

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





838 G6 1874 G59



## Goethes

# Sämmtliche Werke.

Wollständige Husgabe

in fünfzehn Banben.

Mit Sinleifungen von Karl Goedeke.

Sechster Band.

Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1874. lerman gen

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Budhandlung in Stutigart.

## Inhalt.

|                                             | Fei   | ne   | re      | 8         | üb   | er  | S     | eu: | nst |    | •  |     | •  |    |      |    |     |   |       |
|---------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|------|-----|-------|-----|-----|----|----|-----|----|----|------|----|-----|---|-------|
| m t 46 5 m                                  | _     |      |         |           |      |     |       |     | •   |    |    |     |    |    |      |    |     |   | Geite |
| Bon beutscher Bautunft .                    |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     | ٠ | 1     |
| Berichiebenes über Runft                    |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     | ٠ | 8     |
| Bautunit                                    |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     | ٠ | 14    |
| Material ber bilbenben Ki                   |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     | ٠ | 17    |
| Einfache Rachahmung ber                     |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     | ٠ | 18    |
| Bon Arabesten<br>Ueber Chriftus und die 311 | ·     |      | •       | •         | ٠    | •   | •     | •   | •   | ٠  | ٠  | •   | ٠  | •  | ٠    | ٠  | ٠   | ٠ | 22    |
|                                             |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     |   | 25    |
| Joseph Boffi über bas Ab                    |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     |   | 29    |
| Triumphjug bon Mantegn                      |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     | • | 56    |
| Polygnote Gemalbe in ber                    |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     |   | 72    |
| Rupferstich nach Tigian .                   |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     |   | 91    |
| Tifchbeins Ibhllen                          |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     |   | 93    |
| Sandzeichnungen bon Goei                    | be .  |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     |   | 108   |
| Stigen ju Caftis rebenber                   |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     |   | 111   |
| Blumenmalerei                               |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     |   | 115   |
| Runftlerifche Behandlung !                  | anbfo | фaf  | tĮti    | ber       | •    | Jeg | enf   | täı | tbe |    |    |     |    |    |      |    |     |   | 119   |
| Rupsbael als Dichter                        | . :   | •    |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     |   | 125   |
| Altheutsche Gemalbe in Le                   | ibaia |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     |   | 128   |
| Gérarbs hiftorifche Portra                  | ts .  |      |         |           |      |     | i     |     | Ċ   |    |    |     |    |    |      |    |     |   | 181   |
| Galerie gu Chatefpeare bo                   | n Re  | sídi | )_      |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     | i | 142   |
| Glasmalerei                                 |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     | · | 142   |
| Charon, als Preisaufgabe                    |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     | • | 148   |
| Bahns Ornamente und Ge                      |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    | :    |    | Ī   | • | 152   |
| Jatob Rour über bie Fart                    | ien . | ٠.   | •       | •         | •    | •   | •     | •   | •   | •  | •  | •   |    |    |      |    | •   | • | 164   |
| Myrons Ruh                                  |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    | •   | • |       |
| Anforberung an ben mober                    | rnen  | 941  | ·<br>Kh | •<br>•••• |      | •   | •     | •   | •   | •  | •  | •   | •  | •  | •    | •  | •   | • | 171   |
| Bluders Dentmal                             |       | ~    |         |           | •    | •   | •     | •   | •   | •  | •  | •   | •  | •  | •    | •  | •   | • | 178   |
| Die Externsteine                            | • •   | •    | •       | •         | •    | ٠   | •     | •   | •   | ٠  | •  | •   | •  | •  | •    | •  | •   | ٠ | 175   |
| Christus nebst zwölf alt -                  |       |      |         |           |      |     |       |     |     |    |    |     |    |    |      |    |     |   | 177   |
| paradiffaces                                | 4110  | wer  |         | 141       | iiei | ııı | eug't | 11  | Ou  | ut | τn | , 0 | cu | 20 | II D | aı | ıer | π |       |
| porgejolagen                                | • •   | •    | •       | •         | ٠    | ٠   | ٠     | ٠   | ٠   | •  | ٠  | •   | ٠  | •  | •    | •  | •   | ٠ | 180   |
| Berein ber beutschen Bilbh                  | uuer  | ٠    | •       | •         | •    | ٠   | •     | ٠   | •   | •  | •  | •   | ٠  | ٠  | ٠    | •  | ٠   | ٠ |       |
| Denimale                                    |       | •    | ٠       | •         | ٠    | •   | ٠     | ٠   | ٠   |    |    |     | ٠  | ٠  |      |    |     |   | 188   |

| Borfcläge, ben Künftlern Arbeit zu verschaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Seite                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raucha Bakrelief am Niehestal von Plischers Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 109                                                                                                                                                    |
| Granitarkeiten in Merlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 100                                                                                                                                                    |
| Granitarbeiten in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 105                                                                                                                                                    |
| Plastische Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 100                                                                                                                                                    |
| Markither für Schrifensen und Gentuenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 180                                                                                                                                                    |
| Borbilber für Fabrikanten unb Handwerker<br>Programm zur Prüfung ber Böglinge ber Gewerbeschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 204                                                                                                                                                    |
| Berzeichniß ber geschnittenen Steine in bem toniglicen Ruseum ber 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · ·    | 204                                                                                                                                                    |
| vergetware bet gefwattenen Steine in bem tonigitmen mujeum ber g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | itter= |                                                                                                                                                        |
| thamer zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •    | 204                                                                                                                                                    |
| gemiterquis Gautzinique Gemmenjammtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •    | 207                                                                                                                                                    |
| Notice sur le Cabinet des Médailles etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 209                                                                                                                                                    |
| Munglunde ber beutiden Mittelgeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •    | 218                                                                                                                                                    |
| Bon beutscher Bautunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •    | 214                                                                                                                                                    |
| herstellung bes Strafburger Münfters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 219                                                                                                                                                    |
| Pentazonium Vimariense vom Oberbaubirettor Coubrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 224                                                                                                                                                    |
| Architektur in Sicilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 226                                                                                                                                                    |
| Kirchen, Palaste und Klöster in Italien von Auhl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 229                                                                                                                                                    |
| Das altrömische Denkmal bei Igel, unweit Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 231                                                                                                                                                    |
| Der Tänzerin Grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 287                                                                                                                                                    |
| Homers Apotheose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 242                                                                                                                                                    |
| Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 244                                                                                                                                                    |
| Zwei antile weibliche Figuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 245                                                                                                                                                    |
| Reigmittel in ber bilbenben Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 246                                                                                                                                                    |
| Tifchbeins Beidnungen bes Ammaggaments ber Schweine in Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 247                                                                                                                                                    |
| Danaë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 248                                                                                                                                                    |
| Danaö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 249                                                                                                                                                    |
| Membrankt her Denfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 950                                                                                                                                                    |
| Georg Friedrich Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 251                                                                                                                                                    |
| Bortbeile, bie ein junger Maler baben tonnte, welcher fich zu einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bilb=  |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                        |
| bauer in die Lehre gäbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 253                                                                                                                                                    |
| hauer in die Lehre gäbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 253                                                                                                                                                    |
| hauer in die Lehre gäbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 253                                                                                                                                                    |
| hauer in die Rehre gäbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 253                                                                                                                                                    |
| gu malende Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 253                                                                                                                                                    |
| hauer in die Reftre gabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 253                                                                                                                                                    |
| gu malenbe Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •    | 253<br>253<br>254                                                                                                                                      |
| gu malende Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •    | 253<br>253<br>254                                                                                                                                      |
| gu malende Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gen    | 253<br>253<br>254                                                                                                                                      |
| gu malende Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gen    | 253<br>253<br>254                                                                                                                                      |
| gu malende Gegenstände  Deutsche Literatur.  Becensionen in die Frankfurter gelehrten Anzei  Ebeorie der schönen Künste von Sulzer  Weber den Werth einiger Deutschen Ochster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gen    | 253<br>253<br>254<br>254                                                                                                                               |
| gu malende Gegenstände  Deutsche des Dilettantismus  Deutsche Literatur.  Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzei  Theorie der schönen Künste von Gulzer  Ueder den Berts einiger Deutschen Dichter  Lieber den Homer, dan Seubold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gen    | 253<br>253<br>251<br>251                                                                                                                               |
| gu malende Gegenstände  Deutsche des Dilettantismus  Deutsche Literatur.  Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzei  Theorie der schönen Künste von Gulzer  Ueder den Berts einiger Deutschen Dichter  Lieber den Homer, dan Seubold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gen    | 253<br>253<br>251<br>251                                                                                                                               |
| gu malende Gegenstände  Deutsche Literatur.  Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzei  Eheorie der schönen Rünste von Sulzer  Weber den Werth einiger Deutschen Dichter Weber den Homer, von Sethold. Franker, zur griechischen Literatur Franker, zur griechischen Literatur Franker, kond, über das Originalagnie des Komer                                                                                                                                                                                                                                              | gen    | 253<br>253<br>251<br>251                                                                                                                               |
| gu malende Gegenstände  Deutsche Literatur.  Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzei  Eheorie der schönen Rünste von Sulzer  Weber den Werth einiger Deutschen Dichter Weber den Homer, von Sethold. Franker, zur griechischen Literatur Franker, zur griechischen Literatur Franker, kond, über das Originalagnie des Komer                                                                                                                                                                                                                                              | gen    | 253<br>253<br>251<br>251                                                                                                                               |
| Bu malende Gegenstände  Beutsche Literatur.  Recensionen in die Franksurter gelehrten Anzei  Theorie der schönen Künste von Sulzer  Weber den Werth einiger Deutschen Dichter  Weber den Homer, von Sehdold.  Franken, zur griechtichen Literatur  Kobert Wood, über das Originalgenie des Homer  Wie schönen Künste von Sulzer  Westendung werden der Schomer                                                                                       | gen    | 253<br>258<br>251<br>251<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280<br>282<br>286                                                                              |
| gu malende Gegenstände  Deutsche Literatur.  Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzei Theorie der schönen Künste von Sulzer Ueber den Herth einiger Deutschen Dicker den Homer, von Sehold. Pranten, zur griechischen Kiteratur Kobert Wood, über das Originalgenie des Homer Die schönen Künste von Sulzer  Subschildene Kiteratur den Kiteratur Kobert Wood, über das Originalgenie des Homer Die schönen Künste von Sulzer  Supschildane Keisen durch Deutschland                                                                                                       | gen    | 253<br>258<br>251<br>251<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280<br>282<br>286<br>287                                                                       |
| gu malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus  Deutsche Literatur.  Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzei Theorie der schönen Rünste von Sulzer Ueber den Herth einiger Deutschen Dichter Ueber den Homer, den Sethold. Franken, zur griechischen Literatur Kobert Wood, über das Originalgenie des Homer Die schönen Rünste von Sulzer Empfiname Reisen durch Deutschland Die zigerin, ein Gebicht Die Jägerin, ein Gebicht Entride Gebichte von Blum                                                                                                                | gen    | 253<br>253<br>251<br>251<br>271<br>275<br>277<br>280<br>282<br>286<br>287<br>268                                                                       |
| Bu malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus  Deutsche Literatur.  Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzei Theorie der schönen Künste von Sulzer Ueber den Werth einiger Deutschen Dichter Ueber den Homer, von Sehdold. Franken, zur griechischen Literatur Kodert Wood, über das Originalgenie des Homer Gwie sichnen Künste von Sulzer Empfindiame Keifen durch Deutschland Die Ichonen Künste von Sulzer Empfindiame Keifen durch Deutschland Die Ichonen Keifen durch Deutschland Die Ichore Keiche von Blum Pranunk Kabeln und Erzählungen                       | gen    | 253<br>253<br>251<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280<br>282<br>286<br>287<br>268<br>288                                                                |
| Bu malende Gegenstände  Weber den Dilettantismus  Deutsche Literatur.  Recensionen in die Franksurter gelehrten Anzei Theorie der schönen Künste von Sulzer Weber den Werth einiger Deutschen Dichter Weber den Homer, von Sehdold. Franken, zur griechischen Literatur Kobert Wood, über das Originalgenie des Homer Die schönen Künste von Sulzer Onte schönen Künste von Sulzer  Onte Schönen Künste von Sulzer  Onte Schönen Künste von Sulzer  Onte Schönen Künste von Sulzer  Onte Schönen Künste von Blum  Ontenun Fabeln und Erzählungen  Ontenun Fabeln und Erzählungen | gen    | 253<br>253<br>251<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280<br>282<br>286<br>287<br>263<br>263<br>263<br>263                                                  |
| Bu malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus  Deutsche Literatur.  Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzei Theorie der schönen Rünste von Sulzer Ueber den Herth einiger Deutschen Dichter Ueber den Homer, von Sethold. Franken, zur griechischen Literatur Kobert Wood, über das Originalgenie des Homer Die schönen Künste von Sulzer Empfindsame Reisen durch Deutschald den Die Ichten ein Gebicht Eprische Gebichte von Blum Brauns Fabeln und Erzählungen Gebichte von einem polnischen Juden                                                                   | gen    | 253<br>253<br>251<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280<br>282<br>286<br>287<br>268<br>208<br>292                                                         |
| Bu malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus  Deutsche Literatur.  Recensionen in die Franksurter gelehrten Anzei Theorie der schönen Künste von Sulzer Ueber den Werth einiger Deutschen Dichter Ueber den Homer, von Sehdold Franken, zur griechischen Literatur Robert Wood, über das Originalgenie des Homer Die schönen Künste von Sulzer Simpfindiame Reisen durch Deutschland Die Ichgerin, ein Eedicht Ehrische Gedichte von Blum Brauns Fadeln und Erzählungen Spelichte von einem polnschen Juden Combelline, ein Trauerspiel Reue Schalpiele zu Weien              | gen    | 253<br>253<br>251<br>271<br>275<br>277<br>280<br>282<br>286<br>287<br>286<br>286<br>286<br>292<br>293                                                  |
| Bu malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus  Deutsche Literatur.  Recensionen in die Franksurter gelehrten Anzei Theorie der schönen Künste von Sulzer Ueber den Werth einiger Deutschen Dichter Ueber den Homer, von Sehdold Franken, zur griechischen Literatur Robert Wood, über das Originalgenie des Homer Die schönen Künste von Sulzer Simpfindiame Reisen durch Deutschland Die Ichgerin, ein Eedicht Ehrische Gedichte von Blum Brauns Fadeln und Erzählungen Spelichte von einem polnschen Juden Combelline, ein Trauerspiel Reue Schalpiele zu Weien              | gen    | 253<br>253<br>251<br>271<br>275<br>277<br>280<br>282<br>286<br>287<br>286<br>286<br>286<br>292<br>293                                                  |
| Bu malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus  Deutsche Literatur.  Recensionen in die Franksurter gelehrten Anzei Theorie der schönen Künste von Sulzer Ueber den Werth einiger Deutschen Dichter Ueber den Homer, von Sehdold Franken, zur griechischen Literatur Robert Wood, über das Originalgenie des Homer Die schönen Künste von Sulzer Simpfindiame Reisen durch Deutschland Die Ichgerin, ein Eedicht Ehrische Gedichte von Blum Brauns Fadeln und Erzählungen Spelichte von einem polnschen Juden Combelline, ein Trauerspiel Reue Schalpiele zu Weien              | gen    | 253<br>253<br>251<br>271<br>275<br>277<br>280<br>282<br>286<br>287<br>286<br>286<br>286<br>292<br>293                                                  |
| Bu malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus  Deutsche Literatur.  Recensionen in die Franksurter gelehrten Anzei Theorie der schönen Künste von Sulzer Ueber den Werth einiger Deutschen Dichter Ueber den Homer, von Sehdold Franken, zur griechischen Literatur Robert Wood, über das Originalgenie des Homer Die schönen Künste von Sulzer Simpfindiame Reisen durch Deutschland Die Ichgerin, ein Eedicht Ehrische Gedichte von Blum Brauns Fadeln und Erzählungen Spelichte von einem polnschen Juden Combelline, ein Trauerspiel Reue Schalpiele zu Weien              | gen    | 253<br>253<br>251<br>271<br>275<br>277<br>280<br>282<br>286<br>287<br>286<br>286<br>286<br>292<br>293                                                  |
| Bu malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus  Deutsche Literatur.  Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzei Theorie der schönen Rünste von Sulzer Ueber den Herth einiger Deutschen Dichter Ueber den Homer, von Sethold. Franken, zur griechischen Literatur Kobert Wood, über das Originalgenie des Homer Die schönen Künste von Sulzer Empfindsame Reisen durch Deutschald den Die Ichten ein Gebicht Eprische Gebichte von Blum Brauns Fabeln und Erzählungen Gebichte von einem polnischen Juden                                                                   | gen    | 253<br>253<br>254<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280<br>286<br>287<br>288<br>288<br>292<br>293<br>294<br>293<br>294<br>293<br>294<br>299<br>299<br>299 |

| _ |    | - |
|---|----|---|
|   |    |   |
|   | ħΦ |   |
|   |    |   |

|                                                                                                        |                |             |       |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|----|-----|-----|------|----|-------|
| vertrage jur Deutiden Betture .                                                                        |                | •           | •     |       | •    | •    | •    | •    | •    | ٠  | ٠   | ٠   | ٠    | ٠  | 802   |
| Beiträge jur Deutschen Lettüre .<br>Theatralalmanach für bas Jahr 1<br>Die Lieber Sineds bes Barben .  | 1773           | ٠           | •     |       | ٠    | •    | ٠    | ٠    | •    | ٠  | •   | ٠   | ٠    | ٠  | 308   |
| Die Rieder Sineds bes Barben .                                                                         | . <b>.</b> . • | •           | ٠_    | ٠.    | ٠.   | •    | •    | •    | ٠    | •  | •   | ٠   | ٠    | ٠  | 805   |
| Briefe über bie wichtigften Bahr                                                                       | petter         | t be        | נ ט   | ff en | bar  | un   | 3    | ٠    | •    | •  | ٠   | ٠   | •    | •  | 809   |
| Betrachtungen über bas Parabies<br>Belebrungsagefdichte bes Grafen C                                   | ١.,            |             | •     |       | •    | •    | •    | ٠    | •    | •  | ٠   | •   | •    | •  | 311   |
| Belehrungsgefdichte bes Grafen &                                                                       | Strue          | nfee        | •     |       | •    |      |      |      |      | •  |     |     |      |    | 313   |
|                                                                                                        |                |             |       |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    |       |
| Predigten über bas Buch Jonas :<br>Alexander von Joch über Belohnu                                     | bon !          | Baba        | ıter  |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    | 318   |
| Mexander von Joch über Belohnu                                                                         | ingen          | un          | b 6   | tra   | en   | na   | фS   | Cü 1 | :tij | фe | n Q | Bef | eş e | n  | 320   |
| Dollands bbilgiophiiche Anmerkun                                                                       | aen .          |             |       |       |      |      |      |      |      |    |     | _   | _    |    | 898   |
| Meber bie Liebe bes Baterlanbes                                                                        | pon '          | Son         | nen   | felø  |      |      |      |      |      |    |     |     |      | _  | 328   |
| Charafteriftit ber vornehmften eu                                                                      | ropă           | ifce        | n 9   | ati   | one  | n.   |      |      |      |    |     |     |      |    | 326   |
| 9. Rafob Mofers neueste fleine C                                                                       | Staat          | ŝiór        | ifte  | n.    | _    | _    |      |      |      | _  |     |     |      |    | 227   |
| Ruftanb ber Biffenfcaften unb C                                                                        | itten          | in          | De    | utid  | lar  | ιb   |      |      |      |    |     |     |      |    | 828   |
| Buftanb ber Biffenfcaften unb & Leben unb Charafter Berrn Chr.                                         | 9D.            | Riot        | ens   |       |      |      |      |      |      |    |     |     | :    |    | 329   |
| Lobrebe auf herrn Rarl Cafimir                                                                         | nod            | Crei        | 13    |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    | 880   |
| Bebanten über eine alte Auffdrif                                                                       | t.             |             |       | •     |      | •    | •    | •    | :    | :  | :   | •   | •    | •  | 880   |
|                                                                                                        | ~••            | •           | •     | • •   | •    | •    | •    | •    | •    | ٠  | •   | •   | •    | •  | 000   |
| m                                                                                                      |                |             |       |       |      |      |      |      | _    | ٠. |     |     |      |    |       |
| Recensionen in bie J                                                                                   | ena            | ıııd        | 9 e   | a i   | ıge  | m    | e t  | n e  | ¥    | ιţ | er  | a t | u    | ¢: |       |
|                                                                                                        | a e            | itu         | n a   |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    |       |
|                                                                                                        | •              |             | ۰     |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    |       |
| Bertraute Briefe aus Paris, von                                                                        | Reio           | <b>hart</b> | t     |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    | 331   |
| Rapoleon Bonaparte und bas fra                                                                         | maöft          | fœe         | Bø!   | lt u  | nte  | r fo | rin: | em   | R    | nf | ula | t   |      |    | 332   |
| Bilbniffe jest lebenber Berliner                                                                       | Beleb          | rten        | m     | t ti  | brei | ı e  | elb  | ftb  | iog  | ra | þħi | een |      |    | 333   |
| 3been ju einer Phoftognomit ber                                                                        | Bett           | dof         | e b   | on .  | Bur  | nbo  | lbt  |      |      |    | •   |     |      |    | 337   |
| Gebichte bon Johann Beinrich Bi                                                                        |                |             |       |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    | 841   |
| Allemannifche Bebichte bon Bebel                                                                       | ٠              |             |       |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    | 351   |
| Grübels Gebichte in Rurnberger                                                                         | Mun            | bart        |       |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    | 358   |
| Des Anaben Bunberhorn                                                                                  |                |             |       |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    |       |
| Regulus, Traueripiel pon Collin                                                                        |                |             |       |       |      |      | _    |      |      |    |     |     |      | _  | 372   |
| Monling Chergrhesta, Trauerinie                                                                        | I no           | 1 93 i      | 361e  | nbn   | ri . | ·    | Ť    | •    | ·    | Ĭ  | Ī   |     |      |    | 875   |
| Jehann Griebrich. Qurfilrit au C                                                                       | iadile         | 11. 6       | in    | 3.40  | U PT | fni  | ٠ĭ   | •    | •    | •  | •   | Ĭ   | •    | •  | 378   |
| Ugolino Cherarbesta, Traueripie<br>Johann Friedrich, Aurfürft ju C<br>Der Geburtstag, eine Jägeribplie | in             | nier        | Gie   | făn   | nen  | 17.  |      | ·    | •    |    | Ĭ   |     |      | ·  | 379   |
| Athenor, ein Bebicht in fechgehn                                                                       | ClefA          | naer        |       | ,,    | B    | •    | •    | •    | ·    | •  | •   | Ť   | Ī    | Ĭ. | 380   |
| Betenntniffe einer fonen Seele                                                                         | - CI           |             | • •   | •     |      | •    | ·    | •    | •    | •  | •   | •   | •    | •  | 881   |
| Relanie, bas Finbellinb                                                                                | •              |             | •     | •     | •    | •    | •    | •    | •    | •  | •   | •   | :    | •  | 881   |
| Bilbelm Dumont, ein Roman bo                                                                           | n Gr           | en ek       | eri e | ۾.    | · ·  | ra   | •    | •    | •    | •  | •   | •   | •    | •  | 881   |
| Ifflands Almanach für Theater u                                                                        |                | ther        | tart  | . 41  | nhe  | -8   | •    | •    | •    | •  | •   | •   | •    | •  | 201   |
| Sillers Gebichte und Gelbftbiogra                                                                      | nhia           | oyeu        | ***   | ****  |      | •    | •    | •    | ٠    | •  | •   | •   | •    | ٠  | 800   |
| Dinera Genichte mun Cemitoroffen                                                                       | ·pyic          | •           | •     | •     | •    | •    | •    | •    | ٠    | •  | •   | •   | ٠    | •  | JUN   |
|                                                                                                        |                |             |       |       | _    |      |      |      |      |    |     |     |      |    |       |
| Ferneres ül                                                                                            | ber            | Des         | utj   | ф(    | 2    | ιı   | er   | aı   | u    | r. |     |     |      |    |       |
|                                                                                                        |                |             |       |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    |       |
| Literarifder Cansculottismus .                                                                         | •              | • •         | ٠     | •     | •    | ٠    | •    | •    | •    |    |     |     |      |    | 896   |
| Meber bas Lehrgebicht                                                                                  |                |             | ٠     | •     |      | ٠    | •    | •    | ٠    |    |     |     |      |    | 400   |
| Neber epifche und bramatifche Di                                                                       | gtun           | g.          | ٠     | •     |      | •    | ٠    | ٠    | •    | •  | ٠   | ٠   | •    | ٠  | 401   |
| Birfungen in Deutschlanb                                                                               | •              |             | ٠     | •     |      | ٠    | ٠    | ٠    | ٠    | •  | •   | ٠   | ٠    | •  | 404   |
| Sentide Strade                                                                                         |                |             |       |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    | 495   |
| Die nermeibenbe Rebensarten                                                                            |                |             |       |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    | 409   |
| Metheilamarte französischer Kritif                                                                     | er .           |             |       |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    | 411   |
| Bars. Schreibs und Drudfebler                                                                          |                |             |       |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    | 415   |
| Der Afinasimoniaa                                                                                      |                |             |       |       |      |      |      |      |      | ٠  | •   | •   | ٠    | •  | 419   |
| Die beiligen Dreitonige                                                                                |                |             |       |       |      | •    | •    | •    | •    | ٠  | ٠   | ٠   | ٠    | ٠  | 431   |
| The Wifelungenlieb                                                                                     |                |             |       |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    | 440   |
| Bon Anebels Ueberfegung bes Lu                                                                         | cres           |             |       |       |      |      |      |      |      |    |     |     | ٠    |    | 443   |
|                                                                                                        |                |             |       |       |      |      |      |      |      |    |     |     |      |    |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geit                                                                                                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Gabriele von Johanna Schopenhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44                                                                                                                                                           |                           |
| Difried und Lifena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 441                                                                                                                                                          |                           |
| Olfried und Lifena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45                                                                                                                                                           |                           |
| Der henriche Wil-Mias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46                                                                                                                                                           |                           |
| Per junge Selbitger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46'                                                                                                                                                          | _                         |
| Der beutige Gil-Blas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46                                                                                                                                                           | •                         |
| Managina Makant Maikanants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40                                                                                                                                                           |                           |
| Memoiren Robert Guillemarbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 470                                                                                                                                                          |                           |
| Biographische Denkmale von Barnhagen von Enfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47                                                                                                                                                           |                           |
| Barnhagen bon Enfe's Biographieen beutider Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47                                                                                                                                                           |                           |
| Für Freunde der Tonkunst von Fr. Rocklig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47'                                                                                                                                                          |                           |
| Solgers nangelaffene Sarifien und wriefwechtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47                                                                                                                                                           |                           |
| g. D. Jacobi's ausertelener Briefwechlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48                                                                                                                                                           |                           |
| F. H. Jacobi's auserlesener Briefwechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48                                                                                                                                                           |                           |
| Justus Möser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48                                                                                                                                                           |                           |
| Borenz Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48                                                                                                                                                           | 4                         |
| Borenz Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48                                                                                                                                                           | 5                         |
| Geneigte Theilrahme an ben Wanberjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48                                                                                                                                                           | 7                         |
| Reue Lieberfammlung von Belter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48                                                                                                                                                           | 9                         |
| Defilliche Rosen bon Fr. Mildert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49                                                                                                                                                           | 0                         |
| Die brei Baria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49                                                                                                                                                           | 1                         |
| Die Hofbame, Luftspiel von Fr. von Eleboly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49                                                                                                                                                           | 4                         |
| Briefe eines Berftorbenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49                                                                                                                                                           |                           |
| Arummachers Prebigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                                                                                                                                                           | -                         |
| Monatsidrift ber Gefellicaft bes vaterlanbifden Rufeums in Bobmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                                                                                                                                                           |                           |
| Graf Chuard Raczinstys malerische Reise in einigen Provinzen bes osma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | -                         |
| ichen Reiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                           |
| went stronges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                           |
| Weifen und Anterfugungen im Aniekaniend bein Aniebeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              | ī                         |
| Reisen und Untersuchungen in Griechenland, von Bronbfteb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52                                                                                                                                                           | 4                         |
| Reisen und Untersuchungen in Griechenland, von Bröndsteb<br>Universalhistorische Uebersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Aul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52.<br>tur,                                                                                                                                                  | _                         |
| Meisen und Antersuchungen in Griechenkand, von Bröndsted.<br>Universalhistorische Uedersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Auf-<br>von Schlosser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52<br>tur,<br>52                                                                                                                                             | 5                         |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenkand, von Bröndsted. Universalhistorische Uebersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Aul-<br>von Schlosser. Die eleationen Dichter der Gellenen, von Dr. Weber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52<br>tur,<br>52<br>52                                                                                                                                       | 5<br>6                    |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenkand, von Bröndsted. Universalhistorische Uebersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Aul-<br>von Schlosser. Die eleationen Dichter der Gellenen, von Dr. Weber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52<br>tur,<br>52<br>52                                                                                                                                       | 5<br>6                    |
| Keisen und Untersuchungen in Griechenkand, von Brönbsted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52<br>tur,<br>52<br>52<br>bon                                                                                                                                | 5<br>6<br>7               |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, von Bröndsteb. Universalhistorische Nebersicht ber Geschichte ber alten Welt und ihrer Aufbon Schlosser. Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell . Geschichtiche Entwicklung ber Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. von Raumer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tur,<br>52<br>52<br>52<br>bon                                                                                                                                | 5<br>6<br>7               |
| Meisen und Untersuchungen in Griechensand, von Bröndsted.<br>Universalhistorische Uebersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Aulbon Schlosser.<br>Die elegischen Dichter der Hellenen, von Dr. Weber.<br>Ferienschriften von Karl Zell.<br>Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik,<br>Fr. von Raumer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52<br>tur,<br>52<br>52<br>52<br>bon<br>52                                                                                                                    | 5<br>6<br>7<br>8          |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenkand, von Bröndsted. Universalhistorische Uebersicht der Seschächte der alten Welt und ührer Kul- von Schlosser. Die elegischen Dichter der Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zest. Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. von Naumer. Tausend und Ein Tag. Epochen beutscher Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52<br>tur,<br>52<br>52<br>bon<br>52<br>52                                                                                                                    | 5<br>6<br>7<br>8<br>9     |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, bon Bröndsted Universalhistorische Neberssicht ber Geschichte ber alten Welt und ihrer Kulbon Schlosser. Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell . Geschilche Entwicklung ber Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. von Raumer. Tausend und Ein Tag. Epochen beutscher Literatur Eboche ber forcirten Talente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52<br>tur,<br>52<br>52<br>bon<br>52<br>52                                                                                                                    | 567<br>899                |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, bon Bröndsteb. Universalhistorische Nebersicht ber Geschichte ber alten Welt und ihrer Kul- bon Schlosser. Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Fertenschriften von Karl Zell. Geschilche Entwicklung ber Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. von Raumer. Tausend und Ein Tag. Epochen beutscher Literatur Eboche ber forcirten Talente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52<br>tur,<br>52<br>52<br>bon<br>52<br>52                                                                                                                    | 567 89901                 |
| Meisen und Antersuchungen in Griechenland, bon Brönbsted. Universalhistorische Nebersicht ber Geschichte ber alten Welt und ihrer Kul- bon Schlosser. Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell. Geschiliche Entwicklung ber Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. von Raumer. Tausend und Ein Tag. Cpochen beutscher Literatur Cpoche ber forcirten Talente Cpochen geselliger Vilbung. Stellung ber Deutschen zum Auslande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52<br>tur,<br>52<br>52<br>bon<br>52<br>52                                                                                                                    | 567 89901                 |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalfistorische Neberschicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Kulbon Schlosser.  Die elegischen Olchter der Hellenen, von Dr. Weber Freienschriften von Karl Zell .  Geschichtliche Cntwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. von Raumer .  Tausend und Ein Tag .  Epochen deutscher Kiteratur Epochen deutscher Allente .  Epochen geselliger Bildung .  Stellung der Deutschen zum Auslande .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52: tur, 52: 52: bon 52: 52: 52: 53: 53: 53: 53:                                                                                                             | 567<br>899012             |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalhistorische Neberschiet der Geschichte der alten Welt und ihrer Kuldon Schlosser.  Die elegischen Dichter der Hellenen, den Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell .  Geschichtiche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. don Raumer .  Ausend und Ein Tag .  Epochen deutscher Literatur .  Epochen beurscher Literatur .  Epochen geselliger Wildung .  Stellung der Heutschen zum Auslande .  Berschiedenen Kinzelne: .  Den Philologen empfohlen .                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52: tur, 52: 52: bon 52: 52: 52: 53: 53: 53                                                                                                                  | 567 899012                |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalhistorische Neberschiet der Geschichte der alten Welt und ihrer Kuldon Schlosser.  Die elegischen Dichter der Hellenen, den Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell .  Geschichtiche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. don Raumer .  Ausend und Ein Tag .  Epochen deutscher Literatur .  Epochen beurscher Literatur .  Epochen geselliger Wildung .  Stellung der Heutschen zum Auslande .  Berschiedenen Kinzelne: .  Den Philologen empfohlen .                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52: tur, 52: 52: bon 52: 52: 52: 53: 53: 53                                                                                                                  | 567 899012 45             |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted. Universalhistorische Uebersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Kuldbon Schlosser. Die elegischen Dichter der Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell. Geschilche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. don Raumer. Tausend und Ein Tag. Cpochen deutscher Literatur Cpoche der forcirten Talente. Cpochen geselliger Vilbung. Ctellung der Deutschen zum Austande Verschiedenes Einzelne: Den Philologen empsohlen Richts anders als. Jugend der Schauspieler                                                                                                                                                                                                                                                           | 52: tur, 52: 52: bon 62: 62: 63: 63: 63: 63: 63:                                                                                                             | 567 899012 455            |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalhistorische Nebersschaft der Geschichte der alten Welt und ihrer Kultdom Schlosser der Verlenen, von Dr. Weber Fertenschriften von Karl Zell .  Geschichtige Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politis, Fr. von Raumer .  Tausend und Sin Tag .  Epochen beutscher Literatur .  Epochen beutscher Literatur .  Epochen geselliger Bilbung .  Etellung der Deutschen zum Auslande .  Berschicheness Einzelne: .  Den Philologen empsohlen .  Kichts anders als .  Jugend der Kagsschatt l'Eco                                                                                                                                                                                                                                                    | 52<br>tur, 52<br>52<br>52<br>bon 62<br>52<br>53<br>53<br>63<br>63                                                                                            | 567 899012 455            |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalhistorische Nebersschaft der Geschichte der alten Welt und ihrer Kultdom Schlosser der Verlenen, von Dr. Weber Fertenschriften von Karl Zell .  Geschichtige Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politis, Fr. von Raumer .  Tausend und Sin Tag .  Epochen beutscher Literatur .  Epochen beutscher Literatur .  Epochen geselliger Bilbung .  Etellung der Deutschen zum Auslande .  Berschicheness Einzelne: .  Den Philologen empsohlen .  Kichts anders als .  Jugend der Kagsschatt l'Eco                                                                                                                                                                                                                                                    | 52<br>tur, 52<br>52<br>52<br>bon 62<br>52<br>53<br>53<br>63<br>63                                                                                            | 567 899012 4555           |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalhistorische Nebersschaft der Geschichte der alten Welt und ihrer Kultdom Schlosser der Verlenen, von Dr. Weber Fertenschriften von Karl Zell .  Geschichtige Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politis, Fr. von Raumer .  Tausend und Sin Tag .  Epochen beutscher Literatur .  Epochen beutscher Literatur .  Epochen geselliger Bilbung .  Etellung der Deutschen zum Auslande .  Berschicheness Einzelne: .  Den Philologen empsohlen .  Kichts anders als .  Jugend der Kagsschatt l'Eco                                                                                                                                                                                                                                                    | 52 tur, 52 52 52 52 52 53 53 53 63 63 63 53                                                                                                                  | 567 899012 455566         |
| Reisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalbistorische Neberschiet der Geschichte der alten Welt und ihrer Kulbon Schlosser.  Die elegischen Dichter der Hellenen, von Dr. Weber Ferienschisten von Karl Zell.  Geschichtige Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. von Raumer.  Tausend und Sin Tag.  Epochen deutscher Literatur.  Epoche der forcirten Talente.  Epochen geselliger Bildung.  Stellung der Deutschen zum Auslande  Berschicheness Einzelne:  Den Philologen empfohlen Richts anders als Jugend der Kapauspieler.  Das Mailändisch Tagsblatt l'Eco Die Pariser Zeitschrift le Glode.  Karoline von Wolsmann, Spiegel der großen Welt                                                                                                                             | 52 tur, 52 52 bon 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63                                                                                                              | 567 899012 455566         |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalhistorische Neberschiebt der Geschichte der alten Welt und ihrer Kuldon Schlosser.  Die elegischen Dichter der Hellenen, dan Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell.  Geschichtiche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. don Raumer.  Ausend und Ein Tag.  Epochen deutscher Literatur.  Epochen beutscher Literatur.  Epochen geselliger Wildung.  Stellung der Heutschen zum Auslande.  Berschiedenens Einzelne:  Den Philologen empfohlen Richts anders als.  Jugend der Schauspieler.  Das Kaliknissiche Tagsblatt l'Eco  Die Pariser Zeitschrift le Globe.  Karoline von Wolfmann, Spiegel der großen Welt  Die Erbschaft, ein Luskspiele.                                                                                      | 52 tur, 52 52 bon 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53                                                                                                     | 567 899012 4555666        |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalhistorische Neberschiebt der Geschichte der alten Welt und ihrer Kuldon Schlosser.  Die elegischen Dichter der Hellenen, dan Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell.  Geschichtiche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. don Raumer.  Ausend und Ein Tag.  Epochen deutscher Literatur.  Epochen beutscher Literatur.  Epochen geselliger Wildung.  Stellung der Heutschen zum Auslande.  Berschiedenens Einzelne:  Den Philologen empfohlen Richts anders als.  Jugend der Schauspieler.  Das Kaliknissiche Tagsblatt l'Eco  Die Pariser Zeitschrift le Globe.  Karoline von Wolfmann, Spiegel der großen Welt  Die Erbschaft, ein Luskspiele.                                                                                      | 52 tur, 52 52 bon 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53                                                                                                     | 567 899012 45556667       |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalfistorische Neberschiet der Geschichte der alten Welt und ihrer Kulbon Schlosser.  Die elegischen Ochster der Hellenen, von Dr. Weber Ferienschische Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. don Raumer.  Tausend und Ein Tag.  Epochen deutscher Kreatur Epochen beutscher Talente.  Epochen geselliger Bildung.  Stellung der Deutschen zum Auslande Uerschiebenes Einzelne:  Den Philologen empfohlen Richts anders als Ingend der Schauspieler.  Das Mailändische Tagsblatt l'Eco Die Pariser Zeitschricht le Glode Karoline don Wolfmann, Spiegel der großen Welt Die Erbschaft, ein Lustipiel.  Fr. don Raumer, Geschiche der Hohenstaufen Wächle wer, Geschiche der Hohenstaufen                                                  | 52: tur, 52: 52: 52: 52: 52: 52: 52: 53: 53: 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53                                                                             | 567 899012 455566677      |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalfistorische Neberschiet der Geschichte der alten Welt und ihrer Kulbon Schlosser.  Die elegischen Ochster der Hellenen, von Dr. Weber Ferienschische Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. don Raumer.  Tausend und Ein Tag.  Epochen deutscher Kreatur Epochen beutscher Talente.  Epochen geselliger Bildung.  Stellung der Deutschen zum Auslande Uerschiebenes Einzelne:  Den Philologen empfohlen Richts anders als Ingend der Schauspieler.  Das Mailändische Tagsblatt l'Eco Die Pariser Zeitschricht le Glode Karoline don Wolfmann, Spiegel der großen Welt Die Erbschaft, ein Lustipiel.  Fr. don Raumer, Geschiche der Hohenstaufen Wächle wer, Geschiche der Hohenstaufen                                                  | 52: tur, 52: 52: 52: 52: 52: 52: 52: 53: 53: 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53                                                                             | 567 899012 45556667777    |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalhistorische Nebersschied der Geschichte der alten Welt und ihrer Kultdom Schlosser.  Die elegischen Dichter der Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell.  Geschichtige Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. von Raumer.  Aussend und Ein Tag.  Epochen deutscher Literatur  Epochen beutschen Lalente.  Epochen geselliger Wildung.  Stellung der Deutschen zum Auslande  Berschiehenes Einzelne:  Den Philologen empsohlen  Richts anders als  Jugend der Schauspieler.  Das Mailändisch Tagsblatt l'Eco  Die Pariser Zeitschrift le Globe  Karoline von Wolsmann, Spiegel der großen Welt  Die Erdschen, ein Lustipiel.  Fr. von Raumer, Geschichte der Hohenstaufen  Wacher  Wachter Wachtrobvologie.                | 52: tur, 52: 52: 52: 52: 52: 53: 53: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: 63: | 567 899012 45556667778    |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalfistorische Neberschiet der Geschichte der alten Welt und ihrer Kulbon Schlosser.  Die elegischen Ochster der Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell.  Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. den Raumer.  Tausend und Ein Tag.  Epochen deutscher Tag.  Epochen beutschere Talente.  Epochen geselliger Bildung.  Stellung der Deutschen zum Auslande.  Verschiebenes Einzelne:  Den Philologen empfohlen Michts anders als Jugend der Schaussieler.  Das Mailändische Tagsblatt l'Eco Die Pariser Zeitschrift le Glode.  Karoline don Wolfmann, Spiegel der großen Welt.  Die Erhschaft, ein Lustipiel.  Fr. don Raumer, Geschichte der Hohenstaufen  Wendelte Anters Ankeise.                          |                                                                                                                                                              | 567 899012 455566677789   |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalfistorische Neberschiet der Geschichte der alten Welt und ihrer Kulbon Schlosser.  Die elegischen Ochster der Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell.  Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. den Raumer.  Tausend und Ein Tag.  Epochen deutscher Tag.  Epochen beutschere Talente.  Epochen geselliger Bildung.  Stellung der Deutschen zum Auslande.  Verschiebenes Einzelne:  Den Philologen empfohlen Michts anders als Jugend der Schaussieler.  Das Mailändische Tagsblatt l'Eco Die Pariser Zeitschrift le Glode.  Karoline don Wolfmann, Spiegel der großen Welt.  Die Erhschaft, ein Lustipiel.  Fr. don Raumer, Geschichte der Hohenstaufen  Wendelte Anters Ankeise.                          |                                                                                                                                                              | 567 899012 4555666777890  |
| Meisen und Untersuchungen in Griechenland, don Bröndsted Universalhistorische Nebersschied der Geschickte der alten Welt und ihrer Kuldon Schlosser.  Die elegischen Dichter der Hellenen, dan Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell.  Geschickse Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Politik, Fr. don Raumer.  Tausend und Ein Tag.  Epochen deutscher Literatur.  Epochen geselliger Vilveratur.  Epochen geselliger Wildung.  Stellung der Deutschen zum Auslande.  Berschiedenes Einzelne:  Den Philologen empfohlen Richts anders als Jugend der Schauspieler. Das Kailändische Tagsblatt i Eco Die Kariser Zeitschrift le Globe. Karoline von Wolfmann, Spiegel der großen Welt.  He erschichaft, ein Lusspielet. He von Raumer, Geschickte der Hohenstaufen Wachler.  Windssann.  Heinroths Anthropologie. |                                                                                                                                                              | 567 899012 45556667778902 |

| <b>Answärtige Literatur</b>                                                     | , Boll   | gþt         | eft  | e,  | ΣĮ  | þea | ter                | u   | nd  | br | u   | tat | tifo | he | P | DE | fie.         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|----|-----|-----|------|----|---|----|--------------|
| I. 9                                                                            | Altgr    | iec         | Ģiſ  | ďγ  | e . | Li  | ter                | ai  | tu  | r. |     |     |      |    |   |    | ~            |
| Ueber bie Parobie bei ber                                                       | Witen    |             |      |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   | •  | Seite<br>548 |
| Die tragischen Tetralogies                                                      | n ber (  | Brie        | dier | ·   | •   | •   | •                  | •   | •   | •  | •   | •   | •    | •  | • | •  | 551          |
| Rachlese zu Aristoteles Po                                                      | etit.    |             |      |     | •   |     | •                  | •   | •   | •  | •   | •   | •    | •  | • | •  | KKR          |
| Blato. als Witaenolie ein                                                       | er dirii | tita        | en   | DH  | en  | bar | una                |     | _   |    |     | _   |      |    |   |    | KKR          |
| Bhaethan . Tragble hes                                                          | Eurinin  | ea          |      |     |     |     | ••••• <sub>0</sub> | •   | •   | •  | •   | •   | •    | •  | • | ٠  | 580          |
| Phaethon, Tragobie bes (<br>Zum Phaethon bes Eurip<br>Euripibes Phaethon        | ibes .   |             | •    | •   | •   | •   | •                  | •   | •   | •  | •   | •   | •    | •  | • | •  | 570          |
| <b>Eur</b> inides Abaëtban                                                      |          | •           | •    | •   | •   |     | •                  | •   | •   | •  | •   | •   | •    | •  | • | •  | 570          |
| Die Baccantinnen bes Ei                                                         | ıribibei |             | :    | •   | •   | •   | •                  | •   | •   | •  | •   | •   | :    | •  | • | •  | 574          |
| homer noch einmal                                                               |          |             | :    |     |     | •   | :                  | :   | •   | :  |     | :   | :    | :  | : | :  | 577          |
| п.                                                                              | Frai     | tzö         | ſŧ   | iđ) | e   | Li  | tei                | ca: | tu  | r. |     |     |      |    |   |    |              |
| Don Alonzo, ou l'Espago<br>Oeuvres dramatiques de<br>Notice sur la Vie et les   | _        |             |      |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 578          |
| Oeuvres dramatiques de                                                          | Goeth    | e.          |      |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 584          |
| Notice sur la Vie et les                                                        | Ouvra    | ges         | de   | Go  | et  | he  | par                | · A | lbe | rt | Sta | apf | er   |    |   |    | 595          |
| Mus bem Frangöfischen bei                                                       | 6 Globe  | ě.          |      |     |     |     | ٠.                 |     |     |    |     | :   |      |    |   |    | 597          |
| La Guzla, poésies Illyric                                                       | ques .   |             |      |     |     |     |                    |     |     |    |     | . • |      |    |   |    | 601          |
| Le Tasse par A. Duval                                                           | •        |             |      |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 602          |
| Berüge nach Auken                                                               |          |             |      |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      | _  |   |    | 606          |
| Kerneres über Weltliterat                                                       | ur       |             |      |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 608          |
| anoliiches Schaubtel in 1                                                       | Barts .  |             |      |     |     |     |                    | _   |     |    |     |     |      |    |   |    | A12          |
| Sransifiides Shaviniel ii                                                       | n Merli  | <b>11</b> . |      |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 618          |
| Histoire de la Vie et de<br>Richelieu, comédie par                              | s Ouvr   | age         | s d  | e M | fol | ièr | э.                 |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 614          |
| Richelieu, comédie par                                                          | Lemer    | cier        |      |     | •   |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 615          |
| Sermanifiches Saminthemter                                                      | ٠        |             |      |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 617          |
| Paust, Tragédie de Mr.<br>Elisabeth de France, Tr                               | de Gee   | the         |      |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 619          |
| Elisabeth de France, Tr                                                         | agédie   | Dar         | Sc   | un  | et  |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 622          |
| Perkins Warbeck, par I                                                          | ontan    |             |      |     | •   |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   | :  | 622          |
| Idées sur la philosophie                                                        | de l'h   | isto        | ire  | et  | đe  | l'h | um                 | an  | ité | pa | r I | Tei | de   | г  |   |    | 623          |
| Ginzelnbeiten                                                                   |          |             |      |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 625          |
| Cinjeinheiten                                                                   | n        |             |      |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 626          |
| Die Mibenerinnen, Oper                                                          | off nad  | นช          |      |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 682          |
|                                                                                 |          |             | ٠    |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    |              |
|                                                                                 | L. Er    | •           | •    | •   |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    |              |
| Byrons Don Juan                                                                 | • • •    | •           | ٠    | •   | •   | • • | •                  | ٠   | ٠   | ٠  | ٠   | ٠   | ٠    | •  | ٠ | ٠  | 637<br>640   |
| Manfred                                                                         | • • •    | •           | ٠    | •   | •   | ٠.  | •                  | ٠   | ٠   | ٠  | •   | ٠   | •    | •  | • | ٠  | 640<br>643   |
| Cain, by Lord Byron .                                                           |          | •           | •    | •   | •   | • • | •                  | ٠   | ٠   | ٠  | ٠   | •   | •    | ٠  | • | ٠  | 043          |
| Bebensverhältnisse zu Byr<br>Beben Rapoleons von Ba<br>The lise of Fr. Schiller | Dπ       | -44         | ٠    | •   | •   |     | •                  | •   | ٠   | •  | ٠   | •   | ٠    | •  | • | •  | 040          |
| Beven Rapoleons von Ria                                                         | tter @c  | DIT         | ٠    | •   | •   | • • | •                  | ٠   | ٠   | ٠  | •   | ٠   | ٠    | ٠  | • | •  | 648          |
| The life of Fr. Schiller                                                        |          |             |      | •   | •   | •   | •                  | •   | •   | ٠  | ٠   | •   | ٠    | •  | • | ٠  | 000          |
| Borwort ju Schillers Lebe                                                       | n oon    | ear         | thre | :   | •   | ٠.  | ٠                  | ٠   | ٠   | •  | •   | ٠   | •    | •  | • | •  | 000          |
| German Romance                                                                  | • • •    | •           | •    | ٠   | •   | •   | •                  | ٠   | •   | ٠  | •   | ٠   | •    | •  | • | •  | 00%          |
| Wallenstein, from the G                                                         | ierman   | •           | •    | •   | •   | • • | •                  | •   | ٠   | •  | •   | •   | ٠    | •  | • | •  | 004          |
| Kainburgh Reviews.                                                              |          | •           | •    | •   | •   | ٠.  | •                  | ٠   | ٠   | •  | •   | •   | •    | •  | • | •  | 000          |
| Edinburgh Reviews The Foreign Quarterly F Whims and Oddities                    | review   | •           | ٠    | •   | •   |     | •                  | ٠   | ٠   | ٠  | •   | ٠   | •    | •  | • | ٠  | 000          |
| whims and Oddities .                                                            | • • •    | •           | ٠    | •   | •   | • • | •                  | •   | •   | •  | ٠   | •   | •    | •  | • | •  | 009          |
| IV.                                                                             | Ital     | ίä          | n i  | ďρ  | e   | Li  | tei                | c a | tu  | r. |     |     |      |    |   |    |              |
| Don Ciccio                                                                      |          |             |      |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 669          |
| Dante                                                                           |          |             |      |     |     |     |                    |     |     |    |     |     |      |    |   |    | 673          |
| Rlaffiler und Romantiter                                                        |          |             | •    |     |     |     | •                  |     |     |    |     | •   |      | •  |   |    | 67 <b>5</b>  |

#### Inhalt.

|                                                          |   | Seite |
|----------------------------------------------------------|---|-------|
| Il Conte di Carmagnola, Tragedia di A. Manzoni           |   | 681   |
| Indicazione etc                                          |   | 699   |
| Indicazione etc                                          |   | 695   |
| Mangoni an Goethe                                        |   | 700   |
| Adelchi                                                  |   | 708   |
| L'Eco, Giornale di Scienze etc                           |   | 709   |
|                                                          |   |       |
|                                                          |   |       |
| V. Orientalische Literatur.                              |   |       |
| Toutinameh von Jien und Kosegarten                       |   | 710   |
| Bieb ber Liebe von R. Umbreit                            | Ť | 718   |
| Indifche Dichtung                                        | • | 719   |
| Outside watered to the territory                         | • |       |
|                                                          |   |       |
| VI. Boltspoesie.                                         |   |       |
| Boltspoeffe                                              |   | 714   |
| Frithiofs Saga                                           | • | 715   |
| Serbifche Lieber                                         | • | 719   |
| Bollslieber ber Gerben, fiberfest bon Fraulein bon Jalob | • | 728   |
| Serbische Gebichte                                       |   |       |
| Das Reueste ferbischer Literatur                         | • | 738   |
| Rationelle Dichtfunft                                    | • | 784   |
| Servian popular poetry, translated by Bowring.           | • | 785   |
| Betwiese mass                                            | • | 786   |
| Böhmische Poesis                                         | • | 787   |
|                                                          |   |       |
| Littérature grecque moderne par J. Rizo-Néroulos         |   |       |
| Leukothea von Iten                                       |   |       |
| Rengriechifche Bollslieber, herausgegeben von Rind       |   |       |
| Dainos von & J. Rhefa                                    | • | 746   |
| Spanifche Romanzen von Beauregard Panbin                 |   |       |
| Chinefisches                                             |   |       |
| Individualpoefie                                         | • | 75%   |
|                                                          |   |       |

## Einleitungen von R. Goebefe.

#### Bur Kunft.

Die Kleineren Auffate, welche Goethe gelegentlich über Bautunft, Bilbhauerei, Malereien und verwandte Dinge schrieb, umfaffen einen Beitraum von fechzig Jahren, und es wurde nicht auffallen, wenn awifden ben frubeften und fpateften Berfdiebenbeiten ber Grundanchauungen angetroffen wurden. Eigentliche Widerspruche finden jeboch nicht ftatt, fo bag auch bier bie Entwidlung eine flufenweis folgerechte ift. In feinen frühen Jahren hatte er bei Defer bas manierierte Alterthum tennen lernen und ohne viel Wählen fich angeeignet. Er ehrte in ber Bautunft 3. B. vom Hörenfagen bie harmonie ber Maffen, bie Reinheit ber Formen und war ein abgelagter Feind ber verworrenen Willfürlichkeiten gothischer Berzierungen. Unter ber Bezeichnung gothisch häufte er alle innonpmischen Digverfanbniffe, die ihm von Unbestimmtem, Ungeordnetem, Unnaturlichem, Bufammengeftoppeltem, Aufgeflicktem, Ueberlabenem jemals burch ben Ropf gegangen waren. Wie war er überrascht, als er 1770 aum erftenmale eines ber bebeutenbften Baumerte bes gothischen Stils, bas Strafburger Münfter, fah und statt alles beffen, was er fich eingebilbet, nun taufend Einzelnheiten in harmonie, bas Rothwendige fcon gebildet, die ungeheuren Maffen leicht und boch für die Ewigkeit hingestellt fab. Da emporte sich sein Gefühl gegen bie Balfchen, beren Runft bom Genius ber Alten, bem grabentfliegnen, gefeffelt erfcbien, bie nicht fühlten, nur maßen; bie Rachahmer, aber feine Schöpfer bes Rothwendigen und Bahren fein tonnten, die nur ben Schein vom Schönen und Babren fuchten, Saulen einmauerten, aus Saulenreiben Saulengange bilbeten, bie nirgend hin noch berführten. Er wandte fich nun mit dem Feuer ber Jugend jum 'Gothischen', aber wollte ben Ramen nicht gelten laffen, ba biefer Stil ber beutsche, ba er unfer Stil fei, ber bas Befen unfrer Gebäube, bie Flächen, beren höhe und Dehnung einformig zu werben gebrobt, burch Bermannigfaltigung gur Runft erboben. Gine Empfindung ichafft alles jum darafteriftifden Gangen.

'Aber diese carakteristische Kunst, die einzig wahre, hat Grade, und Erwin von Steinbach fteht unangefochten auf bem bochften. In feinem Werte ift bas tieffte Gefühl von Wahrheit und Schonbeit ber Berhältnisse zu erkennen, wirkend aus farker, rauher, beuticher Seele.' Dieß Gefühl des Baterländischen zieht ihn auch zu dem 'männlichen Albrecht Dürer und läßt ihn spöttisch auf 'unfre geschwückten Puppenmaler hinsehen, die 'durch theatralische Stellungen, erlogene Teints und bunte Kleider die Beiber gefangen haben.' Er zeigt fich 'durch bie weiche Lehre neuerer Schonheitelei für bas bebeutenbe Rauhe nicht verzärtelt.' Auch in ben Fragmenten (nach Falconet u. f. w.) hält er das Nationelle noch für das wichtigste Element der Kunst und rechtfertigt Rubens und Rembrandt gegen ibre Tabler mit bem Charafteriftifchen ihres Bolles und ihrer Beit. Welch bebeutenden Einfluß jene Ahapsobie über das Straßburger Münster auf die deutsche Literatur im achtzehnten Jahrhundert gehabt hat, erinnert man fich leicht, wenn man die Wirfung bes aus bemfelben Beifte gebornen Got von Berlichingen fich vergegenwärtigt. Das nationale Element wurde ungleich mehr baburch gefräftigt, als burch Rlopftod's wefen- und gegenstandlofen Patriotismus. Bon einer Einwirtung Windelmanns und Leffings läßt fic nichts barin ertennen, ja Goethe fest fich gegen ihre Lehren in offenbaren Biberspruch. Aber überblickt man Goethe's Sotalerscheinung, so konnte ihm ber patriotische Standpunkt in Sachen ber Kunft wohl als Ausgang gu weiterer Entwicklung bienen, nicht aber als einziger und Jahre lang außert er fich nicht wieber ausichließender genügen. itber Runft; er fammelte Rupferftiche aller Schulen, zeichnete, ohne große Ansprüche an fich zu ftellen, und war mit Defers Leiftungen noch fehr gufrieden. Erft die italienische Reise erhöhte feinen Standpunft und erweiterte seinen Blick. Ihm gieng dort zum erstenmale ber Begriff 'wahrer Kunst' auf und er suchte ihren Werten mit allen Mitteln der Resterion und der Technik beizukommen. Er fand nun, bag 'alle nordischen Rirchenverzierer ihre Größe in ber multiplicierten Rleinheit juchen, baber benn Ungeheuer entftanden wie ber Mailander Dom; er fand ferner, bag ber Rtinftler fic burch bas Material bebingt febe, und ber in seiner Art ber Trefflichte fein werbe, ber seine Erfindungen gleichsam in ber Natur ber Materie mache, wie bie Alten gethan.' Und feitbem laffen ihn bie Alten nicht wieber los. Sie find in bem gangen Kunftfache unfre Meifter,' felbst in ber Maleret, wie er fie in Pompejt hatte kennen lernen; er zeigt bas, gleichsam am Geringsten, an der Arabeste, ber er nur ben geringsten Plat in der Kunst anweisen will und die er als eine Ersparnis an Runft bezeichnet; aber felbft in biefem Geringen entfaltet er bie vollenbete fünftlerifche Durchbilbung bes Alterthums, ba biefe Blumen, Ranten und Figuren von Runftlern ber Lanbftabte gemalt feien, um bie einfarbige Wand freundlicher ju machen, in welche mythologische Stude, bie man bon beffern Runfilern ber größeren Stabte erworben, auf Tafeln eingelaffen worben. Gegen biefe Mittelftlice bewegen fich bie leichten Buge ber Arabeste und fiehen bamit in heiterer harmonie. Er ift aber nicht gerade unbillig gegen Neuere und erkennt in

Raphaels Christus und den zwölf Aposteln 'glückliche Erfindung, bequeme und leichte Ausführung, Gestalten, bie, ohne einander zu gleichen, innere Beziehung auf einander haben.' Bwar ertennt er Naphael nicht 'aus bem Material, in dem er arbeitete,' der Farbe, aber er bezeugt, daß die Falten ftets und bis ins Kleinfte richtig gezeichnet find, ja er entbedt in ben Falten, die fich bei Chriftus an Rnie und Leib fcmiegen, mabrend Chriftus felbft mit erhobenen handen erscheint, fo bag er die Gewänder eben bat fallen laffen muffen, 'ein Beispiel von bem iconen Runftmittel, bie furg vorbergegangene Handlung burch ben überbleibenden Zustand der Falten anzudeuten. Gines der Hauptresultate, das er bald nach der Heim-kehr aus Italien in Wielands Merkur (1789 Febr.) aussprach, war die Unterscheidung ber brei Runfiftufen: bie einfache Rachahmung ber Natur, die auf ruhigem Dafein und liebevoller Gegenwart beruht, für fühige aber beschräntte Naturen paßt, angenehme aber beschräntte, meift leblose Gegenstände mahlt, doch hohe Bollommenbeit in ber Beschränfung nicht ausschließt. Sobann bie Danier, die sich einen besondern eigenen Ausdruck für die Natur schafft und am geschickteften bei Gegenständen angewandt wird, die in einem großen Ganzen viele Meine subordinierte Gegenftände enthalten. Goethe ichließt den Tabel aus dem Begriff aus, und begreift unter ber britten Bezeichnung, Stil, bas höchste, was bie Runft vermag. Stil entsteht, wenn die Rachahmung ber Ratur babin gelangt, bie Eigenschaften ber Dinge genau ju tennen, bie Reihe ber Geftalten überfieht und die caratteriftischen Formen neben einander gu ftellen und nachquahmen weiß.' Gill rubt auf ben tiefften Grundfesten ber Ertenniniß, auf bem Befen ber Dinge, insofern es uns erlaubt ift, es in fichtbaren und greifbaren Geftalten zu ertennen.' Als Goethe diese Erläuterungen gab, hatte er die Absicht, seine Kunstausbeute von der italienischen Reise nach und nach vorzulegen, und nur für biefe Mittheilungen ichidte er eine Berftanbigung über jene brei Begriffe vorans. Die Mittheilungen murben nicht fortgefett, ba bas politische Intereffe alle übrigen gurudbrangte. Goethe schwieg Jahre lang über Runft und gab fich naturwiffenschaftlichen Untersuchungen hin, boch ohne die Runft ganz barüber aus den Augen zu verlieren. Erft bie engere Berbindung mit Beinrich Meper, ber ihm ben technischen und eigentlich antiquarischen Theil naber brachte, und mit Schiller, mit bem er bas Ibeelle burchsprach und burcharbeitete, führte ihn wieber specieller auf biefes Gebiet, ba ers bann in ben Auffägen, die er in den Propplaen veröffentlichte (Laotoon, Sammler, Anmertungen ju Diberot u. f. m.), und in bem Schema über ben Dilettantismus umfaffend behandelte. Namentlich ift ber gemeinfcaftlich mit Schiller und Meyer bearbeitete, wenn auch nur ichema-tifc behandelte Auffat über ben Dilettantismus von außerorbentlicher Tiefe der Erfahrung eingegeben und fann noch gegenwärtig jur Sonderung aller Runfterzeugniffe nach ihrem relativen Werthe bienen. Es war gegen das Ende bes achtzehnten Jahrhunderts bie ausgesprochene Aufgabe ber brei Befreundeten, ben alten Buft fubjeftiber Anfichten auszufegen und ber literarischen und fünftlerischen

Mittelmäßigkeit ben offenen Rrieg zu erklaren. Dazu bienten bie Tenien, die Soren, die Propplaen, die eigenen positiven Leiftungen Goethe's und Schillers und bie Breisaufgaben, bie von Goethe und Meyer ausgiengen, an benen aber auch Schiller Theil nahm. So wurden von 1799-1805 fieben Aufgaben gestellt und ebensoviel Ausstellungen gehalten. Die Wegenstande waren meiftens ber griechifden hervenzeit entlehnt, Paris und helena, hettor und Andromage, Achill auf Styros, Berfeus und Andromeda, Cyclop, Glindfluth oder Ueberschwemmung, Stall bes Augeias ober Thaten bes Herfules. Erft ber Krieg unterbrach biefe Breisaufgaben, bei benen bemertt wurde, bag bloge Beichnungen genügen sollten. Als hauptsache galt bie Erfindung und als höchftes entschiedenftes Berbienft, wenn die Auflösung der Aufgabe icon gedacht und innig empfunden, wenn alles bis ins Rleinste motiviert war und wenn die Motive aus ber Sache flogen und Gehalt hatten. Nach ber Erfindung tam ber Ausbrud in Betracht, bas Lebenbige, Geiftreiche ber Darftellung; in letter Linie erft die Beichnung und Anordnung. Die größte Ginfachbeit und Detonomie ber Darftellung mit Bermeibung alles Unnugen und Ueberflüffigen, mare es auch nur ein Rebenwert und übrigens noch fo zierlich, wurde noch besonders zur Pflicht gemacht. Die Breife erhielten hoffmann in Roln; Rabl in Raffel, ein Schuler beffelben & hummel; im Lanbicaftlichen Robbe; einen andern 3. Mart. Bagner in Burzburg. Nahl fette die flaffische Richtung in Kaffel fort; von gang befonderer Folgewichtigfeit war ber an Bagner ertheilte Preis, da fich baran beffen italienische Reife und bie Berbindung mit bem Rronpringen Lubwig von Babern fnupften. Wagner wurde ber mit unbedingtem Bertrauen beehrte fünftlerische Bewiffensrath bes Kronpringen, ber alles taufte, was Bagner ibm empfahl, und baburch jene Kunftichate fammelte, welche bie bochften Bierden ber Glyptothet find und auf bie Berbreitung bes flaffifchen Beidmads in Deutschland unberechenbaren Ginfluß gehabt haben. So blieben die Bestrebungen ber weimarifden Runftfreunde auch in andern Richtungen nicht ohne praktischen Erfolg. Bei ber Betrachtung von Tifchbeins Ropfen Somerifcher Belben, Die er in Göttingen gu Anfang bes nennzehnten Jahrhunderis fah, durfte Goethe mit Recht fagen: Wie viel weiter war man nicht icon getommen, als vor Jahren, ba ber treffliche bas Echte vorahnenbe Leffing vor ben Frrmegen bes Grafen Caplus warnen und gegen Rlot und Riedel feine Ueberzeugung vertheidigen mußte, bag man nicht nach homer, fonbern wie homer muthologisch epische Gegenstände bilbtunftlerisch gu behandeln habe. Der klassische Gefchmad ichien eine Beitlang bie unbedingte Herrschaft zu erlangen, und namentlich wurde bie antite Welt Gegenstand ber zeichnenden Runfte. Bis in bie Muszierung ber Tajdenbuder brang biese Richtung vor. Freilich be-greift man gegenwärtig nicht recht, wie sich die Künftler jener Beit einreben tonnten, ben flassischen Stil erreicht zu haben, da fle über bie manierierte Darftellung nicht hinaustamen; die turgen biden Bestalten, die plumpen Berathe, die alltäglichen Bebanten, ber Mangel an Abel in Erfindung und Ausbrud baben biefen Schöpfungen

längst ihren Plat unter den vergessenen Bersuchen gesichert. Allein aus dieser Kassichen Richtung giengen dennoch die bedeutendsten Kanftler der neueren Zeit hervor, und selbst die bloßen Liebhaber

vermochten nicht, fich berfelben gu erwehren.

Auf einer ber Ausstellungen, 1803, waren bie Blätter vorge-legt, in welchen Riepenhausen in Rom ben Bersuch gemacht, Polygnots Gemalbe in ber Lesche ju Delphi, die man nur aus ber Beforeibung bes Paufanias tennt, barzustellen. Goethe murbe baburch angeregt, bies Bolygnotifche Wefen' zu ordnen und geistig naber gu bringen. Damit betrat er bas Gebiet bes Archaologen, bem es weniger um Abstractionen von Runftmaximen, als um die richtige Erlenntnig ber vorbandenen Dentmaler ber Runft zu thun fein fann. Das erforderte bann eine andere Art von Studien, als die bisherige äfihetische Betrachtungsweise, einen größeren Borrath von philologifcher Gelehrsamteit, die mubfelig gu erwerben und nicht bequem angumenben war. Aber Goethe hatte ben Muth, fich auch nach biefen Seiten bin trefflich auszuruffen, und nahm fich vor, ben Baufanias, Plinius und die beiden Philostrate für ben ausübenben Runftler zu bearbeiten. Inzwischen verliefen Sahre, ebe er wieber auf Diefen Bebieten berbortrat, und bann waren feine Auffate fo gehalten, daß er selbst vorschlug, wenn man sie als Ertlärungen nicht wolle gelten lassen, so möge man sie als Gedicht zu einem Gebicht ansehen. Er hob also auch innerhalb dieser archäologischen Untersuchungen wiederum ben aftbetischen Besichtspunkt berbor und ftieg in die Seele des Runftlers hinab, um ihn ba zu belaufchen, wo er mit bem Dichter gusammentrifft. Da mußte es ibm bann bei seiner Anschauung von ber alten Runft fehr unerfreulich auffallen, wenn die Beugniffe Des Alterthums bei einem berühmten Runftwerte nicht ben ibealen Gehalt, sondern die große Naturlichkeit beffelben berborhoben, die er nur fur eine niedrige Stufe gelten laffen tonnte. Schloß er boch aus ber Erzählung, baß bie Bogel nach bes großen Reifters Ririchen geflogen, nicht auf die Bortrefflichkeit bes Bilbes, fondern darauf, daß die Liebhaber echte Sperlinge gemefen. Aehnliches Lob wie ben Früchten bes Beuris gollten bie Alten einem Erg-bildwerte, ber Rub Mprons: ein Lowe will fie gerreißen, ber birte wirft einen Stein nach ihr, um fie von ber Stelle zu bewegen, ber Adersmann bringt Rummet und Pflug, fie einzuspannen, eine Bremfe fett fich auf ihr Rell, ein Stier will fie bespringen. Aber Ryrons Bestreben mar gewiß nicht, Naturlichteit bis gur Bermechslung mit ber Natur darzustellen; er, ein Nachfolger bes Phidias und Borganger bes Bolyklet, mußte gemiß feinen Berten Stil zu geben, fie bon ber Natur abzusondern. Mit Gulfe aller Zeugniffe und Mung-bitber findet nun Goethe, daß die Ruh eine faugende gewesen sein muß, an beren Guter bas inicende Ralboen lag und ben leeren Raum, eine anmuthige Gruppe bilbend, ausstüllte. 'Nur insofern die Ruh fängt, ift es erft eine Ruh.' Das Mütterliche wird hier jum Idealen erhoben und erft dieß verbunden mit dem Natürlichen macht bas Wert zum Runftwerte, beffen naibe Conception entzudt. Bon bem thierifden Befdaft bes Gaugens geht Goethe weiter und

zeigt, daß die bilbende Runft folde Funktionen weber bei Göttern, noch heroen, noch Menschengestalten habe barftellen und nur bei halbmenschen wie ben Centauren habe gulaffen konnen ober bei Thieren, die Menschen saugen, wie die romijoe Bolfin. Denn es war Sinn und Bestreben ber Griechen, ben Menfchen gu vergöttern, nicht die Gotter zu vermenschen; nicht bas Thierifche am Menfchen wurde geabelt, sondern das Menschliche des Thieres hervorgehoben. In ahnlicher Weise schafft er in 'ber Tangerin Grab' einen Ginwand gegen die Lehre bei Seite, daß die Kunst nur das Schöne jum Biele habe. Auf einem der gebeuteten Bilber erfcheint die Tangerin in ber unafthetischen Rreugesform, bie Glieber geben im Bidgad, bie linke hand flütt fic auf die hufte, der rechte Arm ift erhoben, die Sanzerin erhalt fich noch auf Einem Fuße, allein fie briidt ben anbern an ben Schenkel bes erftern; fie ericheint in bem traurigen lemurischen Reiche fich mitbjam aufrecht erhaltenb. Um bas Aefthetische zu retten, bemerkt Goethe: Die göttliche Kunft, welche alles zu veredeln und zu erhöhen weiß, mag auch bas Wiberwartige, bas Abicheuliche nicht ablehnen; aber fie wird nicht Herr vom Baglichen, als wenn fie es tomisch behandelt.' Und fo ift benn biese menschliche Bichackform eine Schöpfung ber Komit in ber Runft. — So entwidelte Goethe bei ber Betrachtung alter Bildwerke immer ein ibeelles Element und wies die Einwürfe der Natürlichkeit ab. Aber neben dem Rlaffischen brangte fich allmählig eine faft ungeabnte Bulle von unflaffifden Schöpfungen auf.

#### Deutsche Siteratur.

Belde Thatigkeit Goethe's man auch erfaffen mag, jebe forbert aum Studium feiner Gesammtheit auf. Die Bollenbung feiner Lyrit erfcließt fich erft, wenn man den fluchtigen Moment feines Lebens barin treu, einfach, schmucklos und boch wie verklärt wiebererkennt. Die Gestalten seiner Dramen finden ihre beste Erläuterung in seinem Leben, nicht baß fle Copieen wirflicher Personen waren, aber fie find Gestaltungen ber Ibeen und Empfindungen, welche seine Berfibrungen mit wirklichen Menschen aufregten. Seine romantischepischen Dichtungen wurzeln fo tief in feinem Leben, baß fie faft ohne erfinderische Buthaten wie ausgearbeitete Rapitel beffelben ericheinen. Auch feine wiffenschaftlichen Studien haben, von feiner Gefammtwirksamkeit beleuchtet, einen andern Charakter, als wenn man fie einzeln betrachtet; fie waren ihm nur ein Mittel mehr, bie Ratur zu ertennen. Selbft bie fleinen Recenfionen und literarifchen Auffätze ertiaren fich im Gangen und Einzelnen erft aus bem gu-fammenhange feines Lebens. Die Gegenftanbe und Anläffe bagu haben jett taum noch Interesse; nur was barans in sein Leben hinübergreift, zieht noch an, und fast jedes Einzelne bietet solche Beziehungen. Diese nachzuweisen, tann nicht Aufgabe einer allgemeinen Ueberficht werben; boch mag auch gelegentlich eine Anbeutung biefer Art am Orte fein.

Als Goethe in Kunst und Alterthum zuerst wieder auf diese Recensionen der Frankfurter Anzeigen aufmerksam machte, die übrigens nicht alle und nicht alle vollkändig wieder abgedruckt sind, ließ er sie als Nachklänge seiner akademischen Jahre bezeichnen, da man darin nicht allein manche gelehrte Ausdrücke, Anspielungen und Kedensarten, wie in keinem der übrigen Goetheschen Werke begegne, sondern auch auf jeder Seite die Naturkraft des Dichters frisch hervorbreche, die in alles todte Gelehrten- und Theorienwesen heftig drein schlage und sich dagigen auf alle Weise Luft zu machen such wenig Brauchbares entgegengekommen sein. Sin allgemein sessischen Werkeil über literarische Gegenstände habe man noch nicht gehabt, weil die Literatur selbst noch gesehlt. Zeder habe nach seiner Meinung, nach seinem Gesühl genrtheilt. Eine so ausgezeichnete Natur, wie die Goethe's, habe mit der geringer begabten in beständigem Krieg liegen missen, wie man das in allen diesen Recensionen sehe. Die meisten seinen wild und ausgeregt, weit Kalsches,

Schiefes, Unnaturliches zu befämpfen und ber Dichter fich feiner libermiegenden Kraft in tedem jugendlichem Uebermuthe bewußt gemefen. Da fei benn auch tein Behagen am Gegenstande, tein rubiges Berweilen und Ausbilben, sondern alles werbe nur fligenhaft fillchtig bingeworfen. Was bier, unter Goethe's Augen, als individuelle Eigenicaft feiner Recensionen in bie Frantfurter gelehrten Anzeigen bervorgehoben murbe, barf man als Charafter bes Blattes bezeichnen, bas auf Merck Berantaffung entftand, von G. Schloffer ge-leitet und von S. Schloffer, Bend, Sopfner, Bodmann, den Ge-brübern Beterfen, Berber, Goethe und andern gleichgefinnten Freunden mit Beitragen verfeben murbe. Es mar bie Absicht, Philosophie, Befdicte, Runft und Literatur in ihren neuen Erfdeinungen gu beleuchten und allem Flachen, Anmaßlichen, Falfchen mit Unerschrockenheit und Nachdruck entgegenzutreten; doch nicht bloß verneinend, fondern mit positiven Beweisen, die freilich meiftens nur burchicheinen. Goethe's Beitrage find ber gahl nach gering und auch nur als Theile eines größeren Ganzen zu betrachten. Die einzelnen Auffate foffen aus Ginem Geifte und unterfiliteten fich gegenseitig. Die Wirtung war fehr bedeutenb, boch mehr in bem Gefchrei ber getroffenen Wegner zu ertennen, als im Beifall ber Berftanbigen. Das Blatt war gefürchtet und gehaßt; es wurde ben Berfaffern Bosheit bes herzens vorgeworfen, weil fie bas Matte, Schwache, Elenbe nicht anders behandelten, als es verdiente. 'Die billigste Kritik,' fagte Goethe in ber nachrebe, 'ift icon Ungerechtigfeit; jeber machts nach Bermogen und Rraften und findet fein Bublitum, wie er einen Buchhandler gefunden hat. Unfre Mitbruber an ber fritischen Innung hatten außer dem handwertsneibe noch einige andre Ursachen, uns öffentlich auszuschreien und beimlich zu neden. Wir trieben bas handwerk ein bischen freier als fie und mit mehr Gifer. Das Bublitum Klagte am meiften über ben Mangel fo nothwendiger Deutlichkeit, man werde bei breimaligem Durchlesen nicht klug baraus. Und murbe ben Anzeigen Mangel mahrer Gelehrfamteit borgeworfen.' Ueber alle biefe Dinge machte fich Goethe in ber Rachrebe luftig, indem er mit dem ehrbarften Cone im Ramen der Berausgeber berfprach, biefen Beschwerben, wie billig, abzuhelfen, um fich ber Ge-wogenheit eines geehrten Publikums immer wurdiger zu machen. Er hatte 'erfahren, was das fei, fich dem Bublico communicieren wollen, migverftanden werden, und mas bergleichen mehr ift.

Sein erster Beitrag war eine Kritit über Sulzers Theorie ber schönen Künste, jenen Niederschlag einer veralteten Kunstphilosophie, wie sie Schweizer dreißig Jahre früher auf die Bahn gedracht, und die nun mit trübseligem Eiser gegen ein inzwischen erstandenes Geschlecht nicht aus den Dingen heraus, sondern in die Dinge hinein lehren wollte. Der Freundin Wielands, der Sophie la Roche, machte Goethe über ihre Geschichte des Fräuleins von Sternheim das Compliment, es sei kein Buch, es sei eine Menschensele und dies gehöre nicht vor das Forum der großen Welt, des Aestheiters, des Beloten, des Kritikers. Unzers und Mauvillons Untersuchungen über den Werth einiger deutschen Dichter, die dem Publikum wie eine

Reperei gegen die Orthodorie bes Geschmads vortamen, weil Gellert barin verurtheilt mar, führte Goethe auf bas billigere Dag gurud: er ließ Gellert als angenehmem Fabuliften und Erzähler und als Berfaffer vernünftiger und oft guter Rirdenlieder Gerechtigkeit wiberfahren und ertannte ibm mahren Ginfluß auf die erfte Bilbung ber Ration zu, bezeugte aber aus eigener Erfahrung, bag ber felige Rann von Dichttunft, die aus vollem Bergen und mahrer Empfinbung ftrömt, teinen Begriff gehabt hatte. In Schummels empfind-famen Reisen burch Deutschland wibert ihn bas Gemachte an: Porid empfand, und biefer fest fich bin gu empfinden.' Er wird mit allen umnitgen und schwatenden Schriftftellern in bas nene Arbeitsbaus verwiefen, um morgenländische Rabices zu raspeln, Barianten aus-zulefen, Urtunden zu ichaben, Tironische Noten zu sortieren, Register guanfoneiben und andre bergleichen nutilide Sandarbeiten mehr gu thun. — Begen Wieland ift Goethe artiger, er lobt feine menfchenfreundliche Moral, daß man die Menfchen ertragen folle, ohne fich über fle zu ärgern, erinnert ihn aber, nicht ohne Beziehung, bag unter allen Besitzungen auf Erden ein eigen Berg baben bie toftbarfte fei, 'und unter Taufenden haben fie taum zwei.' Wieland galt ihm bamals nur als Berfaffer ber Mujarion und bes Agathon; jeine Alcefte mit ben barauf folgenben felbftgefälligen Befpiegelungen, Die 'Gotter, Belben und Bieland' veranlagte, mar noch nicht borhanden. Bon ber Jägerin bes Barben Kretschmann erwartet er teine martige Natur unfrer Aelterväter, aber er findet nicht bas geringste Wildschöne, nicht einmal Waibmannstraft; bas Abenteuer laffe sich so gludlich in ein Besuchzimmer wie nach Frankreich verpflanzen. Gegen ben gelotifden Rigorismus bes alt und fromm gewordenen Saller tritt er mit anftanbigem Ernft auf und gibt allen Fanatikern zu bebenken, ob es bem hochften Wefen anftanbig fei, jebe Borftellungsart von ihm, bem Menschen und beffen Berhaltniß ju ihm, jur Sache Gottes ju machen, und barum mit Berfolgungsgeift zu behaupten, bag bas, was Gott von uns als gut und bofe angefeben haben wolle, and por ihm gut und bofe fei, ober ob bas, was in zwei Farben für unfer Auge gebrochen werbe, nicht in Ginem Lichtstrahl gujammenfließen tonne. Burnen und Bergeben find bei einem unveranderlichen Wefen boch mahrlich nichts als Borftellungsart.' — Mit ben Schauspielern aus ber Wiener Manufactur, von Ayrenhof, Gebler, Stephani u. bgl. weiß er nichts anzufangen. 'In allen hat tragitomifche Tugend, Großmuth und Bartlichteit fo viel gu ichwaten, bag ber gefunde Menfchenverftand und bie Ratur nicht num Worte tommen tonnen.' 'Seit Thalia und Melpomene burch Bermittlung einer frangöfischen Rupplerin mit bem Nonsens Ungucht treiben, bat fich ihr Gefchlecht vermehrt wie bie Frofche.' - Bei Gelegenheit einer Sammlung projaifder Fabeln von Braun phanta-fiert er eine Geschichte ber Theorie ber Fabel, die mit ber Geschichte der asopischen Fabel allerdings besser stimmt, als Lessings Annahmen, obwohl beide darin übereinkommen, daß die Fabel eine oratorische Figur fei. Bon Leffings Abhandlungen scheint Goethe noch nichts gewußt zu haben. — Wenige Tage vor feiner Immatritulation in

Betilar befprach Goethe die Abhandlung von Sonnenfels über bie Liebe bes Baterlandes (22. Mai 1772) in einer Beife, Die auch ju feinem Bilbe gehört. 'Patriotismus. Wogu bas vergebene Aufftreben nach einer Empfindung, die wir weber haben tonnen noch mogen, die bei gewiffen Bölkern nur zu gewiffen Beitpunkten das Resultat vieler gludlich zusammentreffenden Umstände war und ift? Wenn wir einen Plat in der Welt finden, da mit unfern Befigthumern zu ruhen, ein Feld, uns zu nähern, ein Haus, uns zu becen: haben wir ba nicht Baterland?' Man follte zweifelhaft werben, ob hier berfelbe Beift rebet, ber bamals ben Got von Berlichingen schuf, dem man das marmfte Gefühl ber Baterlandsliebe nicht abfprechen tann. - Rach bem Gintritt in Wetslar erschien die meifterhafte Charafteristit Klopens (29. Mai) mit ber entschiedenen Berachtung gegen den weit elenderen Saufen, der wie Fallftaff feinen Muth an bem Tobten bewährte, nur daß Fallftaff teinen Freund für feine Helbenthat mahlte. — Bei Blums Gedichten bemerkt G., 'unfre empfindungslose Lebensart erftidt bas Genie, wenn bie Sanger freierer Zeiten is nicht erwarmen und ihm eine wenigstens ibealische freiere Atmosphare eröffnen; aber eben biefe Sanger hauchen auch oft ein fo fremdes Befühl in Die Seele, bag ber befte Dichter mit bem gludlichften Genie bald fich blog burch feine Einbildung im Blug erhalten und feine von ben glübenden Begeifterungen mehr tonen laffen tann, bie boch allein mabre Poefie machen. Wir minichen dem Berfaffer ein unverborbenes Madchen, geschäftlose Tage und reinen Dichtergeift ohne Autorgeift.' Das Blatt, bas biese Worte brachte, ericien an bem Tage, als Goethe zuerft mit Lotte auf bem Balle befannt murbe. Den tiefen Lebensgehalt, ben ber Dichter in ben nun folgenden Tagen und Wochen in fich aufnahm, tennen wir aus dem Werther. Aber icon in diefen Recensionen jubelt er laut von seinem Glude. Bei Gelegenheit ber Gebichte bes polnischen Juden Isafcar Faltsohn, an benen er die darafteriftische Naivetät nicht fundet, die er gu erwarten berechtigt war, fieht er gum Genius unferes Baterlandes um einen Jungling, der burch fein Madden jum Dichter werbe, und in feinen Bunichen für bies Paar ergießt er fein liebevolles Gemuth für Lotte fo innig, fo traumerifch gludlich und zugleich fo machend mahr, daß man icon hier ben funftigen Werther vorahnt. Auch andere Wegenstande, Die im Werther berührt werben, findet man in diefen Recenfionen wieber, die Begeifterung für homer und Shatefpeare, Betrachtungen über ben freien Billen, über allzustrenge Religionsmoral, gute Gefellicaft und polierte Belt, Bollspoefie und Bollscharafter. In allen biefen Auffaten über die verschiebenartigften Gegenstände trifft man noch teine Undeutung einer Theorie bes flaffifchen Runftibealismus, bagegen wird überall auf bas Charafteristische gedrungen, auf Naturgebrauch ber Rrafte, bem die verschönernde Runft als feindlich und beshalb verweichlichend gegenübergestellt wird. Gegen Sulgers Bringip von ber Berichonerung ber Dinge', in bem wenigstens eine Ahnung bes Bealismus fich regte, wenn bas Bringip felbft auch ungeschickt ausgesprocen und übel begrundet mar, trat Goethe mit Entschiedenheit

auf; doch hatte er nur die äußere Natur vor Augen, mährend Sulzer anch die innere Natur des Menichen mitbegriff, aber den alten Batturfchen Grundfat von der Nachahmung der Natur, den er beseitigen wollte, auf Umwegen wiedereinführte und auf eine Nachahmung der verschönerten Natur oder verschönernde Nachahmung der Natur einenate.

Zwischen diesen jugendlichen Aussätzen und den nächstolgenden, siber literarischen Sansculottismus, über epische und dramatische Dichtung, liegt ein Zeitraum von fünfundzwonzig Jahren. Goethe war inzwischen ein vollständig Andrer geworden. Das charakterisische Prinzip war, wie man hier sieht und aus Laakoon und dem Sammler weiter und eingehender erkennen kann, völlig aufgegeben und mit dem des Jdealismus vertauscht. Doch war es um die Zeit dieser Aussätze weder Goethe noch Schiller darum zu thun, ihr einzip in Kritiken geltend zu machen; sie verwirklichten es lieber in ihren Leisungen; Goethe im Wilhelm Meister, in Hermann und Dorothea, und Schiller in seinen lyrischen Gedicken, von denen die

meiften in die letten fünf Sahre bes achtzehnten Sahrhunderts fallen. Aeugere Beranlaffungen führten Goethe zur Kritit zurud.

Auf ber Jenaer Universität, wo eine Zeitlang bie geiftvollsten Ranner ber Beit versammelt waren, hatten vielfache innere Unruhen stattgefunden, die nicht immer zur Zufriedenheit der Betheiligten beigelegt wurden. Die Allgemeine Literaturzeitung war eigentlich kein akademisches, sondern ein Privatunternehmen, das jedoch so mit ber Universität verwachsen schien, als ob es fich nicht bavon scheiben laffe. Unter ben Professoren, welche bie Universität verliegen, wie Lober, Paulus, war auch ber Philologe Schlit, ber Leiter ber Literaturzeitung, bie er von Jena nach Salle verlegte. Um ber Jenaer Univerfität eine bedeutende, einflugreiche literarische Wirkfamkeit gu erhalten, mußte bort ein ahnliches Inflitut gegrundet werden. Goethe übernahm die Sorge bafür und brachte, ben Ungläubigen jum Trot, bie Jenaische Allgemeine Literaturzeitung (feit 1804) ju Stande, Die er mit Beiträgen zu versehen fich verpflichtet halten mußte. Die vorsätzlichen langen Recenfionen ex professo den Fachgelehrten überlaffend, fuchte er geiftreiche Manner ju gelegentlichen Mittheilungen ju veraulaffen, Die fich an ohnebin gelefene Biicher anfoliegen follten. Er felbft ichrieb mehrfache tleine Beitrage biefer Art, von benen er nur eine Auswahl, wie die über Reichardts Briefe, Rapoleon und das französische Boll, in seine Werke auf-nehmen ließ. Bon den größeren Aufsähen scheint keiner übergangen au fein. Der bedeutenofte barunter ift ber Uber die Gebichte von . 5. Boß. Wer Goethe's Berhaltniß zu Boß, ber bamals in Jena lebte und ben Goethe bort burch jebe mögliche Begunstigung festzu-halten suchte, nicht tannte ober fich nicht vergegenwärtigte, tonnte biese liebevoll eingehenbe Entwicklung eines Dichters aus seinen in ben Gebichten beutlich ausgesprochenen außeren und inneren Ruftanben nicht begreifen und fogar geneigt fein, bas Ganze für Fronie gu halten. Goethe mar bavon weit entfernt. Es ift mabr, die Mufen und Grazien in ber Mart', jene heitere Berfpottung bes Natürlich-

feitspringips, bas ber Werneucher Schmidt in feinen Gebichten handhabte, waren auch Boffens Mufen, und Goethe folgt ihren Schritten mit einer bewunderungswürdigen Aufmertfamteit, ohne biefe Boefie zu verurtheilen. Er ftellt biefe 'vorzüglich ber Natur, und man fann fagen, ber Birklichkeit gewihmete Dichtungsweise' zwar nicht boch, aber er findet eine energische Natur mit fich felbst und mit ber Außenwelt im Einklange und barin bie unerläglichen Grundforberungen an innern Behalt befriedigt, aber er findet auch ben Sieg ber Form ilber ben Stoff in biefen Gebichten, in benen 'au einer echt beutiden wirklichen Umgebung eine recht antite geiftige Belt fich gefelle.' Er fleht einen Dichter, ber mit festhaltenber Eigenthumlichleit bas Eigenthumliche jedes Jahrhunderts, jedes Boltes, jedes Dichters ju ichätzen wußte und die alteren Schriften uns mit geubter Meisterhand bergestalt herliberreichte, daß fremde Nationen fünftig die beutsche Sprache als Bermittlerin gwischen ber alten und neuen Beit hoch-lich ju ichaten verbunden find.' Die personlichen Absichten Goethe's bei diefer Reconstruction eines von ihm fo disparaten Dichters, Bog festanhalten, ihm ju zeigen, bag er verftanben werbe, ihm Bertrauen einzustößen für ben Fall seines Bleibens, biefe Absicht tann ben Auffat erläutern, würde ihn aber nicht rechtfertigen, wenn er irgend etwas enthielte, was Boffens nüchterne natürlichteitspoeffe anbers ericeinen laffen wollte, als fie mar. Aber in biefer gefammelten Ordnung einer Mille von Einzelzügen ju Ginem Bilbe, bas über ben Abgebildeten nicht hinausreicht, liegt ber mustergültige Charafter ber Arbeit, die man nur als kunstmäßige Analyse eines Gegenstandes, ber an sich gleichgültig sein kann, zu betrachten braucht, um ihren Werth zu ichaten. Es lag aber noch eine andre Bedeutung barin. Bog mar, eben feiner Riichternheit und Natürlichteitspoefie wegen, ein Mergerniß fur bie romantifche Schule, bie ibn mit Redereien verfolgte. Indem Goethe fich bes Dichters annahm und bas flaffifche und protestantifche Element biefes Charafters mit fraftigen Bilgen hervorhob, zeigte er ben Romantifern, bie um ihn warben, daß awischen seinen und ihren Gefinnungen eine nicht auszufüllende Rluft liege. In abnlicher Beife daratterifierend wie bei Bog verfuhr er bei ben Gebichten Bebels und Brubels, nur meniger eingebend, mehr bie allgemeinen Bilge fammelnb. Bebel, ber in anmuthigfter Beise bie Natur belebt und verforpert, und Gribel, ber mit Bewußtsein ein behaglicher, immer beitrer und spaghafter Mirnberger Bhilifter ift, ichrieben beibe im Dialett ihrer Begend, jener in bem naiven bes Wiesenthals, diefer in bem unangenehm breiten ber frankischen Reichsftadt. Das Berhältniß beiber Dichter zu ihrem Local und ihrer Sprache ftellt Goethe febr einfach und treffend bor Augen. Mit biefen Rrititen führte er bie Dialettpoeffe gleichsam in die Literatur ein, beren Fortwuchern burch alle Gegenden Deutschlands bie Literatur ber gemeinsamen Sprache faft ju erfliden broht und mit ben politischen Einheitsbestrebungen gerabezu im umgelehrten Berhältniß fleht. Goethe wies ber Dialettbichtung eine niebre, lotale Bedeutung an, und darüber hinaus sollten fich diese Erzengnisse nicht erheben wollen; vollends nicht, wenn fie ben naiven Charafter gegen ben ironischen ober satirischen vertauschen. Masteraben find anmuthig, wenn fie nicht über ihre Grenzen geben; wo fie bas Leben verdrängen wollen, erregen fie Wiberwillen und Wiberspruch, wie alles, was fich über feine Beftimmung erheben mochte. In biefem Ginne trat Goethe ben Gebichten Sillers, eines Autobibakten aus ber Klasse ber handarbeiter, entgegen, in benen er Ausbildung, aber keinen Charakter fand. Siller hatte sich Sprache und Formen angeeignet, einen individuellen Gehalt aber nicht bingugethan. Goethe prognoflicierte, er werbe bleiben wie er fei und, wenn man ihn als Dichter bergiebe, nur eine faliche Stelle in ber burgerlichen Gefellichaft fuchen, in ber ihm allenfalls nur bie eines ernftlichluftigen Rathes einzuranmen fei. Siller bachte vernünftiger über fich, als feine Gonner gethan, und febrte ju feiner medanifden Beichaftigung gurud. Fand Goethe bier Ausbildung ohne Charafter, fo ertannte er ben Liebern des Knaben-Bunderhorns die größte charakteristische Mannigfaltigkeit ju, aber teine Ausbildung. Runft fiebe in biefen Gebichten, bie man Boltslieber nenne, ob fie gleich eigentlich weber vom Bolte noch fürs Bolt gebichtet worben, mit ber Natur in Conflict, und eben biefes Berben, Diefes wechselfeitige Wirten, Diefes Streben icheine ein Biel ju fuchen und habe fein Biel fcon erreicht. 'Das mahre bichterische Benie ift in fich selbst vollenbet; mag ihm Unvolltommenheit ber Sprache, ber äußern Technit, ober was sonft will, entgegen-fteben, es besitzt die höhere innere Form, der doch am Ende alles zu Gebote steht, und wirft selbst im buntlen und truben Element oft herrlicher, als es spater im flaren vermag.' - Ginige anbre Producte epischer ober bramatischer Gattung bienen bem Krititer zu gelegentlichen Bemerkungen. Eingehend ift die Kritit über Collins Regulus, an bem besonders lehrreich gezeigt wird, wie hiftorische Stoffe mit ber Bahrheit ihrer Details bem bramatifchen Dichter jum größten hinderniß werben. Der wunderliche Athenor bes Mannheimer Professors ber Dichttunft, A. v. Rlein, tommt fibel weg. Rlein ließ bei neuen Auflagen Goethes ftartften Spott abbruden und gab bie Barallelftellen aus Wieland und feinem Gebichte ohne ein Bort ber Bertheibigung. Die Recensionen langft vergeffener Schausviele und Romane haben tein besonderes Intereffe mehr, nicht einmal burch gelegentliche allgemeine Bemerkungen, da fie sich auf bie Analyje bejoranten und mehr ben befreundeten Berfaffern gu Gefallen, als des Publitums wegen gefdrieben murben. Denfelben Entflehungsgrund haben auch bie meiften ber Rencenftonen aus fpaterer Beit, bie für Runft und Alterthum' geschrieben wurden und als öffentliche Anertennung eingefandter Werte gelten tonnten. Mitunter tam es taum so weit. Goethe gestand offen ein, daß er, wenn er auch das Buch gelesen, sich nicht aufgelegt sehe, ju urtheilen, zu entwicklin, und schaltete dann einen auf Ersuchen ertheilten Bescheid' seiner literarischen Gehülfen ein ober begnfigte fich damit, Aphorismen, wie er fie über einzelne Stellen in feine Schreibtafel notiert batte, öffentlich mitzutheilen. Buweilen gab er einen Ausgug bes Inhalts, ben er mit einigen Bemerkungen einrahmte. Alle Lecture, bie bier besprochen murbe, mar eine lediglich zufällige,

burchaus ohne Rudficht barauf, ob bas Wert für ihn, für ben Autor ober für die Zeit bebeutend war. Weber von ben Roman-tikern mahrend bes Krieges, noch von benen nach dem Frieden, weder von den Gesellschaftsdichtern der Restaurationszeit, noch von jungen aufftrebenden Talenten, die fich später bewährt hatten — Rudert und Platen ausgenommen — ift in diefen Blättern Ausfunft gu finden. Freilich bie beutiche Literatur feiner fpateren Jahre planmäßig zu verfolgen, tonnte für ihn wenig Anziehenbes haben. Seine Wirtsamfeit erfcbien wie verloren. Das icone Universum, bas er in sich ausgebildet hatte, fand er bei keinem ber Jungern und Jungen als Lebensaufgabe wieder. Man lebte und bichtete besultorisch in ben Tag hinein, als ob bie Literatur von vorn anfangen muffe, und wo fich ein Anknupfen zeigte, war es mehr an Schillers, als an Goethes Richtung, und auch hier war mehr bas Batriotische, als bas Künftlerische bas Wirkenbe gewesen. Aus jenen Dichtungen ber ibealen Beriobe, in welchen bas Schidfal innerlich bezwungen wirb, mar eine parobiftifche Abart ermachfen, bie Schidfalstragobie, wo bas ganze Schicffal in begangenen Berbrechen ober erlittenen Ungludsfällen beruhte und eber in bas Criminalgericht ober die Klinit, als auf das Theater verwies. Als Goethe 'bie Mattabaer' von Werner und 'das Bilb' von Houwald tennen gelernt, machte er einen Strich unter bie beutsche Literatur und kummerte fich nicht weiter um Bebeutendes ober Unbebeutendes; nur was ihm feine Umgebung guführte, benutte er als Behitel, um gelegentliche Bemertungen barüber aufzuzeichnen. Allein, wenn man in Bezug auf einzelne Erscheinungen in biefen Recensionen und Bevorwortungen auch nicht viel an fich Bedeutenbes finden mag, Goethe ließ es auch in feinen hohen Jahren nicht an gewichtvollen Betrachtungen fehlen, wenn er allgemeinere Ruchlice und freiere Blice in feine Beit warf. Da treten die wenn auch nur stiggierten Aufsätge: Deutsche Sprache, Ueber das Lehrgedicht, Epochen ber Literatur, Neueste beutiche Boefle, Für junge Dichter' bebeutungsvoll und gehaltreich bervor. Er erinnert baran, bag, wenn eine gewiffe Epoche hindurch in einer Sprace viel geschrieben und in berfelben von vorzüglichen Talenten ber lebendig vorhandene Areis menschlicher Gefühle und Schickfale durchgearbeitet worden, dann der Zeitgehalt und die Sprache zugleich erschöpft fei, so bag nun jedes mäßige Talent fich ber borliegenden Ausbrude als gegebener Phrafen mit Bequemlichteit bebienen tonne. Diese Bestätigung bes mehr als zwanzig Jahre altern Xenions von ber Sprache, Die für uns bichtet und bentt, wird noch lange wiederholt werben burfen, bis ber neue Beitinhalt neue Ausbrudsweisen gefunden bat, benn bis jest fteben wir bei fehr verichiebenem Behalt noch immer innerhalb ber von Boethe und Schiller geschaffenen Sprache, wenn auch ihr Stil - nicht ber grammatische - langst verlaffen ift. Antnupfend an jene burch bie Sprache moglich geworbene Gemeinbildung ber Deutschen, entwidelt Goethe in ben Worten für junge Dichter, gleichsam als Bermachtniß, bas Gefahrliche biefes Buftanbes, ber es gestattet, Empfindungen, bie nicht ausschließliches Eigenthum bes Individuums, fondern Gemeingut ber Jugend find, in Formen auszusprechen, die zum Gemeingut des gebildeten Boltes geworden, und sich demnach für dichterisch begabt und berufen zu halten, bis die Erfahrung mit der Ueberzeugung sich aufdringt, daß poetischer Gehalt erft durch den Lebensgehalt erworden wird, dem eine Selbstbildung vorhergehen muß und zwar eine Selbstbildung im kunsterischen Sinn, eine harmonische Bervolkommnung der Geistes- und Seelenkräfte, die eine Harmonie mit der umgebenden Welt in sich schließt.

#### Auswärtige Siteratur. Polkspoeste.

Goethe's öffentlich ausgesprochene Theilnahme an außerbeuticher Literatur wurde erft in ben fpateren Jahren feines Lebens rege, als frembe Rationen fich mehr und mehr um ihn felbft fummerten. Aufgewachsen in einer Zeit, wo die frangofische Bilbung in Deutschland noch unerläßlich mar, überfette er aus dem Frangofischen (ben Lugner bes Corneille), um die fremde Runft gu ftubieren, und versuchte fic felbft in frangöstichen Gebichten, wie benn auch seine Schwefter ihr geheimes Tagebuch französisch abfaßte. Erst als er seine Studien in Straßburg vollendete, trat bei ihm eine entschiedene Abneigung, ja Feindseligkeit gegen die frangofische Literatur hervor, und um fo enticiebenere Reigung jum Griechischen und Englischen. Die Lecture Homers, Pinbars wurde zur ständigen und das Studium Shalespeare's zur herzenssache. Daneben beschäftigten die Nebelgeftalten und lyrifchen Erguffe Offians feine Phantafie und fein Berg. Doch blieb bas Frangöfice nicht gang liegen, wie Clavigo beweist, ber jum Theil aus Beaumarchais' Memoire überfett ift. Der alte trene homer wanderte mit nach Beimar. hier aber war die Berehrung ber Griechen eine mehr gebulbete, als gepflegte. Goethe entsagte ihr nicht; seine Bearbeitung eines Euripideischen Stoffes, ber Sphigenia, und der Bögel des Ariftophanes bewährt seine Treue, obgleich er auch bie vom Schauspielbirector Marcand eingeführte frangofifche Operette mit Gifer pflegte und an ber Modelectlire frangoficher Romane, von Diberot und Andern, Theil nahm. Berbers Umgang führte ihm auch bie englische Literatur mitunter wieber gu und namentlich war es bas vermittelnbe Element berselben, was ibn angog. Er las die Gebichte ber Moallatat in Jones Ueberfetung (1783) und begann eine Uebertragung ins Deutsche. Seine Sehnfucht führte ihn nach Italien, wo bas Studium homers fortgefett, sugleich aber bie italienische Literatur wenigstens obenhin befannt wurde. Rach ber Beimtebr traten bie Griechen und Romer erft in ihr volles Recht; allein die lieben Frangofen, die fich in der Beitgefdichte fo unbequem bemerflich machten, liegen fich auch in ber Literatur nicht abweifen. Goethe überfette Diberots Berfuch über bie Malerei und Rameau's Neffen, von Baffompierre fleine Novellen, and bie pilgernde Thorin nahm er von ber andern Seite bes Rheines,

übersette den Bersuch der Frau von Stasl über Dichtkunft und bearbeitete den Mahomet und den Tancred, beibe nach Boltaire. Für die Unterhaltungen ber Ausgewanderten entlebnte er eine Novelle bes Malespini. Die Uebersetzung ber Selbstbiographie Cellini's und Auszüge aus feinem Buche über Golbichmiebefunft folgten. Auch trat der Orient in neuen Entbedungen naber. Die Satontala wurde in Forsters nach Jones bearbeiteter Uebersetung befamt; Jajabevas Gita-Govinda übersetzte und erläuterte Dalberg (1802). Durch bie Romantiter wurde auch die so gut wie unbefannt gewesene bramatische Literatur ber Spanier naber gebracht, und vor allen gog Calberon bas Intereffe an. Der blumige Dichter bes Westens führte wieber auf die verwandte blumig-mpstische Poeste des Oftens. Welche Ginfluffe von borther auf Goethe wirtten, lehrt ber westöftliche Divan mit ben angehangten Abhandlungen. Einige Beit nach Abichluß besselben bauerte bie Theilnahme für ben Drient noch fort, wie fich in ben Artifeln 'Indische Dichtung', 'Toutinamey', ber Em-pfehlung orientalisch gebachter Gebichte Ruderts und Platens zeigt, und fand in bem Gebichte 'Baria' ihre fconfte Bollenbung. Da bie bentsche Literatur für Goethe wenig Anziehendes bot, ja fich aus sehr verschiebenartigen Beweggrunden jum Theil feinbselig gegen ihn ftellte, ben alten Seiben, ben ftarren Ariftotraten, ben talten Jbealiften, ben wiffenschaftlichen Dilettanten und wie bie ichonen Rategorieen sonft hießen, unter benen eine beschränkte Auffaffung ben Stolz ber Nation glaubte herabwürdigen zu bürfen ober mit kleinlichen Angriffen auf seinem Sociel zu erschüttern suchte, ba wandte Goethe sein Auge lieber auf die Literatur ber Franzosen, Englander und Italiener seiner Reit, bei benen er Theilnahme und Berftanbniß gefunden hatte. Freilich war fein Wirten icon von frube an bei benachbarten Bollern beachtet worden: feinen Werther hatten fich Franzosen, Englander und Italiener frühe anzueignen versucht; auch Sphigenie und Clavigo waren ins Englische überfett worben. Dabei aber hatte es fein Bewenben, und eingehendere Beachtung hatte Goethe bei ben auswärtigen Literatoren nicht gefunden, bie von ihrem burftigen Reichthume viel zu fehr erbaut waren, um von Deutschland etwas Forberliches zu erwarten. Waren boch bie feineren Schichten ber Bilbung in Deutschland faft gleicher Anfict! Goethe's nächste Umgebung schwärmte für ausländische Literatur, besonders für Boron, so daß Manner und Frauen, Mägdlein und Jungge fellen faft aller Deutschheit und Nationalität zu vergeffen ichienen. Man hatte Goethe gern in ein perfonliches Intereffe gu bem britifchen Dichter gefet und fucte ibn für beffen bisparate Schöpfungen gu gewinnen, indem man ihm einzureden fuchte, Byron habe Goetheiche Elemente in feine Poefte aufgenommen. Es wurde wirklich eine Berbindung awischen beiben, die beibe wenig ober nichts von einander lafen, vermittelt. Goethe zeigte ben Manfred, ben er in Dorings Uebersetzung gelesen, und ben Rain an, übertrug einige Berse aus bem Don Juan und erzählt bann, bag Boron angefragt, ob er ihm ben Sarbanapal wibmen burfe, bieß jeboch unterlaffen und spater ihm den Werner zugeeignet habe. Byron wurde bann im zweiten Theile des Faust als Euphorion symbolisiert. — Ein wirkliches Berbaltniß begrundete fich mit bem Schotten Carlyle, ber ben Wilhelm Meifter und fleinere Stude von Goethe überfette und in bem Leben Schillers bas richtigfte Berftanbnig beutscher Literatur zeigte. Die deutsche Uebersetzung biefer Biographie leitete Goethe ein (1830), wie er früher schon das Original und andere Arbeiten Carlyle's als erfreuliche Zeichen bes im Auslande Fuß faffenden Beiftes beutscher Bilbung öffentlich empfohlen batte. 28. Scotts Biographie Napoleons wurde gleichfalls mit einigen Worten angezeigt, aus benen man im Grunde befeben nur bie Befangenheit und Mengftlichfeit ertennt, welche Goethe einem folden Stoff und einem folden Buche gegenaber erfullte. Die eingehendere Betrachtung bes Buches, Die Goethe verhieß, tam nicht zu Stande; er hat es erft fpater ausgelesen, ba ihm die feindselige haltung gegen Rapoleon bei dem Briten ertfarlich, aber teineswegs anziehend fein tonnte. Die Whims and Dobities von Thomas hood zogen ihn ebenso wenig an; ein Autor, 'ber auletet alles, selbst was sich zum Erhabenen hinneigt, ins Absurd-Boffenhafte zieht', wurde wohl überhaupt nur gelesen, weil die anglomanische Umgebung ihn empfohlen hatte. — Der italienischen Literatur neuerer Beit widmete Goethe ein jufalliges Intereffe. Einer feiner Freunde in Stalien hatte ibm Rachrichten über ben Streit bes Kriticismus und Romantismus gefandt, ber fich in Mailand entsponnen hatte. Auf der Seite ber Romantiter, Dichter, die fich bem wirklichen Leben anschloßen, ftanden Aleff. Manzoni, Carlo Teba di-Fores, Giov. Torti und hermes Bisconti, ber ju großen Erwar-nungen Anlaß gab; ben Kriticismus vertrat Bincenzo Monti burch ein Gebicht, in welchem die alte Fabellehre den Gegenstand bilbete. Diefer Rriticismus ahnelte bem allegorifchen Stile ber vorgoethefchen Beit in Deutschland und entsprach gang ben italienischen Buftanben, wo man die Dinge nicht beim eigentlichen Namen nennen mochte, fonbern nur anzubeuten wagte. Die jungere Schule ber Romantiter gieng geradezu auf die Dinge los und magte beghalb auch biftorifche Gegenftande wieder bramatifch zu bearbeiten. Goethe's ganges Intereffe concentrirte fich innerhalb ber italienischen Literatur nur auf Mailand und bort auf Aleffandro Mangoni, beffen Grafen Carmagnola, jenen heftigen eigenwilligen Conbottiere, ber im Bufammenftoß mit ber ftarren Staatsorbnung Benebigs feinen Untergang finbet, er mit jener liebevollen produktiven Kritit analyfierte, bie mehr für bie Belehrung bes Autors als für bie Erbauung bes Bublitums zu wirken beabsichtigt. Manzoni war sehr dankbar und Goethe feinerfeits nicht unempfanglich für bas Bergnugen, mit einem auswärtigen Dichter in fo freundlich-ehrenvollem Berbaltnig zu fteben. Er benriheilte auch ein zweites Trauerspiel Manzoni's Abelchi (Abelgisus), aus bem er auch einige Zeilen itberfetete. Manzoni hatte fich bie ftrengste historische Treue ber Thatsachen, ja Urkundfichteit jum Gefet gemacht, mas Goethe fonft nicht billigte, bier aber feinem Liebling' nachfah, weil 'mit bem wirklich unausweichlich Gegebenen bas fittlich-fifthetisch Geforberte völlig in Einklang gebracht fei. Goethe war von Manzoni so sehr eingenommen, daß er ihn

fogar gegen bas Quarterly Review vertheibigte und damit eine Art von Debatte aus ber Weltliteratur, von welcher noch weiter bie Rede fein wird, einleitete. - Bon einer umfaffenden, eingehenden Theilnahme an ber Literatur Italiens über Mailand hinaus zeugt Goethe nur in bem Berlangen, die Arbeiten bes Calabrefen Ruffa, von benen er eine bas Intereffe reizende Motig erhalten hatte, naber tennen zu lernen. Dieg Berlangen icheint unerfüllt geblieben gu fein, wenigstens findet man bei Goethe felbft teine weitere Austunft itber Ruffa. — Richt viel ausgebehnter als an ber italici.ifchen Literatur mar Goethe's Intereffe an ber neueren frangoffichen. Auch bier zog ibn ber Rampf ber Romantiter gegen ben altfrangofischen Clafficismus an, wobei er fich, boch sehr zurlichaltend, auf die Seite ber Ersteren siellte. Junge Leute, die fich in bem gemeinschaftlichen Organe Le Globe aussprachen, Ampère, Merimée, Billemain, Quinet und andere, stellten ben Atademitern und beren Geschmadsgenossen gegenüber das Prinzip ber natürlichen Wirklichleitspoesie auf, durchbrachen die Schranten, welche die Atademie der Sprache gesetht, und verließen, indem fie das Enjambement aufbrachten, die bisherige Technik. Dabei hatten fie aber — sie traten in der schlimmften Epoche ber Restaurationszeit auf - noch andere als afthetifc-literarifche Tenbengen: Die Gerren Globiften foreiben teine Beile, bie nicht politifch mare, b. b. bie nicht auf ben beutigen Tag einzuwirten trachtete. Sie find eine gute, aber gefährliche Gefellichaft; man verhandelt gern mit ihnen, aber man fuhlt, bag man auf seiner hut sein muß. Sie tonnen und wollen ihre Absicht nicht verläugnen, den absoluten Elberalismus allgemein zu verbreiten. Defihalb verwerfen fie alles Gesetzliche, Folgerechte als stationar und schlendrianisch; boch muffen fie beibes gelegentlich in subsidium wieder herbeiholen. Das gibt ein Beben im Innern, ein Schwanken im Meugern, bas fehr unbehaglich empfunden wird, indem man fich Bulett vor lauter Freiheit erft recht befangen fühlt. Bolltommene Redner find es, und wenn man fie als folche gelten läßt, ohne fich von ihnen rlihren zu lassen, so gewähren sie viel Vergnügen und wichtige Belehrung. Da die Herren Globiften 'mit aller Gewalt eine allgemeinere Kenntniß der sämmtlichen Literaturen durchsetzen und sich der beutschen sehr wohl zu bedienen wußten, als fie 'die bisherige französische Literatur als beschränkt, einseitig und ftationar porftellten', fo gewannen fie Goethe, trot ihres Liberalismus, boch bas lebhaftefte Intereffe ab. Er las ben Globe mit ber ausbauerndften Genauigteit und machte Auszüge baraus, ja überfette gange Abschnitte, in benen die Globiften fich mit frangofischer Leichtigkeit, geiftvoll und gunftig über beutiche Literatur, besonders über Goethe und Schiller, verbreiteten und die Boeten ber alten Schule in ihrer Scimath babei in Schatten ftellten. Gine folde Selbftentaußerung, felbft in einem Barteitampfe, mar anertennungswerth und zeugte von ernstem Streben. Aber nicht bloß journalistisch legten fie ibr Intereffe für beutiche (neben ber englischen und italienischen) Literatur bar, fie fuchten aud, bie beutiden Dichter in Ueberfetungen ben Frangofen naber gu bringen. Bon Goethe's Werten erichten eine Auswahl in vier Banden mit einer Ginleitung von Albert Stapfer, bie Goethe burch ibre Anfichten mitunter in Bermunderung fetten. ba er fie vor allen andern, wie er fagt, hatte gewinnen follen und bie ihm boch entgangen maren, weil fie zu nahe lagen. Deben ben auf beutiche Literatur, genauer gefagt, auf ibn und Schiller begligfichen Meugerungen ber Globiften ichentt Goethe nur wenigen Erscheinungen Frankreichs eine flüchtige Aufmerksamkeit. Salvandys Don Alongo hat er mit Sorgfalt gelefen, wenigstens ben ersten Band, und lobt baran bie Bietät und bie Einsicht nothwendiger Befdrantung. Bei Gelegenheit bes gegen bie hertommliche Art bes Theatre français geführten Rampfes gebentt er Bictor Sugo's, 'eines von jenen unabhängigen jungen Leuten, die, indocil, wie fle find, fich doch am Ende durch eigenes Thun und Erfahrung miffen belehren laffen', und bem er rath, einen Bechfel gwifchen Bers und Brofa gu versuchen, wie er bei Shatespeare ftattfinde. Diesem begegnet er in Paris felbft. Englische Schauspieler führen bort ben hamlet auf und nach bem Beugniffe bes Globe mit allgemeinem Beifall. Französische Schauspieler in Berlin veranlassen ihn zu Bemerkungen Aber Molière, und diefer führt ihn auf die historisch politische Romodie Richelieu von Louis Jean N. Lemercier, Die 1804 eingereicht war, jeboch, minifteriell mit Befchlag belegt und erft 1828 gebruckt erschien, weil barin ein Minifter geschildert wurde, der mit anflößigen Mit-teln eine 'höchft löbliche Absicht' verfolgte. — Der erfte Theil bes Buches ber hundert und eins (1831) und bie Oper 'Die Athenerinnen' von Joup und Spontini find bie beiben letten Erscheinungen, bie ibn in ber frangofifden iconen Literatur intereffierten. Bei ben meiften ber bier behandelten Gegenstände ließ Goethe beutiche, frangofifche, englische und italienische Rrititer rebend auftreten und eroffnete bamit eine Art von internationaler Debatte über literarifche Gegenftande als Borfpiel einer Beltliteratur, die nach einer Aeußerung an Boifferee (2, 486) baburch vorziiglich entstehen werbe, wenn bie Differengen, Die innerhalb ber einen Ration obwalten, burch Anfict und Urtheil der übrigen ausgeglichen werden. In Diefer Welt-literatur, über die in der biographischen Stizze ausschhrlicher gehanbelt ift, sei ben Deutschen, wie er bei Gelegenheit von Duvals Taffo bemerkt, eine ehrenvolle Rolle vorbehalten. 'Richt allein ber Berbienfte unserer eigenen Literatur wegen, sondern weil die deutsche Sprace immer mehr Bermittlerin werben wird, indem alle Literaturen fich in ihr vereinigen. Dan miggonnt ber frangofischen Sprace nicht ihre Conversations- und biplomatische Allgemeinheit; in bem angebeuteten Ginne muß bie beutiche fich nach und nach gur Belts sprache erheben.' Wer beutsch versteht, vermag alle Literaturen ber Belt zu verstehen, da fich alle in der unfrigen wiedergegeben finden. 218 ewige Norm aber muß, nach Goethe, einerseits die Literatur bes claffifchen Alterthums ber Bollenbung ihrer Form wegen und andererfeits gur fteten Erfrifdung burd harafteriftifche, bedeutende Eicmente bie Bollspoefie gelten. Beiben wibmete er feine fort-bauernbe Aufmerkamteit. Er fpricht es unumwunden aus, gang allein im Alterthum fei fur die bobere Menscheit und Menschlichfeit reine Bilbung ju hoffen und ju erwarten. Es mußte ihm uner-freulich fein, bas Alterthum verlehrt aufgefaßt, ober mangelhaft überliefert zu feben. Und während er hier z. B. bei ben Fragmenten bes Phaethon von Euripides mit Gottlings und Riemers Gulfe eine Reftaurierung bes Ganzen versucht, wendet er fic, noch in ber Tenienzeit, mit heiterm Sinn gegen Stolbergs befangene Auffaffung Platos als eines Beugen bes Chriftenthums vor Chriftus und weist überzeugend nach, daß bas, was ber fromme Graf im platonischen Jon als Beugnig eines vorchriftlichen Offenbarungsglaubens geltenb macht, nichts ift als bie ungeschickte Ausflucht eines in bie Enge getriebenen Rhapsoden, ber homers Gedichte vortrug, ohne fie gu verfteben, wie Stolberg ohne Berftanbnig ben Plato verbeutichte und driftlich erlauterte. — Rach G. hermann wirb bie Tetralogie ber Griechen erlautert und mit Bergleichungen aus ber italienischen Theaterpraxis nicht febr glitclich begleitet; ber Begriff ber Parobie im Sinne bes Alterthums mit ber Runftibee in Gintlang gu bringen versucht; die Ariftotelische Ratharfis als aussohnende Abrundung auf bem Theater bezeichnet, ohne Rudficht auf moralifche Wirtung, Die ber Runft nicht Absicht sehn kann; und schließlich wird bas Bestreben, die homerischen Gebichte wieder als einheitliche Schöpfungen Eines Dichters aufzufaffen, mit Befriedigung willfommen gebeißen.

## Ferneres über Kunft.

#### Fon deutscher Bankunft.

D. M. Ervini a Steinbach. 1772.

Als ich auf beinem Grabe herumwandelte, edler Erwin, und ben Stein suchte, ber mir beuten sollte: Anno domini 1318. XVI. Kal. Febr. obiit Magister Ervinus, Gubernator Fabricae Ecclesiae Argentinensis, und ich ihn nicht sinden, keiner beiner Landsleute mir ihn zeigen konnte, daß sich meine Berehrung beiner an der heiligen Stätte ergossen hätte: da ward ich tief in die Seele betrübt, und mein Herz, jünger, wärmer, thöriger und besser als jetzt, gelobte dir ein Denkmal, wenn ich zum ruhigen Genuß meiner Besitzthumer gelangen würde, von Marmor oder Sandsteinen, wie ich's vermöchte.

Bas braucht's bir Denkmal! Du haft bir das herrlichste errichtet; und kummert die Ameisen, die drum krabeln, dein Name nichts, hast du gleiches Schickal mit dem Baumeister, der Berge

auftburmte in die Bolten.

Wenigen ward es gegeben, einen Babelgebanken in der Seele zu zeugen, ganz, groß und dis in den kleinsten Theil nothwendig schön, wie Bäume Gottes; wenigern, auf tausend bietende Hände zu tressen, Felsengrund zu graben, steile Höhen drauf zu zaubern und dann sterbend ihren Söhnen zu sagen: Ich bleibe bei euch in den Werken meines Geistes; vollendet das Begonnene in die Wolken.

Was braucht's dir Denkmal! und von mir! Wenn der Pöbel beilige Namen ausspricht, ist's Aberglaube oder Lafterung. Dem schwachen Geschmäckler wird's ewig schwindeln an beinem Koloß, und ganze Seelen werden dich erkennen ohne Deuter.

Also nur, trefflicher Mann, eh ich mein gesticktes Schifschen wieder auf den Ocean wage, wahrscheinlicher dem Tod als dem

Sewinnst entgegen, siehe hier in diesem Hain, wo ringsum die Namen meiner Gesiebten grünen, schneid' ich den deinigen in eine beinem Thurm gleich schnupftuch mit Gaben dabei auf. Richt ungleich senem Tucke, das dem heiligen Apostel aus den Wolken herabgelassen ward, voll reiner und unreiner Thiere: so auch voll Blumen, Blüthen, Blätter, auch wohl dures Gras und Moos und über Nacht geschosene Schwämme, das Alles ich auf dem Spaziergang durch unbedeutende Gegenden, kalt zu meinem Zeitvertreib botanisirend, eingesammelt, dir nun zu Ehren der Verzwesung weibe.

Es ist im kleinen Geschmack, sagt der Italianer und geht vorbei. Kindereien! lallt der Franzose nach und schnellt triumphirend auf seine Dose à la Grecque. Was habt ihr gethan, daß ihr verachten dürft?

Hat nicht ber seinem Grab entsteigende Genius der Alten den beinen gefesselt, Welscher! Krochst an den mächtigen Resten, Bershältnisse zu betteln, flickest aus den heiligen Trümmern dir Lustshäuser zusammen und hältst dich für Verwahrer der Kunstgeheimnisse, weil du auf Joll und Linien von Riesengebäuden Rechenschaft geben kannst. Hättest du mehr gefühlt, als gemessen, wäre der Geist der Massen über dich gekommen, die du anstauntest, du hättest nicht so nur nachgeahmt, weil sie's thaten und es schön ist; nothwendig und wahr hättest du deine Plane geschaffen, und lebendige Schönheit wäre bilbend aus ihnen gequollen.

So haft du deinen Bedürfnissen einen Schein von Wahrheit und Schönheit aufgetüncht. Die herrliche Wirkung der Säulen traf dich; du wolltest auch ihrer brauchen und mauertest sie ein, wolltest auch Säulenreihen haben und umzirkeltest den Bordof der Beterstirche mit Marmorgängen, die nirgends hin noch her führen, daß Mutter Natur, die das Ungehörige und Unnöthige verachtet und haßt, deinen Böbel trieb, ihre Herrlichteit zu öffentlichen Kloaken zu prostituiren, daß ihr die Augen wegwendet und die

Rafen zuhaltet vorm Bunder ber Belt.

Das geht nun so Alles seinen Gang; die Grille des Künftlers dient dem Eigensinne des Reichen; der Reisebeschreiber gafft, und unsere schönen Geister, genannt Philosophen, erdrechseln aus protoplastischen Märchen Prinzipien und Geschichte der Künste dis auf den heutigen Tag, und ächte Menschen ermordet der bose Genius im Vorhof der Geheimnisse.

Schäblicher als Beispiele find bem Genius Bringipien. Bor ihm mögen einzelne Menschen einzelne Theile bearbeitet haben; er ist ber erste, aus bessen Secle die Theile, in Gin ewiges Ganze

jusammengewachsen, hervortreten. Aber Schule und Prinzipium fesselt alle Kraft der Erkenntniß und Thätigkeit. Was soll uns das, du neufranzösischer philosophirender Kenner, daß der erste zum Bedürfniß ersindsame Mensch vier Stämme einrammelte, vier Stangen drüber verband und Aeste und Moos drauf deckte? Daraus entscheichest du das Gehörige unserer heutigen Bedürsnisse, eben als wenn du dein neues Babylon mit einfältigem patriarchaslischem Hausvatersinn regieren wolltest.

Und es ist noch dazu falsch, daß beine Hutte die erstgeborene ber Welt ist. Zwei an ihrem Gipfel sich treuzende Stangen vornen, zwei hinten und eine Stange quer über zum First ist und bleibt, wie du alltäglich an Hutten der Felder und Weinberge erkennen tannst, eine weit primävere Ersindung, von der du doch nicht einmal Brinzipium für deine Schweinställe abstrahiren könntest.

So vermag keiner beiner Schlüffe sich zur Region der Wahrbeit zu erheben, sie schweben alle in der Atmosphäre beines Systems. Du willst uns lehren, was wir brauchen sollen, weil das, was wir brauchen, sich nach deinen Grundsäpen nicht rechtsertigen läßt.

Die Säule liegt dir sehr am Herzen, und in anderer Weltzgegend wärst du Prophet. Du sagst: Die Säule ist der erste, wesentliche Bestandtheil des Gebäudes, und der schönste. Welche erhabene Eleganz der Form, welche reine mannigsaltige Größe, wenn sie in Reihen da stehen! Nur hütet euch, sie ungehörig zu brauchen; ihre Natur ist, frei zu stehen. Wehe den Elenden, die ihren schlanken Wuchs an plumpe Mauern geschmiedet haben!

Und doch dunkt mich, lieber Abt, hätte die öftere Wiedersholung dieser Unschicklichkeit des Säuleneinmauerns, daß die Reuern sogar antiker Tempel Interkolumnia mit Mauerwerk ausstopften, dir einiges Nachdenken erregen können. Wäre dein Ohr nicht für Wahrheit taub, diese Steine würden sie dir gepredigt haben.

Saule ist mit nichten ein Bestandtheil unserer Wohnungen; sie widerspricht vielmehr dem Wesen all unserer Gebäude. Unsere Hause vier Säulen in vier Eden; sie entistehen aus vier Mauern auf vier Seiten, die statt aller Säulen sind, alle Säulen ausschließen, und wo ihr sie anslickt, sind sie belastender Uebersluß. Gben das gilt von unsern Palästen und Rirchen, wenige Fälle ausgenommen, auf die ich nicht zu achten brauche.

Eure Gebäude stellen euch also Flächen bar, die, je weiter fie sich ausbreiten, je kühner sie gen himmel steigen, mit besto unserträglicherer Einförmigkeit die Seele unterdrücken muffen! Bohl! wenn uns der Genius nicht zu hülfe käme, der Erwinen von Steinbach eingab: Vermannigfaltige die ungeheure Mauer, die du gen himmel führen sollst, daß sie aussteige gleich einem hochs

erhabenen, weitverbreiteten Baume Gottes, ber mit tausend Aesten, Millionen Zweigen, und Blättern wie der Sand am Meer, ringsum der Gegend verkundet die Herrlichkeit des Herrn, seines Meisters.

Als ich das erfte Mal nach bem Münster gieng, hatte ich ben Ropf voll allgemeiner Ertenntniß guten Geschmads. Auf Borenfagen ebrt' ich die Harmonie ber Maffen, die Reinheit ber Formen. mar ein abgesagter Reind ber verworrenen Willfürlichkeiten gothischer Bergierungen. Unter die Rubrit Gothifch, gleich bem Artitel eines Wörterbuchs, baufte ich alle innonymischen Difverftandniffe, bie mir von Unbestimmtem, Ungeordnetem, Unnatürlichem, Rufammengestoppeltem, Aufgeflicktem, Ueberladenem jemals burch ben Ropf gezogen waren. Nicht gescheidter als ein Bolt, bas bie gange frembe Welt barbarifc nennt, bieß alles Gothifch, was nicht in mein Spftem paßte, von bem gebrechselten bunten Buppenund Bilbermert an, womit unfere burgerlichen Chelleute ihre Saufer ichmuden, bis zu ben ernften Reften ber altern beutschen Bautunft, über die ich, auf Anlag einiger abenteuerlichen Schnörtel, in ben allgemeinen Gefang ftimmte: "Gang von Bierrath erbrudt!" und fo graute mir's im Geben porm Anblid eines miggeformten. trausborftigen Ungebeuers.

Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich ber Anblid, als ich bavor trat: Gin ganger, großer Ginbruck fullte meine Seele, ben, weil er aus taufenb harmonirenden Ginzelnbeiten bestand, ich wohl schmeden und genießen, teineswegs aber erkennen und erklaren konnte. Sie fagen, bag es alfo mit ben Freuden bes himmels fei. Und wie oft bin ich gurudgefehrt, Diefe himmlifch eirbifche Freude ju genießen, ben Riefengeift unferer ältern Bruder in ihren Werten zu umfaffen! Bie oft bin ich gurudgetehrt, von allen Seiten, aus allen Entfernungen, in jedem Lichte bes Tags zu ichauen feine Burbe und Berrlichfeit! Schwer ift's bem Menschengeist, wenn feines Brubers Bert fo boch erhaben ift, daß er nur beugen und anbeten muß. Wie oft hat die Abendbammerung mein durch forschendes Schauen ermattetes Mug' mit freundlicher Rube gelett, wenn burch fie bie ungabligen Theile zu gangen Maffen ichmolgen und nun biefe, einfach und groß, vor meiner Seele ftanben und meine Rraft fich wonnevoll entfaltete, jugleich ju genießen und ju ertennen! Da offenbarte fich mir, in leisen Uhnungen, ber Genius bes großen Werkmeisters. Bas ftaunst bu? lispelt' er mir entgegen. Alle biese Maffen waren nothwendig; und fiehst bu fie nicht an allen altern Rirchen meiner Stadt? Rur ihre willfurlichen Großen bab' ich jum ftimmenben Berbaltniß erhoben. Wie über bem haupteingang, ber

amei fleinere zu'n Geiten beherricht, fich ber weite Rreis bes Kensters öffnet, ber bem Schiffe ber Rirche antwortet und fonft nur Tageloch war, wie boch brüber ber Glodenplat die fleinern Fenfter erforberte! - bas all war nothwendig, und ich bilbete es schön. Aber ach, wenn ich durch die duftern, erhabenen Deffnungen bier jur Seite fcmebe, Die leer und vergebens ba ju fteben icheinen! In ihre fühne, schlante Gestalt hab' ich die geheimnisvollen Rrafte verborgen, die jene beiben Thurme boch in die Luft beben follten, beren, ach, nur einer traurig ba ftebt, ohne ben fünfgethurmten Sauptidmud, ben ich ihm bestimmte, bag ihm und seinem toniglichen Bruber Die Provingen umber bulbigten! - Und fo fdied er von mir, und ich versant in theilnehmende Traurigkeit, bis bie Bogel bes Morgens, die in seinen taufend Deffnungen wohnen, ber Sonne entgegenjauchzten und mich aus bem Schlummer wedten. Bie frisch leuchtet' er im Morgenduftglang mir entgegen, wie frob tonnt' ich ibm meine Arme entgegenstreden, schauen bie großen harmonischen Massen, zu unzählig kleinen Theilen belebt, wie in Berten ber ewigen Natur, bis aufs geringste Raferchen, alles Geftalt, und alles zwedend zum Ganzen; wie bas festgegrundete, ungeheure Gebaube sich leicht in die Luft hebt, wie durchbrochen Alles und boch fur die Emigfeit! Deinem Unterricht bant' ich's. Genius, daß mir's nicht mehr schwindelt an beinen Tiefen, daß in meine Seele ein Tropfen fich fentt ber Wonneruh bes Geiftes, ber auf fold eine Schöpfung berabichauen und Gott gleich fprechen tann: Es ist aut!

Und nun foll ich nicht ergrimmen, beiliger Ermin, wenn ber beutsche Runftgelehrte, auf Borensagen neidischer Rachbarn, seinen Borgug verfennt, bein Wert mit bem unverstandenen Worte Gothisch verkleinert, ba er Gott banken follte, laut verkundigen au tonnen: Das ift beutsche Baufunft, unsere Baufunft, ba ber Italianer fich teiner eigenen ruhmen barf, viel weniger ber Frangos. Und wenn du dir selbst diesen Borgug nicht zugestehen willst, so erweif' uns, daß die Gothen schon wirklich so gebaut haben, mo fich einige Schwierigfeiten finden werben. Und, gang am Enbe, wenn bu nicht barthuft, ein homer sei schon vor bem homer gewefen, fo laffen wir dir gerne die Geschichte kleiner gelungener und miklungener Versuche und treten anbetend vor das Werk des Reifters, ber querst bie gerftreuten Clemente in ein lebenbiges Sanze gusammenschuf. Und bu, mein lieber Bruder im Geiste bes Forschens nach Wahrheit und Schönheit, verschließ bein Ohr por allem Bortgeprable über bilbende Runft, tomm, genieße und ichaue. Sute bic, ben Ramen beines ebelften Runftlers ju ents beiligen, und eile berbei, bag bu ichqueft fein treffliches Wert!

Macht es dir einen widrigen Eindruck oder keinen, so gehab' dich

wohl, lag einspannen, und so weiter nach Baris!

Aber zu dir, theurer Jüngling, gesell' ich mich, der du bewegt da stehst und die Widersprüche nicht vereinigen kannst, die sich in deiner Seele kreuzen, bald die unwiderstehliche Macht des großen Ganzen sühlst, dab mich einen Träumer schilkst, daß ich da Schönheit sehe, wo du nur Stärke und Rauhbeit siehst. Laß einen Mispoerstand uns nicht trennen, laß die weiche Lehre neuerer Schönheitelei dich sür das bedeutende Rauhe nicht verzärteln, daß nicht zulett deine kränkelnde Empsindung nur eine unbedeutende Glätte ertragen könne. Sie wollen euch glauben unden, die Blinge rings um uns zu verschönern. Das ist nicht wahr! denn in dem Sinne, darin es wahr sein könnte, braucht wohl der Bürger und Handwerker die Worte, kein Bhilosoph.

Die Kunst ist lange bilbend, ehe sie schön ift, und boch so wahre, große Kunst, ja oft wahrer und größer als die schöne selbst. Denn in dem Menschen ist eine dilbende Natur, die gleich sich thätig deweist, wann seine Eristenz gesichert ist. Sobald er nichts zu sorgen und zu fürchten hat, greist der Halbgott, wirksam in seiner Ruhe, umber nach Stoff, ihm seinen Geist einzuhauchen. Und so modelt der Wilde mit abenteuerlichen Zügen, gräßlichen Gestalten, hohen Farben seine Kotos, seine Federn und seinen Körper. Und last diese Bildenerei aus den willkarlichsten Formen bestehen, sie wird ohne Gestaltsverhältniß zusammensstimmen; denn Eine Empsindung schuf sie zum charakteristischen

Ganzen.

Diese charakteristische Kunst ist nun die einzige wahre. Wenn sie aus inniger, einiger, eigener, selbstständiger Empsindung um sich wirkt, unbekümmert, ja unwissend alles Fremden, da mag sie aus rauber Wildheit oder aus gebildeter Empsindsamkeit geboren werden, sie ist ganz und lebendig. Da seht ihr bei Rationen und einzelnen Menschen dann unzählige Grade. Je mehr sich die Seele erhebt zu dem Gesühl der Verhältnisse, die allein schon und von Ewigkeit sind, deren Hauptaktorde man beweisen, deren Geheimnisse man nur fühlen kann, in benen sich allein das Leben des gottgleichen Genius in seligen Melodieen herumwälzt; je mehr diese Schönheit in das Wesen eines Geistes eindringt, daß sie mehr diese Schönheit in das Wesen eines Geistes eindringt, daß sie mehr diese er nichts aus sich wirtt als sie: desto glücklicher ist der Künstler, desto herrlicher ist er, desto tiefgebeugter stehen wir da und beten an den Gesalbten Gottes.

Und von ber Stufe, auf welche Erwin geftiegen ift, wird ibn feiner berabstoßen. Bier ftebt fein Wert: tretet bin und

ertennt das tiefste Gefühl von Wahrheit :und Schönheit der Bershältniffe, wirkend aus starker, rauher, deutscher Seele, auf dem eingeschränkten, duftern Pfaffenschauplat des medii aevi.

Und unser aevum? hat auf seinen Genius verziehen, hat seine Sohne umhergeschickt, fremde Gemächse zu ihrem Verberben einzusammeln. Der leichte Franzose, der noch weit ärger stoppelt, hat wenigstens eine Art von Wis, seine Beute zu Einem Ganzen zu fügen, er baut jest aus griechischen Säulen und deutschen Gewölben seiner Magdalene einen Bundertempel. Von einem unserer Künstler, als er ersucht ward, zu einer altdeutschen Kirche ein Bortal zu ersinden, hab' ich gesehen ein Modell fertigen, stattlichen antiken Säulenwerks.

Bie sehr unsere geschminkten Puppenmaler mir verhaßt sind, mag ich nicht beklamiren. Sie haben durch theatralische Stellungen, erlogene Teints und bunte Kleider die Augen der Weiber gefangen. Männlicher Albrecht Dürer, den die Neulinge anspötteln,

beine bolggeschnittefte Geftalt ift mir willtommener!

Und ihr felbst, trefsliche Menschen, benen die höchste Schönheit zu genießen gegeben ward, und nunmehr herabtretet, zu verkünden eure Seligkeit, ihr schadet dem Genius. Er will auf keinen fremden Flügeln, und wären's die Flügel der Morgenröthe, emporgehoben und fortgerückt werden. Seine eigenen Kräfte sind's, die sich im Kindertraum entsalten, im Jünglingsleben bearbeiten, bis er stark und behend wie der Löwe des Gebirges auseilt auf Kaub. Drum erzieht sie meist die Natur, weil ihr Pädagogen ihm nimmer den mannigsaltigen Schauplat erkinsteln könnt, sietz im gegenwärtigen Maß feiner Kräste zu bandeln und zu genießen.

Heil dir, Knade! der du mit einem scharfen Aug' für Verstältnisse geboren wirst, dich mit Leichtigkeit an allen Gestalten zu aben. Wenn denn nach und nach die Freude des Lebens um dich erwacht und du jauchzenden Menschengenuß nach Arbeit, Furcht und Hoffnung fühlst; das muthige Geschrei des Winzers, wenn die Fülle des Herbsts seine Gesäße anschwellt, den belebten Tanz des Schnitters, wenn er die müßige Sichel hoch in den Balken gebestet hat; wenn dann männlicher die gewaltige Nerve der Bezierben und Leiden in deinem Kinsel lebt, du gestrebt und gelitten genug haft und genug genossen, und satt dist irdischer Swerth, an ihrem Busen zu gekaruhen in dem Arme der Göttin, werth, an ihrem Busen zu fühlen, was den vergötterten Herkules neu gebar — nimm ihn auf, himmlische Schönbeit, du Mittlerin zwischen Söttern und Menschen, und mehr als Prometheus leit' er die Seliakeit der Götter auf die Erde!

# Berschiedenes über Kunft.

Mus ber nachften Beit nach bem Got von Berlichingen und Berther.

Folgende Blätter streu' ich ins Aublitum mit der Hoffnung, daß sie die Menschen sinden werden, denen sie Freude machen können. Sie enthalten Bemerkungen und Grillen des Augenblicks über verschiedene Runst und sind also für eine besondere Klasse von Lesern nicht geeignet. Sei's also nur denen, die einen Sprung über die Gräben, wodurch Kunst von Kunst gesondert wird, als salto mortale nicht fürchten, und solchen, die mit freundlichem Herzen aufnehmen, was man ihnen in harmloser Zutraulichkeit hinreicht.

I.

# Dramatische Form.

Es ist endlich einmal Zeit, daß man aufgehört hat, über die Form dramatischer Stücke zu reden, über ihre Länge und Kürze, ihre Einheiten, ihren Anfang, ihr Mittel und Ende, und wie das Zeug alle hieß, und daß man nunmehr stracks auf den Inhalt

losgeht, ber fich fonst so von felbst zu geben schien.

Deswegen giebt's boch eine Form, die sich von jener untersscheibet, wie der innere Sinn vom äußern, die nicht mit Händen gegriffen, die gefühlt sein will. Unser Kopf muß übersehen, was ein anderer Kopf fassen kann; unser Herz muß empsinden, was ein anderes fühlen mag. Das Zusammenwersen der Regeln giebt keine Ungebundenheit; und wenn ja das Beispiel gefährlich sein sollte, so ist's doch im Grunde besser, ein verworrenes Stück machen als ein kaltes.

Freilich, wenn mehrere das Gefühl dieser innern Form hätten, die alle Formen in sich begreift, würden uns weniger verschobene Geburten des Geistes aneteln; man würde sich nicht einfallen lassen, jede tragische Begebenheit zum Drama zu strecken, nicht jeden Roman zum Schauspiel zerstückeln. Ich wollte, daß ein guter Kopf dieß doppelte Unwesen parodirte und etwa die Aesopisch Fabel vom Wolf und Lamme zum Trauerspiel in fünf Atten umarbeitete.

Jebe Form, auch die gefühlteste, hat etwas Unwahres, allein sie ist ein für alle Mal das Glas, wodurch wir die heiligen Strahlen der verbreiteten Natur an das Herz der Menschen zum Feuerblick sammeln. Aber das Glas! Wem's nicht gegeben ist, wird's nicht erjagen; es ist, wie der geheimnisvolle Stein der Achmisten, Gefäß und Materie, Feuer und Kuhlbad, so einsach, daß es vor allen Thuren liegt, und so ein wunderbar Ding,

daß just die Leute, die es besitzen, meist keinen Gebrauch davon

machen tonnen.

Wer übrigens eigentlich für die Bühne arbeiten will, studire die Bühne, Wirkung der Fernmalerei, der Lichter, Schminke, Glanzleinewand und Flittern, lasse die Natur an ihrem Ort, und bedenke ja sleißig, nichts anzulegen, als was sich auf Brettern, zwischen Latten, Pappendeckel und Leinewand, durch Puppen vor Kindern ausstühren läßt.

#### IT.

# Rach Falconet und über Falconet.

- Aber, möchte Giner fagen, biefe fcwebenben Berbindungen, Diefe Glangtraft bes Marmors, Die Die Uebereinstimmung bervorbringen, Diefe Uebereinstimmung felbft, begeiftert fie nicht ben Runftler mit ber Beichbeit, mit ber Lieblichkeit, Die er nachber in feine Werke legt? Der Gips bagegen, beraubt er ibn nicht einer Quelle von Unnehmlichkeiten, Die sowohl die Malerei als die Bildbauertunft erheben? Diese Bemertung ift nur obenbin. Der Künstler findet die Zusammenstimmung weit stärker in den Gegenständen ber Natur als in einem Marmor, ber fie vorstellt. Das ift bie Quelle, wo er unaufhörlich schöpft, und ba hat er nicht, wie bei ber Arbeit nach bem Marmor, ju fürchten, ein schwacher Rolorist ju werben. Man vergleiche nur, mas biefen Theil betrifft, Rembrandt und Rubens mit Poussin, und entscheibe nachher, was ein Künftler mit allen ben sogenannten Borzügen bes Marmors gewinnt. Auch fucht ber Bilbbauer bie Stimmung nicht in ber Materie, woraus er arbeitet, er versteht sie in der Natur zu sehen, er findet fie fo gut in bem Gips als in bem Marmor; 1 benn es ift falsch, daß ber Gips eines harmonischen Marmors nicht auch harmonisch fei, sonst murbe man nur Abguffe ohne Gefühl machen können; bas Gefühl ist Uebereinstimmung und vice versa. Die Liebhaber, die bezaubert von diesen tons, diesen feinen Sowingungen find, haben nicht Unrecht; benn es zeigen fich solche an dem Marmor so gut wie in der ganzen Ratur, nur ers tennt man fie leichter ba, wegen ber einfachen und starten Birtung, und der Liebhaber, weil er sie bier zum ersten Mal bemerkt, glaubt, daß fie nirgends ober wenigstens nirgends fo traftig anautreffen feien. Das Auge bes Runftlers aber findet fie überall.

<sup>!</sup> Barum ift bie Ratur in.mer icon? überall icon? überall bebeutenb? ipredenb? Und ber Marmor und Gips, warum will ber Licht, besonber Licht haben? Res nicht, well bie Ratur fic ewig in fich bewegt, ewig neu erschaft, und ber Marmor, der belebteste, da sieht tobt, erst burch ben Zauberstab ber Beleuchtung zu retten von seiner Leblosigteit?

Er mag die Werkstätte eines Schufters betreten ober einen Stall, er mag bas Geficht feiner Geliebten, feine Stiefel ober bie Antite ansehen, überall sieht er die heiligen Schwingungen und leifen Tone, womit bie Natur alle Gegenstande verbindet. Bei jedem Tritt eröffnet fich ihm die magische Welt, die jene großen Meister innig und beständig umgab. beren Werke in Ewigkeit den wetteifernden Runftler gur Chrfurcht hinreißen, alle Berachter, auslandische und inlandische, studirte und unftudirte, im Baum halten und den reichen Sammler in Kontribution seten werden.

Jeder Mensch hat mehrmal in seinem Leben die Gewalt dieser Bauberei gefühlt, die ben Runftler allgegenwartig faßt, und burch Die ihm die Welt rings umber belebt wird. Wer ift nicht einmal beim Eintritt in einen beiligen Wald von Schauer überfallen worden? Wen hat die umfangende Nacht nicht mit einem unheimlichen Grausen geschüttelt? Wem hat nicht in Gegenwart feines Mabchens die gange Welt golben gefdienen? Wer fühlte nicht an ihrem Urme himmel und Erbe in wonnevollften barmonien ausammenfließen?

Davon fühlt nun ber Rünftler nicht allein bie Wirkungen, er bringt bis in die Ursachen binein, die sie berporbringen. Welt liegt por ibm, mocht' ich fagen, wie por ihrem Schopfer, ber in bem Augenblic, ba er sich bes Geschaffenen freut, auch alle die harmonieen genießt, durch die er fie hervorbrachte und in benen fie besteht. Darum glaubt nicht fo fonell zu versteben, was das heiße: das Gefühl ist die Harmonie und vice versa.

Und das ist es, was immer burch die Seele des Runftlers webt, was in ihm nach und nach sich jum verstandensten Ausbrude brangt, ohne burd bie Erkenntniffraft burchgegangen gu fein. Ach! biefer Bauber ift's, ber aus ben Galen ber Großen und aus ihren Garten fliebt, Die nur jum Durchstreifen, nur jum Schauplat ber an einander binmifchenden Gitelfeit ausstaffirt und beschnitten find. Nur ba, wo Bertraulichkeit, Bedurfnig, Innigfeit wohnen, wohnt alle Dichtungefraft, und weh bem Runftler, ber seine Sutte verläßt, um in ben akabemischen Branggebauben fich ju verflattern! Denn wie geschrieben ftebt, es fei fcmer, baß ein Reicher ins Reich Gottes tomme, eben fo fcwer ift's auch, baß ein Dann, ber fich ber veranderlichen modifchen Art gleichftellt, ber fich an ber Alitterherrlichkeit ber neuen Welt ergott, ein gefühlvoller Runftler werbe. Alle Quellen natürlicher Empfinbung, Die ber Rulle unserer Bater offen maren, ichließen fich ibm. Die papierene Lapete, Die an seiner Wand in wenig Jahren verbleicht, ift ein Reugniß seines Sinnes und ein Gleichniß seiner Werte.

Ueber bas Uebliche sind schon so viel Blätter verdorben worben; mogen biefe mit brein geben! Dich buntt, bas Chidliche gelte in aller Welt fürs Uebliche; und was ist in der Welt ichiellicher als das Gefühlte? Rembrandt, Raphael, Rubens kommen mir in ihren geistlichen Geschichten wie wahre Heilige vor, die sich Gott überall auf Schritt und Tritt, im Kämmerlein und auf dem Felde gegenwärtig fühlen, und nicht des umständelichen Prachts von Tempeln und Opfern bedürfen, um ihn an ihre Herzen herbeizuzerren. Ich seize da drei Meister zusammen, die man fast immer durch Berge und Meere zu trennen psiegt: aber ich dürste mich wohl getrauen, noch manche große Namen berzusesen und zu beweisen, daß sie sich alle in diesem wesentelichen Stücke aleich waren.

Ein großer Waler wie ber andere lockt durch große und kleine empfundene Raturzüge den Zuschauer, daß er glauben soll, er sei in die Zeiten der vorgestellten Geschichte entrückt, und wird nur in die Borstellungsart, in das Gefühl des Malers versetzt. Und was kann er im Grunde verlangen, als daß ihm Geschichte der Menscheit mit und zu wahrer menschlicher Theilnehmung hinge-

gaubert merbe?

Wenn Rembrandt seine Mutter Gottes mit dem Rinde als niederlandische Baurin vorstellt, fieht freilich jedes herrchen, daß entsetlich gegen die Geschichte geschlägelt ift, welche vermelbet, Chriftus feie zu Bethlebem im judischen Lande geboren worden. Das haben die Italianer beffer gemacht! fagt er. Und wie? hat Raphael was anders, was mehr gemalt, als eine liebende Mutter mit ihrem Ersten, Einzigen? und war aus dem Sujet etwas anders ju malen? Und ift Mutterliebe in ihren Abschattungen nicht eine ergiebige Quelle für Dichter und Maler in allen Reiten? Aber es find die biblischen Stude alle burch talte Veredlung und die gefteifte Rirchenschicklichkeit aus ihrer Ginfalt und Dahrheit berausgezogen und dem theilnehmenden Bergen entriffen worben, um gaffende Augen bes Dumpffinns zu blenden. Sist nicht Maria amifchen ben Schnörkeln aller Altareinfaffungen por ben Sirten mit bem Anablein ba, als ließ' fie's ums Gelb feben, ober habe fich, nach ausgeruhten vier Wochen, mit aller Kindbettsmuße und Weibseitelkeit auf die Ehre bieses Besuchs vorbereitet? Das ift nun foidlich! bas ift geborig! bas ftogt nicht mit ber Gefchichte!

Bie behandelt Rembrandt diesen Borwurf? Er versetzt uns in einen dunkeln Stall; Noth hat die Gebärerin getrieben, das Kind an der Brust, mit dem Vieh das Lager zu theilen; sie sind beibe dis an den Hals mit Stroh und Kleidern zugedeckt; es ist Alles duster, außer einem Lämpchen, das dem Vater leuchtet, der mit einem Büchelchen dasitzt und Marien einige Gebete vorzulesen scheint. In dem Augenblick treten die Hirten herein: der vorzuberste, der mit einer Stalllaterne vorangeht, gudt, indem er die Müße abnimmt, in das Stroh. War an diesem Plate die Frage deutlicher auszudrücken: Ist hier der neugeborene König

der Juden?

Und so ist alles Kostüm lächerlich; benn auch der Maler, der's euch am Besten zu beobachten scheint, beobachtet's nicht einen Augenklick. Derjenige, der auf die Tasel des reichen Mannes Stengelgläser setzte, würde übel angesehen werden, und drum hilft er sich mit abenteuerlichen Formen, belügt euch mit unbekannten Töpfen, aus welchem uralten Gerümpelschranke er nur immer mag, und zwingt euch durch den markleeren Abel überirdischer Wesen in stattlich gefalteten Schleppmänteln zu Bewunderung und Ehrfurcht.

Bas der Künstler nicht geliebt hat, nicht liebt, soll er nicht schildern, kann er nicht schildern. Ihr sindet Rubens Beiber zu sleischig? Ich sage euch, es waren seine Weiber, und hatt' er himmel und Hölle, Luft, Erd' und Meer mit Idealen bevölkert, so ware er ein schlechter Chmann gewesen, und es ware nie kräftiges Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein geworden. 1

Ge ift thorig, von einem Runftler ju forbern, er foll viel, er soll alle Formen umfaffen. Satte boch oft die Ratur felbft für ganze Provinzen nur Eine Gesichtsgestalt zu vergeben. Wer allgemein sein will, wird nichts; die Ginschränfung ift bem Runftler so nothwendig, als Jedem, der aus sich etwas Bedeutendes bilden will. Das haften an ebenbenfelben Gegenständen, an bem Schrant voll alten hausraths und wunderbaren Lumpen bat Rembrandt ju bem Gingigen gemacht, ber er ift. Denn ich will hier nur von Licht und Schatten reben, ob fich gleich auf Beichnung eben bas anwenden läßt. Das Saften an eben ber Bestalt unter Giner Lichtart muß nothwendig den, der Augen hat, endlich in alle Geheimniffe leiten, wodurch fich bas Ding ihm barftellt, wie es Nimm jeto das haften an Einer Form, unter allen Lichtern, so wird dir biefes Ding immer lebendiger, mahrer, runder, es wird endlich Du selbst werden. Aber bedente, daß jeder Menschenkraft ihre Granzen gegeben find. Wie viel Gegens ftanbe bift bu im Stanbe, so zu faffen, baß fie aus bir wieber neu hervorgeschaffen werden mogen? Das frag' bich, geh vom Hauslichen aus und verbreite bich, fo bu tannft, über alle Welt.

<sup>4</sup> In bem Stude von Goubt nach Elzbeimer: Philemon und Baucis, hat fich Jupiter auf einem Großvaterstuhl niedergelassen, Mertur rubt auf einem niedern Lager aus, Wirth und Wirthin sind nach ihrer Art beschäftigt, sie zu bedienen. Jupiter hat sich inbessen her Sinde umgesehen und just fallen seinen Augen auf einen Holzschnitt an der Wand, wo er einen seiner Liedesschwänte, durch Merturs Beihilte ausgesührt, tlärlich abgebildet sieht. Wenn so ein Zug nicht mehr werth ist als ein ganzes Zeughaus wahrhaft antiter Anchigeschirre, so will ich alles Denken, Dichten, Trachten und Schreiben ausgeben.

#### III.

# Dritte Wallfahrt nach Erwins Grabe im Juli 1775.

#### Dorbereitung.

Wieder an deinem Grabe und dem Denkmal des ewigen Lebens in dir über deinem Grabe, heiliger Erwin! fühl' ich, Gott sei Dank, daß ich din, wie ich war; noch immer so träftig gerührt von dem Großen, und o Wonne! noch einziger, ausschließender gerührt von dem Wahren, als ehemals, da ich oft aus kindlicher Ergebenheit das zu ehren mich bestrebte, wofür ich nichts sühlte und, mich selbst betrügend, den krast: und wahrheitsleeren Gegenstand mit liedevoller Ahnung übertünchte. Wie viel Nebel sind von meinen Augen gefallen, und doch dist du nicht aus meinem Herzen gewichen, alles belebende Liebe! die du mit der Wahrheit wohnst, ob sie gleich sagen, du seist lichtscheu und entsliebend im Rebel.

#### Gebet.

Du bist Eins und lebenbig, gezeugt und entsaltet, nicht zussammengetragen und gestidt. Bor dir, wie vor dem schaumsstürmenden Sturze des gewaltigen Rheins, wie vor der glänzenden Krone der ewigen Schneegebirge, wie vor dem Anblick des heiter ausgebreiteten Sees und deiner Wolkenselsen und wüsten Thaler, grauer Gotthard! wie vor jedem großen Gedanken der Schöpfung, wird in der Seele reg, was auch Schöpfungskraft in ihr ist. In Dichtung stammelt sie über, in krizelnden Stricken wühlt sie auf dem Papier Andetung dem Schassenen, ewiges Leben, umfassendes, unauslöschliches Gesühl deß, das da ist und da war und da sein wird.

## Erfte Station.

Ich will schreiben; benn mir ist's wohl, und so oft ich da schrieb, ist's auch Andern wohl worden, die's lasen, wenn ihnen bas Blut rein durch die Abern floß und die Augen ihnen hell waren. Wög' es euch wohl sein, meine Freunde, wie mir in der Luft, die mir über alle Dächer der verzerrten Stadt morgendlich auf diesem Umgange entgegenweht.

#### Bmeite Station.

Höher in der Luft, hinabschauend, schon überschauend die herre tiche Ebene, vaterlandwärts, liebwärts, und doch voll bleibenden Gefühls des gegenwärtigen Augenblicks.

Ich ichrieb ehmals ein Blatt verhullter Innigfeit, bas wenige lafen, buchstabenweise nicht verstanden, und worin gute Geelen

nur Junken wehen sahen beß, was sie unaussprechlich und unausgesprochen glücklich macht. Bunderlich war's, von einem Gebäude geheimnisvoll reden, Thatsachen in Räthsel hallen und von Maßverhältnissen poetisch lallen! Und doch geht mir's jest nicht besser. So sei es denn mein Schicksel, wie es dein Schicksel ist, himmelanstrebender Thurm, und deins, weitverbreitete Welt Gottes! angegafft und läppchensweise in den Gehirnchen der Welschen aller Böller auftapezirt zu werden.

## Dritte Station.

Hatt' ich euch bei mir, schöpfungsvolle Kunstler, gefühlvolle Kenner! beren ich auf meinen kleinen Wanderungen so viele fand, und auch euch, die ich nicht fand, und die sind! Wenn euch dieß Blatt reichen wird, laßt es euch Stärkung sein gegen das slache, unermüdete Anspülen unbedeutender Mittelmäßigkeit, und solltet ihr an diesen Plat kommen, gedenkt mein in Liebe!

Tausend Menschen ist die Welt ein Raritätenkasten, die Bilber gaukeln vorüber und verschwinden, die Eindrücke bleiben flach und einzeln in der Seele; drum lassen sie sich so leicht durch fremdes Urtheil leiten; sie sind willig, die Eindrücke anders ordnen, verschieben und ihren Werth auf und ab bestimmen zu lassen.

Hier ward durch Lenzens Ankunft die Andacht des Schreis benden unterbrochen, die Empfindung gieng in Gespräche über, unter welchen die übrigen Stationen vollendet wurden. Mit jedem Tritte überzeugte man sich mehr, daß Schöpfungskraft im Künstler sei, aufschwellendes Gefühl der Verhältnisse, Maße und des Gehörigen, und daß nur durch diese ein selbstständig Werk entstehe, wie andere Geschöpfe durch ihre individuelle Keimkraft hervorgetrichen werden.

# Waukunst.

#### 1788.

Es war sehr leicht zu sehen, daß die Steinbaukunst der Alten, in sofern sie Säulenordnungen gebrauchten, von der Holzbaukunst ihr Muster genommen habe. Vitruv bringt bei dieser Gelegenheit das Märchen von der Hütte zu Markte, das nun auch von so vielen Theoristen angenommen und geheiligt worden ist; allein ich bin überzeugt, daß man die Ursachen viel näher zu suchen habe. Die dorischen Tempel der ältesten Ordnung, wie sie in Große

griechenland und Sicilien bis auf ben heutigen Tag noch zu sehen find, und welche Bitruv nicht kannte, bringen uns auf ben natürlichen Gebanten, daß nicht eine hölzerne Hitte zuerst ben sehr

entfernten Unlaß gegeben habe.

Die altesten Tempel waren von Holz, sie waren auf die simpelste Weise aufgebaut, man hatte nur für das Nothwendigste gesorgt. Die Säulen trugen den Hauptbalken, dieser wieder die Köpfe der Balken, welche von innen beraus lagen, und das Gesims rubte oben drüber. Die sichtbaren Balkenköpse waren, wie es der Jimmermann nicht lassen kann, ein wenig ausgekerbt, übrigens aber der Raum zwischen benselben, die sogenannten Metopen, nicht einmal verschlagen, so daß man die Schädel der Opferthiere dineinlegen, daß Bylades, in der Jphigenie auf Tauris des Euripides, hindurchzukriechen den Borschlag thun konnte. Diese ganz sollte, einsache und rohe Gestalt der Tempel war sedoch dem Auge des Volks heilig, und da man ansieng, von Stein zu bauen, ahmte man sie, so gut man konnte, im dorischen Tempel nach.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß man bei hölzernen Tempeln auch die stärklien Stämme zu Säulen genommen habe, weil man sie, wie es scheint, ohne eigentliche Berbindung der Zimmerkunst dem Hauptbalken nur gerad untersetze. Als man diese Säulen in Stein nachzuahmen ansieng, wollte man für die Ewigkeit dauen; man hatte aber nicht jederzeit die sessten Steine zur Hand: man mußte die Säulen aus Stücken zusammensetzen, um ihnen die gebörige Höhe zu geben; man machte sie also sehr stark im Bershältniß zur Höhe und ließ sie spizer zugehen, um die Gewalt

ibres Tragens zu vermehren.

Die Tempel von Kältum, Segeste, Selinunt, Girgent sind alle von Kalkstein, der mehr oder weniger sich der Tufsteinart nähert, die in Italien Travertin genannt wird; ja die Tempel von Girgent sind alle von dem losesten Muschelkalkstein, der sich denken läßt. Sie waren auch deshalb von der Witterung so leicht anzugreisen und ohne eine andere seindliche Gewalt zu zerstören.

Man erlaube mir eine Stelle bes Bitruv hieher zu beuten, wo er erzählt, daß Hermogenes, ein Architekt, da er zu Erbauung eines dorischen Tempels den Marmor beisammen gehabt, seine Gedanken geändert und daraus einen jonischen Tempel gedaut habe. Bitruv giebt zwar zur Ursache an, daß dieser Baumeister sewohl als andere mit der Eintheilung der Triglhophen nicht einig werden können; allein es gefällt mir mehr, zu glauben, daß dieser Mann, als er die schönen Blöde Marmor vor sich gesehen, solche lieber zu einem gefälligern und reizendern Gebäude bestimmt habe, indem ihn die Materie an der Ausführung nicht hinderte. Auch hat man die dorische Ordnung selbst immer schlanker gemacht, so

daß zulett ber Tempel bes Herfules zu Rora acht Diameter in

ber Säulenlänge enthält.

Ich möchte durch das, was ich sage, es nicht gerne mit denjenigen verderben, welche für die Form der altdorischen Tempel sehr eingenommen sind. Ich gestehe selbst, daß sie ein majestätisches, ja einige ein reizendes Ansehen haben; allein es ist in der menschlichen Natur, immer weiter, ja über ihr Ziel sortzuschreiten; und so war es auch natürlich, daß in dem Verhältniß der Säulendicke zur Höhe das Auge immer das Schlankere suchte und der Geist mehr Hoheit und Freiheit dadurch zu empsinden glaubte. Besonders da man von so mannigsaltigem schonen Marmor sehr große Säulen aus Einem Stücke sertigen konnte und zuletzt noch der Urvater alles Gesteins, der alte Granit, aus Aegypten herüber nach Asien und Europa gebracht ward und seine großen und schonen Massen zu jedem ungeheuern Gebrauche darbot. So viel ich weiß, sind noch immer die größten Säulen von Granit.

Die jonische Ordnung unterschied sich bald von der dorischen nicht allein durch die mehrere verhältnismäßige Säulenhöhe, durch ein verzierteres Kapitäl, sondern auch vorzüglich dadurch, daß man die Triglyphen aus dem Friese ließ und den immer unvermeidlichen Brüchen in der Eintheilung derselben entgieng. Auch würden, nach meinem Begriff, die Triglyphen niemals in die Steinbaukunst gekommen sein, wenn die ersten nachgeahmten Holztempel nicht so gar roh gewesen, die Wetopen verwahrt und zugeschlossen und der Fries etwa abgetüncht worden wäre. Allein ich gestehe es selbst, daß solche Ausbildungen für zene Zeiten nicht waren und daß es dem roben Handwert ganz natürlich ist, Ges

bäude nur wie einen Holzstoß über einander zu legen.

Daß nun ein solches Gebäube, burch die Andacht der Boller geheiligt, zum Muster ward, wornach ein anderes von einer ganz andern Materie aufgeführt wurde, ist ein Schickfal, welches unser Menschengeschlecht in hundert andern Fällen erfahren mußte, die ihm weit näher lagen und weit schlimmer auf dasselbe wirkten,

als Metopen und Trialpoben.

Ich überspringe viele Jahrhunderte und suche ein ähnliches Beispiel auf, indem ich den größten Theil sogenannter gothischer Baukunst aus den Holzschniswerken zu erklären suche, womit man in den ältesten Zeiten Heiligenschränkthen, Altäre und Kapellen auszuzieren pflegte, welche man nachher, als die Macht und der Reichthum der Kirche wuchsen, mit allen ihren Schnörkeln, Stäben und Leisten an die Außenseiten der nordischen Mauern anhestete und Siebel und formenlose Thürme damit zu zieren glaubte.

Leiber fuchten alle nordischen Rirchenverzierer ihre Größe nur in der multiplicirten Rleinheit. Benige verstanden, diesen Kleinlichen

Formen unter sich ein Berhältniß zu geben; und badurch wurden solche Ungeheuer wie der Dom zu Mailand, wo man einen ganzen Marmorberg mit ungeheuren Koften versetzt und in die elendesten Formen gezwungen hat, ja noch täglich die armen Steine qualt, um ein Wert fortzusetzen, das nie geendigt werden kann, indem der erfindungslose Unfinn, der es eingab, auch die Gewalt hatte, einen gleichsam unendlichen Plan zu bezeichnen.

# Zaaferial der bildenden Kunft.

1788.

Rein Runftwerk ift unbedingt, wenn es auch ber größte und geubtefte Runftler verfertigt: er mag fich noch fo febr gum Berrn ber Materie machen, in welcher er arbeitet, so tann er boch ibre Ratur nicht verändern. Er tann also nur in einem gewissen Sinne und unter einer gewiffen Bebingung bas bervorbringen, mas er im Sinne bat, und es wird berjenige Runftler in feiner Art immer ber trefflichfte fein, beffen Erfindungs: und Einbildungs: traft fich gleichsam unmittelbar mit ber Materie verbindet, in welcher er zu arbeiten bat. Diefes ift einer ber großen Borguge ber alten Runft; und wie Menschen nur bann tlug und gludlich genannt werben konnen, wenn fie in ber Beschränkung ibrer Natur und Umftande mit ber möglichsten Freiheit leben, fo verdienen auch jene Runftler unfere große Berehrung, welche nicht mehr machen wollten, als die Materie ihnen erlaubte, und boch eben baburch fo viel machten, baß wir mit einer angestrengten und ausgebildeten Beiftestraft ihr Berbienft taum zu ertennen vermogen.

Bir wollen gelegentlich Beispiele anführen, wie die Menschen burch bas Material zur Kunst geführt und in ihr selbst weiter

geleitet worden find. Für bießmal ein fehr einfaches.

Es scheint mir sehr wahrscheinlich, daß die Aegypter zu der Aufrichtung so vieler Obelisten durch die Form des Granits selbst sind gebracht worden. Ich habe bei einem sehr genauen Studium der sehr mannigsaltigen Formen, in welchen der Granit sich sindet, eine meist allgemeine Uebereinstimmung demerkt: daß die Partallelepipeden, in welchen man ihn antrisst, öfters wieder diagonal getheilt sind, wodurch sogleich zwei rohe Obelisten entstehen. Wahrscheinlich kommt diese Raturerscheinung in Oberzägnben, im spenitischen Gebirge, tolossalisch vor; und wie man, eine merkwürdige Stätte zu bezeichnen, irgend einen ansehnlichen Stein aufrichtete, so hat man dort zu öffentlichen Monumenten die größten, vielleicht selbst in dortigen Gebirgen seltenen Granitz

keile ausgesucht und hervorgezogen. Es gehörte noch immer Arbeit genug dazu, um ihnen eine regelmäßige Form zu geben, die hieroglyphen mit solcher Sorgkalt hineinzuarbeiten und das Ganze zu glätten; aber doch nicht so viel, als wenn die ganze Gestalt ohne einigen Anlaß der Natur aus einer ungeheuren Felsmasse

hatte herausgehauen werben follen.

Ich will nicht zur Befestigung meines Arguments die Art angeben, wie die hieroglyphen eingegraben sind, daß nämlich erst eine Vertiesung in den Stein gehauen ist, in welcher die Figur dann erst erhaben steht. Man könnte dieses noch aus einigen andern Ursachen erklären; ich könnte es aber auch für mich anführen und behaupten, daß man die meisten Seiten der Steine schon so ziemlich eben gefunden, dergestalt, daß es viel vortheilhafter gewesen, die Figuren gleichsam zu inkassiren, als solche erhaben vorzustellen und die ganze Oberstäche des Steins um so viel zu vertiefen.

# Sinface Nachahmung der Natur, Manier, Styl. 1788.

Es scheint nicht überflüssig zu sein, genau anzuzeigen, was wir uns bei biesen Worten benken, welche wir öfters brauchen werben. Denn wenn man sich gleich auch berselben schon lange in Schriften bedient, wenn sie gleich burch theoretische Werke bestimmt zu sein scheinen, so braucht benn boch Jeber sie meistens in einem eigenen Sinne und benkt sich mehr ober weniger dabei, je schärfer ober schwächer er ben Begriff gefaßt hat, ber baburch ausgebrückt werben soll.

# Cinfache Nachahmung der Natur.

Wenn ein Künstler, bei dem man das natürliche Talent voraussehen muß, in der frühsten Zeit, nachdem er nur einigermaßen Auge und hand an Mustern geübt, sich an die Gegenstände der Natur wendete, mit Treue und Fleiß ihre Gestalten, ihre Farben auf das genaueste nachahmte, sich gewissenhaft niemals von ihr entsernte, jedes Gemälde, das er zu sertigen hätte, wieder in ihrer Gegenwart ansienge und vollendete, ein solcher würde immer ein schäpenswerther Künstler sein; denn es könnte ihm nicht sehlen, daß er in einem unglaublichen Grade wahr würde, daß seine Arbeiten sicher, kräftig und reich sein müßten.

Wenn man diese Bedingungen genau überlegt, so sieht man leicht, daß eine zwar fähige, aber beschränkte Natur angenehme,

aber beschränkte Gegenstände auf diese Beise behandeln könne. Solche Gegenstände muffen leicht und immer zu haben sein; sie muffen bequem gesehen und ruhig nachgebildet werden können; das Gemuth, das sich mit einer solchen Arbeit beschäftigt, muß ftill, in sich gekehrt und in einem mäßigen Genuß genugsam sein.

Diese Art der Nachbildung würde also bei sogenannten to bten der stillliegenden Gegenständen von ruhigen, treuen, einzeschaften Menschen in Ausübung gebracht werden. Sie schließt ihrer Ratur nach eine hobe Bolltommenheit nicht aus.

#### Manier.

Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art, zu versahren, zu ängstlich oder nicht hinreichend. Er sieht eine Ueberzeinstimmung vieler Gegenstände, die er nur in ein Bild bringen kann, indem er das Einzelne aufopfert; es verdrießt ihn, der Ratur ihre Buchstaden im Zeichnen nur gleichsam nachzubuchstadtren; er ersindet sich selbst eine Weise, macht sich selbst eine Sprache, um das, was er mit der Seele ergrissen, wieder nach seiner Art auszudrücken, einem Gegenstande, den er östers wieders bolt hat, eine eigene bezeichnende Form zu geben, ohne, wenn er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sich zu haben, noch auch sich geradezu ihrer ganz lebhaft zu erinnern.
Nun wird es eine Sprache, in welcher sich der Geist des

Nun wird es eine Sprache, in welcher sich ber Geist des Sprechenden unmittelbar ausdrückt und bezeichnet. Und wie die Meinungen über sittliche Gegenstände sich in der Seele eines Jeden, der selbst denkt, anders reihen und gestalten, so wird auch jeder Künstler dieser Art die Welt anders sehen, ergreisen und nachebilden; er wird ihre Erscheinungen bedächtiger oder leichter sassen, ex wird sie gesetzer oder flüchtiger wieder hervorbringen.

Bir sehen, daß diese Art der Nachahmung am geschickteften bei Gegenständen angewendet wird, welche in einem großen Ganzen viele kleine subordinirte Gegenstände enthalten. Diese letztern mussen aufgeopfert werden, wenn der allgemeine Ausdruck des großen Gegenstandes erreicht werden soll, wie zum Beispiel bei Landschaften der Fall ist, wo man ganz die Absicht versehlen würde, wenn man sich ängstlich beim Einzelnen aufhalten und ben Begriff des Ganzen nicht vielmehr festhalten wollte.

#### Sinl.

Gelangt die Kunst durch Nachahmung der Natur, durch Bemühung, sich eine allgemeine Sprache zu machen, durch genaues und tiefes Studium der Gegenstände selbst endlich dahin, daß sie die Eigenschaften der Dinge und die Art, wie sie bestehen, genau und immer genauer kennen lernt, daß sie die Reihe ber Gestalten übersieht und die verschiedenen darakteristischen Formen neben einander ju ftellen und nachzuahmen weiß: bann wird ber Stol ber boofte Grab, wobin fie gelangen tann, ber Grad, wo fie fich ben bochften menfolichen Bemubungen aleiche stellen barf.

Die bie einfache Nachahmung auf bem rubigen Dafrin und einer liebevollen Begenmart berubt, Die Manier eine Ericheinung mit einem leichten, fabigen Gemuth ergreift, fo rubt ber Styl auf ben tiefften Grundfesten ber Ertenntniß, auf bem Befen ber Dinge, in sofern uns erlaubt ift, es in sichtbaren und greiflichen Geftalten zu ertennen.

Die Ausführung bes Obengesagten wurde gange Bande einnebmen: man tann auch icon Manches barüber in Buchern finben: ber reine Begriff aber ift allein an ber Natur und ben Runftwerten zu studiren. Wir fügen noch einige Betrachtungen bingu und werden, fo oft von bilbenber Kunft die Rebe ift, Gelegenbeit haben, uns diefer Blätter zu erinnern.

Es läßt fich leicht einsehen, daß diese brei bier von einander getheilten Arten, Kunstwerke hervorzubringen, genau mit einander verwandt find, und bag eine in die andere fich gart verlaufen tann.

Die einfache Nachahmung leichtfaglicher Gegenstände - wir wollen bier jum Beifpiel Blumen und Fruchte nehmen - tann icon auf einen hoben Grad gebracht werben. Es ist naturlich, daß einer, ber Rosen nachbildet, bald die schönsten und frischesten Rosen tennen und unterscheiben und unter Taufenden, die ihm ber Sommer anbietet, beraussuchen werbe. Also tritt bier icon bie Wahl ein, ohne daß sich der Kunftler einen allgemeinen bestimmten Begriff von ber Schönheit ber Rose gemacht batte. hat mit faglichen Formen zu thun; alles tommt auf die mannigfaltige Bestimmung und Die Karbe ber Oberfläche an. Die velzige Bfirfche, die fein bestaubte Bflaume, ben glatten Apfel, die glangende Rirfche, die blendende Rofe, die mannigfaltigen Relten, die bunten Tulpen, alle wird er nach Bunich im hochsten Grade ber Bolltommenbeit ihrer Bluthe und Reife in feinem ftillen Arbeitsgimmer por fich haben; er wird ihnen die gunftigfte Beleuchtung geben; fein Muge wird fich an die harmonie ber glanzenden Farben, gleichsam spielend, gewöhnen; er wird alle Jahre Dieselben Gegen: stande zu erneuern wieder im Stande fein und burch eine rubige nach: ahmende Betrachtung bes simpeln Dafeins bie Eigenschaften biefer Gegenstände ohne mubiame Abstrattion ertennen und faffen: und fo werben bie Bunbermerte eines Supfum, einer Rachel Rupfc entsteben, welche Runftler sich gleichsam über bas Mögliche binüber gearbeitet haben. Es ift offenbar, baß ein folder Runftler nur desto größer und entschiedener werden muß, wenn er zu seinem Talente noch ein unterrichteter Botaniker ist, wenn er von der Burzel an den Einsluß der verschiedenen Theile auf das Gedeihen und den Wachsthum der Pstanze, ihre Bestimmung und wechselzseitigen Wirkungen erkennt, wenn er die successive Entwicklung der Blätter, Blumen, Befruchtung, Frucht und des neuen Keimes einseht und überdenkt. Er wird alsdann nicht bloß durch die Bahl aus den Erscheinungen seinen Geschmack zeigen, sondern er wird uns auch durch eine richtige Darstellung der Eigenschaften jugleich in Berwunderung setzen und belehren. In die sem Sinne würde man son der andern Seite leicht einsehen Styl gebildet, dan non der andern Seite leicht einsehen kann, wie ein solcher Meister, wenn er es nicht gar so genau nähme, wenn er nur das Auffallende, Blendende leicht auszudrücken bestissen wäre, gar bald in die Manier übergeben würde.

Die einsache Nachahmung arbeitet also gleichsam im Borhofe bes Styls. Je treuer, sorgfältiger, reiner sie zu Werke geht, je ruhiger sie das, was sie erblickt, empfindet, je gelassener sie es nachahmt, je mehr sie sich dabei zu denken gewöhnt, das heißt, je mehr sie das Aehnliche zu vergleichen, das Unähnliche von eine ander abzusondern und einzelne Gegenstände unter allgemeine Besartise zu ordnen lernt, desto würdiger wird sie sich machen, die

Edwelle bes Beiligthums felbst zu betreten.

Benn wir nun ferner die Manier betrachten, so sehen wir, daß sie im höchsten Sinne und in der reinsten Bedeutung des Borts ein Mittel zwischen der einsachen Nachahmung und dem Styl sein könne. Je mehr sie bei ihrer leichtern Methode sich der treuen Nachahmung nähert, je eifriger sie von der andern Seite das Charakteristische der Gegenstände zu ergreisen und fastlich auszudrücken sucht, je mehr sie beides durch eine reine, lebhafte, thätige Individualität verbindet, dessto höher, größer und respektabler wird sie werden. Unterläßt ein solcher Künstler, sich an die Natur zu balten und an die Natur zu benken, so wird er sich immer mehr von der Grundsselte der Kunst entsernen, seine Manier wird immer leerer und unbedeutender werden, je weiter sie sich von der eins sachen Nachabmung und von dem Styl entsernt.

Bir brauchen hier nicht zu wiederholen, daß wir das Bort Ranier in einem hohen und respektabeln Sinne nehmen, daß also die Künstler, deren Arbeiten nach unserer Meinung in den Kreis der Manier fallen, sich über uns nicht zu beschweren haben. Es ist uns bloß angelegen, das Bort Styl in den höchsten Ehren zu halten, damit uns ein Ausdruck übrig bleibe, um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst je erreicht hat und je erreichen kann. Diesen Grad auch nur zu erkennen, ist schon eine

große Glückseit, und davon sich mit Verständigen unterhalten, ein edles Vergnügen, das wir uns in der Folge zu verschaffen manche Gelegenheit finden werden.

# Mon Mrabesken.

#### 1788.

Bir bezeichnen mit diesem Namen eine willfürliche und gesichmacvolle malerische Zusammenstellung der mannigfaltigsten Gegenstände, um die innern Bände eines Gebäudes zu verzieren.

Wenn wir diese Art Malerei mit der Kunst im höhern Sinne vergleichen, so mag sie wohl tadelnswerth sein und uns gerings schäpig vorkommen; allein wenn wir billig sind, so werden wir

berfelben gern ihren Plat anweisen und gonnen.

Bir tonnen, wo Arabesten bin gehören, am besten von ben Alten lernen, welche in bem ganzen Kunstfache unsere Meister sind und bleiben werben. Wir wollen suchen, unsern Lesern anschaulich zu machen, auf welche Weise bie Arabesten von ben Alten ge-

braucht worden find.

Die Zimmer in ben Saufern bes ausgegrabenen Bompeji find meistentheils tlein; burchgangig findet man aber, daß bie Menschen, Die folche bewohnten, Alles um fich ber gern verziert und burd angebrachte Gestalten veredelt faben. Alle Bande find glatt und forgfältig abgetuncht, alle find gemalt; auf einer Band von mäßiger Sobe und Breite findet man in ber Mitte ein Bildden angebracht, bas meiftens einen mpthologischen Gegenstand porftellt. Es ist oft nur zwischen zwei und brei Fuß lang und proportionirlich boch und hat als Kunftwert mehr ober weniger Berbienft. Die übrige Wand ist in Einer Farbe abgetuncht; Die Einfassung berfelben besteht aus fogenannten Arabesten. Stabchen, Schnirtel, Bander, aus benen bie und ba eine Blume ober fonft ein lebenbiges Wefen hervorblidt, Alles ift meistentheils febr leicht gehalten, und alle biefe Bierrathen, scheint es, follen nur biefe einfarbige Band freundlicher machen und, indem fich ihre leichten Buge gegen das Mittelftlid bewegen, baffelbe mit bem Gangen in barmonie bringen.

Benn wir den Ursprung dieser Berzierungsart näher betrachten, so werden wir sie sehr vernünftig sinden. Ein Hausbesitzer hatte nicht Bermögen genug, seine ganzen Bande mit würdigen Kunsts werken zu bededen, und wenn er es gehabt hätte, wäre es nicht einmal rathsam gewesen; denn es würden ihn Bilder mit lebensegroßen Figuren in seinem tleinen Zimmer nur geängstigt, oder

eine Menge kleiner neben einander ihn nur zerstreut haben. Er verziert also seine Bande nach dem Maße seines Beutels auf eine gefällige und unterhaltende Weise; der einfardige Grund seiner Bande mit den fardigen Zierrathen auf demselben giebt seinen Augen immer einen angenehmen Eindruck. Wenn er für sich zu denken und zu thun hat, zerstreuen und beschäftigen sie ihn nicht, und doch ist er von angenehmen Gegenständen umgeben. Will er seinen Geschmack an Kunst befriedigen, will er denken, einen höhern Sinn ergößen, so sieht er seine Mittelbilden an und erfreut sich an ihrem Besits.

Auf diese Weise waren also Arabesten jener Zeit nicht eine Berschwendung, sondern eine Ersparniß der Kunst gewesen. Die Wand sollte und konnte nicht ein ganzes Kunstwerk sein, aber sie sollte doch ganz verziert, ein ganz freundlicher und fröhlicher Gegenstand werden und in ihrer Mitte ein proportionixliches gutes Kunstwerk enthalten, welches die Augen anzöge

und ben Geift befriedigte.

Die meisten dieser Stücke sind nunmehr aus den Wänden herausgehoben und nach Portici gebracht; die Wände mit ihren Farben und Zierrathen stehen noch meistentheils freier Luft ausgesetzt und müssen nach und nach zu Grunde gehen. Wie wünschenswerth wäre es, daß man nur einige solche Wände im Zusammenhang, wie man sie gefunden, in Kupser mitgetheilt hätte; so würde das, was ich hier sage, einem jeden sogleich in die Augen fallen.

Ich glaube noch eine Bemerkung gemacht zu haben, woraus mir beutlich wird, wie die bessern Künstler damaliger Zeit dem Bedürfniß der Liebhaber entgegengearbeitet haben. Die Mittelbilder der Wände, ob sie gleich auch auf Tünche gemalt sind, scheinen doch nicht an dem Orte, wo sie sich gegenwärtig besinden, gesertigt worden zu sein; es scheint, als habe man sie erst herbeigebracht, an die Wand besestigt und sie daselbst eingetuncht und

bie übrige Flache umber gemalt.

Es ist sehr leicht, aus Kalt und Buzzolane seste und transportable Tafeln zu fertigen. Wahrscheinlich hatten gute Künstler ihren Aufenthalt in Neapel und malten mit ihren Schülern solche Bilber in Borrath; von daher holte sich der Bewohner eines Landstadens, wie Bompesi war, nach seinem Vermögen ein solches Bild; Tüncher und sudordinirte Künstler, welche sähig waren, Arabesten hinzuzeichnen, fanden sich eher, und so ward das Besturfniß eines jeden Hausbestigers befriedigt.

Dan hat in be eines Haufes zu Pompeji ein paar sie Band gelehnt gefunden; und dars wollen, die Einwohner batten bei der

Eruption bes Befuvs Zeit gehabt, folche von den Banden abzufagen, in ber Absicht, fie ju retten. Allein es icheint mir biefes in mehr als Ginem Sinne bodift unwahricheinlich, und ich bin vielmehr überzeugt, daß es solche angeschaffte Tafeln gewesen, melde noch erft in einem Gebäude batten angebracht werben follen.

Fröhlichkeit, Leichtsinn, Luft zum Schmud scheinen die Arabesten erfunden und verbreitet zu haben, und in biefem Sinn mag man sie gerne gulaffen, besonders wenn sie, wie bier, ber beffern Runft gleichsam jum Rahmen bienen, fie nicht ausschließen, fie nicht verbrangen, sonbern fie nur noch allgemeiner, ben Befit auter Runftwerte möglicher machen.

3ch wurde beswegen nie gegen fie eifern, fonbern nur munichen, bag ber Berth ber bochften Runftwerte ertannt murbe. Geschieht bas, so tritt alle subordinirte Runft, bis jum Sandwerk berunter, an ihren Blat, und die Welt ift fo groß und die Seele bat fo nothig, ihren Genuß zu vermannigfaltigen, bag uns bas geringste Runftwert an seinem Blate immer ichatbar bleiben wirb.

In den Badern des Titus zu Rom sieht man auch noch Ueberbleibsel biefer Malerei. Lange gewölbte Bange, große Bimmer follten gleichsam nur geglattet und gefarbt, mit so wenig Umftanben als möglich verziert werben. Man weiß, mit welcher Sorgfalt die Alten ibre Mauern abtunchten, welche Marmoralattte und Festigkeit fie ber Tunche zu geben mußten. Diese reine Flache malten fie mit Bachefarben, Die ihre Schonheit bis jest noch taum verloren baben und in ibrer erften Beit wie mit einem glanzenden Kirniß überzogen maren. Schon alfo, wie gesagt, ergöste ein folder gewölbter Bang burd Blatte, Blang, Farbe, Reinlichteit bas Muge. Die leichte Bierbe, ber gefällige Schmud tontraftirte gleichsam mit ben großen, einfachen, architektonischen Maffen, machte ein Gewölbe jur Laube und einen bunteln Saal gur bunten Belt. Bo fie folib verzieren follten und wollten, fehlte es ihnen weber an Mitteln noch an Sinn, wovon ein andermal die Rebe fein wirb.

Die berühmten Arabesten, womit Raphael einen Theil ber Logen bes Batitans ausgeziert, find freilich icon in einem ans bern Sinne; es ift, als wenn er verschwenderisch habe zeigen wollen, mas er erfinden, und mas bie Angahl geschickter Leute. welche mit ihm waren, ausführen konnte. Sier ift also icon nicht mehr jene weise Sparsamteit ber Alten, Die nur gleichsam eilten, mit einem Gebaube fertig ju werben, um es genießen ju tonnen, fondern bier ift ein Runftler, ber fur ben herrn ber Belt arbeitet und fich sowohl als jenem ein Denkmal ber Fulle und bes Reichtbums errichten will. Am meiften im Ginne ber Alten bunten mich die Arabesten in einem Zimmerchen ber Billa, welche Raphael mit seiner Geliebten bewohnte. Sier findet man an den Seiten ber gewölbten Dede bie Sochzeit Alexanders und Roranens und ein ander geheimnisvoll allegorisches Bild, mahrscheinlich die Bemalt ber Begierben porftellenb. An ben Banden fiebt man fleine Genien und ausgewachsene mannliche Gestalten, Die auf Schnirteln und Staben gauteln und fich heftiger und munterer bewegen. Sie scheinen zu balanciren, nach einem Biel zu eilen, und mas Alles die Lebensluft für Bewegungen einflößen mag. Das Bruftbild ber iconen Fornarina ift viermal wiederholt, und die halb leichtsinnigen, halb soliben Zierrathen biefes Zimmerchens athmen Freude, Leben und Liebe. Er hat mahrscheinlicherweise nur einen Theil bavon felbst gemalt, und es ist um so reizender, weil er bier viel batte machen tonnen, aber weniger, und eben mas genug mar. maden wollte.

# Aleber Chriffus und die zwölf Alpoftel,

nach Raphael von Marc = Anton geftochen und von herrn Professor Langer in Duffelborf topirt.

#### 1789.

Indem wir die Meisterwerke Raphaels bewundern, bemerken wir gar leicht eine höcht glückliche Ersindung und eine dem Gesdanken ganz gemäße, bequeme und leichte Ausführung. Wenn wir jenes einem glücklichen Naturell zuschreiben, so sehen wir in diesem einen durch vieles Nachdenken geübten Geschmack und eine durch anhaltende Uebung unter den Augen großer Meister erlangte Kunstsfertigkeit.

Die breizehn Blatter, welche Chriftum und die zwölf Apostel vorstellen, und welche Marc-Anton nach ihm gestochen, Gerr Projeffor Langer in Duffelborf aber neuerdings kopirt hat, geben uns

bie iconfte Gelegenheit, jene Betrachtung zu erneuern.

Die Aufgabe, einen verklärten Lehrer mit seinen zwölf ersten und vornehmsten Schülern, welche ganz an seinen Worten und an seinem Dasein hiengen und größtentheils ihren einsachen Wandel mit einem Märtyrer-Tobe krönten, gebührend vorzustellen, hat er mit einer solchen Ginfalt, Mannigfaltigkeit, Herzlichkeit und mit so einem reichen Kunstverständniß aufgelöst, daß wir diese Blätter für eins der schönsten Monumente seines gludlichen Das seins balten können. Bas uns von ihrem Charafter, Stande, Beschäftigung, Banbel und Tobe in Schriften oder durch Traditionen übrig geblieben, hat er auf das Zarteste benutt und dadurch eine Reihe von Gestalten hervorgebracht, welche, ohne einander zu gleichen, eine innere Beziehung auf einander haben.

Wir wollen fie einzeln burchgeben, um unfere Lefer auf biefe

interessante Sammlung aufmerksam zu machen.

Petrus. Er hat ihn grad von vorne gestellt und ihm eine seste, gedrungene Gestalt gegeben. Die Extremitäten sind bei dieser, wie bei einigen andern Figuren, ein wenig groß gehalten, wosdurch die Figur etwas kurzer scheint. Der Hals ist kurz, und die kurzen Haare sind unter allen dreizehn Figuren am stärksten gekraust. Die Hauptsalten des Gewandes laufen in der Mitte des Körpers zusammen, das Gesicht sieht man, wie die übrige Gestalt, ganz von vorn. Die Figur ist in sich sest zusammengenommen und steht da, wie ein Pseiler, der eine Last zu tragen im Stande ist.

Raulus ist auch stehend abgebildet, aber abgewendet, wie Einer, der gehen will und nochmals zurücksieht; der Mantel ist aufgezogen und über den Arm, in welchem er das Buch hält, geschlagen; die Füße sind frei, es hindert sie nichts am Fortsichreiten; Haare und Bart bewegen sich wie Flammen, und ein

ichmarmerischer Ernft glubt auf bem Gefichte.

Johannes. Ein ebler Jüngling, mit langen, angenehmen, nur am Ende trausen Haaren. Er scheint zufrieden, ruhig, die Zeugnisse der Religion, das Buch und den Kelch, zu besitzen und vorzuzeigen. Es ist ein sehr glücklicher Kunstgriff, daß der Adler, indem er die Flügel hebt, das Gewand zugleich mit in die Höhe bringt und durch dieses Mittel die schon angelegten Falten in die vollkommenste Lage gesetzt werden.

Matthaus. Ein wohlhabender, behaglicher, auf seinem Dassein ruhender Mann. Die allzugroße Ruhe und Bequemlichkeit ist durch einen ernsthaften, beinahe scheuen Blick inst Gleichgewicht gebracht; die Falten, die über den Leib geschlagen sind, und der Geldebeutel geben einen unbeschreiblichen Begriff von behaglicher Harmonie.

Thomas ist eine ber schönsten, in der größten Einsalt außdructvollsten Figuren. Er steht in seinen Mantel zusammengenommen, der auf beiden Seiten fast sommetrische Falten wirft, die
aber durch ganz leise Beränderungen einander völlig unähnlich gemacht worden sind. Stiller, rubiger, bescheidener kann wohl kaum
eine Gestalt gebildet werden. Die Bendung des Kopfes, der Ernst, der beinahe traurige Blick, die Feinheit des Mundes harmoniren auf das Schönste mit dem ruhigen Ganzen. Die Haare
allein sind in Bewegung, ein unter einer sansten Außenseite bewegtes Gemüth anzuzeigen. Jacobus major. Eine fanfte, eingehüllte, vorbeiwandelnde

Bilarimsgeftalt.

Philippus. Man lege diesen zwischen die beiden vorherzgehenden, und betrachte den Faltenwurf aller drei neben einander, und es wird auffallen, wie reich, groß, breit die Falten dieser Gestalt, gegen jene gehalten, sind. So reich und vornehm sein Gewand ist, so sicher steht er, so sest dut er das Kreuz, so scharfseht er darauf, und das Ganze scheint eine innere Größe, Ruhe und Festigkeit anzudeuten.

Andreas umarmt und liebtofet fein Rreuz mehr, als er es tragt; die einfachen Falten bes Mantels find mit großem Berftande

geworfen.

Thabdaus. Ein Jüngling, ber, wie es die Mönche auf der Reise zu thun pflegen, sein langes Ueberkleid in die Höhe nimmt, daß es ihn nicht im Gehen hindere. Aus dieser einsachen Handlung entstehen sehr schöne Falten. Er trägt die Partisane, das Zeichen seines Märtyrer-Todes, als einen Wanderstab in der Hand.

Matthias. Gin munterer Alter, in einem burch höchst verftandene Falten vermannigsaltigten einsachen Kleide, lehnt sich auf

einen Spieß; fein Mantel fällt hintermarts herunter.

Simon. Die Falten des Mantels sowohl als des übrigen Gewandes, womit diese mehr von hinten als von der Seite zu sehende Figur bekleidet ist, gehören mit unter die schönsten der ganzen Sammlung, wie überhaupt in der Stellung, in der Miene, in dem Haarwuchse eine unbeschreibliche Harmonie zu bewundern ist.

Bartholomaus steht in seinen Mantel wild und mit großer Runft tunstlos eingewickelt; seine Stellung, seine Haare, die Art, wie er das Messer halt, möchte uns fast auf die Gedanken bringen, er sei eher bereit, Jemanden die Haut abzuziehen, als eine solche

Operation zu bulben.

Christus zulest wird wohl Niemanden befriedigen, der die Bundergestalt eines Gottmenschen hier suchen möchte. Er tritt einsach und still hervor, um das Bolk zu segnen. Bon dem Gewand, das von unten herausgezogen ist, in schönen Falten das Knie sehen lätzt und wider dem Leibe ruht, wird man mit Recht behaupten, daß es sich keinen Augenblick so erhalten könne, sondern gleich herunterfallen musse. Wahrscheinlich hat Raphael supponirt, die Figur habe mit der rechten Hand das Gewand herausgezogen und angehalten und lasse es in dem Augenblick, in dem sie den Arm zum Segnen ausbeht, los, so daß es eben niedersfallen muß. Es ware dieses ein Beispiel von dem schönen Kunstmittel, die kurz vorhergegangene Handlung durch den überbleiben den Zustand der Falten anzudeuten.

Alles dieses bisher Gesagte sind immer nur Noten ohne Text, und wir würden uns wohl schwerlich entschlossen haben, sie aufzuzeichnen, noch weniger sie abdrucken zu lassen, wenn es nicht unsern Lesern möglich wäre, sich wenigstens einen großen Theil des Bergnügens zu verschaffen, welches man beim Anblid dieser Kunstwerke genießt.

herr Professor Langer in Duffelborf hat von diesen seltenen und schätbaren Blattern uns vor Aurzem Ropieen geltefert, welche für das, was fie leisten, um einen sehr geringen Breis zu haben sind.

Die Ronture im Allgemeinen, sowohl ber ganzen Figuren als ber einzelnen Theile, find forgfältig und treu gearbeitet; auch find Licht und Schatten, im Gangen genommen, harmonisch genug behandelt, und der Stich thut, befonders auf lichtgrauem Papier, einen gang guten Effett. Diefe Blatter gemabren alfo unftreitig einen Begriff von bem Werth ber Originale in Absicht auf Erfindung, Stellung, Burf ber Kalten, Charafter ber Saare und ber Gefichter, und wir burfen wohl fagen, baß tein Liebhaber ber Runfte verfaumen follte, fich biefe Cangerischen Ropieen angus icaffen, felbst in bem feltenen Falle, wenn er die Originale befaße; benn auch alsbann murben ibm biese Ropieen, wie eine gute llebersetzung, noch manchen Stoff jum Nachbenten geben. Wir wollen hingegen auch nicht bergen, baß, in Bergleichung mit den Originalen, und biefe Ropieen Manches zu munichen übrig laffen. Besonders bemertt man bald, daß die Gebuld und Aufmerksamteit bes Ropirenden burch alle breizehn Blätter fich nicht gleich geblieben So ift jum Beispiel die Figur bes Betrus mit vieler Gorge falt, die Figur bes Johannes bagegen febr nachläffig gearbeitet, und bei genauer Brufung findet man, baß die übrigen fich bald biefem, bald jenem an Werthe nabern. Da alle Figuren bekleibet find und ber größte Runftwerth in ben barmonischen, ju jedem Charafter, ju jeder Stellung paffenden Gewandern liegt, fo geht freilich die bochfte Bluthe biefer Werte verloren, wenn ber Ros pirende nicht überall die Falten auf das Barteste behandelt. Nicht allein die hauptfalten ber Originale find meifterhaft gebacht, fonbern von ben icharfften und Heinften Bruchen bis zu ben breiteften Berflächungen ift Alles überlegt und mit bem verftandigften Grabftidel jeder Theil nach seiner Gigenschaft ausgebruckt. Die verichiebenen Abschattungen, tleine Bertiefungen, Erböhungen, Ranber, Brude, Saume find alle mit einer bewundernswürdigen Runft nicht angebeutet, fondern ausgeführt; und wenn man an diefen Blattern ben ftrengen Rleiß und die große Reinlichkeit ber Albrecht Durerischen Arbeiten vermißt, so zeigen fie dagegen, bei bem größten Runftverftand, ein fo leichtes und gludliches Naturell ibret Urheber, daß sie uns wieder unschatbar vortommen. In den Oris

ginalen ift teine Kalte, von ber wir uns nicht Rechenschaft zu geben getrauen, teine, die nicht, felbft in ben fcmachern Abdruden, welche wir vor uns baben, bis zu ihrer letten Abstufung zu verfolgen ware. Bei ben Rovieen ift bas nicht immer ber Kall, und wir baben es nur besto mehr bedauert, ba nach bem, mas icon geleiftet ift, es herrn Brofeffor Langer gar nicht an Runftfertigkeit ju fehlen icheint, bas Mehrere gleichfalls ju leiften. Rach allem biefem glauben wir mit gutem Gewiffen wieberholen gu tonnen, daß wir wünschen, diesen geschickten, auf ernfthafte Runstwerke aufmertfamen und - welches in unferer Beit felten zu fein icheint -Aufmerksamkeit erregenden Rünftler burch gute Auf: und Abnahme seiner gegenwärtigen Arbeit aufgemuntert zu feben, damit er in ber Folge etwa noch ein und bas andere ahnliche Wert unternehmen und mit Unftrengung aller feiner Rrafte uns eine Arbeit vorlegen möge, welche wir mit einem ganz unbedingten Lobe ben Liebbabern anpreisen tonnen.

# Joseph Bosti.

Ueber Leonardo's da Binci Abendmahl zu Mailand. Großfolio. 264 Seiten. 1810.

## 1817-1818.

Der Verfasser dieses bebeutenden Werkes, ein Mailänder, geboren 1777, von der Natur begabt mit schönen Fähigkeiten, die sich früh entwickelten, vor Allem aber mit Neigung und Geschick zur bildenden Kunst ausgestattet, scheint aus sich selbst und an Leonardo's da Vinci Verlassenschaft sich herangebildet zu haben. So viel wissen wir übrigens von ihm, daß er nach einem sechsjährigen Ausenthalte in Rom und seiner Rückfunst ins Vaterland als Direktor einer neu zu belebenden Kunstakademie angestellt ward.

So zum Nachbenken als wie zum Arbeiten geneigt, hatte er die Grundsate und Geschichte der Kunst sich eigen gemacht und durfte daher das schwere Geschäft übernehmen, in einer wohldurchdachten Kopie das berühmte Bild Leonardo's da Vinci, das Abendemahl bes Herrn, wieder herzustellen, damit solches in Mosaik gebracht und für ewige Zeiten erhalten würde. Wie er dabei verssahren, davon giedt er in genanntem Werke Rechenschaft, und unsere Absicht ist, eine kurze Darstellung seiner Bemühungen zu liefern.

Allgemein wird biefes Buch von Runftfreunden gunftig aufgenommen, foldes aber naber zu beurtheilen, ift man in Beimar

ſ

glüdlicherweise in den Stand gesett: denn indem Bossi ein gänzlich verdorbenes, übermaltes Original nicht zum Grund seiner Arbeit legen konnte, sah er sich genöthigt, die vorhandenen Ropiecu desselben genau zu studiren; er zeichnete von drei Wiederholungen die Köpse, wohl auch Hände durch und suchte möglichst in den Seist seines großen Vorgängers einzudringen und dessen Absichten zu errathen, da er denn zuletzt, durch Urtheil, Wahl und Gefühl geleitet, seine Arbeit vollendete, zum Vorbild einer nunmehr schon fertigen Mosait. Gedachte Durchzeichnungen sinden sich sämmtlich in Weimar, als ein Gewinn der letzten Reise Ihro Königlichen Höheit des Großherzogs in die Lombardei; von wie großem Werth sie aber seien, wird sich in der Folge dieser Darstellung zeigen.

#### Aus dem Leben Leonardo's.

Binci, ein Schloß und Herrschaft in Bal d'Arno, nahe bei Florenz, hatte in der Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts einen Besitzer Namens Pierro, dem ein natürlicher Sohn von einer uns unbekannt gebliebenen Mutter geboren ward. Dieser, Leonardo genannt, erwies gar bald als Knabe sich mit allen ritterlichen Eigenschaften begadt; Stärke des Körpers, Gewandtheit in allen Leidsübungen, Anmuth und gute Sitten waren ihm verlieben, mächtig aber zeigte sich Leidenschaft und Fertigkeit zur bilbenden Kunst: deßhald man ihn sogleich nach Florenz zu Verrocchio, einem benkenden, durchaus theoretisch begründeten Manne, in die Lehre that, da denn Leonardo seinen Meister praktisch bald übertraf, ja demselben das Malen verleidete.

Die Runft befand fich bamals auf einer Stufe, wo ein großes Talent mit Glud antreten und fich im Glanze feiner Thatigteit zeigen tann; fie batte fich schon seit zwei Sahrhunderten von ber magern Steifheit jener byzantinischen Schule losgesagt und fogleich burch Nachahmung ber Natur, burch Ausbruck frommer, sittlicher Gesinnungen ein neues Leben begonnen; ber Rünftler arbeitete trefflich, aber unbewußt; ibm gelang, was ibm fein Talent eingab, wohin fein Gefühl ihn trug, fo weit fein Geschmad fich ausbilbete; aber keiner vermochte noch fich Rechenschaft zu geben von bem Guten, mas er leiftete, und von feinen Mangeln, wenn er fie auch empfand und bemertte. Wahrheit und Natürlichkeit bat Reber im Auge, aber eine lebendige Ginheit fehlt; man findet bie herrlichsten Anlagen, und boch ift teins ber Werte volltommen ausgebacht, völlig zusammengebacht: überall trifft man auf etwas Rufalliges, Frembes; noch find die Grundfate nicht ausgesprochen. mornach man seine eigene Arbeit beurtheilt hatte.

In solche Beit tam Leonardo, und wie ihm, bei angeborener Kunstfertigkeit, die Natur nachzuahmen leicht war, so bemerkte sein

١

Tiefsinn gar bald, daß hinter der außern Erscheinung, deren Nachbildung ihm so glüdlich gelang, noch manches Geheimnis versborgen liege, nach dessen Erkenntniß er sich unermüdet bestreben sollte; er suchte daher die Gesetze des organischen Baus, dem Grund der Proportion, bemühte sich um die Regeln der Perspektive, der Jusammenstellung, Haltung und Färdung seiner Gegenstände ich gegebenen Raum, genug, alle Kunstersordernisse such der mit Einständ zu durchdringen; was ihm aber besonders am Herzen lag, war die Verschiedenheit menschlicher Gesichtsbildung, in welcher sich sowohl der bestehende Charakter als die momentane Leidenschaft dem Auge darstellt, und dieses wird der Punkt sein, wo wir, das Abendmahl betrachtend, am längsten zu verweilen haben.

#### Deffen öffentliche Werke.

Die unrubigen Reiten, welche ber ungulängliche Beter Medicis über Florenz beranzog, trieben Leonardo in die Lombardei, wo eben nach bem Tobe bes Bergogs Frang Sforga beffen Nach: folger Ludwig, mit bem Bunamen il Moro, feinem Borganger und fich felbst burch gleiche Großbeit und Thatigteit Ehre zu machen. auch die eigene Regierung burch Kunstwerke zu verherrlichen ge-bachte. hier nun erhielt Leonardo fogleich ben Auftrag, eine riesenhafte Reiterstatue vorzubereiten. Das Modell des Pferdes war nach mehreren Jahren jur allgemeinen Bewunderung fertig. Da man es aber bei einem Feste, als bas Brachtigfte, mas man aufführen tonnte, in ber Reihe mit bingog, gerbrach es, und ber Runftler fab fich genothigt, bas zweite vorzunehmen; auch biefes ward vollendet. Nun zogen die Franzosen über die Alpen; es biente ben Solbaten als Zielbild, fie schoffen es zusammen: und fo ift uns von beiben, die eine Arbeit von fechgebn Sabren getoftet, nichts übrig geblieben. Daran erkennen wir, bag eitle Bruntsucht eben so wie rober Unverstand ben Runften gum bochften Schaben gereiche.

Rur im Borübergehen gebenken wir ber Schlacht von Anghiari, beren Karton er zu Florenz, mit Michel Angelo wetteifernb, ausarbeitete, und des Bilbes der heiligen Anna, wo Großmutter, Mutter und Erkel, Schooß auf Schooß, kunstreich zusammen gruppirt sind.

#### Das Abendmahl.

Bir wenden uns nunmehr gegen das eigentliche Ziel unserer Bemühung, zu dem Abendmahl, welches im Kloster alle Erazie zu Mailand auf die Wand gemalt war. Möchten unsere Leser Morghens Kupferstich vor sich nehmen, welcher hinreicht, uns so- wohl siber das Ganze als wie das Einzelne zu verständigen.

Die Stelle, wo das Bild gemalt ist, wird allervörderst in Betrachtung gezogen: denn hier thut sich die Weisheit des Künstlers in ihrem Brennpuntte volltommen hervor. Konnte für ein Resettorium etwas schicklicher und edler ausgedacht werden als ein Scheidemahl, das der ganzen Welt für alle Zeiten als heilig gelten sollte?

Als Reisende haben wir bieses Speisezimmer por manchen Jahren noch ungerftort gesehen. Dem Eingang an ber schmalen Seite gegenüber, im Grunde bes Saals, ftand die Tafel bes Briors, ju beiben Seiten die Monchstische, fammtlich auf einer Stufe vom Boben erbobt; und nun, wenn ber Bereintretenbe fich umtebrte, fab er an ber vierten Wand über ben nicht allzuhoben Thuren ben vierten Tifd gemalt, an bemfelben Chriftus und feine Runger, eben als wenn fie gur Gefellichaft gehörten. Es muß jur Speifestunde ein bedeutender Anblid gemefen fein, wenn bie Tische bes Briors und Christi, als zwei Gegenbilder, auf einander blidten und die Monche an ihren Tafeln fich bazwischen eingeschlossen fanden. Und eben beghalb mußte die Beisheit des Malers bie vorhandenen Monchstische jum Borbilde nehmen. Auch ift gewiß bas Tijdtuch mit feinen gequetschten Falten, gemufterten Streifen und aufgeknüpften Bipfeln aus ber Baichtammer bes Rlofters genommen, Schuffeln, Teller, Becher und fonftiges Gerathe gleichfalls benjenigen nachgeabmt, beren fich bie Monche bebienten.

Hier war also keineswegs die Rede von Annäherung an ein unsicheres, veraltetes Kostum. Höchst ungeschickt ware es gewesen, an diesem Orte die heilige Gesellschaft auf Polster auszustrecken. Nein, sie sollte der Gegenwart angenähert werden, Christus sollte sein Abendmahl bei den Dominikanern zu Mailand einnehmen.

Auch in manchem andern Betracht mußte das Bild große Wirtung thun. Ungefähr zehn Fuß über der Erde nehmen die dreizehn Figuren, sämmtlich etwa anderthalbmal die Lebensgröße gebildet, den Raum von achtundzwanzig Pariser Fuß der Länge nach ein. Nur zwei derselben sieht man ganz an den entgegenzgesetzen Enden der Tafel, die übrigen sind Halbsiguren, und auch hier fand der Künstler in der Nothwendigkeit seinen Bortheil. Zeder sittliche Außdruck gehört nur dem obern Theil des Körpers an, und die Füße sind in solchen Fällen überall im Wege; der Künstlerschuft sich hier eilf Halbsiguren, deren Schooß und Kniee von Tisch und Tischtuch bedeckt wird, unten aber die Füße im bescheibenen Dämmerlicht kaum bemerklich sein sollten.

Run versetze man sich an Ort und Stelle, bente sich die sittliche äußere Ruhe, die in einem solchen monchischen Speisesaale obwaltet, und bewundere den Kunftler, der seinem Bilde träftige Erschützterung, leidenschaftliche Bewegung einhaucht und, indem er sein

Runstwert möglichst an die Natur herangebracht hat, es alsobald

mit ber nachften Wirklichfeit in Rontraft fest.

Das Aufregungsmittel, wodurch der Künftler die ruhig heilige Abendtasel erschüttert, sind die Worte des Meisters: Einer ist unter euch, der mich verräth! Ausgesprochen sind sie, die ganze Gesellschaft kommt darüber in Unruhe; er aber neigt sein Haupt, gesenkten Blides; die ganze Stellung, die Bewegung der Arme, der Hände, Alles wiederholt mit himmlischer Ergebenheit die unglücklichen Worte, das Schweigen selbst bekrästigt: Ja, es ist nicht anders! Einer ist unter euch, der mich verräth!

Che wir aber weiter geben, muffen wir ein großes Mittel entwideln, wodurch Leonardo diefes Bild hauptsächlich belebte: es ift die Bewegung ber Sande; dieß tonnte aber auch nur ein Italianer finden. Bei seiner Nation ist ber gange Rorper geistreich, alle Glieder nehmen Theil an jedem Ausdruck bes Gefühls, ber Leibenschaft, ja bes Gebankens. Durch verschiedene Gestaltung und Bewegung ber Sande brudt er aus: "Was fummert's mich! - Komm ber! - Dieß ift ein Schelm! - nimm bich in Acht por ibm! - Er foll nicht lange leben! - Dieß ift ein Saupt= puntt. Diek mertet besonders mobl. meine Rubbrer!" Giner folden Rationaleigenschaft mußte ber alles Charafteristische bochft aufmertfam betrachtenbe Leonardo fein forschendes Auge besonders qu= wenden: bieran ift bas gegenwärtige Bild einzig, und man tann ibm nicht genug Betrachtung widmen. Bollfommen übereinftim: mend ift Gesichtsbildung und jede Bewegung, auch babei eine bem Auge gleich fakliche Bufammen- und Gegeneinanderstellung aller Glieber auf bas lobensmurbigfte geleiftet.

Die Gestalten überhaupt zu beiben Seiten bes Herrn lassen sich drei und drei zusammen betrachten, wie sie denn auch so jedesmal in Sins gedacht, in Berhältniß gestellt, und doch in Bezug auf ihre Nachbarn gehalten sind. Zunächst an Christi rechter Seite

Johannes, Judas und Betrus.

Betrus, ber entfernteste, sährt nach seinem heftigen Charakter, als er des herrn Wort vernommen, eilig hinter Judas her, der sich, erschroden auswärts sehend, vorwärts über den Tisch beugt, mit der rechten seiseschlichenen Hand den Beutel hält, mit der linken aber eine unwillkürliche krampshaste Bewegung macht, als wolkte er sagen: Was soll das heißen? was soll das werden? Petrus hat indessen mit seiner linken Hand des gegen ihn geneigten Johannes rechte Schulter gefaßt, hindeutend auf Christum und zugleich den geliebten Jünger anregend, er solle fragen, wer denn der Berräther sei? Einen Messergiff in der Rechten seizt er dem Judas unwillkürlich zufällig in die Rippen, wodurch dessen exsprodene Vorwärtsbewegung, die sogar ein Salzsaß umschüttet,

gludlich bewirtt wird. Diese Gruppe tann als die zuerstgebachte

bes Bilbes angesehen merben; fie ift bie volltommenfte.

Wenn nun auf ber rechten Seite bes herrn mit maßiger Bewegung unmittelbare Rache angebrobt wird, entspringt auf seiner linten lebbaftestes Entseten und Abicheu vor bem Berrath. Jatobus, ber altere, beugt fich vor Schreden gurud, breitet bie Arme aus. ftarrt, bas haupt niebergebeugt, por fich bin, wie einer, ber bas Ungeheure, bas er burchs Obr vernimmt, schon mit Augen zu feben glaubt. Thomas erscheint hinter feiner Schulter hervor, und fich bem Beiland nabernd, bebt er ben Zeigefinger ber rechten Sand gegen bie Stirne. Philippus, ber britte gu biefer Gruppe geborige, rundet fie aufs lieblichste; er ift aufgestanden, beugt fich gegen ben Meister, legt bie Banbe auf bie Bruft, mit größter Rlarheit aussprechenb: Berr, ich bin's nicht! Du weißt es!

Du tennft mein reines Berg. 3ch bin's nicht!

Und nunmehr geben uns die benachbarten brei lettern dieser Seite neuen Stoff gur Betrachtung. Sie unterhalten fich unter einander über bas ichredlich Bernommene. Matthaus wendet mit eifriger Bewegung bas Geficht links ju feinen beiben Genoffen, bie Bande bingegen ftredt er mit Schnelligfeit gegen ben Meister und verbindet fo, burch bas unschätzbarfte Kunstmittel, seine Gruppe mit der vorhergebenden. Thaddaus zeigt die beftigste Ueberraschung, Zweifel und Argwohn: er bat die linke Sand offen auf den Tijch gelegt und die rechte bergestalt erhoben, als stehe er im Begriff, mit bem Ruden berfelben in die linte einzuschlagen eine Bewegung, die man wohl noch von Naturmenschen sieht, wenn fie bei unerwartetem Borfall ausbruden wollen: Sab' ich's nicht gefagt! Sab' ich's nicht immer vermuthet! -Simon fist bochft wurdig am Ende bes Tifches, wir feben baber beffen gange Figur: er, ber alteste von allen, ift reich mit Falten bekleidet. Gesicht und Bewegung zeigen, er fei betroffen und nachbentend, nicht erschüttert, taum bewegt.

Wenden wir nun die Augen fogleich auf bas entgegengesette Tischenbe, fo feben wir Bartholomaus, ber auf bem rechten Buß, den linken übergeschlagen, steht, mit beiben rubig auf ben Tifc gestemmten Sanden seinen übergebogenen Rorper unterftutend. Er horcht, mahrscheinlich zu vernehmen, was Johannes vom Berrn ausfragen wird: benn überhaupt scheint die Unregung bes Liebs lingsjungers von biefer gangen Seite auszugeben. Jakobus. ber jungere, neben und binter Bartholomaus, legt die linke Sand auf Betri Schulter, so wie Betrus auf Die Schulter Robannis: aber Jatobus mild, nur Auftlarung verlangend, wo Betrus icon

Rache brobt.

Und also wie Betrus hinter Judas, so greift Jakobus, ber

jungere, hinter Andreas her, welcher, als eine ber bebeutenoften Figuren, mit halbaufgehobenen Armen die flachen Hande vorwärts zeigt, als entschiebenen Ausdruck bes Entsepens, ber in diesem Bilbe nur einmal vorkommt, da er in andern weniger geistreich und grundlich gedachten Werken sich leider nur zu oft wiederholt.

## Cednifches Verfahren.

Indem uns nun noch Manches über Gestalten und Gesichtsbils dung, Bewegung, Bekleidung zu sagen übrig bleibt, wenden wir uns zu einem andern Theil des Bortrags, von welchem wir nur Betrüdniß erwarten können: es sind nämlich die mechanischen, chemisch-physischen und technischen Kunstmittel, welche der Kunstler anwendete, das herrliche Werk zu versertigen. Durch die neuesten Untersuchungen wird es nur allzuklar, daß es auf die Mauer mit Delsarbe gemalt gewesen; dieses Versahren, schon längst mit Vortheil ausgesübt, mußte einem Kunstler, wie Leonardo, höchst willbemmen sein, der, mit dem glücklichsten Blick, die Natur anzusschaen, gedoren, sie zu durchschaen trachtete, um ihr Inneres im Aeußern vorzustellen.

Bie groß diese Unternehmung, ja wie sie anmaßend sei, fällt bald in die Augen, wenn wir bedenken, daß die Ratur von innen heraus arbeitet und sich selbst erst unendliche Mittel vorbereiten muß, ehe sie, nach tausendfältigen Versuchen, die Organe aus und an einander zu entwickln fähig wird, um eine Gestalt wie die menschliche hervorzubringen, welche zwar die höchsten innerlichen Volltommenheiten äußerlich offenbart, das Räthsel aber, wohinter die Ratur sich verbirgt, mehr zu verwickeln als zu lösen scheint.

Das Innere nun im Aeußern gewissenhaft darzustellen, war nur der größten Meister höchster und einziger Bunsch; sie trackteten nicht nur, den Begriff des Gegenstandes treffend wahr nachzubilden, sondern die Abbildung sollte sich an die Stelle der Naturselbst setzen, ja in Absicht außerschenung, sie überdieten. Hier war nun vor Allem die höchste Ausführlichteit nöthig; und wie bollte diese anders als nach und nach zu leisten sein? Ferner war unerläßlich, daß man irgend einen Reuezug andringen und aussezen tönne. Diese Boriheile, und noch so viele andere, bietet die Delmalerei.

Und so hat man benn nach genauer Untersuchung gefunden, daß Leonardo ein Gemisch von Mastix, Pech und andern Antheilen mit warmen Eisen auf den Mauertunch gezogen. Ferner, um sowohl einen völligen glatten Grund als auch eine größere Sicherheit gegen äußere Einwirkung zu erhalten, gab er dem Ganzen einen zarten Ueberzug von Bleiweiß, auch gelben und seinen Thonerden. Aber eben diese Sorgsalt scheint dem Werke geschabet

zu haben: benn wenn auch bieser letzte zarte Oelkund im Anfange, als die darauf getragenen Farben des Bildes genugsame Rahrung hatten, seinen Theil davon aufnahm und sich eine Weile gut hielt, so verlor er doch, als das Oel mit der Zeit austrocknete, gleiche falls seine Kraft und sieng an zu reißen, da benn die Feuchtigkeit der Mauer durchdrang und zuerst den Moder erzeugte, durch welchen das Bild nach und nach unscheinbar ward.

#### Ort und Plat.

Was aber noch mehr traurige Betrachtungen erregt, ift leider, baß man, als bas Bilb gemalt wurde, beffen Untergang aus ber Beschaffenheit bes Gebäudes und der Lage beffelben weiffagen tonnte. Herzog Ludwig, aus Absicht ober Grille, nothiate bie Monche, ihr verfallendes Kloster an diesem widerwärtigen Orte gu erneuern; baber es benn ichlecht und wie jur Frohne gebaut marb. Man fieht in ben alten Umgangen elenbe, lieberlich gearbeitete Saulen, große Bogen mit fleinen abwechselnb, ungleiche, angegriffene Biegeln, Materialien von alten, abgetragenen Gebauben. Wenn man nun fo an äußerlichen, bem Blid bes Beobachters ausgesetten Stellen verfuhr, fo läßt fich fürchten, daß die innern Mauern, welche übertuncht werden follten, noch fcblechter bebanbelt worden. Sier mochte man verwitternde Bacfteine und andere von schädlichen Salzen durchdrungene Mineralien verwenden, welche bie Feuchtigfeit bes Lotals einsogen und verberblich wieder aus: bauchten. Ferner stand die ungludliche Mauer, welcher ein fo großer Schat anvertraut war, gegen Rorben, und überdieß in ber Rabe ber Ruche, ber Speifekammer, ber Unrichten. Und wie traurig, daß ein so vorsichtiger Rünftler, ber seine Farben nicht genugsam mablen und verfeinern, seine Firniffe nicht genug flaren konnte, burch Umstände genöthigt war, gerade Plat und Ort, mo bas Bild stehen sollte, ben hauptpunkt, worauf Alles ankommt, zu überseben ober nicht genug zu beberzigen!

Ware aber boch, trop Allem biesen, das ganze Kloster auf einer Höhe gestanden, so würde das Uebel nicht auf einen solchen Grad erwachsen sein. Es liegt aber so tief, das Resektorium tieser als das Uebrige, so daß im Jahr 1800, bei anhaltendem Regen, das Wasser darin über drei Palmen stand, welches uns zu solgern berechtigt, daß das entsetzliche Gewässer, welches 1500 niedergieng und überschwoll, sich auf gleiche Weise bierher erstreckt habe. Denke man sich auch, daß die damaligen Geistlichen das Mögslichste zur Austrocknung gethan, so blieb leider noch genug eins gesogene Feuchtigkeit zurück. Und dieß ereignete sich sogar schon zu der Zeit, als Leonardo noch malte. Etwa zehn Jahre nach beendigtem Bilde übersiel eine schredliche Best die gute Stadt; und

wie kann man bedrängten Geistlichen zumuthen, daß fie, von aller Belt verlassen, in Todesgefahr schwebend, für das Gemalde ihres

Speisezimmers Sorge tragen sollten?

Kriegsunruhen und unzählig anderes Unglück, welches die Lombardei in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts betraf, verursachten gleichsalls die gänzliche Bernachlässigung solcher Berke, da denn das unsere, bei denen schon angesührten innern Mängeln, besonders der Mauer, des Tünchgrundes, vielleicht der Malweise selbst, dem Berderben schon überliesert war. In der Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts sagt ein Reisender, das Bild sei halb verdorben; ein anderer sieht darin nur einen blinden Fleden; man beklagt das Bild als schon verloren, versichert, man sehe es kaum und schlecht; einer nennt es völlig undrauchbar, und so werden alle wätern Schriftseller vieler Zeit.

Aber das Bild war boch immer noch da, und wenn auch gegen seine erste Zeit nur ein Schatten, es war noch vorhanden. Zett aber nach und nach tritt die Furcht ein, es völlig zu verslieren: die Sprünge vermehren sich, sie laufen zusammen, und die große kostdare Fläche, in unzählige kleine Krussen zersprengt, droht Stück vor Stück heradzusallen. Von diesem Zustande gerührt, läßt Kardinal Kriedrich Borromeo 1612 eine Kopie fördern, deren wir

nur vorläufig bantbar gebenten.

## Bunehmendes Verderbniß.

Allein nicht nur der Zeitverlauf, in Verbindung mit gedachten Umständen, nein die Besitzer selbst, die seine Hüter und Bewahrer hätten sein sollen, veranlaßten sein größtes Verderben und des deckten dadurch ihr Andenken mit ewiger Schande. Die Thüre schien ihnen zu niedrig, durch die sie ins Resektorium gehen sollten; sie war symmetrisch mit einer andern im Sockel angebracht, worzauf das Bild sußte. Sie verlangten einen majestätischen Eingang in dieses ihnen so theure Gemach.

Gine Thure, weit größer als nöthig, ward in die Mitte gesbrochen, und ohne Bietät, weber gegen den Maler noch gegen die abgebildeten Berklärten, zerstörten sie die Füße einiger Apostel, ja Christi selbst. Und hier fangt der Ruin des Bildes eigentlich an! Denn da, um einen Bogen zu wölben, eine weit größere Lüde als die Thure in die Mauer gebrochen werden mußte, so gieng nicht allein mehr von der Fläche des Bildes verloren, sons dern die Hammers und Hadenschläge erschütterten das Gemälde in seinem eigenen Felde; an vielen Orten gieng die Kruste los, deren Stude man wieder mit Nägeln besestigte.

Spaterhin ward bas Bild burch eine neue Geschmacklosigkeit verfinftert, indem man ein landesherrliches Wappenschild unter ber

Dede befestigte, welches, Christi Scheitel fast berührend, wie die Thure von unten, so nun auch von oben des Herrn Gegenwart beengte und entwürdigte. Bon biefer Beit an besprach man die Wiederherstellung immer aufs Neue: unternommen murbe fie spater; benn welcher achte Runftler mochte bie Gefahr einer folden Berantwortung auf sich nehmen? Ungludlicherweise endlich im Jahre 1726 melbet fich Bellotti, arm an Runft und zugleich, wie gewöhnlich, mit Anmagungen überfluffig begabt; Diefer, martts schreierisch, rubmte sich eines besondern Geheimniffes, womit er bas verblichene Bild ins Leben ju rufen fich unterfange. einer fleinen Probe bethört er die tenntniflosen Monche; seiner Willfur wird folch ein Schat verdungen, den er fogleich mit Bretterverschlägen verheimlicht und nun, babinter verborgen, mit tunftschänderischer hand bas Wert von oben bis unten übermalt. Die Monchlein bewunderten bas Geheimniß, bas er ihnen, um sie völlig zu bethören, in einem gemeinen Firniß mittheilte; damit follten fie, wie er fie verficherte, fich funftig aus allen Berlegenbeiten erretten.

Ob sie bei einer neuen, balb eintretenben Uebernebelung bes Bilbes von diesem köstlichen Mittel Gebrauch gemacht, ist nicht bekannt, aber gewiß ward es noch einigemal theilweise aufgefrischt, und zwar mit Wasserfarbe, wie sich noch an einigen Stellen bemerken läßt.

Indessen verdarb das Bild immer und weiter, und aufs Neue ward die Frage, in wiesern es noch zu erhalten sei, nicht ohne manchen Streit unter Künstlern und Anordnenden besprochen. De Giorgi, ein bescheidener Mann von mäßigem Talent, aber einsichtig und eifrig, Kenner der wahren Kunst, lehnte beharrlich ab, seine Hand dahin zu führen, wo Leonardo die seinige gesbalten habe.

Enblich 1770, auf wohlmeinenden, aber Einsicht ermangelnden Befehl, durch Nachgiebigkeit eines hofmännischen Priors, ward einem gewissen Mazza das Geschäft übertragen; dieser pfuschte meisterhaft: die wemigen alten Originalstellen, obschon durch fremde Hand zweimal getrüdt, waren seinem freien Pinsel ein Anstoß; er beschabte sie mit Eisen und bereitete sich glatte Stellen, die Büge seiner frechen Kunst hinzusudeln, ja mehrere Köpse wurden auf gleiche Weise behandelt.

Dawider nun regten sich Manner und Aunstfreunde in Maisland; öffentlich tadelte man Gönner und Klienten. Lebhafte, wunderliche Geister schutten zu, und die Gährung ward allgemein. Mazza, der zu der Rechten des heilandes zu malen angesangen hatte, hielt sich dergestalt an die Arbeit, daß er auch zur Linken aelanate, und nur underahrt blieben die Köpse des Ratthäus,

Thabbaus und Simon: Auch an biefen gedachte er Bellotti's Arbeit augubeden und mit ihm um ben Namen eines Beroftratus zu wetteifern. Dagegen aber wollte bas Gefdid, bag, nachdem ber abbangige Prior einen auswärtigen Ruf angenommen, sein Rachfolger, ein Runstfreund, nicht zauberte, ben Mazza fogleich zu entfernen, burch welchen Schritt genannte brei Ropfe in fofern gerettet worben, bag man bas Verfahren bes Bellotti barnach beurtheilen fann. Und zwar gab biefer Umftand mahrscheinlich zu ber Sage Belegenheit, es feien noch brei Ropfe bes achten Origi: nals übria geblieben.

Seit jener Beit ift, nach mancher Berathichlagung, nichts geicheben; und was batte man benn an einem breibunbertiabrigen Leichnam noch einbalfamiren follen? Im Jahre 1796 überstieg bas frangofische Beer fiegreich die Alpen; ber General Bona: parte führte fie an. Jung, rubmbegierig und Gerühmtes aufsuchend, ward er vom Ramen Leonardo's an den Ort gezogen, ber und nun fo lange festhält. Er verordnete gleich, bag bier teine Ariegswohnung sein, noch anderer Schaden geschehen folle, umterschrieb bie Orbre auf dem Anie, ehe er gu Bferbe ftieg. Rury barauf mißachtete biese Befehle ein anderer General, ließ bie Thure einschlagen und permanbelte ben Saal in Stallung.

Der Aufput des Maya hatte schon seine Lebhaftigkeit verloren, und ber Pferbeprudel, ber nunmehr, schlimmer als ber Speisedampf von monchischer Anrichte, anhaltend bie Banbe beschlug, erzeugte neuen Moder über dem Bilde, ja die Feuchtigteit sammelte fich so fart, daß sie streifenweife herunterlief und ihren Weg mit weißer Spur bezeichnete. Nachher ist dieser Saal balb jum heumagagin, balb ju andern immer militarischen Beburfniffen gemigbraucht morben.

Endlich gelang es ber Abminiftration, ben Drt ju foliegen, ja zu vermauern, so baß eine gange Zeit lang Diejenigen, bie bas Abendmabl sehen wollten, auf einer Sproffenleiter von ber außerhalb juganglichen Ranzel herabsteigen mußten, von wo sonft

ber Borlefer die Speisenden erbaute.

Im Jahre 1800 trat die große Ueberschwemmung ein, verbreitete fich, versumpfte ben Saal und vermehrte höchlich bie Reuchtigkeit: bierauf marb 1801, auf Bossi's Beranlassung, ber fich biezu als Setretar ber Atabemie berechtigt fand, eine Thure einaesest. und ber Bermaltungsrath versprach fernere Sorgfalt. Endlich verordnete 1807 ber Bicekonig von Italien, biefer Ort folle wiederhergestellt und zu Ehren gebracht werden. Man feste Feufter ein und einen Theil bes Bobens, errichtete Gerufte, um an untersuchen, ob fich noch etwas thun laffe. Man verlegte Die Mire an die Seite, und feit ber Reit findet man feine merkliche Beränderung, obgleich das Bild dem genauern Beobachter, nach Beschaffenheit der Atmosphäre, mehr oder weniger getrübt erscheint. Möge, da das Wert selbst so gut als verloren ist, seine Spur, zum traurigen, aber frommen Andenken, künstigen Beiten aufe bewahrt bleiben!

### Aopiecu überhaupt.

Ebe wir nun an die Nachbildungen unseres Gemaldes, beren man fast breißig gablt, gelangen, muffen wir von Ropieen überhaupt einige Erwähnung thun. Sie tamen nicht in Gebrauch, als bis Jedermann gestand, die Kunft habe ihren bochften Gipfel erreicht, ba benn geringere Talente, die Werke ber größten Meis fter schauend, an eigener Kraft, nach ber Natur ober aus ber Idee Aehnliches hervorzubringen, verzweifelten, womit benn bie Runft, welche fich nun als Handwert abschloß, anfieng, ihre eigenen Geschöpfe ju wiederholen. Diese Unfabigfeit ber meiften Runftler blieb ben Liebhabern nicht verborgen, Die, weil fie fich nicht immer an die ersten Meister wenden konnten, geringere Las lente aufriefen und bezahlten, ba fie benn, um nicht etwas gang Ungeschidtes zu erhalten, lieber Nachahmungen von anerkannten Werten beftellten, um boch einigermaßen gut bedient ju fein. Nun begunftigten bas neue Berfahren sowohl Eigenthumer als Rünftler burch Rargheit und Uebereilung, und bie Runft erniebrigte fich vorfählich, aus Grundfat zu topiren.

Im funfzehnten Jahrhundert und im vorhergehenden hatten die Künstler von sich selbst und von der Kunst einen hohen Besgriff und bequemten sich nicht leicht, Ersindungen Anderer zu wiederholen; deswegen sieht man aus jener Zeit keine eigentlichen Kopieen — ein Umstand, den ein Freund der Kunstgeschichte wohl beachten wird. Geringere Künste bedienten sich wohl zu kleinern Arbeiten höherer Borbilder, wie dei Riells und andern Schmelzarbeiten geschah; und wenn ja, aus religiösen oder sonstigen Beweggründen, eine Wiederholung verlangt wurde, so des gnügte man sich mit ungenauer Nachahmung, welche nur ungessähr Bewegung und Handlung des Originals ausdrückte, ohne daß man auf Form und Farbe scharf gesehen hätte. Deßhalb sindet man in den reichsten Galerieen keine Kopie vor dem sech

gebnten Jahrhundert.

Nun tam aber die Zeit, wo burch wenige außerordentliche Männer — unter welche unser Leonardo ohne Widerrede gezählt und als der früheste betrachtet wird — die Kunst in sedem ihrer Theile zur Bolltommenheit gelangte; man lernte besser sehen und urtheilen, und nun war das Berlangen um Nachbildungen tresslicher Werke nicht schwer zu befriedigen, besonders in solchen

Schulen, wohin fich viele Schuler brangten und bie Werte bes Reisters sehr gesucht maren. Und boch beschränkte sich zu jener Beit bieß Berlangen auf tleinere Berte, bie man mit bem Original leicht zusammenhalten und beurtheilen tann. Bei aroken Arbeiten verhielt es sich aanz anders bamals wie nachber, weil bas Original sich mit ben Kopieen nicht vergleichen läßt, auch folde Bestellungen felten find. Alfo begnügte fich nun die Runft so wie der Liebhaber mit Rachahmungen im Aleinen, wo man bem Ropirenden viel Freiheit ließ, und die Folgen biefer Willfur zeigten fich übermäßig in ben wenigen Fällen, wo man Abbilbungen im Großen verlangte, welche fast immer Rovieen von Ropieen waren, und zwar gefertigt nach Ropieen im fleinern Makstab, fern von dem Original ausgeführt, oft fogar nach bloßen Zeichnungen, ja vielleicht aus bem Gebachtniß. Run mehrten fich die Dupendmaler und arbeiteten um die geringsten Breise: man pruntte mit ber Malerei, ber Beschmad verfiel; Ropieen mehrten fich und verfinsterten bie Banbe ber Borgimmer und Treppen; bungrige Anfanger lebten von geringem Solbe, indem fie die michtigften Werte in jedem Makstab wiederholten. ja viele Maler brachten gang ihr Leben bloß mit Ropiren gu; aber auch da fab man in jeder Ropie eine Abweichung, fei's Sinfall bes Beftellers, Grille bes Malers, und vielleicht Un= makung, man wolle Original fein.

hierzu trat noch die Forderung gewirkter Tapeten, wo bie Malerei nicht wurdig als durch Gold bereichert scheinen wollte und man die herrlichsten Bilber, weil fie ernft und einfach waren, für mager und armfelig hielt; beswegen ber Rovist Baulichkeiten und Landschaften im Grunde anbrachte, Zierrathen an ben Rleibern, goldene Strahlen ober Kronen um bie Saupter, ferner wunderlich gestaltete Rinder, Thiere, Chimaren, Grotesten und andere Thorheiten. Oft auch tam wohl ber Fall vor, daß ein Runftler, ber sich eigene Erfindung zutraute, nach bem Willen eines Beftellers, ber feine Fabigfeiten nicht ju ichagen mußte, ein fremdes Wert ju topiren ben Auftrag erhielt, und indem er es mit Widerwillen that, doch auch bie und ba als Original er= icheinen wollte und nun veranderte oder bingufügte, wie es Renntniß, vielleicht auch Citelteit eingab. Dergleichen geschah auch wohl, wie es Beit und Ort verlangten. Man bebiente fich mancher Figuren ju gang anderm 3med, als fie ber erfte Urbeber bestimmt hatte. Weltliche Gegenstanbe murben burch einige Ruthaten in geiftliche verwandelt; heidnische Gotter und Belden mußten fich bequemen, Martyrer und Evangeliften ju fein. Oft auch hatte ber Runftler ju eigener Belehrung und Uebung irgend eine Figur aus einem berühmten Wert topirt und feste nun etwas von seiner Ersindung hinzu, um ein verkäusliches Bilb daraus zu machen. Zulett darf man auch wohl der Entbedung und dem Mißbrauch der Kupferstiche einen Theil des Kunstvers derbens zuschreiben, welche den Duzendmalern fremde Ersinduns gen häusig zubrachten, so daß Niemand mehr sudirte und die Malerei zulett so weit versiel, daß sie mit mechanischen Arbeiten vermischt ward. Waren doch die Kupferstiche selbst schon von den Originalen verschieden, und wer sie kopiere, vervielsachte die Versänderung nach eigener und fremder Ueberzzeugung oder Grille. Gben so gieng es mit den Zeichnungen: die Künstler entwarfen sich die merkwürdigsten Gegenstände in Rom und Florenz, um sie, nach Hause gelangt, willkürlich zu wiederholen.

### Ropicen des Abendmahls.

Hiernach läßt sich nun gar wohl urtheilen, was mehr ober weniger von den Kopieen des Abendmahls zu erwarten sei, obsgleich die frühesten gleichzeitig gefertigt wurden; denn das Werk machte großes Aussehen, und andere Klöster verlangten eben bersaleichen.

Unter ben vielen von dem Verfasser aufgeführten Kopieen beschäftigen uns hier nur drei, indem die zu Weimar besindslichen Durchzeichnungen von ihnen abgenommen sind; doch liegt diesen eine vierte zum Grund, von welcher wir also zuerst sprechen musten.

Marcus d'Oggiono, ein Schüler Leonardo's da Binci, ohne weitumgreifendes Talent, erwarb sich boch bas Berbienst feiner Schule, porzüglich in ben Röpfen, ob er fich icon auch hier nicht immer gleich bleibt. Er arbeitete ungefähr 1510 eine Ropie im Rleinen, um fie nachber im Großen zu benugen. Sie war, bertommlicher Beife, nicht gang genau, er legte fie aber jum Grund einer größern Ropie, Die fich an ber Band bes nun aufgehobenen Rlofters zu Caftellazzo befindet, gleichfalls im Speisefaal ber ebemaligen Monche. Alles baran ift forgfältig gearbeitet, boch herrscht in ben Beiwerten die gewöhnliche Willfur. Und obgleich Boffi nicht viel Gutes bavon fagen möchte, fo laugnet er boch nicht, daß es ein bebeutendes Monument, auch der Charale ter mehrerer Röpfe, wo ber Ausbrud nicht übertrieben worben, zu loben fei. Boffi bat fie durchgezeichnet, und wir werden bei Bergleichung ber brei Ropieen aus eigenem Anschauen barüber urtbeilen tonnen.

Gine zweite Kopie, beren burchgezeichnete Köpfe wir ebenfalls vor uns haben, findet sich in Fresto auf der Wand zu Ponte Capriasca; sie wird in das Jahr 1565 gesetzt und dem Peter Lovino zugeschrieben. Ihre Berdienste lernen wir in der Folge

tennen; sie hat das Eigene, daß die Namen der Figuren hinzugeschrieben worden, welche Borsicht uns zu einer sichern Charat-

teriftit ber verschiedensten Physiognomieen verhilft.

Das allmählige Verderbniß des Originals haben wir leiber umständlich genug aufgeführt, und es stand schon sehr schlimm um dasselbe, als 1612 Kardinal Friedrich Borromeo, ein eistiger Kunstsreund, den völligen Verlust des Werkes zu verhüten trachtete und einem Mailänder, Andrea Bianchi, genannt Vest pino, den Auftrag gab, eine Kopie in wirklicher Größe zu serzigen. Dieser Künstler versuchte sich anfangs nur an einigen Köpsen; diese gelangen, er gieng weiter und kopirte die sämmtlichen Biguren, aber einzeln, die er denn zuletzt mit möglichster Sorgssalt zusammensügte; das Bild sindet sich noch gegenwärtig in der ambrosianischen Bibliothek zu Mailand und liegt der neuesten von Bossi versertigten Kopie hauptsächlich zum Grund. Diese aber ward auf folgende Veranlassung gesertigt.

### Meuche Kopie.

Das Königreich Italien war ausgesprochen, und Prinz Eugen wollte den Anfang seiner Regentschaft, nach dem Beispiel Ludwig Sforza's, durch Begünstigung der Künste verherrlichen. Ludwig hatte die Darstellung des Abendmahls dem Leonardo aufgetragen: Eugen beschloß, das durch dreihundert Jahre durch verdorbene Bild so viel als möglich in einem neuen Gemälde wieder herzustellen; dieses aber sollte, damit es unvergänglich bliebe, in Mossait geset werden, wozu die Borbereitung in einer schon vors

bandenen großen Unftalt gegeben mar.

Bossi erhalt sogleich den Auftrag und beginnt Anfangs Mai 1807. Er sindet räthlich, einen Karton in gleicher Größe zu sertigen, nimmt seine Jugendstudien wieder auf und wendet sich ganz zu Leonardo, beachtet bessen Kunstnachlaß und Schriften, besonders letztere, weil er überzeugt ist, ein Mann, der so vorstressliche Werte hervorgedracht, müsse nach den entschiedensten und vortheilhastesten Grundsägen gehandelt haben. Er hatte die Köpfe der Kopie von Bonte Capriasca und einige andere Theile dersselben nachgezeichnet, serner die Köpfe und Hände der Kopie von Castellazzo und der von Bianchi. Mun zeichnet er Alles nach, was von Binci selbst, ja sogar was von einigen Zeitgenossen um, deren er sieben undzwanzig näher oder ferner kennen lernt; Beichnungen, Manustripte von Binci werden ihm von allen Seizten freundlichst mitgetheilt.

Bei der Ausführung seines Kartons halt er sich zunächst an die Kopie der Ambrosiana: sie allein ist so groß wie das Oris

ginal; Bianchi hatte burch Fabennete und burchicheinend Papier eine genaueste Rachbildung zu geben gesucht und unabläffig unmittelbar in Gegenwart bes Originals gearbeitet, welches, obgleich icon febr beschäbigt, boch noch nicht übermalt mar.

Enbe Ottobers 1807 ift ber Karton fertig, Leinewand an Ginem Stud gleichmäßig gegrundet, alsobald auch bas Gange aufgezeichnet. Sogleich, um einigermaßen feine Tinten ju reguliren, malte Boffi bas Wenige von himmel und Lanbicaft, bas wegen ber Sobe und Reinheit ber Karben im Original noch frisch und glanzend geblieben. Er untermalt hierauf die Ropfe Christi und der drei Apostel zu deffen Linken; und mas die Gewänder betrifft, malte er biejenigen querft, über beren Farben er ichneller gewiß geworben, um fortan, nach ben Grunbfagen bes Deifters und eigenem Geschmad, die übrigen auszumählen. So bedte er bie gange Leinewand, von forgfältigem Rachbenten geleitet, und bielt feine Farben gleich boch und fraftig.

Leider überfiel ibn an Diesem feuchten und verödeten Ort eine Rrantheit, die ihn feine Bemühungen einzustellen nothigte; allein er benutte biefen 3mifchenraum, Beichnungen, Rupferftiche, fcrifts liche Auffate zu ordnen, theils auf das Abendmahl felbst, theils auf andere Werte bes Meifters bezüglich; jugleich begunftigte ibn bas Glud, bas ihm eine Sammlung handzeichnungen zuführte, welche, fich vom Karbinal Cafar Monti berfcreibend, unter anbern Roftbarteiten auch treffliche Sachen von Leonardo felbit ents balt. Er studirte fogar die mit Leonardo gleichzeitigen Schrifts steller, um ihre Meinungen und Buniche zu benuben, und blidte auf bas, mas ihn forbern tonnte, nach allen Seiten umber. So benutte er seinen franthaften Auftand und gelangte endlich wicber ju Rraften, um aufs Reue ans Wert zu geben.

Rein Runftler und Runftfreund latt die Rechenicaft ungelefen. wie er im Einzelnen verfahren, wie er die Charaftere ber Befichter, beren Musbrud, ja bie Bewegung ber Banbe burchgebacht, wie er fie hergestellt. Gben fo bebentt er bas Tischaerathe, das Zimmer, den Grund und zeigt, daß er über keinen Theil fich obne bie triftigften Grunde entschieden. Belde Dube giebt er fich nicht, um unter bem Tifch bie Suge gefetmäßig berguftellen, ba biese Region in bem Original langst gerstört, in ben

Ropieen nachläffig behandelt mar.

Bis hierher haben wir von bem Werte bes Ritter Boffi im Allgemeinen Nachricht, im Einzelnen Uebersepung und Auszug gegeben; feine Darftellung nabmen wir bantbar auf, theilten feine Ueberzeugung, ließen feine Meinung gelten, und wenn wir etwas

einschalteten, fo mar es gleichstimmig mit feinem Bortrag; nun aber, ba von Grundsaten bie Rebe ift, benen er bei Bearbeis tung feiner Ropie gefolgt, von dem Weg, ben er genommen, find wir veranlaßt, einigermaßen von ihm abzuweichen. Auch finden wir, daß er manche Anfechtung erlitten, daß Gegner ibn ftreng behandelt, Freunde fogar ihm abgestimmt, wodurch wir wenigstens in Zweifel gesett werben, ob wir benn Alles billigen follen, mas er gethan. Da er jeboch, icon von uns abgeschies ben, sich nicht mehr vertheidigen, nicht mehr feine Grunde verfechten mag, fo ift es unsere Pflicht, ibn, wenn auch nicht ju rechtfertigen, boch möglichst ju entschuldigen, indem wir bas, was ihm jur Laft gelegt wird, ben Umftanben, unter welchen er gearbeitet, aufburden und darzuthun suchen, daß ihm Urtheil und Handlung mehr aufgenothigt worden, als bag fie fich aus ibm felbit entwidelt hatten.

Runftunternehmungen dieser Art, welche in die Augen fallen, Aufsehen, ja Staunen erregen sollen, werben gewöhnlich ins Roloffale geführt. So überschritt icon bei Darftellung bes Abendmable Leonardo die menschliche Große um eine völlige Salfte; die Riauren waren auf neun Ruß berechnet, und obgleich zwölf Bersonen siten, ober sich boch binter bem Tisch befinden, baber als halbfiguren anzusehen find, auch nur eine, und zwar gebudt, ftebt, so muß doch bas Bild, selbst in ansehnlicher Ferne, von ungeheurer Wirfung gewesen sein. Diese wollte man, wenn auch nicht im Besondern charafteriftisch gart, boch im Allgemeinen

traftig : wirtfam wieder hervorbringen.

Für die Menge mar ein Ungeheures angefündigt: ein Bild von achtundzwanzig Parifer Fuß Lange, und vielleicht achtzehn Fuß boch, follte aug taufend und aber taufend Glasftiften que fammengefest werden, nachdem vorher ein geiftreicher Runftler forgfältig bas Bange nachgebilbet, burchbacht und, alle finnlichen und geistigen Runftmittel ju Gulfe rufend, bas Berlorene moglichst wieder hergestellt hatte. — Und warum sollte man an der Ausführung dieses Unternehmens in dem Moment einer bedeutenben Staatsveranderung zweifeln? Warum follte ber Runftler nicht hingeriffen werben, gerabe in biefer Epoche etwas zu leiften, was im gewöhnlichen Lebensverlauf ganz und gar unthunlich ideinen möchte!

Sobald aber festgesett mar, das Bild folle in der Größe des Originals ausgeführt werden, und Boffi die Arbeit übernahm, fo finden wir ihn ichon genugsam entschuldigt, daß er fich an die Ropie des Bespino gehalten. Die alte Ropie zu Castellazzo, welcher man mit Recht große Vorzüge zuschreibt, ift um einen guten Theil fleiner als das Driginal; wollte er biefe ausschließlich benuten.

so mußte er Figuren und Köpfe vergrößern; welche undentbare Arbeit aber befonders bas lette sei, ist teinem Kunsttenner versborgen.

Es wird längst anerkannt, daß nur den größten Meistern geslingen könne, kolossale Menschengesichter in Malerei darzustellen. Die menschliche Gestalt, vorzüglich das Antlit, ist nach Naturgesesen in einen gewissen Kaum eingeschränkt, innerhalb welchem es nur regelmäßig, charakteristisch, schön, geistreich erscheinen kann. Man mache den Versuch, sich in einem Hohlspiegel zu beschauen, und ihr werdet erschrecken vor der seelenlosen, roben Unsorm, die euch medusenhaft entgegentritt. Etwas Aehnliches widerfährt dem Künstler, unter dessen händen sich ein ungeheures Angesicht bilden soll. Das Lebendige eines Gemäldes entspringt aus der Ausführlichteit, das Ausführliche sedoch wird durchs Einzelne dargestellt; und wo will man Einzelnes sinden, wenn die Theile zum Allgemeinen erweitert sind?

Welchen hohen Grad der Ausführung übrigens Leonardo seinen Röpfen gegeben habe, ist unserm Anschauen entzogen. In ben Ropfen bes Bespino, Die vor uns liegen, obgleich aller Ehren, alles Dantes werth, ift eine gewiffe Leerheit fuhlbar, Die ben beabsichtigten Charafter aufschwellend verflößt; jugleich aber find fie ihrer Größe wegen impofant, resolut genug gemacht und muffen auf die Ferne tuchtig wirten. Boffi fand fie vor fich; die Arbeit ber Vergrößerung, die er nach fleinen Kopieen mit eigener Gefahr hatte unternehmen muffen, war gethan: warum sollte er sich nicht babei beruhigen? Er hatte, als ein Mann von lebhaftem Charafter, sich für bas, was ihm oblag, entschieden, was zur Seite ftanb, ober gar fich entgegensette, völlig abgewiesen; baber seine Ungerechtigkeit gegen bie Ropie von Castels lazzo und ein festes Rutrauen auf Grundsate, die er sich aus ben Werten und Schriften bes Meisters gebildet batte. Sierüber gerieth er mit Graf Berri in öffentlichen Wiberstreit, mit feinen beften Freunden. wo nicht in Uneinigkeit, doch in Zwiefpalt.

### Blick auf Reonardo.

She wir aber weiter gehen, haben wir von Leonardo's Perstönlichkeit und Talenten Einiges nachzuholen. Die mannigfaltigen Gaben, womit ihn die Natur ausgestattet, konzentrirten sich vorzügslich im Auge; deshalb er denn, obgleich zu Allem sähig, als Maler am entschiedensten groß erschien. Regelmäßig, schon gebildet, stand er als ein Mustermensch der Menscheit gegenüber, und wie des Auges Fassungskraft und Klarbeit dem Verstande eigentlichst ans gehört, so war Klarbeit und Verständigkeit unserm Künstler volls

tommen zu eigen; nicht verließ er fich auf ben innern Untrieb feines angeborenen, unschatbaren Salentes, tein willfürlicher, qufälliger Strich follte gelten, Alles mußte bedacht und überbacht merben. Bon der reinen erforschten Broportion an bis qu ben feltsamsten, aus widersprechenden Gebilden zusammengebäuften Ungeheuern follte Alles jugleich naturlich und rationell fein.

Diefer icarfen, verftandigen Beltanichauung verbanten mir auch die große Ausführlichkeit, womit er verwidelter Erdenbegegniffe beftigste Bewegung mit Worten vorzuführen weiß, eben als wenn es Gemalbe werben tonnten. Man lefe bie Befchreibung ber Schlacht, bes Ungewitters, und man wird nicht leicht genauere Darstellungen gefunden haben, die zwar nicht gemalt werben konnen, aber bem Maler anbeuten, mas man von ibm forbern bürfte.

Und so seben wir aus seinem schriftlichen Rachlaß, wie bas sarte, rubige Gemuth unseres Leonardo geneigt mar, die mannigfaltigften und bewegteften Erscheinungen in fich aufzunehmen. Seine Lebre bringt zuerst auf allgemeine Wohlgestalt, sobann aber auch jugleich auf forgfältiges Beachten aller Abweichungen bis ins Baglichfte; die sichtbare Ummanbelung bes Rinbes bis jum Greis auf allen Stufen, besonbers aber bie Ausbrude ber Leibenschaft, von Freude jur Buth, follen flüchtig, wie fie im Leben vortommen, aufgezeichnet werben. Will man in ber Folge von einer folden Abbildung Gebrauch machen, fo foll man in ber Wirtlichkeit eine annabernde Gestalt suchen, sie in dieselbe Stellung seten und mit obwaltendem allgemeinem Begriff genau nach bem Leben verfahren. Man fieht leicht ein, daß, so viel Bornuge auch diese Methode haben mag, fie boch nur vom allergrößten Talente ausgeübt werben tann; benn ba ber Rünftler pom Individuellen ausgebt und zu bem Allgemeinen binansteigt, fo wird er immer, besonders wenn mehrere Figuren gusammenwirken, eine ichwer zu lofende Aufgabe vor fich finden.

Betrachte man bas Abendmahl, wo Leonardo breigehn Berfonen, vom Jungling bis jum Greife, bargeftellt bat: einen ruhig ergeben, einen erschredt, eilf burch ben Gebanten eines Familienverraths ans und aufgeregt. hier fieht man bas fanfteste, fitts lichfte Betragen bis zu ben heftigften, leidenschaftlichften Meußes rungen. Collte nun Alles biefes aus ber Natur genommen werben, welches gelegentliche Aufmerten, welche Zeit war nicht erforberlich, um fo viel Einzelnes aufzutreiben und ins Bange zu verarbeiten! Daber ift es gar nicht unwahrscheinlich, daß er fechzehn Jahre an bem Werte gearbeitet, und boch weber mit bem Berrather, noch mit bem Gottmenschen fertig werden tonnen, und zwar weil Beibes nur Begriffe find, bie nicht mit Augen geschaut werben.

#### Bur Sachel

Ueberlegen wir nun das Vorgesagte, daß das Bild nur durch eine Art von Kunstwunder seiner Vollendung nahe gebracht werden konnte, daß, nach der beschriebenen Behandlungsart, immer in manchen Köpsen etwas Problematisches blieb, welches durch jede Kopie, auch durch die genaueste, nur problematischer werden mußte, so sehen wir uns in einem Labyrinth, in welchem uns die vorliegenden Durchzeichnungen wohl erleuchten, nicht aber aus demselben völlig erlösen können.

Ruerst also muffen wir gesteben, bag uns jene Abbandlung, wodurch Boffi die Ropieen durchaus verdächtig zu machen sucht, ihre hiftorifche Richtigfeit unangetaftet, ju bem rebnerischen Zwed geschrieben zu sein scheint, die Ropie von Castellazzo berunterzufeten, die, ob fie gleich viele Mangel haben mag, boch in Abficht ber Ropfe, welche vor uns liegen, gegen bie von Bespino, beren allgemeinen Charafter wir oben ausgesprochen, entschiebene Vorzüge hat. In den Köpfen des Marco d'Oggiono ist offenbar Die erste Intention bes Binci ju spuren, ja Leonardo konnte felbst baran Theil genommen und ben Ropf Christi mit eigener hand gemalt haben. Sollte er ba nicht jugleich auf bie übrigen Ropfe, wo nicht auf bas Bange, lehrenben und leitenben Ginfluß verbreiten! Durften auch die Dominitaner ju Mailand fo unfreundlich fein, ben weitern Runftgebrauch bes Wertes zu unterfagen, so fand sich in ber Schule selbst so mancher Entwurf, Zeichnung und Rarton, womit Leonardo, ber feinen Schillern nichts vorenthielt, einem begunftigten Lehrling, welcher unfern ber Stadt eine Nachbildung des Gemäldes forgfältig unternahm, gar wohl aushelfen tonnte.

Bon dem Verhältniß beider Kopieen — das Verdienst der dritten ist nur vor die Augen, nicht mit Worten vor den Geist zu stellen — hier nur mit wenigem das Nöthigste, das Entsichiedenste, bis wir vielleicht so glüdlich sind, Nachbildungen dieser interessanten Blätter Freunden der Kunst vorzulegen.

## Dergleichung.

St. Bartholomaus, mannlicher Jüngling, scharf Profil, zusammengefaßtes, reines Gesicht, Augenlied und Braue nieders gedrückt, den Mund geschlossen, als wie mit Verdacht horchend, ein volltommen in sich selbst umschriebener Charakter. Bei Vespino keine Spur von individueller, carakteristischer Gesichtsbildung, ein allgemeines Zeichenbuchsgesicht, mit eröffnetem Munde horchend. Vosst hat diese Lippenössnung gebilligt und beibehalten, wozu wir unsere Einstimmung nicht geben könnten.

St. Jakobus, ber jüngere, gleichfalls Profil, die Berwandtsschaftsähnlichkeit mit Chrifto unverkennbar, erhält durch vorgesschobene, leicht geöffnete Lippen etwas Individuelles, das jene Achnlichkeit wieder aushebt. Bei Bespino nahezu ein allgemeines, akademisches Christusgesicht, der Mund eher zum Staunen als zum Fragen geöffnet. Unsere Behanptung, daß Bartholomäus den Mund schließen müsse, wird dadurch bestätigt, daß der Nachbar den Mund geöffnet hält; eine solche Wiederholung würde sich Leonardo nie erlaubt haben, vielmehr hat der nachsolgende

St. Andreas den Mund gleichfalls geschlossen. Er drück, nach Art älterer Personen, die Unterlippe mehr gegen die Oberslippe. Dieser Kopf hat in der Kopie von Marco etwas Eigenes, mit Worten nicht Auszusprechendes; die Augen in sich gekehrt, der Mund, obgleich geschlosen, doch naiv. Der Umris der linken Seite gegen den Grund macht eine schone Silhouette; man sieht von jenseitiger Stirne, von Auge, Rasensälche, Bart so viel, daß der Kopf sich rundet und ein eigenes Leben gewinnt; dahins gegen Bespino das linke Auge völlig unterdrückt, doch aber von der linken Stirns und Bartseite noch so viel sehen läßt, daß ein derber, kühner Ausdruck bei auswärts gehobenem Gesichte entsspringt, welcher zwar ansprechend ist, aber mehr zu geballten Fäusten als zu vorgewiesenen slachen Händen passen passen würde.

Judas, verschlossen, erschroden, angstlich auf und rückwärts sehend, das Profil ausgezackt, nicht übertrieben, keineswegs häßliche Bildung; wie denn der gute Geschmad in der Nähe so reiner und redlicher Menschen kein eigentliches Ungeheuer dulden könnte. Bespind dagegen hat wirklich ein solches dargestellt, und man kann nicht läugnen, daß, abgesondert genommen, dieser Kopf viel Berdienst hat; er drückt eine boshaftekühne Schabensreube lebhaft aus und würde unter dem Pöbel, der über ein Ecce Homo jubelt und "Kreuzigel treuzigel" ruft, sich vortresslich hervorzheben. Auch für einen Mephistopheles im teuslischsten Augensbild müßte man ihn gelten lassen. Aber von Erschreden und Furcht, mit Berstellung, Gleichgültigkeit und Berachtung verdunden, ist keine Spur; die borstigen Haare passen gut zum Ganzen, ihre Uebertriebenheit jedoch kann nur neben Krast und Gewaltstamkeit der übrigen Bespinischen Köpse bestehen.

St. Betrus, sehr problematische Züge. Schon bei Marco ist es bloß schmerzlicher Ausbruck, von Jorn aber und Bedräuung kann man nichts darin sehen; etwas Aengstliches ist gleichfalls ausgedrückt, und hier mag Leonardo selbst mit sich nicht ganz einig gewesen sein: benn herzliche Theilnahme an einem geliebten Meister und Bedrohung des Berräthers sind wohl schwerlich in Einem Gesichte zu vereinigen. Indessen will Kardinal Borro-

maus zu seiner Zeit dieses Wunder gesehen haben. So gut feine Worte auch klingen, haben wir Urfache ju glauben, bag ber funftliebende Karbinal mehr feine Empfindung als bas Bilb ausaelbrochen: benn wir mußten fonft unfern Bespino nicht zu vertheidigen, beffen Betrus einen unangenehmen Ausbrud bat. Er fieht aus wie ein harter Rapuziner, beffen Saftenpredigt bie Gunber aufregen foll. Bunderfam, daß Bespino ibm ftraubige haare gegeben bat, ba ber Petrus bes Marco ein icon furgaeloctes Rraufelbaupt barftellt.

St. Johannes ift von Marco gang in Bincifchem Sinne gebilbet: bas icone runbliche, fich aber boch nach bem Länglichen giebende Geficht, Die vom Scheitel an folichten, unterwarts aber fanft sich fraufelnben haare, porzüglich wo sie sich an Betrus eindringende Sand anschmiegen, find allerlichft. Bas man vom Schwarzen bes Auges fieht, ift von Betrus abgefehrt - eine unendlich feine Bemerkung, indem wer mit innigstem Gefuhl feinem beimlich sprechenden Seitenmanne jubort, ben Blid von ihm abwendet. Bei Bespino ist es ein behäglicher, rubender, beis nabe ichlafender, teine Spur von Theilnahme zeigender Rungling.

Wir wenden uns nun auf Chrifti linke Seite, um von bem Bilbe bes Erlöfers felbst erft am Schluffe zu reben.

St. Thomas, Ropf und rechte Sand, beren aufgehobener Reigefinger etwas gegen die Stirne gebogen ift, um Nachbenten anzudeuten. Diefe bem Argwöhnischen und Ameifelnden fo mobl anstebende Bewegung bat man bisber verfannt und einen bebentlichen Junger als brobend angesprochen. In Bespino's Ropie ift er gleichfalls nachdenklich genug; ba aber ber Runftler wieber bas fliebende rechte Auge weggelaffen, fo entsteht ein perpenditulares, gleichformiges Profil, worin von dem Borgefcobenen, Auffpurenben ber altern Ropie nichts mehr zu feben ift.

St. Jatob, ber altere. Die beftigfte Gefichtsbewegung, ber aufgesperriefte Mund, Entseten im Auge, ein origincles Wages ftud Leonardo's; boch haben wir Ursache, ju glauben, daß auch Diefer Ropf bem Marco vorzuglich gerathen fei. Die Durchzeichs nung ift vortrefflich, in ber Kopie bes Bespino bagegen Alles verloren: Stellung, Baltung, Miene, Alles ift verschwunden und

in eine gewiffe gleichgultige Allgemeinbeit aufgeloft.

St. Philipp, liebensmurbig unschätzbar, gleicht volltommen ben Raphaelischen Junglingen, Die fich auf ber linten Seite ber Schule von Uthen um Bramante versammeln. Bespino bat aber ungludlicherweise bas rechte Auge abermals unterbrudt, und ba er nicht verläugnen tonnte, bier liege etwas Mehreals-Brofil jum Grunde, einen zweideutigen, munderlich übergebogenen Ropf berporgebracht.

St. Matthaus, jung, argloser Natur, mit frausem haar, ein angftlicher Ausbruck in bem wenig geöffneten Munbe, welchem die fichtbaren Babne eine Urt leifen Grimmes aussprechen, au ber beftigen Bewegung ber Figur paffenb. Bon allem biefem ift bei Bespino nichts übrig geblieben; ftarr und geistlos blick er por fich bin; Riemand abnt auch nur im Mindeften die beftiae Rörverbewegung.

St. Thabbaus bes Marco ift gleichfalls ein gang unschät: barer Ropf; Mengstlichkeit, Berbacht, Berbruß fundigt fich in allen Bugen. Die Ginbeit Diefer Gesichtsbewegung ift gang toftlich, paßt vollkommen zu ber Bewegung ber Sande, die wir ausge= legt haben. Bei Bespino ift Alles abermals ins Allgemeine gesogen, auch hat er ben Ropf baburch unbedeutender gemacht, daß er ihn zu febr nach bem Buschauer wendet, anftatt bag bei Marco die linke Seite kaum den vierten Theil beträgt, wodurch das Arg-

wohnische, Scheelsehende gar fostlich ausgebrudt wird.

St. Simon, ber altere, gang im Profil, bem gleichfalls reinen Profil bes jungen Matthaus entgegengestellt. Un ihm ift die vorgeworfene Unterlippe, welche Leonardo bei alten Gesichtern fo febr liebte, am übertriebenften, thut aber, mit ber ernften, aberhangenden Stirn, die vortrefflichste Wirkung von Berdruß und Nachdenken, welches ber leibenschaftlichen Bewegung bes jungen Matthaus icharf entgegensteht. Bei Bespino ift es ein abgelebter, gutmuthiger Greis, ber auch an bem wichtigften, in feiner Gegenwart fich ereignenben Borfall teinen Antheil mehr zu nehmen im Stande ift.

Nachdem wir nun bergeftalt bie Apostel beleuchtet, wenden wir uns zur Geftalt Chrifti felbft. Bier begegnet uns abermals bie Legende, daß Leonardo weber Chriftus noch Judas zu endigen gewußt, welches wir gerne glauben, da nach feinem Berfahren es unmöglich mar, an biefe beiben Enben ber Darftellung bie lette hand zu legen. Schlimm genug also mag es im Driginal, nach allen Berfinfterungen, welche baffelbe burchaus erleis ben muffen, mit Chrifti nur angelegter Physiognomie ausgesehen baben. Die wenig Bespino porfand, last fich baraus fchließen, baß er einen toloffalen Chriftustopf, gang gegen ben Sinn Binci's, aufstellte, ohne auch nur im Mindesten auf die Neigung bes Bauptes zu achten, die nothwendig mit ber bes Johannes zu parallelisiren mar. Bom Ausbruck wollen wir nichts fagen: Die Buge find regelmäßig, gutmuthig, verftandig, wie wir fie an Chrifto zu feben gewohnt find, aber auch ohne die mindeste Senfibilität, bag wir beinahe nicht mußten, ju welcher Geschichte bes neuen Testaments biefer Ropf willtommen fein tonnte.

Bier tritt nun aber zu unferm Bortbeil ber Kall ein, baß

Kenner behaupten, Leonardo habe den Kopf des Heilandes in Castellazzo selbst gemalt und innerhalb einer fremden Arbeit das jenige gewagt, was er bei seinem eigenen Hauptbilde nicht unternehmen wollen. Da wir das Original nicht vor Augen haben, so müssen wir von der Durchzeichnung sagen, daß sie völlig dem Begriff entspricht, den man sich von einem edlen Manne bildet, dem ein schwerzliches Seelenleiden die Brust beschwert, wovon er sich durch ein vertrauliches Wort zu erleichtern suchte, dadurch aber die Sache nicht besser, sondern schlimmer gemacht hat.

Durch biefe vergleichenden Boridritte baben wir uns benn bem Berfahren bes außerorbentlichen Runftlers, wie er foldes in Schriften und Bilbern umftanblich und beutlich erklart und bewiesen bat, genugsam genabert, und gludlicherweise finden wir noch eine Gelegenheit, einen fernern Schritt zu thun. Auf ber Ambrofianischen Bibliothet nämlich wird eine von Leonardo uns widersprechlich verfertigte Beichnung aufbewahrt, auf blaulichem Papier mit wenig weiß und farbiger Rreibe. Bon biefer bat Ritter Boffi bas genaueste Facsimile verfertigt, welches gleichs falls vor unfern Augen liegt. Gin edles Junglingsangeficht, nach ber Ratur gezeichnet, offenbar in Rudficht bes Chriftustopfes jum Abendmahl. Reine, regelmäßige Buge, bas ichlichte haar, bas haupt nach ber linten Geite gefentt, die Augen niebergeschlagen, den Mund halbgeöffnet, und die ganze Bildung burch einen leisen Bug bes Rummers in die herrlichste Harmonie gebracht. Sier ift freilich nur ber Mensch, ber ein Seelenleiben nicht verbirgt; wie aber, ohne diese Züge auszulöschen, Erhabens beit, Unabhangigteit, Rraft, Dacht ber Gottheit jugleich auszubruden mare, ift eine Aufgabe, Die auch felbst bem geistreichsten irdifchen Binfel ichwer ju lofen fein mochte. In diefer Junglingsphysiognomie, welche zwischen Christus und Johannes ichwebt, feben wir ben bochften Berfuch, fich an ber Ratur feftzuhalten, ba mo vom Ueberirbischen bie Rebe ift.

Die ältere florentinische und sanesische Schule entfernten sich von den trodenen Typen der byzantinischen Kunst daburch, daß sie überall in ihren Bildern Porträte andrachten. Dieß ließ sich nun sehr gut thun, weil dei den ruhigen Ereignissen ihrer Taseln die theilnehmenden Personen gelassen bleiben konnten. Das Zussammensen heiliger Männer, Anhörung einer Predigt, Einsammeln von Almosen, Begrädniß eines verehrten Frommen fordert von den Umstehenden nur solchen Ausdruck, der in jedes natürs lich-sinnige Gesicht gar wohl zu legen ist; sobald nun aber Leosnardo Lebendigkeit, Bewegung, Leidenschaft forderte, zeigte sich die Schwierigkeit, besonders da nicht etwa ähnliche Personen neben einander stehen, sondern die entgegengesetzesten Charaktere mit

einander kontraftiren follten. Diese Aufgabe, welche Leonardo mit Worten fo beutlich ausspricht und beinahe felbit unauflöslich findet, ist vielleicht Ursache, daß in der Folgezeit große Talente bie Sache leichter machten und zwischen ber besondern Wirklichfeit und der ihnen eingeborenen allgemeinen Idee ihren Binfel schweben ließen und fich fo von ber Erbe jum himmel, vom himmel

aur Erbe mit Freiheit bewegten. .

Roch Manches mare zu sagen über die bochst verwickelte und jugleich bochft tunftgemaße Rompofition, über ben Lotalbezug ber Ropfe, Körper, Urme, Sande unter einander. Bon ben Sanden befonders murben wir Giniges ju fprechen bas Recht baben, inbem Durchzeichnungen nach ber Ropie bes Bespino gleichfalls gegenwärtig find. Wir schließen aber billig biese Borarbeit, weil wir por allen Dingen die Bemerkungen ber transalpinischen Freunde abzuwarten haben. Denn biefen tommt allein bas Recht au, über manche Buntte zu entscheiden, ba fie alle und jede Begenftanbe, von benen wir nur burch leberlieferung fprechen, feit vielen Jahren felbst getannt, sie noch vor Augen haben, nicht weniger ben gangen Bergang ber neuften Beit perfonlich mit erlebten. Außer bem Urtheil über bie von uns angebeuteten Buntte werben fie uns gefällig Nachricht geben, in wiefern Boffi von ben Röpfen ber Kopie ju Caftellazzo boch noch Gebrauch gemacht? welches um fo mahrscheinlicher ift, als bieselbe überhaupt viel gegolten und bas Rupfer von Morghen baburch fo großes Berbienft erhalt, bag fie babei forgfaltig benutt worben.

Run aber muffen wir noch, ebe wir scheiden, bantbarlich ertennen, daß unfer mehrjähriger Freund, Mitarbeiter und Beits genoffe, ben wir noch immer fo gern, früherer Jahre eingebent, mit bem Ramen bes Maler Müller bezeichnen, uns von Rom aus mit einem trefflichen Auffat über Boffi's Wert in ben Beibelberger Jahrbuchern December 1816 beschentt, ber, unserer Arbeit in ihrem Laufe begegnent, bergestalt zu Gute tam, baß wir uns an mehrern Stellen turger faffen tonnten und nunmehr auf jene Abhandlung hinweisen, wo unfere Lefer mit Bergnugen bemerten werben, wie nabe wir mit jenem geprüften Kunftler und Renner vermandt, ja übereinstimmend gesprochen haben. In Befolg beffen machten wir uns jur Pflicht, hauptfachlich biejenis gen Puntte hervorzuheben, welche jener Kunsttenner, nach Gelegens beit und Absicht, weniger ausführlich behandelte.

Eben indem wir schließen, wird uns bargebracht: Trattato della Pittura di Leonardo da Vinci; tratto da un Codice della Biblioteca Vaticana. Roma 1817. Diefer ftarte Quarts

band enthält viele bisher unbekannte Kapitel, woraus tiefe, neue Einsicht in Leonardo's Kunst und Denkweise gar wohl zu hoffen ist. Auch sind zweiundzwanzig Kupsertaseln, klein Folio, beigeslegt, Nachbildungen bedeutender, leichter Federzüge, völlig nach Sinn und Art berjenigen, womit Leonardo gewöhnlich seine schriftlichen Aufsätze zu erläutern pslegte. Und so sind wir denn verpslichtet, bald wieder aufzunehmen, was wir niedergelegt has ben, welches denn unter Beistand der höchst gefälligen mailändisschen Kunstsreunde uns und Andern möge zu Gute kommen!

Observations on Leonardo da Vinci's celebrated picture of the Last supper. By Goethe. Translated, and accompanied with an introduction. By Noehden. London 1821.

Herr Dr. Noehben, in Göttingen geboren und eine gelehrte Erziehung baselbst genießend, widmete sich nachher in England dem Geschäft einer Familienerziehung. Seine Lebensereignisse swie seine Berdienste sind durch eine Biographie im 5. Bande der Zeitgenossen bem Baterlande allgemein bekannt geworden, und ist derselbe gegenwärtig bei dem britischen Museum angestellt. Er verweilte den Winter von 1818 bis 19 in Weimar, und gegenwärtige Schrift ist als Denkmal seines Ausenthalts daselbst böchst erfreulich; er erinnert sich der seinen Verdienken und Charatter angemessen, zutrauensvollen, freundschaftlichen Aufnahme, soines, obgleich leider nur vorübergehenden, Einslusses in die bortigen Zirkel.

Seine gründlichen Sprackenntnisse sind durchaus willtommen, und weil die Bemühung, sie zu erlangen, den bentenden und forschenden Mann zur allgemeinen Bildung treibt, muß eine vielsseitige Kultur daher entstehen. Seine Bekanntschaft mit Altem und Neuem, historische Kenntnisse aller Art, die Einsicht in den Zustand von England gaben Stoff genug zu unterhaltenden Gessprächen; sodann war seine Theilnahme an den schönen Künsten vorzüglich geeignet, um die Unterhaltung der Gesellschaft zu

beleben.

Denn, überzeugt, daß Kunstwerke die schönste Unterlage geistreicher Gespräche seien, das Auge ergöhend, den Sinn aufsorbernd, das Urtheil offenbarend, ist es in Weimar herkömmlich, Kupferstiche und Zeichnungen vereinigten Freunden vorzulegen. In so fern nun eine solche Sammlung nach Schulen geordnet ist oder vielmehr nach wechselseitigem Einfluß der Meister und Mitschüler, so ist sie desto wirksamer und gründet das Gespräch, indem sie es belebt. Gedachten Winter jedoch war die Betrachtung Leonardo's da Vinci an der Tagesordnung, weil von Maisland bedeutende, auf diesen Künstler bezügliche Kunstschäße so eben anlangten und der über das Abendmahl versaßte Aussaßerrn Dr. Noehden mitgetheilt wurde. Daß er diese Arbeit billige, ließ sich bald bemerken, ja er bethätigte seine Theilnahme

burch begonnene Uebersetung.

Eine Reise nach Italien, wenn sie schon seine Gegenwart entzieht, wird einem so unterrichteten Manne sodann gern gegönnt: er benutt sogleich in Mailand die Gelegenheit, gedachtes Kunstwerk nochmals zu untersuchen. Nun aber giebt er, in vorauszgesendeter Einleitung, Rachricht von dem gegenwärtigen Zustande desselben und erweitert unsere Kenntnis davon auf mancherlei Weise; das bisher Bekannte bestimmt er näher, berichtigt Erschrung und Urtheil; serner benachrichtigt er uns von einigen Kopieen und schäft sie. Die von Castellazzo sah er nicht, jedoch die aus der Karthause von Pavia 1818 in London. Er gedenkt serner der Tapete, in St. Beter am Frohnleichnamstage ausgeshängt, rühmt eine Originalstizze in der königlichen Sammlung, tadelt aber die Kopie Kylands als höchst unvolltommen und spricht auslangend von Kupserstichen nach dem merkvürdigen Bilde.

Auf diese Einleitung folgt die Uebersetzung selbst; mit Bedacht, Genauigkeit und boch mit Freiheit behandelt; Druck und Papier ist Englands werth, und es kommt dem Deutschen wunderlich vor, seine Gedanken so anständig vorgetragen zu sehen; freilich um hiezu zu gelangen, mußten sie übers Meer wandern und durch Freundes Vermittlung in einer fremden Sprache sich hervorthun.

Eine Miniaturnachbildung des kolosialen Gemaldes von Joseph Mochetti sindet sich in den Prachteremplaren dem Titel gegenüber, welchen als Bignette eine auf Seine des Großberzogs von Weimar königliche Hobeit in Mailand geprägte Medaille zum Andenken der Acquisition dortiger bedeutender Kunstschätzert. Die dem Ganzen vorausgeschicke Dedikation an Ihro der Frau Erbgroßberzogin kaiserliche Hoheit ist sowohl für den Bersfalser als für den hohen bedeutenden Kreiß ein erfreuliches Denkmal.

Abschließen können wir nicht, ohne Herrn Dr. Noehben für eine freundlich fortgesetze Theilnahme zu banken, wovon bei Geslegenheit einer Entwicklung bes Triumphzugs von Mantegna nächsstens umständlicher zu handeln sein wird.

# Dulius Galars Triumphjug, gemalt von Mantegna. Erster Abschnitt. 1820.

### Des Meifters funft im Allgemeinften.

An den Werten biefes außerordentlichen Runftlers, vorzügs lich auch an bem Triumphzug Cafars, einer Hauptarbeit, wovon wir naber ju handeln gebenten, glauben wir einen Dis berftreit zu fühlen, welcher beim erften Anblid nicht aufzulofen scheint.

Buvörderft also werden wir gewahr, daß er nach bem strebt, was man Stol nennt, nach einer allgemeinen Norm ber Bestalten: benn find auch mitunter seine Broportionen zu lang, die Formen zu hager, so ist boch ein allgemein Kräftiges, Tuchtiges, Uebereinstimmenbes burchaus mabrzunehmen an Menschen und Thies ren, nicht weniger in allen Nebensachen von Aleidern, Waffen und erbenklichem Gerath. Sier überzeugt man fich von feinem Studium der Antite; bier muß man anerkennen, er fei in bas Alterthum eingeweiht, er habe fich barein völlig versentt.

Nun gelingt ibm aber auch die unmittelbarfte und indivis duellfte Natürlichkeit bei Darftellung ber mannigfaltigften Geftalten und Charattere. Die Menschen, wie fie leiben und leben, mit persönlichen Borzügen und Mängeln, wie fie auf bem Martte folenbern, in Prozeffionen einbergeben, fich in Saufen gufammenbrangen, weiß er zu schilbern; sebes Alter, jedes Temperament wird in feiner Eigenthumlichkeit vorgeführt, fo baß, wenn wir erst bas allgemeinste, ideellste Streben gewahr wurden, wir fobann, nicht etwa nebenan, fonbern mit bem Sobern verkorpert, auch bas Besonderste, Natürlichste, Gemeinste aufgefaßt und überliefert feben.

# Rebensereianiffe.

Diese beinahe unmöglich scheinende Leistung erklärt fich nur burch Ereigniffe feines Lebens. Gin porzuglicher Maler jener Beit, Francesco Squarcione, gewinnt unter vielen Schulern ben jungen, früh sich auszeichnenden Mantegna lieb, daß er ihm nicht allein ben treuesten und entschiedensten Unterricht gonnt, sondern ibn sogar an Kindesstatt annimmt und also mit ibm. für und burch ibn fortwirten zu wollen erflart.

Mle aber endlich biefer herangebildete gludliche Bogling mit ber Familie Bellini befannt wird und fie an ibm gleichfalls ben Runftler wie ben Menschen anzuerkennen und zu schäpen weiß, in foldem Grade, daß ihm eine Tochter Jatobs, bie Schwester von Johann und Gentile, angetraut wird, ba verwandelt fich die eifersuchtige Reigung bes ersten vaterlichen Meifters in einen granzenlosen haß, fein Beiftand in Berfolgung,

fein Lob in Schmahungen.

į

Nun gehörte aber Squarcione zu ben Künstlern, benen im sunfzehnten Jahrhunderte der hohe Werth antiter Kunst aufgegangen war; er selbst arbeitete in diesem Sinne nach Bermögen und saumte nicht, seine Schüler unverrückt dahin zu weisen. Es sei sehr thöricht, war sein Behaupten, das Schöne, Hohe, Herrliche mit eigenen Augen in der Natur suchen, es mit eigenen Kräften ihr abgewinnen zu wollen, da unsere großen griechischen Borsahren sich schon längst des Edelsten und des Darstellens werthesten bemächtigt und wir also aus ihren Schmelzösen schon das geläuterte Gold erhalten könnten, das wir, aus Schutt und Grus der Natur nur mühselig ausklaubend, als kümmerlichen Gewinn eines veraeubeten Lebens bedauern müssen.

In diesem Sinne hatte fich benn ber hohe Beift bes talents vollften Junglings unabläffig gehalten, ju Freude feines Meifters und eigenen großen Ehren. Alls nun aber Lebrer und Schüler feindselig zerfallen, vergift jener feines Leitens und Strebens. feines Lehrens und Unterweisens; widerfinnig tabelt er nunmehr, was ber Jungling auf feinen Rath, auf fein Gebeiß vollbracht bat und vollbringt; er verbindet fich mit ber Menge, welche einen Runftler ju fich berabziehen will, um ihn beurtheilen gu tonnen. Sie forbert Raturlichkeit und Wirklichkeit, bamit fie einen Bergleichungepuntt babe, nicht ben bobern, ber im Geifte rubt, sondern ben gemeinern, außern, wo fich benn Aehnlichkeit und Unahnlichkeit bes Originals und ber Rovie allenfalls in Anfpruch nehmen läßt. Run foll Mantegna nicht mehr gelten: er vermag, fo beißt es, nichts Lebenbiges bervorzubringen; feine berrlichsten Arbeiten werden als steinern und bolgern, als starr und fteif gescholten. Der eble Runftler, noch in feiner traftigs ften Beit, ergrimmt und fühlt recht gut, bag ibm, eben bom Standpunkt ber Antite, die Natur nur besto natürlicher, seinem Aunstblid verständlicher geworden, er fühlt fich ihr gewachsen und wagt auch auf dieser Woge zu schwimmen. Bon dem Augenblick an ziert er feine Gemalbe mit ben Chenbildniffen vieler Mitburger, und indem er bas gereifte Alter im individuellen Freund, bie toftliche Jugend in feinen Geliebten verewigt und fo ben ebelften, murdiaften Menichen bas erfreulichfte Dentmal fest, fo verschmäht er nicht, auch feltsam ausgezeichnete, allgemein betannte, munderlich gebildete, ja, ben letten Gegenfat, mifiges bilbete barguftellen.

Jene beiben Elemente nun fühlt man in feinen Werken nicht etwa getrennt, sondern verflochten. Das Ideelle, Göhere zeigt

fich in ber Unlage, in Werth und Burbe bes Ganzen; hier offenbart fich der große Sinn, Absicht, Grund und Halt. gegen bringt aber auch bie Natur mit ursprünglicher Gewaltsams teit berein, und wie ber Bergftrom burch alle Baden bes Felfens Wege zu finden weiß und mit gleicher Macht, wie er angekoms men, wieder gang bom Gangen herunterfturgt, fo ift es auch bier. Das Studium ber Antite giebt die Gestalt, sobann aber

bie Natur Gewandtheit und lettes Leben.

Da nun aber felbst bas größte Talent, welches in feiner Bildung einen Zwiespalt erfuhr, indem es fich zweimal, und zwar nach entgegengesetten Seiten, auszubilden Anlag und Antrieb fand, taum vermogend ift, biefen Wiberfpruch gang ausjugleichen, bas Entgegengesette völlig ju vereinigen, fo wird jenes Gefühl, von dem wir zuerst gesprochen, bas uns por Mantegna's Werken ergreift, vielleicht burch einen nicht völlig aufaeloften Widerstreit erregt. Inbeffen mochte es ber bochfte Konflitt fein, in welchem fich jemals ein Kunftler befunden, ba er ein solches Abenteuer zu bestehen zu einer Zeit berufen mar, wo eine fich entwidelnde bochfte Runft über ihr Wollen und Bermogen sich noch nicht beutliche Rechenschaft ablegen konnte.

Diefes Doppelleben alfo, welches Mantegna's Werte eigenthumlich auszeichnet, und wovon noch viel zu fagen mare, manifestirt sich besonders in seinem Triumphauge Casars, wo er Alles, was ein großes Talent vermochte, in bochfter Kulle vor-

überführt.

Hievon giebt uns nun einen genugsam allgemeinen Begriff bie Arbeit, welche Andreas Andreani gegen bas Ende bes feche gebnten Sahrhunderts unternommen, indem er bie neun Bilber Mantegna's auf eben fo viel Blattern mit Holzstöden in bebeutender Größe nachgebildet und also die Ansicht und den Genuß berfelben allgemeiner verbreitet bat. Wir legen fie por uns und beschreiben fie ber Reibe nach.

1. Bosaunen und Borner, friegerische Ankundigung, pausbadige Musikanten voraus. hierauf andringende Goldaten, Felde, Rriegs: und Gludszeichen auf Stangen boch emportragend. Roma's Bufte voran, Juno, bie Berleiherin, der Bfau besonders, Abunbantien mit Fruchthorn und Blumenkorb, sie schwanken über fliegenden Wimpeln und ichwebenben Tafeln. Dazwischen in ben Lüften flammenbe, dampfende Fadelpfannen, ben Elementen aur Ebre, zu Anregung aller Sinne.

Undere Rrieger, vorwärts zu schreiten gehindert, stehen ftill, ben unmittelbar nachfolgenden gewaltsamen Drang abzuwehren: je zwei und zwei halten senkrecht hohe, von einander entfernte Stangen, an benen man huben und brüben angeheftet Gemalbe, lang und schmal ausgespannt, erblickt. Diese Schilbereien, in Felder abgetheilt, dienen zur Exposition; hier wird dem Auge bildlich dargebracht, was geschehen mußte, damit dieser übersschwengliche Ariumphzug stattfände.

Feste Städte, von Kriegsheeren umringt, bestürmt durch Maschinen, eingenommen, verbrannt, zerstört; weggeführte Gefangene, zwischen Riederlage und Tod. Böllig die ankundigende Sym-

phonie, die Introduktion einer großen Oper.

2. Her nun die nächste und höchste Folge des unbedingten Sieges. Weggeführte Götter, welche die nicht mehr zu schützenden Tempel verlassen. Lebensgroße Statuen von Jupiter und Juno auf zweispännigem, Kolossalbüste der Cybele auf einspännigem Wagen, sodann eine kleinere tragbare Gottheit, in den Armen eines Knechtes. Der Hintergrund überhaupt von hoch aufgethürmten Wagengerüsten, Tempelmodellen, baulichen Herrlickteiten angefüllt, zugleich Belagerungsmaschinen, Widder und Baslisten. Aber ganz gränzenlos mannigsaltig aufgeschichtet gleich hinterdrein Wassen gränzenlos mannigsaltig aufgeschichtet gleich hinterdrein Wassen aller Heressarten, mit großem, ernstem Geschmack zusammen und über einander gestellt und gehängt. Erst in der folgenden Abtheilung

3. wird jedoch die größte Masse aufgehäuft vorübergeschafft. Sodann sieht man, von tüchtigen Jünglingen getragen, jede Art von Schäten: diebäuchige Urnen, angefüllt mit aufgehäuften Münzen, und auf denselben Traggestellen Basen und Krüge; auf den Schultern lasten diese schon schwer genug, aber nebenbei trägt jeder noch ein Gesäß oder sonst noch eiwas Bedeutendes. Dergleichen Gruppen ziehen sich auch noch ins folgende Blatt

fort.

4. Die Gefäße sind von der mannigfaltigsten Art, aber die Hauptbestimmung ist, gemünztes Silber heranzubringen. Nun schieben sich über dieses Gedränge überlange Bosaunen in die Luft vor; an ihnen spielen herabhängende Bänder, mit inschriftslicher Widmung: Dem triumphirenden Halbgott Julius Casar; geschmudte Opferthiere; zierliche Kamillen und sleischersmäßige Bopen.

5. Bier Clephanten, ber vorbere völlig sichtbar, die drei ansbern perspektivisch weichend; Blumen und Fruchtstebe auf den Hauptern, kranzartig. Auf ihrem Rüden hohe, flammende Kansbelaber; schöne Jünglinge, leicht bewegt, aufreichend, wohlriechendes holz in die Flammen zu legen, andere die Elephanten leitend,

andere anders beidaftiat.

6. Auf die beschwerliche Masse ber ungeheuern Thiere folgt mannigfaltige Bewegung; das Kostbarfte, das höchste Gewonnene wird nun herangebracht. Die Trager schlagen einen andern Weg

ein, hinter den Elephanten ins Bild schreitend. Bas aber tragen sie? Bahrscheinlich sauteres Gold, Goldmünzen in kleinerm Geschirr, kleinere Basen und Gesäße. Hinter ihnen folgt noch eine Beute von größerm Berth und Bichtigkeit, die Beute der Beuten, die alle vorhergehende in sich begreift: es sind die Rüstungen der überwundenen Könige und Helden, sede Bersönlichkeit als eigene Trophäe. Die Derbheit und Tüchtigkeit der überwundenen Fürsten wird dadurch angezeigt, daß die Träger ihre Stangensast kaum heben können, sie nah am Boden herschleppen, oder gar niedersen, um, einen

Augenblid ausruhend, fie wieder frischer fortzutragen.

7. Doch fie werben nicht febr gebrangt; hinter ihnen schreiten Gefangene einber; tein Abzeichen unterscheibet sie, wohl aber personliche Wurde. Eble Matronen geben voran mit erwachsenen Töchtern. Bunachst gegen ben Buschauer geht ein Fraulden von acht bis gebn Jahren an ber Mutter Seite, fo schmud und gierlich als bei bem anftanbigften Sefte. Treffliche, tuchtige Manner folgen bierauf, in langen Gemanbern, ernft, nicht erniedrigt; es ist ein boberes Geschick, bas fie bingieht. Auffallend ift baber im folgenden Glied ein großer, wohlgebildeter, gleichfalls ehrenvoll gefleibeter Mann, welcher mit grimmigem, beinahe fragenhaftem Gesicht rudwärts blickt, obne baß wir ibn begreifen. Wir laffen ihn vorüber; benn ibm folgt eine Gruppe von anziehenben Frauen. Gine junge Braut in ganzer Jugenbfulle, im Bollgesicht bargeftellt — wir fagen Braut, weil sie ohne Kranz in ben haaren so begeichnet gu merben verbiente - fteht hintermarts, por bem Bus ichauer jum Theil verbedt von einer altern, tinderbelaftigten Frau; Diese hat ein Wickelkind auf bem rechten Arme, und ihre linke Sand nimmt ein stillstehender Anabe in Anspruch, ber ben guß aufgeredt; weinend will er auch getragen fein. Gine altere, fich über ihn hinneigende Berfon, vielleicht die Großmutter, fucht ibn pergebens zu begütigen.

Höchlich rühmen muffen wir indes den Kunstler, daß tein Kriegsheld, kein Heerführer als Gefangener vorgeführt wird. Sie sind nicht mehr, ihre Rustungen trug man hohl vorbei; aber die eigentlichen Staaten, die uralten edlen Familien', die tüchtigen Rathsherren, die behäbigen, fruchtbar sich fortpflanzenden Burger führt man im Triumph auf; und so ist es denn Alles gesaat:

Die Ginen find tobtgeschlagen, und die Andern leiden.

Zwischen biesem und bem folgenden Bilde werden wir nun gewahr, warum ber stattliche Gesangene so grimmig zurüchlickt. Mißgestaltete Narren und Bossenreißer schleichen sich heran und verhöhnen die edlen Unglücklichen: biesem Würdigen ist das noch zu neu, er kann nicht ruhig vorübergehen; wenn er dagegen nicht schimpfen mag, so grinft er dagegen.

8. Aber ber Sprenmann scheint noch auf eine schmählichere Weise verlett; es folgt ein Chor Musikanten in kontrastirenden Figuren. Ein wohlbehaglicher, hübscher Jüngling, in langer, fast weiblicher Rleidung, singt zur Leier und scheint dabei zu springen und zu gestikuliren. Ein solcher durfte beim Triumphzug nicht sehlen; sein Geschäft war, sich seltsam zu geberden, nedische Lieder zu singen, die überwundenen Gefangenen frevelhaft zu verspotten. Die Schalksnarren deuten auf ihn und scheinen mit albernen Geberden seine Worte zu kommentiren, welches senem Chrenmann allzu ärgerzlich auffallen mag.

Daß übrigens von keiner ernsthaft eblen Musik die Rede sei, ergiebt sich sogleich aus der folgenden Figur: denn ein himmel-langer, schasbepelzter, hochgemützter Dubelsackpfeiser tritt unmittels bar hinterdrein; Anaben mit Schellentrommeln scheinen den Missaut zu vermehren. Einige rückwärts blidende Soldaten aber und andere Andeutungen machen uns ausmerksam, daß nun bald das

Bochfte erfolgen werbe.

9. Und nun erscheint auch, auf einem übermäßig, obgleich mit großem Sinn und Geschmack, verzierten Wagen, Julius Casar selbst, dem ein tücktig gestalteter Jüngling auf einer Art Standarte das: Veni, Vici, Vici entgegendält. Dieses Blatt ist so gedrängt voll, daß man die nackten Kinder mit Siegeszweigen zwischen Pferden und Rädern nur mit Angst ansieht; in der Wirtlickeit müßten sie längst zerquetscht sein. Trefslicher war jedoch ein solches Gedränge, das für die Augen immer unsasslich und für den Sinn verwirrend ist, bilblich nicht darzustellen.

10. Ein zehntes Bilb aber ist für uns nun von der größten Bebeutung: denn das Gefühl, der Zug sei nicht geschlossen, wandelt einen Jeden an, der die neun Blätter hinter einander legt. Wir sinden nicht allein den Wagen steil, sondern sogar hinter demsselben durch den Rahmen abgeschnittene Figuren; das Auge verslangt einen Nachklang und wenigstens einige der Hauptgestalt

nabe tretende, ben Ruden bedenbe Gestalten.

Bu Hulse kommt uns nun ein eigenhändiger Kupferstich, welcher mit der größten Sorgsalt gearbeitet und zu den vorzüglichsten Werken des Meisters dieser Art zu rechnen ist. Sine Schaar tritt heran, männlicher, älterer und jüngerer, sämmtlich charakteristischer Personen. Daß es der Senat sei, ist keineswegs zuzugeben; der Senat wird den Triumphzug am schildlichen Ort durch eine Deputation empfangen haben, aber auch diese konnte ihm nicht weiter entgegengehen, als nöthig war, umzukehren und vorauszuschreiten und den versammelten Vätern die Ankömmlinge vorzuschen.

Doch sei diese Untersuchung bem Alterthumsforscher vorbehalten.

Nach unserer Weise dursen wir nur das Blatt ausmerksam betrachten, so spricht es sich, wie jedes vortreffliche Kunstwerk, selbst auß; da sagen wir denn geradezu: es ist der Lehrstand, der gern dem siegenden Wehrstand huldigt, weil durch diesen allein Sicherheit und Förderniß zu hoffen ist. Den Nährstand hatte Mantegna in den Triumphzug als Tragende, Bringende, Feiernde, Preisende vertheilt, auch in der Umgebung als Zuschauer aufgestellt. Nun aber freut sich der Lehrstand, den Ueberwinder zu begleiten, weil durch ihn Staat und Kultur wieder gesichert ist.

In Absicht auf Mannigfaltigkeit ber Charakteristik ist bas bes schriebene Blatt eines ber schähbarsten, die wir kennen, und Mantegna hat gewiß diesen Bug auf ber hoben Schule von Padua

ftubirt.

Boran im ersten Glied, in langen faltigen Gewändern, drei Manner mittlern Alters, theils ernften, theils beitern Angesichts, wie beibes Gelehrten und Lehrern geziemt. Im zweiten Gliebe zeichnet sich zunächst eine alte, kolossale, behaglich-bide, träftige Ratur aus, die hinter Allem dem mächtigen Triumphgewirre sich noch gang tuchtig hervorthut. Das bartlofe Kinn läßt einen fleischiaen Sals feben, Die Saare find tury geschnitten; bochft bebaglich balt er die Sande auf Bruft und Bauch und macht fich nach allen bedeutenden Vorgangern noch immer auffallend bemerklich. Unter ben Lebendigen hab' ich Riemanden geseben, ber ihm zu vergleichen mare, außer Gottscheb; biefer murbe in abnlichem Fall und gleicher Rleidung eben fo einhergeschritten fein : er fieht vollkommen bem Pfeiler einer bogmatisch=bibaktischen Anstalt gleich. Wie er ohne Bart und Haupthaare, sind auch seine Rollegen, wenn gleich behaart, boch ohne Barte; ber vorberfte, etwas ernfter und gramlicher, icheint eber bialettifchen Sinn gu baben. Solder Lehrenden find feche, welche in haupt und Geift alles mit fich zu tragen icheinen; bagegen bie Schuler nicht allein burch jüngere, leichtere Bestalten bezeichnet find, sondern auch bas burch, baß fie gebundene Bucher in Sanden tragen, anzuzeigen, baß fie. sowohl borend als lesend, sich zu unterrichten geneigt feien.

Zwischen jene altesten und mittlern ist ein Anabe von etwa acht Jahren eingeklemmt, um die ersten Lehrjahre zu bezeichnen, wo das Kind sich anzuschließen geneigt ist, sich einzumischen Lust hat; es hängt ein Bennal an seiner Seite, anzudeuten, daß er auf dem Bildungswege sei, wo dem Herankömmling manches Unangenehme begegnet. Wunderlicher und anmutbig-natürlicher ist nichts zu ersinnen als dieß Figürchen in solcher Lage. Die Lehrer geben jeder vor sich hin, die Schüler unterhalten sich unter

einanber.

Run aber macht ben gangen Schluß, wie billig, bas Militar,

von welchem benn boch zuerst und zulest die Herrlichkeit bes Reiches nach außen erworben und die Sicherheit nach innen erhalten werden muß. Diese ganze große Forderung aber befriedigt Mantegna mit ein paar Figuren: ein jungerer Krieger, einen Delzweig tragend, den Blick auswärts gerichtet, läßt uns im Zweisel, ob er sich des Siegs erfreue, oder ob er sich über bas Ende des Kriegs betrübe; dagegen ein alter, ganz abgelebter, in den schwersten Wassen, indem er die Dauer des Kriegs reprasentirt, überdeutlich ausspricht, diese Triumphzug sei ihm beschwerlich, und er werde sich glüdlich schaften, heute Abend irgendwo zur Ruhe zu kommen.

Der hintergrund biefes Blattes nun, anstatt daß wir bisher meistens freie Aussichten gehabt, drängt sich, dem Menschendrang gemäß, gleichfalls zusammen; rechter hand sehen wir einen Palast, zur Linken Thurm und Mauern, die Nähe des Stadtthors möchte damit angedeutet sein, angezeigt, daß wir und wirklich am Ende besinden, daß nunmehr der ganze Triumphzug in die Stadt ein-

getreten und innerhalb berfelben beichloffen fei.

**y**. .

Sollten auch dieser Vermuthung die hintergründe der vorhergehenden Blätter zu widersprechen scheinen, indem landschaftliche Aussichten, viel freie Luft, zwar auf hügeln Tempel und Balaste, doch auch Ruinen gesehen werden, so läßt sich doch auch annehmen, daß der Künstler hiebei die verschiedenen hügel von Rom gedacht und sie so bebaut und so ruinenhaft, wie er sie zu seiner Zeit gefunden, vorgestellt habe. Diese Auslegung gewinnt um so mehr Kraft, als doch wohl einmal ein Balast, ein Kerker, eine Brück, die als Wasserleitung gelten kann, eine hohe Strensaule da steht, die man denn doch auf städtischem Grund und Boden vers mutben muß.

Doch wir halten inne, weil wir sonft ins Grangenlose gestiethen und man mit noch so viel gehäuften Borten ben Berth ber flüchtig beschriebenen Blätter boch nicht ausbruden konnte.

# galars Friumphzug, gemalt von Mantegna.

Zweiter Abschnitt. 1822.

1) Ursprung, Manberung, Beschaffenheit ber Bilber.

2) Fernere Geschichte berselben. Sammlungen Karls I. von England.

3) Mantegna's eigene Rupferstiche in Bezug auf den Triumph.

4) Beugniß von Bafari mit Bemertungen barüber.

5) Allgemeine Betrachtung und Migbilligung seiner falschen Methobe, von hinten hervor zu beschreiben.

6) Emendation ber Bartichischen Auslegung.

7) Schwerdgeburthe Beichnung.

1. Mantegna lebte 1451 bis 1517 und malte in seiner besten Zeit, auf Unregen seines großen Gönners, Ludwig Gonzaga, Herzogs von Mantua, gedachten Triumphzug für den Balast in der Nähe des Klosters St. Sebastian. Der Zug ist nicht auf die Wand, nicht im unmittelbaren Zusammenhange gemalt, sondern in neun abgesonderten Bildern, dom Blaze deweglich; daher sie denn auch nicht an Ort und Stelle geblieden. Sie tamen viels mehr unter Karl I., welcher, als ein großer Kunstsreund, de köste zusammenbrachte und also auch den Herzog von Mantua auskauste, nach London und blieben daselbst, obgleich nach seinem unglücklichen Tode die meisten Bestinungen dieser Art durch eine Austion verschleubert wurden.

Gegenwärtig befinden sie sich, hochgeehrt, im Balafte hampstoncourt, neun Stude, alle von gleicher Größe, völlig quadrat, jede Seite neun Juß, mit Wasserfarben auf Bapier gemalt, mit Leinwand unterzogen, wie die Raphaelischen Kartone, welche ben-

felben Balaft verherrlichen.

Die Farben dieser Bilder sind höchst mannigfaltig, wohl ershalten und lebhaft, die Hauptfarben in allen ihren Abstufungen, Mischungen und Uebergängen zu sehen: dem Scharlach steht ansderes Hells und Tiefroth entgegen; an Dunkels und Hellgelb sehlt es nicht, himmelblau zeigt sich, Blaßblau, Braun, Schwarz, Weiß und Gold.

Die Gemälbe find überhaupt in gutem Zustande, besonders die sieben ersten; die zwei lettern, ein wenig verbleicht, scheinen von der Zeit gelitten zu haben oder abgerieben zu sein; doch ist dieß auch nicht bedeutend. Sie hangen in vergoldeten Rahmen neun Fuß hoch über dem Boden, drei und drei auf drei Wande vertheilt; die östliche ist eine Fensterseite, und solgen sie, von der südlichen zur nördlichen, völlig in der Ordnung, wie sie Andreas Undreani numerirt hat.

Erwähnung berselben thut Hamptoncourt-Guide, Seite 19, mit wenigen Worten; nicht viel umständlicher das Prachtwert: The History of the Royal Residences of Windsor Castle, St. James' Palace p. p. By W. H. Pyne. In three Volumes. London 1819, welches gerade diesem Zimmer keine bilde

liche Darftellung gegonnt bat.

Borstehende nahere Nachricht verdanken wir der Gefälligkeit eines in England wohnenden deutschen Freundes, des Herrn Dr. Noehden, welcher nichts ermangeln läßt, das in Weimar angeknüpfte schone Berhaltniß auch in der Ferne dauerhaft und in Wechselwirkung zu erhalten. Auf unser zutrauliches Ansuchen begab er sich wiederholt

nach Hamptoncourt, und Alles, was wir genau von Maß, Grund, Farben, Erhaltung, Aufstellung und so weiter angeben, ist die Frucht seiner ausmerksamen Genauigkeit.

2. Die früheste Neigung ber Engländer zur Kunst mußte sich, in Ermangelung inländischer Talente, nach auswärtigen Künstlern und Kunstwerken umsehen. Unter Heinrich VIII. arbeitete Holbein viel in England. Was unter Elisabeth und Jakob I. geschehen, wäre noch zu untersuchen. Der hoffnungsvolle Kronprinz Heinrich, zu Anfang des siedzehnten Jahrhunderts geboren, hatte viel Sinn für die Künste und legte bedeutende Sammlungen an. Mis er voor dem achtzehnten Jahre mit Tod abgieng, erbte Karl I. mit der Krone die Sammlung des Bruders und seine Liebhaberei. Rubens und van Dyk werden als Künstler beschäftigt, als Kunstlenner zu Sammlungen behülssich.

Die Sammlung des Herzogs von Mantua wird angekauft, mit ihr also die neun Taseln Triumphzug. Ueber das Jahr sind wir nicht genau belehrt; es muß aber zwischen 1625 und 1642 fallen, indem nachher, während der Bürgerkriege, Geldmangel dem

Ronia bergleichen Acquisitionen untersagte.

"Nach bes Königs Ermorbung wurde sowohl sein als seiner Gemahlin und Bringen Bermögen ber Nation beimgefallen erflart und, burch einen Barlamentsbeschluß vom Marg 1649, auttionsweise jum Berkauf angeboten, worunter auch fammtliche Kunftwerte und Gemalde. Aber erft ben folgenden Juni faste bie Bemeine, um ihr neues Gemeingut besto traftiger ju befestigen, über die Berwendung bes personlichen Bermogens bes letten Ronige, ber Rönigin und Pringen einen Beschluß. Sie erließ einen Befehl, Alles ju verzeichnen, ju ichagen und ju vertaufen, ausgenommen folde Theile, welche jum Gebrauch bes Staates porjubehalten feien; jedoch mit folder Borficht, um alle Rachrede einzelnen Intereffes zu vermeiben, daß tein Blied bes haufes fich bamit befasse. In biese Schätzung und Bertauf maren eingeschloffen, heu dolor! Die gange Sammlung von eblen Bemälben, alten Statuen und Buften, welche ber lette Konig mit grangenlosen Rosten und Müben von Rom und allen Theilen Staliens berbeigeschafft batte."

Ein Berzeichniß dieser böchst tostbaren Merkwürdigkeiten, wovon jetzt gar manche den Palästen des Loude und Escurials, auch mancher ausländischen Fürsten zur Berberrlichung dienen, mit Schähungs- und Berkaufspreisen, ward unter folgendem Titel 1757 in London gedruckt: A Catalogue and Description of King Charles the First's Capital Collection of Pictures, Bronzes,

Limnings, Medals, Statues and other Curiosities.

Nun heißt es auf ber fünften Seite: Gemälbe zu Hamptonscourt Nr. 332, geschätt 4675 Pfund 10 Schilling; barunter waren:

1) Neun Stud, ber Triumphjug bes Julius Casar, gemalt von Andreas Mantegna, geschätzt 1000 Pfund.

2) Berodias, St. Johannis Baupt in einer Schuffel haltenb,

von Tizian, geschätt 150 Pfund.

Die größere Anzahl ber Gemalbe, welche ben übrigen Berth von 3525 Pfund 10 Schilling ausmachte, ist nicht einzeln aufgeführt.

Da nun aber hieraus hervorgeht, daß Karl I. die Gemalbe Mantegna's beseifen, so wird noch jum Uebersluß dargethan, woher

fie ju ihm getommen; Folgendes biene jur Erläuterung.

"König Karls Museum war das berühmteste in Europa; er liebte, verstand und schätzte die Künste. Da er nicht das Glück hatte, große Malergeister unter seinen Unterthanen zu sinden, so rief er die geschicktesten Meister anderer Nationen herbei, mit rühmlicher Borliebe, um sein eigenes Land zu bereichern und zu unterrichten. Auch beschränkte er seinen Auswand teineswegs auf lebende Künstler; benn außer einzelnen Stücken tauste er die derühmte Sammlung des Herzogs von Mantua, nachdem er vorhem Bruder erbte, dem liebenswürdigen Prinzen Heinrich, der, wie man aus dem Katalog sieht, auch, außer andern würdigen Eigensschaften, Geschmack für Gemälde besaß und einen eblen Sifer, die Künste zu ermuntern.

"Gludlicherweise sind diese so oft belobten Bilder in England geblieben und wohl auch noch andere, die wir dort bewundern. Ob zufällig, wollen wir nicht entscheiden; denn die Klausel des republikanischen Beschlusses, daß man zurückhalten könne, was zum Gebrauch des Staates dienlich sei, ließ ja gar wohl zu, daß jene zwar gewaltsamen, aber keineswegs roben und unwissenden Machtbaber das Beste auf den nunmehr republikanischen Schlössern zu-

rückbebielten."

Dem sei nun, wie ihm sei, ber Englander, bem wir die bisherige Aufklarung schuldig sind, außert sich folgendermaßen: "Der Streich, ber die Königswurde so tief niederlegte, zerstreute zugleich die königliche tugendsame Sammlung. Die ersten Kabinette von Europa glänzen von diesem Raube; die wenigen guten, in ben königlichen Palästen zerstreuten Stück sind bei uns nur kummerkiche Ueberreste von dem, was gesammelt oder wieder versammelt war von König Karls glänzenden Galerieen. Man sagt, die Hollander hatten Bieles angekauft und Einiges seinem Sohne wieder überlassen. Der beste Theil aber bleibt begraben in ber Dufterniß, wenn er nicht gar untergeht in den Gewölben bes Escurials."

3. Mantegna's Rupferstiche werben hochgehalten wegen Charatter und meisterhafter Ausschurung, freilich nicht im Sinne neuer Kupferstechertunst. Bartsch zählt ihrer siebenundzwanzig, die Kopieen mitgerechnet; in England besinden sich nach Noehden siedzehn; darunter sind auf den Triumphzug bezüglich nur vier, Nro. 5, 6 und 7, die sechste doppelt, aber umgekehrt, worauf ein Bilaster.

Ein englischer noch lebender Kenner hegt die Ueberzeugung, daß nicht mehr als genannte vier Stüde vorkommen, und auch wir sind der Meinung, daß Mantegna sie niemals alle neun in Rupfer gestochen habe. Uns irrt keineswegs, daß Strutt in seinem biographischen Wörterbuche der Kupferstecher, Band II., Seite 120, sich solgendermaßen ausdrückt: "Der Triumph des Julius Casar, gestochen nach seinen eigenen Semälden, in neun Platten mittlerer Größe, beinahe viereckig. Eine vollständige Sammlung dieser Rupfer ist außerst rar; kopirt aber wurden sie von Andreas Ansbreani."

Benn denn nun auch Balbinucci in seiner Geschichte der Kupferstecherkunft sagt, Mantegna habe den Triumphzug des Juslius Casar während seines Aufenthaltes in Rom in Kupfer gestochen, so darf uns dieses teinesmegs zum Wanken bringen; vielsmehr können wir denken, daß der außerordentliche Künstler diese einzelnen Vorarbeiten in Kupfer, wahrscheinlich auch in Zeichenungen, die verloren oder unbekannt sind, gemacht und bei seiner Rücklebr nach Mantua das Ganze böchst wundersam ausgeführt.

Und nun follen die aus ber innern Runft entnommenen Grunde folgen, die une berechtigen, biefer Angabe tuhnlich ju wiberivrechen. Die Rummern funf und feche (Bartich 12, 13), von Mantegna's eigener Sand, liegen burch Glud und Freundesgunft, neben ben Platten von Andreani uns vor Augen. Ohne baß wir unternehmen, mit Worten ben Unterschied im Besondern ausaudruden, so erklaren wir im Allgemeinen, daß aus ben Rupfern etwas Ursprüngliches durchaus hervorleuchte; man sieht darin die große Ronception eines Meisters, ber sogleich weiß, mas er will, und in bem ersten Entwurf unmittelbar alles Nöthige ber Hauptface nach barstellt und einander folgen läßt. Als er aber an eine Ausführung im Großen zu benten batte, ift es wundersam ju beobachten und zu vergleichen, wie er hier verfahren. Jene erften Anfange find völlig unschuldig, naiv, obicon reich, bie Figuren zierlich, ja gewiffermaßen nachlaffig, und jebe im bochften Sinne ausbrucksvoll; bie anbern aber, nach ben Gemalben gefertigt, find ausgebildet, traftig, überreich, die Figuren tuchtig,

Wendung und Ausdruck kunstvoll, ja mitunter künstlich; man erskaunt über die Beweglichkeit des Meisters bei entschiedenem Bersharren; da ist Alles dasselbe und Alles anders; der Gedanke unverrückt, das Walten der Anordnung völlig geich, im Abandern nirgends gemäkelt noch gezweiselt, sondern ein Anderes, böbern

Amed Erreichenbes ergriffen.

Daher haben jene ersten eine Gemüthlichkeit ohne Gleichen, weil sie unmittelbar aus ber Seele bes großen Meisters hervorstraten, ohne daß er an eigentliche Kunstzwede gedacht zu haben scheint. Wir würden sie einem liebenswürdigen häuslichen Mädchen wergleichen, um welche zu werben ein jeder Jüngling sich geneigt fühlen müßte; in den andern aber, den ausgesührten, würden wir dieselbe Person wieder sinden, aber als entwickelte, erst versheirathete junge Frau, und wenn wir jene einsach gekleidet, häusslich beschäftigt gesehen, sinden wir sie nun in aller Pracht, wonit der Liebende das Geliebte so gern ausschmückt; wir sehen sie welt hervorgetreten, bei Festen und Tänzen, wir vermissen jene, indem wir diese bewundern. Doch eigentlich darf man die Unschuld nicht vermissen, wo sie einem höhern Zwede aufsgeopfert ist.

Bir wunschen einem jeden wahren Kunstfreunde biesen Genuß und hoffen, daß er dabei unsere Ueberzeugung gewinnen solle.

In bieser werden wir nur um so mehr bestärtt durch das, was Herr Dr. Noehden von dem dritten Kupfer des Mantegna, welches Bartsch nicht hat, in Bergleichung mit der siedenten Tasel des Andreas Andreani meldet: "Wenn auf den beiden andern Blättern, Nummer fünf und sechs, gegen die Gemälde Abänderungen vorkommen, so sind sie noch stärker dei der gegenwärtigen Nummer. Die edlen Gesangenen werden zwar vorgeführt, allein die höchst liebliche Gruppe der Mutter mit Kindern und Aeltermutter sehlt ganz, welche also später von dem Künstler hinzugedacht worden. Ferner ist ein gewöhnliches Fenster auf dem Kupferstiche dargestellt, aus welchem drei Personen heraussehen: in dem Gemälde ist ein breites gegittertes Fenster, als welches zu einem Gestängniß gehört, hinter welchem mehrere Personen, die man für Gesangene halten kann, stehen. Wir betrachten dieß als eine übereinstimmende Anspielung auf den vorübergehenden Zug, in welchem ebenfalls Beränderungen stattgefunden."

Und wir von unserer Seite sehen hier eine bebeutende Steis gerung ber kunftlerischen Darstellung und überzeugen uns, baß bieses Aupfer, wie die beiden andern, dem Gemalbe vorgegangen.

4. Bafari fpricht mit großem Lobe von diesem Werte, und zwar folgendermaßen: "Dem Marchese von Mantua, Ludwig Gons zaga, einem großen Gönner und Schäher von Andreas Kunstfers

tigleit, malte er, bei St. Sebastian in Mantua, Casars Triumphyng, das Beste, was er jemals geliesert hat. Hier sieht man in schönster Ordnung den herrlich verzierten Wagen (\*), Berwandte, Weihrauch und Wohlgerüche, Opfer, Priester, betränzte geweihte Stiere, Gesangene, von Soldaten eroberte Beute, geordneten Heereszug, Stephanten, abermals Beute, Vittorien, Städte und Festungen auf verschiedenen Wagen; zugleich auch abgebildet gränzenlose Trophäen auf Spiesen und Stangen, auch mancherlei Schukwassen für Haupt und Rumps, Ausput, Zierrath, unendliche Gesäße. Unter Wenge bemerkt man ein Weib, das einen Knaben an der Handssteile, der weinend einen Dorn im Füßchen sehr anmuthig und natürlich der Mutter hinweist. (\*\*)

"In diesem Werte hat man auch abermals einen Beweis von seiner schönen Ginsicht in die perspektivischen Künste; benn indem er seine Bodensläche über dem Auge anzunehmen hatte, so ließ er die ersten Füße an der vordern Linie des Planums volltommen sehen, stellte jedoch die solgenden desselben Gliedes mehr perspektivisch, gleichsam sinkend vor, so daß nach und nach Jüße und Schenkel dem Geset des Augpunktes gemäß sich versteden.

"Eben so halt er es auch mit Beute, Gefäßen, Instrumenten und Zierrathen; er läßt nur die untere Fläche sehen, die obere verliert sich ebenfalls nach benselben Regeln. Wie er benn übers haupt Berkurzungen darzustellen besonders geschickt war."

(\*) Mit einem folden Sternchen haben wir vorbin eine Lude angebeutet, die wir nunmehr ausfüllen wollen. Bafari glaubt in einem nahe vor bem Triumphwagen ftebenben Jungling einen Goldaten zu seben, der den Sieger mitten in der Herrlichkeit des Reftzuges mit Schimpfe und Schmähreben zu bemuthigen gebenkt, welche Art von übermuthiger Gewohnheit aus bem Alterthume wohl überliefert wird. Allein wir glauben die Sache anders auslegen zu muffen: ber bor bem Bagen ftebenbe Jungling balt auf einer Stange, gleichsam als Feldzeichen, einen Kranz, in welchem bie Borte: Veni, Vidi, Vici, eingeschrieben sind; bieß möchte also wohl bem Schluß die Krone aufseten. Denn wenn vorher auf mancherlei Banbern und Banberolen an Binten und Bofaunen, auf Tafeln und Tafelden icon Cafar genannt und also bie Feierlichkeit auf ihn bezogen wird, so ist boch hier jum Abschluß bas bochfte Berbienft einer entscheibenben Schnelligkeit verkundet und ibm von einem frohen Anhänger vorgehalten, woran bei genauerer Betrachtung mobl tein Zweifel übrig bleiben mochte.

(\*\*) Das zweite Zeichen beutet abermals auf eine von Bafari abweichende Meinung. Wir fragten nämlich, da auf dem Ansbreanischen Blatte Nr. 7 dieser von Bafari gerühmte Dorn nicht zu entdeden war, bei herrn Dr. Noehden in London an, in

wiefern das Gemälbe hierüber Auskunft gebe; er eilte, diefer und einiger andern Anfragen wegen, gefälligst nach hamptoncourt und ließ nach genauer Untersuchung sich folgendermaßen vernehmen:

"Un ber linten Seite ber Mutter ift ein Anabe - vielleicht brei Jahre alt — welcher an biefelbe binaufflimmen will. Er bebt fich auf ber Bebe bes rechten Ruges, seine rechte Sand faßt bas Gewand ber Mutter, welche ihre Linke nach ihm berabgestredt und mit berfelben seinen linten Arm ergriffen bat, um ibm aufgubelfen. Der linte Rug bes Anaben bat fic vom Boben geboben, bem Unicheine nach bloß zufolge bes aufstrebenben Rorvers. Ich batte es nie errathen, daß ein Dorn in biesen Ruß getreten ober ber Juß auf irgend eine andere Weise verwundet mare, ba bas Bilb. wenn meine Augen nicht gang wunderlich trugen, gewiß nichts von ber Urt zeigt. Das Bein ift zwar fteif aufgezogen. welches fich freilich ju einem verwundeten Fuße paffen murbe; aber dieß reimt fich eben fo gut mit bem bloß in die Sobe ftrebenben Rorper. Der gang fcmergenlose Ausbrud bes Gefichtes bei bem Anaben, welcher beiter und frob, obgleich begierig, binauffieht, und ber ruhige Blid ber herabsehenden Mutter icheinen mir ber angenommenen Berletung gang ju wibersprechen. An bem Ruße felbst mußte man boch wohl eine Spur ber Bermundung. 3. B. einen fallenden Blutstropfen, bemerten; aber burchaus nichts Aehnliches ist zu erkennen. Es ist unmöglich, daß der Kunftler, wenn er ein foldes Bild bem Buschauer batte einbruden wollen, es fo zweifelhaft und verftedt gelaffen baben tonnte. Um gang ohne Borurtheil bei ber Sache ju verfahren, fragte ich ben Diener, welcher bie Zimmer und Gemalbe im Schloffe ju hamptoncourt zeigt, und ber mehrere Jahre lang biefes Geschäft verwaltet bat, einen gang mechanischen, tenntniflosen Menschen, ob er etwas von einem verwundeten Juge ober einem Dornstich an bem Anaben bemerkte. Ich wollte feben, welchen Eindrud Die Darftellung auf bas gemeine Auge und ben gemeinen Verstand machte. "Rein!" war die Antwort; "bavon läßt sich nichts erkennen: es tann nicht fein; ber Anabe fieht ja viel zu beiter und froh aus, als baß man ibn fich verwundet benten tonnte." Ueber ben linken Arm ber Mutter ift, fo wie bei bem rechten, ein rothes Tuch ober Shawl geworfen, und die linke Bruft ift ebenfalls gang entblößt.

"Hinter bem Anaben, zur linken Seite ber Mutter, steht gebückt eine ältliche Frau, mit rothem Schleiertuche über bem Ropfe. Ich halte sie für die Großmutter des Anaben, da sie so theilnehmend um sie beschäftigt ist. In ihrem Gesichte ist auch nichts von Mitleiden, welches doch wahrscheinlich ausgedrückt worden ware, wenn das Enkelchen an einer Dornwunde litte. In der rechten Hand siehen fie die Ropsbededung des Anaben — ein Sutchen ober Kappchen - ju halten, und mit ber linken berührt

fie ben Ropf beffelben."

5. Sieht man nun die ganze Stelle, wodurch uns Basari über diesen Triumphzug hat belehren wollen, mit lebendigem Blick an, so empfindet man alsbald den innern Mangel einer solchen Bortragsweise; sie erregt in unserer Einbildungskraft nur einen wösten Wirrwarr und läßt kaum ahnen, daß jene Einzelnheiten sich klar in eine wohlgedachte Folge reihen würden. Schon darin dat es Basari gleich anfangs versehen, daß er von hinten anfängt und vor Allem auf die schöne Berziertheit des Triumphwagens merken läßt; darauß folgt denn, daß es ihm unmöglich wird, die voraußteteenden gedrängten, aber doch gesonderten Schazen ordnungsgemäß auf einander folgen zu lassen; vielmehr greift er auffallende Gegenstände zufällig herauß, daher denn eine nicht zu entwirrende Verwicklung entsteht.

Bir wollen ihn aber bestalb nicht schelten, weil er von Bilsbern spricht, die ihm vor Augen stehen, von denen er glaubt, daß Jedermann sie sehen wird. Auf seinem Standpunkte konnte die Absicht nicht sein, sie den Abwesenden oder gar Kunftigen, wenn die Bilder verloren gegangen, zu vergegenwärtigen.

Ist dieses doch auch die Art der Alten, die uns oft in Berzweislung bringt. Wie anders hätte Pausanias versahren mussen, wenn er sich des Zwedes hätte bewußt sein können, uns durch Worte über den Berlust herrlicher Kunstwerke zu trösten! Die Alten sprachen als gegenwärtig zu Gegenwärtigen, und da bedarf es nicht vieler Worte. Den absichtlichen Redekunsten Philostrats sind wir schuldig, daß wir uns einen deutlichern Begriff von verlorenen köstlichen Bildern auszuhauen wagen.

6. Bartsch in seinem Peintre graveur, Band XIII., Seite 234, spricht unter der eilsten Nummer der Aupferstiche des Andreas Mantegna: "Der römische Senat begleitet einen Triumph. Die Senatoren richten ihren Schritt gegen die rechte Seite; auf sie solgen mehrere Krieger, die man zur Linken sieht, unter welchen Einer besonders aussäult, der mit der Linken eine Hellebarde faßt, am rechten Arme ein ungeheures Schild tragend. Der Grund lägur Rechten ein Gebäude sehen, zur Linken einen runden Thurm. Mantegna hat dieses Blatt nach einer Zeichnung gestochen, die er bei seinem Triumphzug Casars wahrscheinlich benußen wollte, wodon er jedoch keinen Gebrauch gemacht hat."

Bie wir dieses Blatt auslegen, ift in dem ersten Abschnitte zu ersehen; deshalb wir unsere Ueberzeugung nicht wiederholen, sondern nur bei dieser Gelegenheit den Dant, den wir unsern verewigten Bartsch schuldig sind, auch von unserer Seite gebuh-

rend abstatten.

Hat uns dieser trefsliche Mann in den Stand gesetzt, die bes beutendsten und mannigsaltigsten Kenntnisse mit weniger Mühe zu gewinnen, so sind wir, in einem andern Betracht, auch schuldig, ihn als Borarbeiter anzusehen und hie und da, besonders in Absicht auf die gebrauchten Motive, nachzuhelsen: denn das ist ja eben eins der größten Berdienste der Kupserstecherkunft, daß sie uns mit der Denkweise so vieler Künstler bekannt macht und, wenn sie uns die Farbe entbehren lehrt, das geistige Berdienst

ber Erfindung auf das Sicherste überliefert.

7. Um nun aber sowohl uns als andern theilnehmenden Runstfreunden den vollen Genuß des Ganzen zu verschaffen, ließen wir durch unsern geschicken und geübten Kupferstecher Schwerdsgeburth diesen abschließenden Nachzug, völlig in der Dimension der Andreanischen Taseln und in einer den Holzstock sowohl in Umrissen als Haltung nachahmenden Beichnungsart, ausführen, und zwar in umgekehrter Richtung, so daß die Wandelnden nach der Linken zu schreiten. Und so legen wir dieses Blatt unmittelbar hinter den Triumphwagen Casars, wodurch denn, wenn die zehn Blätter hinter einander gesehen werden, für den geistreichen Kenner und Liebhaber das anmuthigste Schauspiel entsteht, indem etwas, von einem der außerordentlichsten Menschen vor mehr als breihundert Jahren intentionirt, zum ersten Mal zur Anschauung gebracht wird.

# Yolngnots Gemalde in der Jesche zu Delphi.

Nach ber Beschreibung bes Pausanias restaurirt von ben Gebrübern Riepenhausen.

Bleiftiftumriffe auf weißem Papier. Bmolf Blatter.

Die unwiderstehliche Begierde nach unmittelbarem Anschauen, die in dem Menschen durch Nachrichten von entsernten Gegenstäns den erregt wird, das Bedürsniß, allem Demjenigen, was wir geistiger Weise gewahr werden, auch ein sinnliches Bild unterzuslegen, sind ein Beweis der Tüchtigkeit unserer Natur, die das Einseitige slieht und immersort das Innere durchs Neußere, das Aeußere durchs Innere zu ergänzen strebt.

Menn wir daher dem Einen Dant wissen, der und Gegenstände der Kunst und Ratur, benen wir in der Wirklichkeit nicht begegnen würden, durch Rachahmung vor die Augen bringt, so haben Andere allerdings auf unsere Erkenntlichkeit größern Anspruch, die bemüht sind, verlorene Monumente wieder herzustellen und, so unterrichtet als geistreich, nach geringen Andeutungen das Zer-

ftorte in einem gemiffen Grabe wieber zu beleben.

Einen solden Dank bringen wir junachst ben obgenannten trefflichen Runftlern, die uns burch ihre gwölf nach ber Beschreis bung bes Baufanias entworfenen Zeichnungen in ben Stand fegen, · pon den längst untergegangenen Gemälden bes Bolygnot in der Lesche ju Delphi eine Art Anschauung ju gewinnen; so wie sie und zugleich Beranlaffung geben, unsere Gebanten über jene bebeutende Werte bes Alterthums im Rachstehenden mitzutheilen.

# Aleber Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi.

1803.

An diesem Bersammlungsorte, einem Bortifus, ben man um einen langlich vieredten hof berumgezogen und nach Innen gu offen benten tann, fanden fic, noch ju Baufanias Beiten mohl erhalten, einige Werte Bolvanots.

Das an ber rechten Seite befindliche Gemalde bestand aus amei Abtheilungen, movon bie eine ber Eroberung Troja's, bie andere. nach unferer Ueberzeugung, ber Berherrlichung Selena's gewibmet mar.

Die Bilbung ber Gruppen aus einzelnen Siguren, ihre Bus fammenftellung unter fic, fowie bie Nachbarichaft beiber Borftellungen, tann unfere erfte Tafel vergegenwärtigen.

Baufanias befdreibt bas Gange von ber Rechten gur Linten. so wie die Gruppen dem Hereintretenden und an dem Bilbe Berges benben vor die Augen tamen, in welcher Ordnung fie auch nun von und mit Rummern bezeichnet worden, obaleich eine andere Betrach. tungsweise, die wir in ber Folge barlegen werben, stattfinden möchte.

Bur Linten fab man ein einzelnes großes Bilb. ben Befuch

bes Obpffeus in der Unterwelt vorftellend.

Bir nehmen an, bag Paufanias, nach Befdreibung ber beiben oben gemelbeten Bilber auf ber rechten Seite, wieder gum Gingange gurudgetehrt fei, fich auf die linte Seite bes Gebaubes gewendet und bas baselbit befindliche Gemalbe von ber Linken jur Rechten beschrieben habe; wie es benn auch auf unferer ameiten Tafel vorgestellt ift.

Bir ersuchen unsere Lefer, sich zuerst mit Dieser unserer Darftellung, sowie mit ber Beschreibung bes Bausanias, bie wir im Auszuge liefern, befannt zu machen, ebe fie zu unfern Muthmaßungen übergeben, wodurch wir ben Sinn biefer Runftwerfe anzubeuten gebenten.

Dabei werden fie burchaus im Auge behalten, bag bie Gruppen

teineswegs perspektivisch, sondern, nach Art damaliger Runft, neben, über und unter einander, jedoch nicht ohne Beisheit und Absicht, gestellt gewesen.

# Nach bem Paufanias.

T.

## Eroberung von Troja.

#### X.

Speus, nadend vorgestellt, wirft die Mauern von Troja nieder. Das berühmte hölzerne Pferd ragt mit seinem Haupte über dies selben bervor.

Polypoites, Sohn des Peirithoos, hat das Haupt mit einer Art von Binde umwunden. Alamas, Sohn des Theseus, ist

neben ihm. Dopffeus fteht in feinem Barnifch.

#### XI.

Ajas, Sohn bes Dileus, halt sein Schild und naht sich dem Altar, als im Schwur begriffen, daß er Kassandra, wider Willen ber Göttin, entführen wolle.

Raffandra fist auf der Erde, vor der Statue der Pallas; fie balt das Bild umfaßt, welches fie von dem Fußgestelle hob, als

Mjas sie, die Schutflebenbe, wegriß.

Die zwei Sohne bes Atreus find auch gehelmt, und überdieß hat Menelaos den Schild, worauf man jenen Drachen fieht, der bei dem Opfer zu Aulis als ein Bunderzeichen erschien. Die Atreiden scheinen den Ajas abhalten zu wollen.

### XII.

Gegen jenem Pferd über verscheibet Classos, unter den Streichen bes Reoptolemos; er ist sterbend vorgestellt. Aftpnoos kniet, nach ihm haut Neoptolemos. Dieser ist der Einzige auf dem Bilde, der die Trojaner noch verfolgt.

Ferner ist ein Altar gemalt, wohin sich ein furchtsames Kind flüchtet. Auf bem Altar liegt ein Harnisch, wie man sie vor Alters trug, aus einem Borber- und hintertheil zusammengesetzt

und burch Spangen befeftigt.

### XШ.

Laobite steht jenseits bes Altars; fie befindet sich nicht unter ber Bahl ber Gefangenen. Neben ihr ein tupfernes Beden auf einem steinernen Juhgestell.

Medufa, eine Tochter Priamos, liegt an bem Boben und

umfaßt es mit beiben Armen.

Daneben seht ihr eine alte Frau mit geschorenem Kopf, ein Kind auf ihren Knieen haltend, welches furchtsam seine Augen mit den Händen bebeckt.

### XIV.

Der Maler hat nachher tobte Körper vorgestellt. Der erste, ben man erblidt, ist Pelis, ausgezogen und auf bem Rüden liegend. Unter ihm liegen Euoneus und Udmetos, welche noch geharnischt sind; höher seht ihr Andere. Leotritos, Sohn bes Polydamas, liegt unter dem Beden.

Ueber Euoneus und Abmetos fieht man ben Körper bes Ro-

roibos, ber um Raffanbra freite.

#### XV.

Ueber ihm bemerkt man die Körper bes Priamos, Arios und Agenor.

Ferner seht ihr Sinon, ben Gefährten bes Dopffeus, und Anchialos, welche bie Leiche bes Laomebon wegtragen.

#### XVI.

Bor ber Wohnung bes Antenor zeigt fich eine Leoparbenhaut, als ein Schutzeichen, daß bie Griechen biefes haus zu verschonen haben.

Theano wird auch mit ihren beiden Sohnen, Glaufos und Gurymachos, vorgestellt. Der Erste sitzt auf einem Harnisch von der alten Art, der Zweite auf einem Stein. Neben diesem sieht man Antenor mit Arino seiner Tochter, welche ein Kind in den Armen balt.

Der Maler hat allen diesen Figuren solche Mienen und Geberben gegeben, wie man fie von Bersonen erwartet, welche von

Somer gebeugt find.

An der Seite sieht man Diener, die einen Esel mit Körben beladen und sie mit Vorräthen anfüllen. Ein Kind sitt auf dem Thiere.

### II.

### Verherrlichung der Belena.

#### 1.

hier wird Alles für Menelaos Rudlehr bereitet. Man sieht ein Schiff; bie Bootsleute find, untermischt, Manner und Rinder.

In ber Mitte fteht Phrontis, ber Steuermann, Die Fahr-

Rangen bereit haltenb.

Unter ihm bringt Ithaimenes ein Rleid, und Choiax fteigt mit einem ehernen Waffergefaß die Schiffstreppe binab.

### II.

Auf bem Lanbe, nicht weit vom Schiffe, sind Polites, Strophios und Alphios beschäftigt, das Gezelt bes Menelaos abzubrechen. Amphialos bricht ein anderes ab.

Bu ben Füßen bes Amphialos fitt ein Kind, ohne Namenss beischrift.

Abrontis ift ber Einzige, ber einen Bart bat.

#### III.

Dann steht Brisers, etwas höher Diomedes und Iphis zunächst; Beibe, als wenn sie die Sconheit Helenens bewunderten. Helena sit; bei ihr steht ein junger Mann, mahrscheinlich

Eurybates, ber Herold bes Obyffeus, zwar unbartig.

Helena hat ihre zwei Frauen neben sich, Banthalis und Clektra; die Erste steht bei ihr, die Andere bindet ihr die Schube.

#### IV.

Ueber ihr sist ein Mann, in Burpur gekleibet, sehr traurig; es ist Helenos, ber Sohn bes Priamos. Neben ihm steht Meges, mit verwundetem Arm; neben diesem Lykomedes, am Gelenke der Hand, am Ropse und an der Ferse verwundet. Auch Euryalos hat zwei Bunden, eine am Kopse, eine am Handgelenke.

Alle biefe Figuren befinden fich über ber Belena.

#### $\mathbf{v}$

Neben ihr sieht man Aithra, die Mutter des Theseus, mit geschorenem Haupte, als Zeichen der Anechtschaft, und Demophon, den Sohn des Theseus, in nachdenklicher Stellung. Wahrscheinlich überlegt er, wie er Aithra in Freiheit setzen will. Er hatte den Agamemnon darum gebeten, der es ohne Beistimmung der Helena nicht gewähren wollte. Bermuthlich steht Eurybates bei Helena, diesen Auftrag auszurichten.

#### VI.

Auf berselben Linie sieht man gefangene, höchst betrübte Tros janerinnen. Andromache, ihren Sohn am Busen, auch Medesitafte, eine natürliche Tochter bes Briamos, an Imbrios verheirathet. Diese beiben Fürstinnen sind verschleiert.

Darauf folgt Polyzena, ihr haar hinten aufgeknüpft, nach

Art junger Berfonen.

#### IX.

Neftor steht junachst; er hat einen hut auf bem Kopf und rine Bile in ber hand. Sein Pferd ist bei ihm, bas sich auf bem Ufer malzen mochte.

Man erkennt das Ufer an Neinen Kiefeln um das Pferd her; fonst bemerkt man nichts, was die Nachbarschaft des Meers bezeichnete.

### VII.

Ueber jenen Frauen, die sich zwischen Nestor und Aithra befinden, sieht man vier andere Gefangene: Alymene, Kreusa, Arisstomache und Xenodike.

#### VIII.

Ueber ihnen befinden fich abermals vier Gefangene, auf einem Bette: Dernome, Metioche, Beisis und Kleodike.

### Befuch des Bonffeus in der Unterwelt.

Hier sieht man ben Acheron, schilsicht, und Schatten von Fischen im Wasser. In einem Schiffe ist der greise Fährmann mit den Rudern abgebildet.

Die im Fabrzeug Sigenden find keine berühmten Personen. Tellis, ein reisender Anabe, und Aleoboia, noch Jungfrau. Diese halt ein Kastchen auf den Anieen, wie man sie der Demeter zu widmen wileat.

Unter Charons Nachen wird ein vatermörberischer Sohn von

feinem eigenen Bater erbroffelt.

- Junachst wird ein Tempelrauber gestraft. Das Weib, bem er überliesert ift, scheint sowohl jede Arzneimittel als alle Gifte, mit benen man die Menschen schwerzlich töbtet, sehr wohl zu kennen.

Ueber diesen Benannten sieht man ben Eurynomos, welcher unter die Götter der Unterwelt gezählt wird. Man sagt, er verzehre das Fleisch der Todten und lasse nur die Knochen übrig. Hier ist er schwarzblau vorgestellt. Er zeigt die Zähne und sitzt auf dem Felle eines Raubthiers.

Bunächst sieht man die Artabierin Auge und Jphimebeia. Die erste hat unter allen Beibern, welche Hertules erkannt, ben vaterahnlichsten Sohn geboren. Der zweiten aber hat Mylassis, eine Stadt in Karien, große Berehrung erwiesen.

Höher als die ermahnten Figuren sieht man die Gesellen des Obyffeus, Perimedes und Curplochos, welche schwarze Widder zum

Opfer bringen.

Bunachst sist ein Mann, mit bem Namen Ofnos bezeichnet: er flicht einen Strid aus Schilf; babei steht eine Eselin, die bas,

was er flicht, sogleich aufzehrt.

Run sieht man auch ben Tityos, bergestalt abgebilbet, baß er nicht mehr Strafe zu leiben, sonbern burch bie Langwierige Strafe verzehrt zu sein scheint; benn es ist ein bunkelnder Schatten.

Bunachst bei Oknos findet sich Ariadne, die auf einem Felsen fitt und ihre Schwester Phaibra ansieht. Diese schwebt an einem Strid, welchen sie mit beiben Handen halt.

Unter Phaibra ruht Chloris auf ben Knieen ber Thyia. Man

alaubt in ihnen zwei zärtliche Freundinnen zu seben.

Neben Thia fteht Profris, Die Tochter bes Grechtheus, und nachber Klomene, Die ihr ben Ruden febrt.

Beiterhin feht ihr Megara von Theben, die verstoßene Frant

bes hertules.

Ueber bem Haupte bieser Weiber sitt auf einem Stein bie . Tochter Salmoneus, Apro.

Bunachst steht Eriphyle, welche die Fingerspiten burchs Gewand am halse hervorzeigt, wobei man in den Falten bas be-

rüchtigte Salsband vermutben tann.

Ueber der Eriphyle ist Cipenor, in einem geflochtenen Bastkleide, wie es die Schiffer tragen, dann Odhsseus, kauernd, der das Schwert über der Grube hält; zu dieser tritt der Wahrsager Teiresias; hinter demselben sit Antikleia, die Mutter des Odhsseus.

Unter bem Obhsseus sigen Theseus und Beirithoos auf Thronen, auf benen sie durch unsichtbare Macht festgehalten werden. Theseus hat die Schwerter Beider in Handen. Beirithoos sieht auf die

Schwerter.

Sobann sind die Töchter bes Bandaros gemalt, Kameiro und Klytie, mit Blumenkränzen geziert und mit Andchelchen spielend.

Dann sieht man ben Antilochos, ber, mit einem Fuß auf einen Stein tretenb, Gesicht und haupt mit beiben Sanben balt.

Bunachst steht Agamemnon, ber die linke Schulter mit einem

Scepter unterftutt, in Sanden aber eine Ruthe tragt.

Brotefilaos, sitzend, betrachtet ben gleichfalls sitzenden Achilleus. Ueber dem Achilleus steht Patrotlos. Alle sind unbartig, außer Ugamemnon.

Höher ift Pholos gemalt, unmundigen Alters, mit einem Siegelring an der linken hand, die er dem Jaseus hinreicht, welcher den Ring betrachtet und ihn abzunehmen im Begriff ift.

Ueber diesen sitt Maira auf einem Stein, die Tochter bes

Proitos.

Bunächst sigt Aktaion und seine Mutter Autonoe, auf einem hirschfelle. Sie halten ein hirschlalb. Auch liegt ein Jagdhund bei ihnen.

Kehrst du nun zu den untern Theilen des Bildes wieder beine Augen, so siehst du nach dem Patroklos den Orpheus auf dem Ruden eines Grabmals sigen. Mit der Linken berührt er die Zither, mit der andern die Zweige einer Weide, an die er sich lehnt. Er ist Griechisch gekleidet; weder sein Gewand noch sein Hauptschmuck hat irgend etwas Thracisches. Un der entgegengessesten Seite des Baums lehnt Promedon, der, nach Einigen, die Sanger überhaupt, besonders aber den Orpheus zu hören Freude gehabt.

In diesem Theile des Bildes ist auch Schedios, der die Phocenser nach Troja führte, nach ihm Pelias, auf einem Throne sitzend, mit grauem Bart und Haupthaar. Dieser betrachtet den Orpheus. Schedios hält einen kleinen Dolch und ist mit Gras

betrangt.

Rächst dem Pelias sit Thampris, des Augenlichtes beraubt, tummerlichen Ansehens, mit starkem Haupts und Barthaar. Bor seinen Füßen liegt die Leier, mit zerbrochenen Hörnern und zers rissenen Saiten.

Etwas höher sist Marspas, welcher ben Olympos, einen

reifenden Anaben, die Flote behandeln lehrt.

Bendest du wieder deine Augen nach dem obern Theile des Gemäldes, so folgt auf Aktaion der salaminische Ajas; sodann Balamedes und Thersites, mit Bürfeln spielend. Der andere Ajas sieht zu. Dieser hat das Ansehen eines schiffbrüchigen, mit schäumender Meeressluth besprengten Mannes.

Etwas bober als Ajas steht bes Dineus Sohn, Meleager, und scheint jenen anzusehen. Alle haben Barte, ber einzige Bala-

medes ift ohne Bart.

Bu unterft auf ber Tafel, hinter Thampris, fitt Gettor und balt mit beiden Sanden bas linke Anie umfcloffen, fehr traurig

von Ansehen.

١,

Rach Hetter sit Memnon, auf einem Steine, zunächst Sarpedon, welcher sein Gesicht in beibe hande verbirgt. Auf seiner Schulter liegt die eine hand Memnons, in bessen Rleid Bögel gewirkt sind. Zunächst bei Memnon steht ein athiopischer Anabe.

Ueber Sarpedon und Memnon steht Paris, sehr jugendlich abgebildet; er schlägt in die Hände. Durch dieses Zeichen, wie es die Landleute geben, will er Penthesileia zu sich loden. Diese schaut auf den Paris mit einer Miene, woraus Berachtung und völlige Geringschätzung hervorblickt. Sie ist auf Jungfrauenart geziert. Ein Panthersell hängt von ihren Schultern.

Ueber ihr tragen zwei Frauen Wasser, in zerbrochenen irbenen Gefäßen; eine schon und jung, die andere schon bejahrt. Rein Name ist beigeschrieben; eine gemeinschaftliche Inschrift zeigt

jeboch, daß fie nicht eingeweiht maren.

Ueber ihnen sieht man Kallisto, Romia und Bero; die erste bat ein Barenfell zum Teppich und berührt mit den Füßen die Kniee der zweiten.

Mitteln auszuführen im Stande waren, so glauben wir boch einem Jeben, bem es nicht an Einbildungstraft mangelt, besonders aber bem Künstler, ber sich mit diesen Gegenständen weiter zu beschäftigen gedenkt, dadurch schon bedeutend vorgearbeitet zu baben.

Eben so benken wir auch durch unsern Auszug aus dem Paufanias, wobei wir alles weggelassen, was die Beschreibung des Gemälbes nicht unmittelbar betrifft, die Uebersicht des Ganzen um vieles erleichtert zu haben. Jedoch würden beide Bemühungen nur ein mageres Interesse bewirken, wenn wir nicht auch dassjenige, was uns wegen sittlicher und poetischer Beziehung der Gruppen unter einander bedeutend geschienen, dem Leser mitzutheilen und die Künstler dadurch zu Bearbeitung des Einzelnen sowohl als des Ganzen aufzumuntern gedächten.

Schon aus der bloßen Beschreibung leuchtet hervor, daß Bolygnot eine große Mannigfaltigkeit von Zuständen dargestellt; wir sinden die verschiedenen Geschlechter und Alter, Stände, Beschäftigungen, gewaltiges Wirken und großes Leiben, alles, in sofern es heroen und heroinen ziemt, deren Charakter und Schonbeit er wahrscheinlich dadurch auf das höchste zu steigern versmochte, daß er die Borstellung der höhern Götter auf diesen Ges

malben burchaus vermieben.

Wenn nun auf diese Weise schon eine große und würdige Mannigsaltigkeit in die Augen springt, so sind doch die Bezüge der Gruppen unter einander nicht so leicht aufgefunden. Wir wollen daher die schon oben erwähnte glückliche Art des Künstlers, das Ganze seiner Werke, das für die Annliche Anschauung zu keiner Einheit gelangen konnte, für den Berstand, für das Gestühl zu verbinden, nach unserer Ueberzeugung vortragen.

### Die Gemälbe ber Lesche überhaupt betrachtet.

Die brei Gemälbe machen unter sich ein Ganzes; in bem einen ist die Ersüllung der Isias und die Auflösung des zehnjährigen Räthsels dargestellt, in dem andern der bedeutendste Punkt der Rückehr griechischer Helden; denn muß nicht, sobald Troja erobert ist, die erste Frage sein: Wie wird es Helenen erzgehen? In dem dritten schließt sich durch Odysseus und die vor seinem Besuch des Hades umgekommenen Griechen und Trojaner diese große Weltepoche an die heroische Vergangenheit die zu den Titanen hin.

Wir freuen uns icon auf die Zeit, wenn durch Bemuhung tüchtiger beutscher Kunftler alle biese Schatten, die wir jest

mubfam vor die Einbildungstraft rufen, vor unfern Augen in bebeutenden und iconen Reihen bafteben werben.

## Ueber die Eroberung Troja's.

Das erfte Gemalbe, ob fich gleich in bemfelben auch manche feine Bezuge, ber Dentart bes Runftlers gemaß, aufweisen laffen, tann boch eigentlich unter bie biftorifchen gezählt werben. Alles geht unter unfern Augen bor. Epeus reißt bie Mauern ein; bas ungludbringende Pferd, burch beffen Gulfe er foldes bewirtt, ift babei angebeutet. Bolppoites und Atamas folgen bem flugen Anführer Dopffeus.

Ueber und neben ihnen erscheinen die Gewaltthätigkeiten gegen Ueberwundene. Dort racht Neoptolem ben Tod feines Baters, bier vermögen die Atreiden felbst eine beilige Jungfrau nicht gu

souben.

Doch unfern dieser gewaltsamen Ereignisse ift eine Verschonte zu feben. Laobite, es fei nun als Geliebte bes Atamas ober als Sowiegertochter bes Antenor, steht rubig unter fo vielen Graueln. Bielleicht ist das Kind auf dem Schoope der alten Frauen ihr Sohn, ben fie von Atamas empfieng. Auch liegt ein troftloses Mabchen, Mebufa, an bem Fuße bes babei ftebenben Bedens.

Unter und neben diefer Gruppe fieht man gehäufte Tobte liegen; bort Junglinge, bier Greife. Die feinern Beguge, warum gerade die Benannten gewählt worden, entbedt uns fünftig ber Alterthumsforscher.

Rach biefen ftummen Trauerscenen wendet fich bas Gemalbe sum Schluß: man beginnt bie Leichname ju begraben; ber Berrather Sinon erzeigt ben Abgeschiedenen biesen Liebesbienft, und su völliger Befriedigung bes Bartgefühls entweicht ber gaftfreie Antenor, verschont, mit ben Seinigen.

### Ueber die Berherrlichung ber Belena.

haben wir bas erfte Gemalbe mit Paufanias von ber Rechten gur Linken betrachtet, fo geben wir biefes lieber von ber Linken gur Rechten burch. Hier ift von teiner Gewaltthatigkeit die Rebe mehr. Der weise Restor, noch in seinem höchsten Alter als Pferdebandiger angebeutet, ift am Ufer, als Borsteber einer mit Borficht vorzunehmenden Ginschiffung gestellt; neben ibm, in brei Stodwerten über einander gehäuft, gefangene trojanische Frauen, thren Auftand mehr ober weniger bejammernd; nicht mehr, wie sonst, ausgetheilt in Familien, ber Mutter, bem Bater, bem Bruber, bem Gatten an ber Seite, sondern zusammengerafft, gleich einer Heerbe in die Enge getrieben, als Masse behandelt, wie wir porhin die männlichen Todten gesehen.

Aber nicht schwache Frauen allein finden wir in dem erniedris genden Ruftande ber Gefangenschaft, auch Ranner fieht man,

meift fcmer verwundet, unfabig ju widersteben.

Und alle diese geistigen und törperlichen Schmerzen, um wessentwillen werden sie erduldet? Um eines Weibes willen, bem Sinnbilde ber bochsten Schönheit.

hier figt sie, wieder als Konigin, bedient und umstanden von ihren Magden, bewundert von einem ehemaligen Liebhaber und

Freier und ehrfurchtsvoll burch einen Berold begrüßt.

Dieser leste merkwürdige Bug deutet auf eine frühere Jugend zurück, und wir werden sogleich auf eine benachbarte Gruppe gewiesen. Hinter Helenen steht Aithra, Theseus Mutter, die schon um ihrentwillen seit langen Jahren in der Gefangenschaft schmachtet und sich nunmehr wieder als Gesangene unter den Gesangenen sindet. Ihr Enkel Demophon scheint, neben ihr, auf ihre Befreiung zu sinnen.

Wenn nun, wie die Fabel erzählt, Agamemnon, der unumsichränkte Heerführer der Griechen, ohne Helenens Beistimmung die Aithra loszugeben nicht geneigt ist, so erscheint jene im höchsten Glanze, da sie, mitten unter der Masse von Gefangenen, als eine Fürstin ruht, von der es abhängt, zu binden oder zu lösen. Alles, was gegen sie verbrochen wurde, hat die traurigsten Folgen;

was sie verbrach, wird durch ihre Gegenwart ausgelöscht.

Bon Jugend auf ein Gegenstand der Verehrung und Begierde, erregt sie die hestigsten Leidenschaften einer heroischen Welt, legt ihren Freiern eine ewige Dienstbarkeit auf, wird geraubt, geheirathet, entsührt und wieder erworden. Sie entzuckt, indem sie Verderben bringt, das Alter wie die Jugend, entwassnet den rachgierigen Gemahl; und vorher das Ziel eines verderblichen Krieges, erscheint sie nunmehr als der schönste Zwed des Sieges, und erst über Hausen von Todten und Gesangenen erhaben, thront sie auf dem Gipfel ihrer Wirkung. Alles ist vergeben und versessen; benn sie ist wieder da. Der Lebendige sieht die Lebendige wieder und erfreut sich in ihr des höchsten irdischen Gutes, des Anblicks einer vollkommenen Gestalt.

Und so scheint Welt und Nachwelt mit dem iddischen Schäfer einzustimmen, ber Macht und Gold und Beisheit neben ber

Schönheit gering achtete.

Mit großem Berftand hat Bolygnot hiernachst Brifers, bie zweite Helena, bie nach ihr bas größte Unbeil aber bie Griechen

t. nicht fern bugefiellt, gemis mit unichtipharet Abstudung abnheit

r ir wirt denn auch der Momen: diese: Souliellung am des Lilldes bezeitmer indem des Monetans Feldmobnung elegt unt iein Schiff zu Absahr: bezeitet werd.

m Sárlufic ie: und nod eine Bemerkung erlaubi. iche Menidien all große Naturericheinungen, bleiben bem ismus eines jeden Loltes immer beilig. De folde Rhaneienient ober geichabet tommt nicht in Betracht. Echmebe verehrt Ran XII., ben ichablichten feiner Ronige. ein: aud ben Griechen bas Anbenten feiner Belena enti haben. Unt wenn aleich die unt da ein billiger Unwille as Unfirtliche ihres Manbels entgegengefeste Sabeln er-, fie pen ihrem Gemahl übel behandeln, fie jogar ben exwerfener Berbrecher leiben ließ, je finden wir fie boch m homer ale behagliche hausfrau wieber; ein Dichtet, ores, mirt mit Blindbeit geftraft, meil er fie unmitrbig ellt; und fo verdiente, nach vielfabriger Kontrovers, Gurigewiß ben Dant aller Griechen, wenn er fie ale gerechtja sogar als völlig unschuldig barftellte und so bie uner-Ferberung best gebilbeten Meniden, Schonbeit und Sittim Ginklange zu feben, befriedigte.

# er ben Besuch bes Obuffens in ber Unterwelt.

mn in dem ersten Bilbe das historische, im zweiten bas lische vorwaltete, so tommt und im dritten, ohne daß wir eiden Eigenschaften vermissen, ein hober poetischer Sinn n, der, weitumfassend, tiefeingreisend, sich anmahungslosischuldigem Bewußtsein und heiterer, naiver Nequemlichtett ellen weiß.

efes Bild, das gleichfalls aus drei Stodwerten über einander befchreiben wir nunmehr, den Pausanias auf einige Rett end, nach unsern eigenen Ginsichten.

en, fast gegen die Mitte bes Vildes, erbliden mir Oppstona, i frommen, nur um sein Schidfal bekummerten Resuder bes. Er hat das Schwert gezogen; aber nicht zur Gemaltegen die unterirdischen Mächte, sondern die Erstlinge best noch der Teiresias zu bewahren, der gegen ihm Aber indes die Mutter Antilleia, ihren Schn noch nicht id. weiter zurücsist.

nter Obpffeus fteben feine Gefahrten: Alvener, bene, noch nicht begrabene, junacht; entfernter milocoo, ichmarze Bibber jum Cofer bi

Gelingt nun diesem klugen Helben sein Besuch, so ift fredeligien Stürmern der Unterwelt früher ihre Unternehmung abel gerathen. Unter ihm sieht man Theseus und Peirithoos, mit Betrachtung ihrer Schwerter beschäftigt, die ihnen, als irdische Wassen, im Kampse mit dem Geisterreich wenig gefruchtet. Sie siehen, auf goldene Throne gebannt, zur Strafe ihres Uebermuths.

An ihrer Seite, unter jenen ehrwürdigen Alten, fieht man völlig unähnliche Rachbarinnen, Kameiro und Klytie, die zur Unterwelt allzufrüh entführten anmuthigen Töchter des Bandards, bekränzt, den unschuldigsten Zeitvertreib, das Kinderspiel der

Anochelden, gleichsam ewig fortsepend.

An der andern Seite des Theseus und Beirithoos befindet sich eine ernstere Gesellschaft; unglückliche Gattinnen, theils durch eigene Leidenschaft, theils durch fremde beschädigt: Eriphyle, Tyro, Phaidra und Ariadne, die erste und britte sonderbar bezeichnet.

Unter ihnen Chloris und Thyia, zärtliche Freundinnen, eine ber andern im Schoose liegend. Sodann Brotris und Klymene, Nebenbuhlerinnen; diese wendet von jener sich weg. Etwas entsfernt, für sich allein, steht Megara, die erste würdige, aber leiber in ihren Kindern unglückliche, verstoßene Gattin des Herhules.

hat nun vielleicht der Künstler dadurch, daß er den Odpsseus und seine Gesahrten in die obere Reibe geset, die böhere Region des hades bezeichnen wollen? Da Odpsseus, nach homerischer Dichtung, keinesweges in die Unterwelt hinabsteigt, sondern sich nur an sie heranwagt, so ist wohl nicht ohne Absicht der Acheron und jener den abgeschiedenen Seelen eigentlich bestimmte Eingang zum Schattenreiche unten an der Seite vorgestellt.

In bem Schiffe befindet fich Charon, neben ihm zwei junge Bersonen, weber burch fich noch burch ihre Verwandtichaft be-

rühmt, über welche wir folgende Muthmaßungen begen.

Tellis scheint bem Alterthum als ein gegen seine Eltern frommes Kind bekannt gewesen zu sein, indem außerhalb bes Schiffes, unter ihm, wahrscheinlich auf einer vorgestellten Lands zunge, ein unfrommer Sohn von seinem eigenen Bater gequält wird.

Rleoboia trägt das heilige Ristchen, ein Zeichen der Berehrung gegen die Geheimnisse, mit sich, und unter ihr, außer dem Schiffe, wird zum deutlichen Gegensatz ein Freder gepeinigt.

Ueber bem Charon sehen wir ein Schreckbild, ben Damon Eurynomos, und in berselben Gegend ben zum Schatten verschwins benden Tityos. Diesen letten würden wir den Kunstlern rathen noch etwas weiter herunter zu seten, als in unserer Tafel gesschehen, damit dem Odysseus und seinen Gefährten der Rücken frei gehalten werbe.

Barum Auge und Johimebeia zunächst am Schiffe stehen, wagen wir nicht zu erklären; besto mehr sinden wir bei der sonders baren Gruppe zu bemerken, wo eine Eselin die Arbeit des be-

ichaftigten Seilbrebers aufzehrt.

Die Alten scheinen, und zwar mit Recht, ein fruchtloses Besmühen als die größte Bein betrachtet zu haben. Der immer zurückstürzende Stein des Sisphos, die fliehenden Früchte des Tantalos, das Wassertragen in zerdrechenden Gefäßen, alles deutet auf unerreichte Zwede. Hier ist nicht etwan eine dem Verdrechen angemessene Wiedervergeltung oder spezifische Strase! Nein, die Unglücklichen werden sämmtlich mit dem schrecklichsten der menschlichen Schickslabe belegt, den Zweck eines ernsten, anhaltenden Besstrebens vereitelt zu sehen.

Bas nun bort als Strafe gewaltsamer Titanen und sonstiger Schuldigen gedacht wird, ist hier durch Oknos und seine Eselin als ein Schickal, ein Zustand, auf das nawste dargestellt. Er slicht eben von Natur, wie sie von Natur frist; er könnte lieber aushören zu slechten, aber was alsdann sonst beginnen? Er slicht lieber, um zu slechten, und das Schilf, das sich auch ungesslochten hätte verzehren lassen, wird nun geslochten gespeist. Biels leicht schweckt es so, vielleicht nährt es besser? Dieser Oknos, könnte man sagen, hat auf diese Weise doch eine Art von Unters

haltung mit feiner Gfelin!

Doch indem wir unsern Lesern die weitere Entwicklung dieses profunden Symbols überlassen, bemerken wir nur, daß der Grieche, der gleich ins Leben gurucksah, darin den Zustand eines fleißigen Mannes, dem eine verschwenderische Frau zugesellt ist, zu finden

alaubte.

Haben wir nun diese Seite des Bildes vollendet, wo wir fast mur frühere heroische Gestalten erblickten, so treffen wir bei fersnerem Fortblick auf Gegenstände, die zu Odosseus einen nähern Bezug haben. Wir sinden hier die Freunde des Odosseus, Antissochos, Agamemnon, Protesilaos, Achilleus und Patrollos. Sie durfen sich nur in den freien Raum, der über ihnen gelassen ist, erheben, und sie besinden sich mit Odosseus auf Einer Linie.

Beiterhin sehen wir des Odoffeus Gegner versammelt, die beiben Ljanten nebst Palamedes, einem der edelsten der Griechen, ber sein erfundenes Würfelspiel mit dem sonst so verschmabten

Therfites ju üben beschäftigt ift.

In ber Sobe zwischen beiben, sich ber Gesinnung nach wiberfrebenben, burch einen Zwischenraum abgesonberten Gruppen ber Griechen sinden sich Liebenbe versammelt: Photos und Jaseus, mit einem Ringe, bem zartesten Zeichen ber Freundschaft, beschäftigt; Attaion und seine Mutter, mit gleicher Luft am Waidwerke theilnehmend; Maira, einsam zwischen beiben, könnte räthsels haft bleiben, wenn ihr nicht eine herzliche Neigung gegen ihren Bater biesen Play unter ben anmuthia und naw Liebenden verschaffte.

Man wende nun seinen Blid nach dem untern Theile des Bildes! Dort sindet man die Dichterwelt, vortrefflich geschildert, beisammen. Orpheus, als treuer Gatte, ruht auf dem Grade seiner zweimal Berlorenen: als berühmtester Dichter, hat er seine Hoser bei sich, Schedios und Pelias, deren Bezeichnung, so wie das Recht, in dieser Gesellschaft zu sein, noch zu erklären wäre. Thampris, das schönste Talent, in dem traurigsten Zustande der verwelkenden Abnahme. Gleich dabei Lehrer und Schüler, Marspas und Olympos, auf ein frisches Leben und künftige Zeiten deutend.

Befanden fich nun über diefer Dichterwelt die abgeschiedenen Griechen, so find neben ihnen, als wie in einem Bintel, die armen Trojaner vorgestellt: hettor, sein Schickal immerfort be-

trauernd. Memnon und Sarvebon.

Aber um diesen dustern Winkel zu erheitern, hat der Kunftler ben lüsternen, weiberschätzenden Knaben Paris in ewiger Jugend dargestellt. Noch als rober Waldbewohner, doch seiner Macht über Frauen sich bewußt, schlägt er in die hände, um, das Gegenzichen erwartend, irgend einer horchenden Schönen anzubeuten, wo er zu finden sei.

Aber Benthesileia, die Heldin, im kriegerischen Schmuck, steht vor ihm, ihre Geberden und Mienen zeigen sich abstoßend und verachtend, und so wäre denn auch der peinliche Zustand eines anmaßlichen Weiberbesiegers, der endlich von einer hochberzigen

Frau verschmäht wirb, im habes verewigt.

Barum übrigens Meleager und ferner Kallifto, Bero, Nomia in ber höhern Region einen Blat einnehmen, fei fünftigen Aus-

legern anbeim gestellt.

Wir betrachten nur noch, am Schluse bes Bildes, jene Gessellschaft vergeblich Bemühter, die und eigentlich den Ort zu erstennen giebt, wo wir und befinden. Sispphos, Tantalos, Unsbenannte, welche sich in die höhern Geheimnisse einweihen zu lassen verabsaumt, zeigen sich hier. Konnten wir noch über Oknos lächeln, so sind nun die Motive ähnlicher Darstellungen ind Tragische gessteigert. Un beiden Enden des Hades sinden wir vergeblich Besmühte und innerhalb solcher trostlosen Zustände heroen und Heroknen zusammengedrängt und eingeschlossen.

Bei ben Tobten ift Alles ewig. Der Zuftand, in welchem ber Mensch zulest ben Erbbewohnern erschien, fixirt sich für alle Zustunft. Alt ober jung, schon ober entstellt, glücklich ober unglücklich, schwebt er immer unserer Einbildungstraft auf ber grauen

Tafel bes Habes por.

## Nachtrag.

Indem die Künstler immer mehr Trieb zeigen, sich dem Alterthume zu nähern, so wird es Pflicht, ihnen zwedmäßig vorzusarbeiten, damit eine höchst lobenswerthe Absicht rascher gefördert werde. Wir wünschen, daß man daßjenige, was wir an den Gemalben der Lesche zu leisten gesucht, als eine Probe dessen, was wir künstig weiter fortzusühren gedenken, günstig aufnehme.

Bausanias ist ein für ben heitern Künstlersinn beinahe unzugänglicher Schriftsteller; man muß ihn recht kennen, wenn man ihn genießen und nützen soll. Gegen ihn, als Beobachter überhaupt, als Bemerker insbesondere, als Erklärer und Schriftsteller, ist gar viel einzuwenden; dazu kommt noch ein an vielen Stellen verdorbener Text, wodurch sein Werk noch trüber vor unsern Augen erscheint; daher wäre zu wünschen, daß Freunde des Alterthums und der Kunst sich vereinigten, diese Decke wegzuziehen und besonders Alles, was den Künstler zunächst interessirt, vorerst ins

Klare zu ftellen.

Man kann bem Gelehrten nicht zumuthen, daß er die reiche Ernte, zu der ihn die Fruchtbarkeit seines weiten Feldes und seine eigene Thätigkeit berechtigt, selbst aus einander sondere; er hat zu viel Rücksichten zu nehmen, als daß er eine der andern völlig ausopfern könnte; und so ergeht es ihm gewöhnlich, wie es dem Pausanias ergieng, daß ein Kunstwerk, oder sonst ein Gegenstand, ihn mehr an sein Wissen erinnert, als daß es ihn aufsorderte, sich des großen Umfangs seiner Kenntnisse zu Gunsten dieses besondern Falles zu entäußern. Deßhalb möcke der Kunststreund wohl ein verdienstliches Wert unternehmen, wenn er sich zwisschen dem Gelehrten und Künstler in die Mitte stellte und aus den Schägen des ersten sur des Wedurfnisse der andern auszuwählen verstünde.

Die Kunst überhaupt, besonders aber die deutsche, steht auf bem bedeutenden Bunkte, daß sich Künstler und Liebhaber dem wahren Sinne des Alterthums mit starten Schritten genähert. Man vergleiche die Riepenhausischen Blätter mit Versuchen des sonst so verbienten Grafen Caplus, und man wird mit Vergnügen

einen ungebeuern Abstand gewahr werden.

Fahren unsere Künstler nun fort, die Restauration verlorener Kunstwerke nach Beschreibungen zu unternehmen, so läßt sich gar nicht absehen, wie weit sie solches führen werde. Sie sind genöthigt, aus sich selbst, aus ihrer Zeit und Umgebung herauszugehen und, indem sie sich eine Ausgabe vergegenwärtigen, zugleich die Frage auszuwersen, wie eine entsernte Borzeit sie gelöst haben würde. Sie werden auf die einsach-hohen und profund-naiven Gegenstände

aufmerkfam und fühlen fich gedrungen, Bedeutung und form im

bochften Sinne zu tultiviren.

Betrachtet man nun den Weg, welchen die Alterthumskunde schon seit geraumer Zeit einschlägt, so bemerkt man, daß auch sie dem wunschenswerthen Ziele nachstrebt, die Borzeit überhaupt, bestonders aber die Kunst der Borzeit, zur Anschauung zu bringen.

Sest sich nun zugleich die Manier, bloß durch Umrisse eine geistreiche Komposition auszudrücken und ganze epische und dras matische Folgen darzustellen, beim Publitum in Gunst, so werden die höhern Kunstzwecke gewiß mehr gefördert als durch die endlose Qual, womit Künstler oft unglücklich erfundene Bilder auszussühren Jahre lang bemüht sind. Das, was ein glücklicher Gedanke sei, wird mehr offenbar werden, und eine vollendete Aussührung wird ihm alsdann den eigentlichen Kunstwerth zu allgemeinem Behagen geben können.

Um zu diesem schönen Zwed das Mögliche beizutragen, wers den wir unsere künftigen Aufgaben dahin lenken und indessen, durch successive Bearbeitung des Pausanias und Plinius, besons ders auch der Philostrate, die Künstler zu fördern suchen.

Auch wurde die Bergleichung der Homerischen, Birgilischen und Bolygnotischen Höllensahrten dereinst, wenn die lettere vor den Augen des Bublitums aufgestellt sein wird, erfreuliche Geslegenheit geben, Boesie und bildende Kunst als verwandt und getrennt zu beobachten und zu beurtheilen.

Auf ahnliche Weise wird sich eine Vorstellung ber Eroberung von Troja, wie sie auf einer antiken Base vorkommt, mit der Polygnotischen Behandlung vergleichen und dergestalt benutzen

Lassen.

Bir hatten eine Zeichnung des Basengemäldes neben den Riepenhausischen Blättern ausgestellt. Hier ist nichts, das mit der Polygnotischen, von uns oben entwickelten Darstellungsweise übereinstimmte; Alles scheint mehr ins Kurze zusammengezogen, Thaten und Handlungen werden mit voller Wirklichkeit neben einsander aufgezählt; woraus sich, wie uns dunkt, ohne die übrigen, von Geschmack, von Unordnung u. s. w. hergenommenen Gründe in Anschlag zu bringen, schon mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine jüngere Entstehung schließen läßt.

Bir munichen, biefe Abbildung gedachten Basengemaldes fünftig ber Riepenhausischen Arbeit beigefügt zu sehen. Denn obgleich, so viel wir wissen, herr Tischbein foldes bereits in Kupfer stechen

١

laffen, so ift es bod immer noch viel zu wenig befannt.

# Aupferflich nach Tigian. mabriceinlich von C. Cort.

1822.

Wenn man problematische Bilber wie bas fragliche von Tizian versteben und auslegen will, so hat man Folgendes zu bedenken. Seit bem breizehnten Jahrhundert, wo man anfieng, ben gwar noch immer respettabeln, aber julest boch gang mumienhaft vertrodneten bozantinischen Styl zu verlaffen und fich an bie Natur zu wenden, war bem Maler nichts zu hoch und nichts zu tief, mas er nicht unmittelbar an ber Wirklichkeit nachzubilden getrachtet batte: die Forberung gieng nach und nach so weit, daß bie Gemalbe als eine Art von Musterkarte alles dem Auge Erreichbare enthalten mußten. Eine folche Tafel follte bis an ben Rand bebeutend und ausführlich gefüllt sein; hiebei blieb nun unvermeids lich, daß fremde, jum hauptgegenstand nicht gehörige Figuren und fonftige Gegenstände, als Beweise allgemeiner Runftfertigkeit, mit aufgeführt murben. Bu Tizians Zeiten unterwarf fich ber Maler noch gern folden Forberungen.

Wenden wir uns nunmehr jum Bilde felbft! In einer offenen mannigfaltigen Lanbichaft feben wir zu unferer linken Sand, faft am Rande, nachft Felfen und Baum, bas iconfte nadte Dabchen liegen, bequem, gelaffen, impaffible, wie auf bem einsamsten Bolfter. Schnitte man fie beraus, fo hatte man fcon ein volltommenes Bild und verlangte nichts weiter; bei gegenwärtigem Musterbilde aber follte vorerst bie Berrlichkeit des menschlichen Rörpers in feiner außerlichen Erscheinung bargethan werden. Ferner ftebt binter ihr ein bobes enghalfiges Gefaß, mahricheinlich bes Metallalanges willen; ein fanfter Rauch giebt aus ihm bervor. Sollte bas vielleicht auf die Frommigkeit diefer schonen Frau, auf

ein ftilles Bebet ober worauf fonft beuten?

Denn daß bier eine bochft mertwürdige Berfon vorgestellt fei, werden wir bald gewahr. Rechts gegenüber am Rande liegt ein Tobtentopf, und aus ber Rluft baneben zeigt fich ber Arm eines Menschen, noch von Fleisch und Musteln nicht entblößt.

Wie das zusammenhänge, sehen wir bald; benn zwischen gebachten Eruvien und jenem Götterbilde frummt fich ein kleiner beweglicher Drache, begierig nach ber anlodenden Beute ichauend. Sollten wir nun aber, ba fie felbst so rubig liegt und wie burch einen Zauber den Lindwurm abzuhalten scheint, für fie einigermaßen besorgt fein, so fturmt aus ber bufterften Gewitterwolle ein gebarnischter Ritter auf einem abenteuerlichen feuerspeienden 25wen bervor, welche beide wohl dem Drachen bald den Garaus

machen werben. Und so sehen wir benn, obgleich auf eine etwas wunderbare Weise, St. Georg, ber ben Lindwurm bebroht, und bie zu erlösende Dame porgestellt.

Fragen wir nunmehr nach ber Landschaft, so hat diese mit ber Begebenheit gar nichts gemein; sie ist nur, nach oben ausgesprochenem Grundsah, für sich so merkwürdig als möglich, und boch finden die beschriebenen Figuren in ihr glücklichen Raum.

Zwischen zwei felstigen Ufern, einem steilern, stark bebuschten, einem slächern, der Begetation weniger unterworfenen, strömt ein Fluß erst rauschend, dann sanft zu uns heran; das rechte steile Ufer ist von einer mächtigen Ruine gekrönt; gewaltige, unförmsliche Massen von überbliebenem Mauerwerk beuten auf Macht und Kraft, die sich beim Erbauen bewiesen. Sinzelne Säulen, ja eine Statue noch in einer Nische deuten auf die Anmuth eines solchen königlichen Ausenthalts: die Gewalt der Zeit hat aber alle Menschen-

bemühungen unnut und unbrauchbar gemacht.

Auf bem gegenüber liegenden Ufer werden wir auf neuere Reiten gewiesen; ba fteben machtige Thurme, frisch errichtete ober völlig wiederhergestellte Bertheibigungsanftalten, neue, wohlausgemauerte Schießscharten und Zaden. Gang hinten aber im Grunde verbindet die beiben Ufer eine Brude, bie uns an die Engelsbrude, fo wie ber babinter stehende Thurm an die Engelsburg erinnert. Bei jener Wahrheits- und Wirklichkeitsliebe marb eine folde Ortund Beitverwechselung bem Runftler nicht angerechnet. Dente man aber ja nicht bas Ganze ohne bie genaueste Kongruenz; man tonnte teine Linie verandern, ohne ber Romposition gu fcaben. Sochft merkwurdig preisen wir die volltommen poetische Gewitter: wolfe, bie ben Retter hervorbringt; boch lagt fich ohne Gegenwart des Blattes davon nicht ausführlich fprechen. Un ber einen Seite scheint fie fich von jener Ruine gleich einem Drachenschwang loszulöfen, im Gangen tann man aber mit allem Roomorphismus teine eigentliche Gestalt berausbeuten; an ber andern Seite entsteht zwischen Brude und Festungswerten ein Brand, beffen Rauch, ftill wallend, bis zu bem feuerspeienden Rachen bes Lowen binauffteigt und mit ihm in Busammenhang tritt. Genug, ob wir gleich biefe Komposition erft als tollettiv ansprachen, so muffen wir fie zulett als völlig zur Einheit verschlungen betrachten und preisen.

Bum Schluffe jedoch, ganz genau befehen, nach befragten Legendenbüchern, ist es eine christliche Parodie der Fabel von Perseus und Andromeda. Eines heidnischen Königs Land wird durch einen Drachen verwüstet, welcher nur durch Menschenopfer zu beschwichtigen ist. Endlich trifft seine Tochter das Loos, welche

jedoch durch den hereinstürmenden Ritter St. Georg befreit und ber Lindwurm getödtet wird. Sie geht zum Christenthum über; ihr Rame jedoch blieb uns unbekannt.

# Wilhelm Gifchbeins Jonlien.

#### 1821.

Bilhelm Tischein bilbete sich in ber glücklichen Zeit, wo bem zeichnenden Kunftler noch objektives Wahre von außen geboten ward, wo er die reinern Dichterwerke als Borarbeit betrachten, sie, nach seiner Weise belebt, wieder hervorbringen konnte.

Benn Homer ihn zur heroische kriegerischen Welt heranzog, wendete er sich eben so gern mit Theokrit zum unschuldigen goldenssilbernen Beitalter ländlichen Wesens und Treibens, und wenn die Phantasie, welche Alles mit Bilbern bevölkert, ins Weite zu führen berohte, so kehrte er schnell zum Charakteristischen zuruck, das er, Gestalt um Gestalt, dis zu den Thieren verfolgte.

Und so vorbereitet, begab er sich nach Italien, ba er benn schon auf ber Reise bas Borgefühl einer heroisch-bedeutenben Land-

schaft in Stizzen gar anmuthig auszudrücken wußte.

Seines wadern Lebensganges haben wir früher schon gedacht, so wie des wechselseitig freundschaftlich belehrend fortdauernden Berhältnisses. Gegenwärtig sei von leicht entworsenen Blättern die Rede, durch deren Sendung er dis auf den heutigen Tag eine höchst erquickliche Verbindung auch aus der Ferne zu erhalten weiß.

Bor uns liegt ein Band in groß Quart mehr ober weniger ausgeführter Entwürfe, die Mannigfaltigkeit des künftlerischen Sinnes und Denkens enthaltend. Einem jeden Blatte haben wir, auf des Freundes Verlangen, einige Reime hinzugefügt; er liebt, seine sinnigen Stizzen durch Worte verklart und vollendet zu sehen. Als Titelschrift sandten wir voran:

Wie feit seinen Jünglingsjahren Unser Tischein sich ergeht, Wie er Berg und Thal befahren, Stets an rechter Stelle steht; Was er sieht, weiß mitzutheilen, Was er bichtet, ebenfalls; Faunen bringt er auch zuweilen,

Faunen bringt er auch zuweilen Frauen boch auf allen Zeilen Des poetisch-plastischen Alls. Alfo war es an ber Tiber, Wo bergleichen wir geübt, Und noch wirkt biefelbe Fiber, Freund, bem Freunde gleich geliebt.

T.

Substruttionen gerstörter ungeheurer Luft. und Brachtgebaube, beren Ruinen burd Begetation wieber belebt worben.

Gar manche bebeutenbe Stelle unserer Erboberstäche erinnert, mitten in herrlicher Gegenwart, an eine größere Bergangenheit, und vielleicht ist nirgends dieser Kontrast sichtbarer, fühlbarer als in Rom und bessen Umgegend: das Zerstörte ist ungeheuer, burch keine Einbildungskraft zu vergegenwärtigen, und doch auch erscheint das Wiederhergestellte, unsern Augen sich Darbietende gleichfalls

ungebeuer.

Kun aber zu unserm Blatt! Die weitläuftigsten, von der Baustunst eroberten Räume sollten wieder als ebener Boden dem Pflanzens leben gewidmet werden. Substruktionen, die Last kaiserlicher Bods nungen zu tragen geeignet, überlassen nunmehr einen ebenen, gleichs gültigen Boden dem Beizendau; Schlinges und hängepstanzen senken sich in diese halbverschütteten, sinstern Räume; Früchte des Granats daumes, Kürdiskranken erheitern, schmüden diese Einöde; und wenn dem Auge des Wanderers ein so uneben zerrissener Boden als gesstalteter Raturhügel erschien, so wunderte es einen Herdben desto mehr, in solchen Schluchten statt Urfels Mauerwerk, statt Gebirgslagern, Spalten und Gängen gerade anstrebende Mauers pseiler, mächtige Gewölbsbogen zu erblicken und, wollte er sich wagen, ein unterirdisches Labyrinih von düstern Hallen und Gäns gen vor sich zu sinden.

Einem solchen gefühlvollen Anschauen war Tischein mehr als Andere hingegeben; überall fand er Lebendiges zu dem Abgeschies benen gepaart. Roch besitze ich solche unschätzbare Blätter, die den innigen Sinn eines wundersamen hingeschwundenen und wieder

neubelebten Ruftandes verfünden.

Dem oben beschriebenen Blatt fügte ich folgende Reime bingu:

Bürdige Prachtgebäude stürzen, Mauer fällt, Gemölbe bleiben, Daß nach tausendjähr'gem Treiben Thor und Pfeiler sich verkurzen. Dann beginnt das Leben wieder, Boden mischt sich neuen Saaten, Rank' auf Ranke senkt sich nieder, Der Ratur ist's wohlgerathen.

Das in soldem Falle uns überraschende Gefühl sprach ich in früher Jugend, ohne ben sinnlichen Gindruck erfahren zu haben, folgendermaßen aus:

Natur! du ewig keimende,
Schaffft Jeden zum Genuß des Lebens, hast deine Kinder alle mütterlich Mit Erbtheil ausgestattet, einer Hatte. Hoch daut die Schwalb' an das Gesims, Unfühlend, welchen Zierrath Sie vertlebt; Die Raup' umspinnt den goldnen Zweig Zum Winterhaus für ihre Brut; Und du slidst zwischen der Vergangenheit Erhabne Trümmer Für dein Bedürsniß Sine Hütte, o Mensch, Genießest über Grädern!

#### II.

Im Meer die Sonne untergehend, zwei Jünglings: Freunde, an einander traulich gelehnt, auf einer Höhe stehend, von den letten Strahlen beleuchtet, überschauen die reiche Gegend und ersauiden sich mit und an einander.

Für bergleichen Naturscenen hatte Lischbein stets reinen Sinn und offene, freie Brust. Ich besitze noch eine ältere Zeichnung, wo er sich, als Reisender in unwirthbarem Gebirg, am Sonnensaufgang und herrlichen, sich zusammendrängenden Zufälligkeiten entzückt. In diesem Betracht schrieb ich zu obigem Bilde folgende Reilen:

Schön und menschlich ist ber Geist, Der uns in bas Freie weist, Wo in Wälbern, auf der Flur, Wie im steilen Berggehänge, Sonnen Auf und Untergänge Preisen Gott und die Natur.

Der Geschichtsmaler, ber eigentliche Menschenbarsteller, hat in Bezug auf Landschaft große Bortheile; aus dem Wirklichen zieht er das Bedeutende, findet das Merkwürdige unter jeder Bedingung, weiß ihm Gestalt und Abel zu verleihen. Schroffe Felsen, deren bewaldeter Fuß in bebaute hügel sich senkt, die endlich gegen den Fluß zu in sette Trift auslaufen. Hier begleiten grüne Wiesen wit beduschen Usern den Strom ins Weer. Und was da Alles

pon fernen Borgebirgen, Buchten und fichern Landungen ericbeis nen mag, das war dem Runftler um Rom und Neapel auf manniafachen Reisen so zu eigen geworden, bag bergleichen Ums riffe leicht und bequem aus feiner Feber floffen, ftets anmuthig,

ftets bedeutend.

Auch auf bas Stärtste brudten sich einzelne Borfallenheiten ber leblosen Natur in fein Gedachtniß; er wiederholte fie gern, wie man eine Geschichte, die uns besonders getroffen, uns Untheil abzugewinnen vermocht, ergablend gern öfters wiederholen Baum = und Felsgruppen, eigene, feltene Dertlichkeiten, Meteore jeder Art. Die Berbindung irdischer Birtungen mit bimmlischen, das Wechselsviel unterer und oberer Erscheinungen ward er nicht mube barzuftellen.

Seltenes und Außerordentliches verlischt noch weniger in seiner Einbildungstraft. Den vollen Mond neben dem feuersprübenden. furchtbaren Spiel bes Befuvs, beibes im Meere fich abspiegelnb, wagt er fogar mit Feberstrichen nachzubilden, fließende Laven, wie die erstarrten, fast er gleich carteristisch auf. Solche flüchtige Blätter, beren ich noch gar manche forgfältig verwahre, find geist:

reiche Lust.

Wie man fonst angebenden Kunstjungern eine reiche, vollbeerige Traube vorlegte, um ihnen baran die Geheimnisse ber Romposition, Gruppirung, Licht, Schatten und Haltung zu verfinnlichen, fo ftanden ju Frascati in bem Albobrandinischen Garten . ju einer Einbeit versammelt . Die verschiedenartiaften Baume.

ein Wanderziel allen Kunftlern und Kunftfreunden.

In der Mitte bob sich die Cypresse boch empor, links strebte bie immer grunenbe Giche gur Breite wie gur Bobe und bilbete, indem fie zugleich jenen schlanken Baum bie und ba mit zierlichen Meften umfaßte, eine reiche Lichtseite. Rechts in freier Luft geig= ten fich ber Binien horizontale Schirmgipfel, und die Schattenfeite war mit leichterem Geftrauche abgeschloffen; fobann nahmen, weiter bervor, die breiten gezadten Blatter eines Feigenbaums noch einiges Licht auf, und bas Gange rundete fich befriedigend.

Von diefer musterhaften Gruppe besite ich noch eine große Rreibezeichnung auf grau Bapier, Jebermann jur Bewunderung. Nun hatte er bieses Gebilde unverruckt im Sinne behalten, foldes in gegenwärtigem Kunft- und Musterbücklein abermals vorgestellt. nur, bem Format gemäß, um vieles kleiner und mit einiger Ber-

anderung. Folgenden Reim ichrieb ich gur Seite:

Menn in Malbern. Baum an Baumen. Bruber fich mit Bruber nabret.

Sei das Wandern, sei das Träumen Unverwehrt und ungeftoret; Doch wo einzelne Gesellen Bierlich mit einander ftreben, Sich jum ichonen Gangen ftellen. Das ist Freude, das ift Leben.

#### IV.

Abermals aus der vegetabilen Welt eine feltene, vielleicht einzige Erscheinung, fcmer, unmöglich zu beschreiben! Da fich jeboch die wunderlichste Bufalligkeit unserm Freunde so tief eingeprägt hat, daß er den Gegenstand oft wiederholen mochte, so sei auch von unserer Seite der Versuch gewagt.

r: -

Inmitten eines von duftern Bäumen umschatteten Wasserspiegels zeigt sich, auf geringer Erberhöhung, eine alte Giche im Bollichte, ibre jadigen Aefte umber verbreitend und nieberfentend, fo baß bie letten Blatterbufchel beinahe bas Waffer erreichen und fich barin gar freundlich bespiegelnd wiederholen. Gben so ist ber wenige abgesteilte Erbgrund, worauf ber Baum steht, auch Stamm und Aefte, in fofern es ber Raum juließ, im Abglang wiederholt.

Der alte, in feuchter Ginsamkeit erwachsene, ausbauernde Baum, in dufterer Umgebung erleuchtet, in der Bufte fich felbft bespiegelnd, veranlagte folgenden anthropomorphischen Reim:

> Mitten in bem Bafferspiegel Sob bie Gide fich empor. Majestätisch Fürstensiegel Solchem grünen Waldesflor; Siebt fich felbft zu ihren Rugen, Schaut den Himmel in der Fluth: So bes Lebens zu genießen Einsamteit ift bochftes Gut.

In belebte und angenehme Gesellschaft verfett uns aus jener Ginfamteit geschwinde biefes Blatt. Auf Rasen gelagert feben wir anmutbige Jungfrauen, beren icone Rorper, ber Sitte fruberer Beitalter gemäß, nur theilweise verhüllt find; ber Unblid von berben, gefälligen Gliebern ift uns gegonnt.

Run aber fragen wir: Bas versammelt fie an biefen Blat? was erwarten fie? Denn gegenwärtig icheint nichts vorhanden, · was ihnen Unterhaltung gemahren tonnte. Doch, naber besehen, idauen wir buben und bruben zwei mannliche Figuren. Links, ericht unter einem Baume figend, einen lieblichen Jungling, Die

. .

Flote in ber Hand, als erklarte er vor Beginnen feines Borstrages, auf was für Melodieen er sich bereite, was für Lieder sollten gehört werden. Auf ihn sind viele Blide gerichtet; wohl die Halfte der Hörerinnen scheint ihm zu vertrauen, von ihm angezogen zu sein.

Aber an der andern Seite hat sich ein Faun unter die Rymphen gemischt; er zeigt eine vielrohrige Pfeise, verspricht die muntersten . Tänze, die lustigste Unterhaltung; auch mag er sich wohl die

Balfte der Borerschaft gewonnen haben.

Mit wenig Reimen suchten wir dieß auszudruden:

Harren seht ihr sie, die Schönen, Was durchs Ohr das Herz ergreise? Flöte wird für diese tönen, Kür die andern Pans Gepfeise.

Run aber laßt uns schweigen, damit beibe ben Wettstreit zu beginnen nicht weiter gehindert seien.

#### VI.

Alle kunstreichen idulischen Darstellungen erwerben sich beshalb die größte Gunst, weil menschlich-natürliche, ewig wiederkehrende, erfreuliche Lebenszustände einsach-wahrhaft vorgetragen werden, freilich abgesondert von allem Lästigen, Unreinen, Widerwärtigen, worein wir sie auf Erden gehüllt sehen. Mütterliche, väterliche Berhältnisse zu Kindern, besonders zu Knaben, Spiel und Raschlust der Kleinen, Bildungstrieb, Ernst und Sorge der Erwachsenen, das Alles spiegelt sich gar lieblich gegen einander. Diesem Sinne gemäß sinden wir in der sogenannten heiligen Familie einen idyllischen Gegenstand, erhoben zu frommer Würde, und deßhalb doppelt und dreisach ansprechend.

Siernach also haben wir dem sechsten Bilbe folgenden Bers

gur Seite geschrieben:

Heute noch im Paradiese Beiden Lämmer auf der Wiese, Hüpft von Fels zu Fels die Ziege; Milch und Obst nach em'ger Weise Bleibt der Alt: und Jungen Speise. Mutterarm ist Kinderwiege. Baterslöte spricht ans Ohr, Und Natur ist's nach wie vor, Wo ihr huldiget der Holden, Erd' und Himmel silbern, golden. Darum heil dem Freunde sei,

Run zur nähern Beschreibung des Dargestellten! Eine junge, im blauen Gewand knieende Frau schaut, eine Ziege melkend, aus dem Bilde heraus, mit vollem, freundlichem Angesicht. Es ist aber keineswegs der Zuschauer, nach welchem sie sich umsieht; ihr Geschäft verrichtend, horcht sie vielmehr auf die Bitte des Kindes, das, an ihrem Rücken, nach der eben quillenden unschuldigen Nahrung verlangt. Vorwärts liegen und sitzen drei Knaben um eine Schale, eben gemolkene Milch schlürfend, ohne weiteres Hülfsmittel als begierige Lippen. Hinterwärts am Baume sitze in Faun, den Schlauch unter dem rechten Arme, mit linker hand hinaufreichend, als wolle er Früchte von den Knaben, die auf dem Aste schweben, empfangen und der Familie einen willskommenen Nachtisch bereiten.

In der Ferne sieht man vor einer Söhle Feuer angezündet, um den heitern, kühlen Morgen für die Umsigenden zu erwärmen; die Felsengrotte aber zunächst ist hoch, tief und geräumig, wie sie vor Stürmen und unfreundlicher Jahreszeit zu schützen hinzeichend sein möchte. Und so ist auch das Troglodytische anzusdeuten nicht vergessen, als nächstes Hauptbedingniß eines solchen balb wahren, balb voetischen Naturzustandes.

#### VII.

Was die Alten pfeisen, Das wird ein Kind ergreisen; Was die Bäter sungen, Das zwitschern muntre Jungen. D, möchten sie zum Schönen Sich früh und früh gewöhnen, Und wären sie geboren Den ziegenfüßigen Ohren!

Mit biefer Strophe begleiteten wir ein Bild, bas, nach bes Kunftlers liebster Beise, bei natürlichen, selbst ans Rohe granzenden Gegenständen zugleich auf höhere Bildung deutend, die

Anfange ber Sittlichkeit jur Sprache bringt.

Auf einer hohen, freien Hügelgruppe haben sich brei Figuren zusammengekauert. Faun, der Bater, seinem ziegenfüßigen, von einer halbbekleibeten, sittigen Mutter auf dem Schooß gehaltenen Knaben die Tone der Rohrpseise vordudelnd; begierig greist der Knabe darnach, ein Gleiches zu versuchen. Alle drei Gesichter sind glücklichen Ausdrucks: der Bater scheint sein Bestes thun zu wollen, das Kind greist täppisch wacker zu, die Miene der Mutter hat eher etwas Schmerzliches, sie scheint gerührt, entzückt, wie es solchen Naturen im Augenblicke wohl ziemen mag.

Hier ist zu bemerken, daß der zartsühlende Künstler sich nicht überwinden könne, den weiblichen Gliedern solcher Faumensamilien Viegensüße zu verleiben, welches im Plastischen, bei Darstellung wilder Bachantenchöre, wohl zulässig, ja nothwendig sein möchte, in der Malerei aber, selbst von großen Meistern kunstreich auss geführt, immer etwas Anstößiges hat. Wenn auch der Bater allensalls mit thierischem Huf und Ohr gelten kann, da wir ja ohnehin in der gesitteten Welt die Männer gestieselt zu sehen geswohnt sind, nicht weit von jenem Faunen-Kostüm entsernt, sokonnen die Frauen hingegen ohne lange, würdige Kleider nicht gedacht werden. Durch diese vom Künstler beliebte Wendung erzgiebt sich eine Annäherung an unsere Sitten, an das Schidliche, ohne welches ein Kunstwert nicht leicht glücklichen Eingang sinden würde.

Bu wiederholen ist hier noch, daß jener Gipfel, welcher die Gruppe trägt, in großer Höhe gedacht sei; Pinienschirme reichen hinabwärts, wodurch benn auch die tolossalen Jichtenzapfen motis virt sind, welche neben jenen Gestalten, zu andern Früchten ges bäuft, an der Erde liegen.

### VIII.

Hier ist nun eines Geschlechts zu gebenken, welches in bem Dichbeinischen Johllenkreis eine bedeutende Rolle spielt: ich meine bie Centauren, die er, als Pferd- und Menschenkundiger, sehr

gut vorzustellen weiß.

Wenn wir ber menschlichen Gestalt Bodsfüße bingufügen, fie mit Bornden und Großohren begaben, fo gieben wir fie gum Thiere herunter, und nur auf der niedrigften Stufe iconer Sinns lichteit burfen wir fie erscheinen laffen. Mit ber Centaurenbilbung ist es gang ein Anderes. Wie ber Mensch sich körperlich niemals freier, erhabener, begunftigter fühlt, als ju Pferbe, mo er, ein verständiger Reiter, Die machtigen Glieber eines fo herrlichen Thiers, eben als maren es die eigenen, seinem Willen unterwirft und fo über die Erbe bin als höheres Wefen zu wallen vermag, eben fo ericeint ber Centaur beneidenswerth, beffen unmögliche Bildung uns nicht fo gang unwahrscheinlich entgegentritt, weil ja ber in einiger Gerne binjagende Reiter mit bem Pferde verfcmolzen zu fein icheint. Denten wir uns biefes Beichlecht nun auch als gewaltige, wilbe Berge und Forstgeschöpfe, von Jagb lebend, ju allen Rraftubungen fich ftablend, ihre Salbfohlen ju gleich machtigem Leben erziehend, finden wir fie erfahren in ber Sterntunde, bie ihnen fichere Wegesrichtung verleiht, ferner einfichtig in die Rrafte von Rrautern und Wurgeln, bie ihnen gur Nahrung, Erquidung und Beilung gegeben find, fo last fich gar

wohl folgern, daß darunter vorzüglich sinnende, Erfahrung verbindende Manner sich hervorthun, benen man wohl die Erziehung

eines Fürften, eines Belben anvertrauen möchte.

So wird uns Chiron geschilbert, ben man hier ausgestreckt ruhend, also den thierischen Leib an der Erde sindet. Der obere, menschliche Theil deutet aber auf Höheres, mehr als Menschliches; denn das Haupt wird durch den Arm unterstützt, Angesicht und Augen sind auswärts gerichtet; edle Form, ernster Blid, auf sinnige, wichtige Unternehmung deutend. Damit wir aber außer Zweisel gesetzt werden, was so eine wundersame Person im Sinne trage, sehen wir hinterwärts, halb verstedt, ein Weidhen im Tigersell. Es wendet uns die Schultern zu und spielt mit einem nuntern, beinahe unbändigen Menschenkaben. Sollte das nicht Achill sein? einem Chiron, als dem tücktigsten Pädagogen, überzgeben, welcher jedoch einen solchen Austrag wohl bebenklich sinden darf.

Wir haben diesem Bilbe beghalb folgende Strophe bingu-

gefügt:

Ebel zernst, ein Halbthier liegend, Im Beschauen, im Besinnen, hin und her im Geiste wiegend, Denkt er Großes zu gewinnen. Ach! er möchte gern entsliehen Solchem Austrag, solcher Würde; Einen helben zu erziehen, Wird Centauren selbst zur Bürde.

#### IX.

Die fämmtlichen sowohl sittlich menschlichen als natürlich animalischen Elemente der Tischbeinischen Johlle haben wir bisher beherzigt und dargestellt; nun da wir genug in dieser Region gewandelt, müssen wir noch zum Abschluß einer tragischen Situation

gebenten.

Das Grundmotiv aber aller tragischen Situationen ist das Abscheiden, und da braucht's weder Gift noch Dolch, weder Spich noch Schwert; das Scheiden aus einem gewohnten, geliebten, rechtlichen Zustand, veranlaßt durch mehr oder mindern Nothzwang, durch mehr oder weniger verhaßte Gewalt, ist auch eine Bariation desselben Thema's, und so hat auch unser Künstler nicht unterslassen, die Scheidescene von Hirt und Hirtin gemüthlich darzusstellen.

Unter einem alten, in der Zeit underwüftlich fortwachsenden Gichbaum sigen sie neben einander, die holden, erst lebensanfängslich Jungeren. Der Knabe, die Füße über einander geschlagen,



sieht vor sich hin; er wüßte nichts zu sagen, er vermag nicht über ben Berlust zu benken. Berlust benkt sich nicht, er fühlt sich nur. Die schlanke, tüchtige, wohlgebaute, schne hirtin aber lehnt sich trostlos auf seine Schulter; ihr ist wohler, sie kann weinen, sie bezahlt der Gegenwart, was mit schweren Jinsen kunftigen Stunden abzutragen wäre. Und so sehen wir die beiden allein, aber nicht einsam; denn neben ihnen hat der Künstler sinnig die spiralendenden hiertenstäde umgekehrt zur Erde gesenkt, in einander greisend; auch sieht man zunächst verschiedenartige Schafe, als wenn sie beiderlei heerden angehörten, sich mit den dustern Köpfen gegen einander unschlosig bethun. Mit einem Waldgebüsch ist das Ganze ges schlossen.

Und so schließen wir auch unsere Johllenregion, ober vielmehr, ehe wir aus berselben herausgetreten, befreunden wir uns mit etwas höherm, Uebermenschlichem, das uns desto erfreulicher aufnimmt, als wir an der sinnigen Behandlung des Untermenschlichen, dem Künstler dankend, Freude genossen. Und an der Schwelle dieses Ueberganges sprechen wir aus, wie folgt:

Was wir froh und bankbar fühlen, Menn es auch am Ende qualt, Bas wir lechzen zu erzielen, Bo es Berg und Sinnen fchlt: Beitre Gegend, groß gebildet, Jugendidritt an Freundesbruft. Wechselseitig abgemildet, Holder Liebe Schmerzensluft; Alles habt ihr nun empfangen, Irdisch war's und in der Rah': Sehnsucht aber und Berlangen Hebt vom Boben in die Böb'. Un ber Quelle find's Rajaden. Sind Splobiden in der Luft. Leichter fühlt ihr euch im Baben. Leichter noch in himmelsbuft; Und bas Blatichern und bas Ballen. Ein und andres gieht euch an: Laffet Lied und Bild verhallen, Doch im Innern ist's gethan!

### X.

In dem ernst lieblichen Fels: und Waldgebusch liegt, ben Rüden gegen uns gekehrt, ausgestredt auf Moos und Krautern, über der Urne gelehnt, die schlankste Gestalt, nadende Reize bem

e darbietend. Des mit leichtem Schilftranze gezierten hauptes age Wendung lagt uns ein unbefangenes jugendliches Geficht t, völlig zu ber untabeligen Geftalt paffend; fie fcheint auf t Bogel zu achten, ber aus bem Robr, auf bem Robr fein vertheibigend, mit leidenschaftlichem Gefdrei gegen fie ant; es scheint, als habe bas garte Thierchen bie Salbgöttin erft gewahrt und die Störung feines ftillen, fichern Unfiedelns itsam-lebhaft empfunden. Aber so ganz einsam ist unsere ine nicht hier oben; nur etwas höher und rudwärts im Dunkel : Felsgrotte, ruht in ber Dammerung bes Wieberscheines eine e, obgleich nicht weniger anmuthige Gespielin. So durfen fie nennen: benn die beiben überfließenden Urnen senden ibre enden Wellen Ginem Bett ju; vereint fliegen fie bin und nen das mädchenhafte Gespräch in ihrem Laufe fortzuführen. Die aber zwei vertraute Freundinnen sich wohl einmal ents m und eben auch fo zusammengeflossene Bache nach Umftanben er sich trennen, das haben wir in wenigen Reimen boppels g auszudrüden gefucht:

Jeho wallen sie zusammen, Kühle kühlt und birgt die Flammen; Tiefer unten werden Hirten Sich zum Wonnebad entgürten; Um den Schönsten von den dreien Werden beide sich entzweien. Diese fließt in offner Schwüle, Jene, zu gewohnter Kühle, Sucht den Liebsten in der Mühle.

#### XI.

Sehen wir doch in der Wirklichkeit auf unmerklichem Draht, schwankem Seil wandelbare Bewegungen, kühnen Sprung auf ang, Blid verwirrenden Körperwechsel; über solcher Kraftsrung und Anmuthserscheinung vergessen wir die geringen smittel, welche diese wundersame Welt slüchtig begründen; auf das Bild schauen wir, das uns entzückt, den Begriffs neuen Handwerks mittheilt und eine liebliche Kunstwelt net.

Und so haben auch die antiken Maler beim anschaulichen Nachm Tanzender, die des Bodens nicht zu bedürfen scheinen, da hn kaum berühren, diesen Boden sowohl als jedes irdische smittel, Sprungs und Flugwerk beseitigt, ihre Gestalten in Luft schwebend auf einsachem Grunde gehalten, wie sie der vilhungskraft, die sich ihrer, von allem Nebenwerk abgesondert, am liebsten erinnern mag, frei und unbedingt vorschweben. Auf solche Weise steigert auch Tischbein sein idpllisches Bestreben; auf leichtem Rohrgezweige hebt er seine Muse empor, wie wir bes gleitend auszudrücken suchten:

Bas sich nach der Erbe senkte, Bas sich an den Boden hielt, Bas den Aether nicht erreicht, Seht, wie es empor sich schwenkte, Bie's auf Rohr und Ranken spielt! Künstlerwille macht es leicht.

#### XII.

Durch diesen Uebergang jedoch werden wir in die Lufthöhe geführt und in atherischer Weite uns zu bewegen eingeladen. Hoch im sinstern Luftraume schwebt im weiten Mantel, der sich um und über sie wolkenartig faltet, eine schlanke Gestalt; im Fortsschweben sieht sie sich um nach dem sansten Lichte, das von unten zu ihr hinausblickt, ihr holdes Angesicht so wie die nackten Sohlen erleuchtet.

Nicht lange bleiben wir über die Bedeutung der Schwebenden unaufgeklärt; um ihr Haupt winden sich Rosen an Rosen in uns bekränzten Zirkeln; Auroren erkennen wir da. Der Gedanke, sie so vorzustellen, ist freundlich genug. Denn wie wir sonst auf heiligen Bildern um das Haupt der verklärten Mutter. Gottes Kreise von Engelököpschen sehen, die sich nach und nach in glänzende Wölken auflösen, eben so ist es hier mit den Rosen gesmeint, zu welchen die roth gesaumten Wölken der Morgens dämmerung bedeutungsvoll gestaltet sind. Wir begrüßten sie mit solgendem Reim:

Wenn um das Götterkind Auroren In Finsternis werden Rosen geboren, Sie fleucht, so leicht, so hoch gemeint, Die Sonne ihr auf die Fersen scheint. Das ist benn boch das wahre Leben, Wo in der Nacht auch Blütben schweben.

#### XIII.

Eine noch lieblichere Gestalt schwebt näher an uns heran, obs gleich verschleiert, boch fo gut wie nacht. Die Art ihres Erscheinens bruden wir folgenbermaßen aus:

Ohne menschliche Gebrechen, Göttergleich mit heiterm Sinn,

Thauig Moos und Wasserslächen Ueberschreitend schwebt fie bin.

Bir mochten bei ihr gern ber Morgenstunde gebenken, benn auf biefe scheint fie uns zu beuten, wo fich leichte Rebel von feuchter Stelle augenblicklich hervorhoben, um als Thau die benachbarten Sügelflächen sonnenscheu zu erquiden und zu verschwinben. Eben fo wenig burfen wir hoffen, diese liebensmurbige Beftalt anzuhalten, uns ihrer zu bemächtigen. Sie giebt porüber und lagt uns traurig jurud, fo wie die Morgenftunde, wenn wir fie auch treulich genutt, immer ju fruh enteilt, um uns ber Mube bes Tages ju überlaffen. Deghalb fügten wir bingu:

> Beute floh fie, floh wie gestern, Rif der Mufe fich vom Schoof: Ach! fie hat so lästige Schwestern, Beinlich werben wir fie los.

#### XIV.

Die leichte Bewegung eines zierlichen Geftaltenpaars erinnert uns an die heitersten, gesellig=festlichen Stunden. 3mei leicht gefleibete Feenmadden icheinen fich im Fluge zu begegnen; fo eben vor einander vorbeischwebend, seben beide fich um, als wollten fie die liebliche Gespielin so schnell nicht aus den Augen verlieren. Rierlichste Biegung ber Rörper, anmuthigfte Bewegung ber außerften Glieber. augenblidliche Berichlungenheit zweier gleich lieblicher Wesen erinnerten uns an unschätbare Beiten, wo die frohe Hora weichend uns der frohern übergiebt und bas Leben, einem Tangreiben gleich, fich auf bas anmuthigste wiederholend, babinschwebt.

Alles, mas uns bewegsam begludte, Mufit, Tang, und mas fonft noch aus mannigfaltigen, lebendig beweglichen Elementen fich entwidelt, im Rontrafte fich trennt, barmonisch wieber que fammenfließt, mag uns wohl beim Unblid biefes Bilbes in Erinnerung treten. Dieß find gerade die schönften Symbole, die eine vielfache Deutung julaffen, indes bas bargestellte Bilbliche immer baffelbe bleibt.

Dießmal entließen wir fie mit bem einfachen Mugruf:

Wirtet Stunden leichten Debens. Lieblich lieblichen begegnend, Bettel, Ginichlag längsten Lebens, Scheidend, tommend, grußend, fegnend!

#### XV.

Und wie benn der kluge Feuerwerker seine blendenden Darftellungen gewöhnlich mit einer Raketengarbe ju enden pflegt, fo

bat auch unfer Freund, mas bisber einzeln ober vaarmeis, an ber Erbe, in ber Mittelhohe ericbien, nun gur Dreiheit erhoben und in die bochfte Atmofphare geluftet. Gin überhangender Felsgipfel tritt gur rechten Seite ins Bild binein, ohne Rechenschaft von dem Fuße ju geben, worauf die Daffe ruben tonnte: et hangt, von Rofen und wilbem Wein befrangt, über bem weiten Meer, welches, bis vorn an den Rahmen herantretend, aus feinem erleuchteten Borizonte Die Sonne hervorlagt, Die fich in ben Bellen bespiegelt und ben himmel auftlart. Da foweben benn um jenes Felshaupt brei frifche, leichte Sylphiben, bie unterfte flach wie eine Streifwolte einbergiebend, Die zweite fich hinter ihr erhebend, die britte noch weiter hinters und aufwarts fich in den Mether verlierend. Es ift, als wenn ber Runftler bie Howardische Terminologie anthropomorphisch auszudrücken ben Vorsat gehabt, und es bedürfte nur noch weniges, so ware die Beichensprache volltommen. Sehr anmuthig ichwebt bie unterfte, mit Schale und Rrug, an die Rosen bergn und fpurt, ob burch linde Befeuchtung ber Morgenbuft fich mochte entwidelt baben. Die zweite erhebt fich in biagonaler Richtung, Die britte fteigt fent: recht empor. Dit wenigen Binfelgugen mare bier bie Streifwolfe. Die geballte, Die zerstiebende vorgestellt. Wir werben ben madern Freund ersuchen, in diesem Sinne ein Gegenbild zu erfinden, und bringen beghalb tein Gebicht hier bei, weil foldes nur als Wieberbolung von Sowards Chrengebachtniß erscheinen burfte.

Wir schlagen um und wenden uns ju

#### XVI.

wo der Kunstler auf einmal den Borhang fallen und uns vor einer Scene stehen läßt, welche Bezug auf das erste Bild zu haben scheint, mit welchem sie jedoch einen auffallenden Gegensat bildet. Dort sahen wir machtige, ernstlich gründliche Kunst, durch Natur und Zeit überwältigt, ihre Eigenthümlichkeit aufgehoben und mit Fruchtseld und Aderboden ausgeglichen, der Begetation anheim gegeben; hier aber sinden wir Natur, wie sie gebirgisch auf sich selbst ruht, ohne der Pssanzenwelt irgend einen Untheil einzuräumen. Wir beszeichneten den Gegenstand mit folgenden Worten:

Ruhig Basser, grause Söble, Bergeshöh' und ernstes Licht, Seltsam, wie es unsrer Seele Schauberhafte Laute spricht! So erweist sich wohl Ratur; Runftlerblid vernimmt es nur.

tun lasse man diese prosaischerhythmischen Darstellungen aberaals einen Bersuch gelten, weit entsernte oder wohl gar aus Birklickkeit verschwundene Bilder in der Einbildungskraft here weden. Möge diese Bemühung freundlich aufgenommen werwie es dersenigen gelang, die wir der Philostratischen Galerie des dersenigen gelang, die wir der Philostratischen Galerie des Glücklicherweise werden die gegenwärtig besprochenen von deutschem Tageslicht beschienen, und welche Ausführung kunstler so bebeutenden Intentionen verliehen, wird derzenige heilen, der Glück und Gelegenheit hat, das Borzimmer des herzogs von Oldenburg Hoheit im Schlosse neben dessen Kadinet etreten.

### XVII.

In dem lieblichsten Gewirre, Wo das Bild um Bilder summt, Dichterblick wird scheu und irre, Und die Leier, sie verstummt.

### XVIII.

Die Lieblichen sind hier zusammen; Es ist boch gar zu viel ber Flammen. Der Ueberfluß erregt nur Bein; Es sollten alle nur Eine sein.

#### XIX.

"Was trauern denn die guten Kinder? Sie sind so jung, da hilst's geschwinder." Habt ihr's vergessen, alte Kinder? Es schwerzt im Augenblick nicht minder.

#### $\mathbf{v}\mathbf{v}$

Glücklicher Künstler! in himmlischer Luft Bewegen sich ihm schöne Weiber. Bersteht er sich doch auf Nosenduft Und appetitliche Leiber.

#### XXI.

Sier hat Tischein, nach feiner Art, Striche gar wunderlich gepaart; Sie find nicht alle deutlich zu lefen, Sind aber alles Gedanken gewesen.

#### XXII.

Wie fo herrlich ist die Welt! wie schon! Beil ihm, ber je fie so gesehn!

Nabirte Blätter, nach Handzeichnungen (Skizzen) von Goethe, herausgegeben von Schwerdgeburth. Weimar 1821.

Das Unternehmen einiger verdienten Kunftler, nach meinen Entwürfen radirte Blätter herauszugeben, muß mir in mehr als Einem Sinne erwünscht sein; benn wie bem Dichter die Melodie willsommen ist, wodurch ber Tonkunstler sein Lied für ihn und andere belebt, so freut es auch hier, ältere, längst verklungene Bilder aus bem letheischen Strome wieder hervorgehoben zu sehen.

Anderntheils aber hab' ich längst bedacht, daß in ben Betenntnissen, in den Nachrichten, die ich von meinem Lebensgange gegeben, des Zeichnens öfters erwähnt wird, wobei man wohl nicht mit Unrecht fragen könnte, warum denn aus wiederholter Bemühung und sortdauernder Liebhaberei nicht auch etwas Kunstlerisch-

Befriedigendes babe hervortreten konnen.

Da läßt sich nun vor allen Dingen von ben Bortheilen fluchtiger Entwürfe nach ber Natur für ben Gingelnen fo Manches erwähnen: benn wie man von Leibnit ergablt, daß er beim Lefen, Sprechen, Denken gar vieles angemerkt, ohne die Blatter jemals wieder anzusehen, und bennoch baburch jene bedeutenden Momente feinem Gedächtniß eingeprägt, alfo ift es auch mit flüchtigen Stiggen nach ber Natur, wodurch uns Bilber, Buftanbe, an benen wir vorübergegangen, festgehalten werben und die Reproduktion berselben in der Einbildungstraft gludlich erleichtert wird. kommt hinzu, daß der Liebhaber, deffen hand nicht fertig genug ift, allen und jeden Begenständen eine anmuthige Nachbildung ju verleihen, aufs Bedeutende hinstreben und basjenige fich zueignen wird, was einen auffallenden, sich besonders aussprechenden Charakter hat. Dergleichen glaubten freundschaftlich gefinnte Runftler icon langft unter meinen Blattern au finden; wie benn ber uns allzu früh entrissene Raaz sich eine Sammlung aussuchte, davon aber Gebrauch ju machen burch tobtliche Krantheit verhindert marb.

So ist benn auch ber schönste Gewinn, ben ber Liebhaber bei seinem unerreichten Streben bennoch genießt, daß ihm die Gesellsschaft des Künstlers lieb und werth, unterhaltend und nüplich bleibt; und wer auch nicht selbst hervorzubringen im Stande ist, wird, wenn er sich nur kennt und zu beurtheilen weiß, im Umgang mit produktiven Menschen immer gewinnen und, wo auch nicht gerade von dieser Seite, doch von einer andern sich auß-

bilden und auferbauen.

Im Gefühl übrigens, daß diefe Stizzen, selbst wie sie gegens wärtig vorgelegt werden, ihre Unzulänglickeit nicht ganz übers winden konnen, habe ich ihnen kleine Gedichte hinzugefügt, damit

innere Sinn erregt und der Beschauer löblich getäuscht werde, wenn er das mit Augen sahe, was er fühlt und denkt, eine näherung nämlich an den Zustand, in welchem der Zeichner befand, als er die wenigen Striche dem Papier anvertraute. Ein Gleiches haben wir schon oben bei flücktigen Zeichnungen Wreundes gethan; denn wehn man von einem jeden Aunstilde zwar verlangen kann, daß es sich selbst ausspreche, so gilt boch eigentlich nur von gewählten, der größten Ausssührung eignenden Werken. Andern hingegen, welche etwas zu denken zu wünschen übrig lassen, mag man wohl mit guten Worten eschilche Nachhülfe gönnen.

Mannigfaltiges, was hier noch zu fagen ware, bleibe verrt auf den Fall, daß die Unternehmung begünstigt würde und hrere Blätter, über die man sich außern könnte, den Freunden

Runft und ber Sitte vorgelegt maren.

1.1 2

I.

# Einfamfte Wildnif.

Ich sab die Welt mit liebevollen Bliden, Und Welt und ich, wir schwelgten im Entzüden; So duftig war, belebend, immer frisch, Wie Fels, wie Strom, so Bergwald und Gebüsch. Doch unvermögend Streben, Nachgelalle Bracht' oft den Stift, den Pinsel bracht's zu Falle; Auf neues Wagniß endlich blieb doch nur Bom besten Wollen halbs und halbe Spur.

Ihr Jüngern aber, die ihr unverzagt Unausgesprochnes auszusprechen wagt, Den Sinn, woran die Hand sich stotternd maß, Das Unvermögen liebevoll vergaß, Ihr seid es, die, was ich und ihr gefehlt, Dem weiten Kreis der Kunstwelt nicht verhehlt. Und wie dem Walde, geht's den Blättern allen, Sie knospen, grünen, welken ab und fallen.

11.

# Hausgarten.

hier sind wir benn vorerst gang still zu haus: Bon Thur' zu Thure sieht es lieblich aus; Der Kunftler froh die stillen Blide begt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt.

Und wie wir auch durch ferne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzüde, Der Enge zu, die uns allein beglüde.

### Ш.

## Freie Belt.

Wir wandern ferner auf bekanntem Grund: Wir waren jung, hier waren wir gesund Und schlenderten den Sommerabend lang Mit halber Hossinung mannigsalt'gen Gang. Und wie man kam, so gieng man nicht zurud: Begegnen ist ein höchstes Liebeglück. Und zwei zusammen sehen Fluß und Bahn Und Berg und Busch sogleich ganz anders an. Und wer dieselben Pfade wandernd schleicht, Sei ihm des Zieles holder Wunsch erreicht!

### IV.

# Geheimfter Wohnfin.

Wie das erbaut war, wie's im Krieden lag, Es fommt vielleicht vom Alterthum gu Tag; Denn vieles wirtte, hielt am fel'gen Fleiß, Wovon die Welt noch teine Splbe weiß. Der Tempel steht, bem höchsten Sinn geweiht, Auf Felsengrund in hehrer Ginsamteit. Daneben wohnt die fromme Bilgerschaar; Sie wechseln, gebend, tommend, Jahr für Jahr. So ruhig harrt ein wallendes Befchlecht, Geschütt durch Mauern, mehr durch Licht und Recht; Und wer sich bort sein Probejahr befand, hat in ber Belt gar einen eignen Stanb; Wir hofften selbst uns ein Afpl zu grunden: Mer Buchten kennt, Erdzungen, wird es finben. Der Abend mar unübertrefflich icon, Ald. wollte Gott! ein Runftler batt's gefehn.

#### V.

## Bequemes Wandern.

hier find, fo icheint es, Wanbrer wohlbebacht: Denn jeber fanbe Bfab um Mitternacht.

Wir sagen nicht, wir hätten's oft gesehn, Dergleichen Wege boch gelang's zu gehn; Denn freilich, wo die Mühe war gehoben, Da kann der Waller jede Stunde loben; Er geht beherzt — denn Schritt für Schritt ist leicht — So daß er fröhlich Zweck und Ziel erreicht.

O selige Jugend, wie sie, Tag und Racht, Den Ort zu andern innigst angesacht, Durch wilden Bergriß hochst behaglich steigt Und auf dem Gipfel Rebeldunst erreicht. Man schelt' es nicht; denn wohl genießt sie rein, Auch über Wolken, heitern Sonnenschein.

#### VI.

# Gehindertes Berkehr.

Wie sich am Meere Mann um Mann besestigt, Und am Gestade Schiffer überlästigt, Die engen Psade völlig weglos macht, Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bedacht; Bald Recht, bald Plackerei, sein selbst gewiß, Sei, wie es sei, und immer Hinderniß, So Tag und Nacht den Reisenden zur Last: Es ist vielleicht zu düster ausgesaßt.

# Skizzen zu Gasti's Jabelgedicht: Die redenden Thiere.

#### 1817.

Diese, von einem vorzüglichen Künstler an die Weimarischen Kunstfreunde gesandt, gaben zu folgenden Betrachtungen Anlaß. Das Fabelgedicht von Casti bietet zu malerischer Darstellung weniger günstigen Stoff als Reinese Fuchs und andere einzelne Apologen. Was gebildet werden soll, muß ein Aeußerliches mit sich führen; wo nichts geschieht, hat der Künstler seine Bortheile verloren. In genanntem Gedichte sind innerliche Zustände die Haupersache, lebhafte, heftige, kluge, revolutionäre Gesinnungen, einer schwachen und doch gewaltsamen und in ihrer Alugheit selbst unklugen, besorgten und sorglosen Despotie entgegengestellt. Alls Berk eines gesistreichen Mannes hat es große Borzüge, dem bils denden Künstler aber gewährt es wenige bedeutende Momente. In solchen Fällen betrachtet man ein Bild, und man weiß nicht,

was man sieht, wenn man uns gleich sagt, was babei zu benten wäre.

I. Berathschlagen ber Thiere über künftige Regierungsform, ob monarchisch ober republikanisch? Macht eine gute Thiergruppe; wer könnte aber dabei errathen, daß sie berathschlagen?

II. Rebe bes Löwen als ermahlten Königs. Bilbet fich gut zusammen, auch brudt fich bas Herrische bes Löwen, bie Rache giebigteit ber übrigen untergeordneten Geschöpfe beutlich aus.

III. Die Krönung bes Löwen burch ben Ochsen. Gin finnlicher Alt, macht ein gutes Bild; nur ist die Plumpheit bes Krönenben keineswegs erfreulich; man fürchtet, ben neuen Monarchen

auf ber Stelle erbrudt zu feben.

IV. Das Tapenleden; wird spöttisch badurch ber Handluß vorgestellt. Wir können uns hier ber Bemerkung nicht enthalten, daß das Gedicht, mit allen seinen Berdiensten, nicht sowohl poettisch ironisch als direkt satirisch ist. Hier sind nicht Thiere, die wie Menschen handeln, sondern völlige Menschen, und zwar mosderne, als Thiere maskirt. Das Tapenleden kann im beabsichtigten Sinne nicht deutlich werden. Man glaubt, des Löwen Pfote sei verlett, das Leden eine Kur, und man wird durch den leidenden Blid des Löwen, gegen Affen und Kater gerichtet, in diesen Gesdanken bestärkt. Kein Künstler vermöchte wohl auszudrücken, daß der Löwe Langeweile hat.

Diese Bilder würden durch das Gedicht klar, und da sie gut komponirt und wohl beleuchtet sind, von bekannter geschickter Hand, dem Liebhaber wohl erfreulich sein. Das sechste und siebente hinzgegen ist nicht zu entzissern; wenn man den Zweck nicht schon weiß, so versteht man sie nicht, und wird uns das Verständniß erösnet, so befriedigen sie nicht. Von bildlichen Darstellungen, welche zu einem geschriebenen Werke gefertigt werden, darf man freilich nicht so streng verlangen, daß sie sich selbst aussprechen sollen; aber daß sie an und für sich gute Vilder seien, daß sie nach gegebener Erklärung den Veisall des Kunstfreundes gewinnen, läßt sich wohl erwarten.

Bas jedoch solchen Produktionen eigentlich den höchsten Werth giebt, ist ein guter Humor, eine heitere, leidenschaftslose Jronie, wodurch die Vitterkeit des Scherzes, der das Thierische im Menschen hervorhebt, gemildert und für geistreiche Leser ein geschmackvoller Beigenuß bereitet wird. Musterhaft sind hierin Jost Ammon und Albert van Everdingen in den Vildern zu Reinele Jucks, Baul Potter in dem berühmten weiland Kasseler Gemälde, wo

bie Thiere ben Jager richten und bestrafen.

Borftebenbes gab ju weitern Betrachtungen Unlag.

ie Thierfabel gebort eigentlich bem Geifte, bem Gemutitttlichen Araften, inbessen sie und eine gewisse berbe Sinnt vorspiegelt. Den verschiedenen Charafteren, die sich im eich aussprechen, borgt sie Intelligenz, die den Menschen ihnet, mit allen ihren Bortheilen: dem Bewußtsein, den sluß, der Folge, und wir finden es wahrscheinlich, weil tein aus seiner beschränkten, bestimmten Urt herausgebt und lb immer zwedmäßig zu handeln scheint.

lie die Fabel bes Fuchfes fich burch lange Beiten durchgem und von mancherlei Bearbeitern erweitert, bereichert und tust worden, barüber giebt uns eine einfichtige Literature

bte taglich mehr Aufflarung.

af mir finnliche Begenstände, wevon wir boren, auch mit 1 feben wollen, ift natürlich, weil fich Alles, was wir ver in, bem innern Ginn bes Huges mittheilt und bie Ginbile traft erregt. Dieje Forderung bat aber ber bildenden Mung . en äußerlich barftellenden, großen Schaden gethan und riame ihr oder weniger zu Grunde. Die Thierfabel follte ciger m Muge nicht bargeftellt merben, und boch ift es gefdete uchen wir an einigen Beispielen, mit welchem Blud' oft Ummon, in ber zweiten Salfte bes fedgebuten ... rts, gab zu einer lateinischen metrischen Uebersenne le Suche fleine allerliebste Holzschnitte. In bem ... finne ber bamaligen Beit behandelt er bie Beftalt to lifd, flügelmannisch, nach beralbifder Urt und 28 er fich ben größten Bortheil verschafft, von u. zewegung bis ju einer übertriebenen, fragenhaften .... gelangen zu tonnen. Beber Runftfreund befier ... Heine Buchelden.

Ibert van Everdingen zog, als vortresslauer, tie Thierfabel in den Naturfreis herüber un lich Thiermaler zu sein, vierfüßige Thiere in ans gemeine Leben heranzubringen, tall in der Wirklichkeit geschiebt, zu Reisenzum und Pfassen gar wohl passend, einer undezweiselt angehören. Everdingene auch te sich auch hier mit großer Leichtalt. Bustanden, passen vertresslich zur auss anmutbigste. Sie geleit Wesen, als Bauern, Wäuering. Fucks in der Wüte, der Weit, wie der andere, sind an ihre ihr der Ererdingens landschafter.

nbegmen, ju Lide: unt s

power Tamela in Zin

. 45.

bem vollkommenften Hellbunkel Unlag geben, fo bleibt wohl nichts

weiter zu munichen übrig.

Diese Sammlung, in guten Abbruden, ist jedem Liebhaber werth. Im Nothfall tann man sich aus ber Gottschedischen Quarts ausgabe, wozu man die schon geschwächten Blatten benutzte, immer noch einen Begriff von dem hohen Verdienst bieser Arbeit machen.

Bon allen Künstlern, welche die Thiersabel zum Gegenstand ihrer Bemühungen erkoren, hat wohl keiner so nahe den rechten Kunkt getrossen als Paul Potter in einem Gemälde von mehreren Abtheilungen, so sich ehemals in der Galerie zu Kassel befunden. Die Thiere haben den Jäger gesangen, halten Gericht, verurtheilen und bestrasen ihn; auch des Jägers Gehülsen, Hunden und Pferd, wird ein schlimmes Loos zu Theil. Hier ist Alles ironisch, und das Werk scheint uns als gemaltes Gedicht außerordentlich hoch zu stehen. Wir sagen abschilch; als gemaltes Gedicht einen odzeleich Potter der Mann war, daß gemaltes von ihm Herrührende von Seite der Ausssührung Verdiensste hat, so gehört doch gerade das erwähnte Stüd nicht unter diezeinsten, wo er uns als Maler Vewunderung adnöthigt. Hingegen wird schwerlich ein anderes, selbst das vollendete Meisterstück der pissenden Kuh nicht ausges nommen, dem Beschauer größeres Vergnügen gewähren, sich seinem Gedächtniß so lebhaft und ergößend einprägen.

Siebt Potters Gemalbe ein Beispiel, in welchem Geist Thiers sabeln, wosern ber bilbende Künftler sich dieselben zum Gegenstande mählt, zu behandeln seien, so möchte hingegen die bekannte Folge von Fabeln, welche der sonst wadere Elias Ribinger eigenhändig radirt hat, als Beispiel durchaus sehlerhafter Denkweise und mislungener Ersindung in dieser Art angeführt werden. Berdienst der Aussührung ist ihnen wohl nicht abzusprechen; allein sie sind so troden ernsthaft, haben einen moralischen Zweck, ohne daß die Moral aus dem Dargestellten errathen werden kann; es gebricht ihnen gänzlich an jener durchaus gesorberten ironischen Würze; sie sprechen weder das Gemuth an, noch gewähren sie

bem Beift einige Unterhaltung.

Wer sich jedoch in diesem Fache bemüht, wie denn dem geistereichen Talente sein Glüd nirgends zu versagen ist, dem wäre zu wünschen, daß er die radirten Blätter des Benedikt Castiglione immer vor Augen habe, welcher die doch mitunter allzubreiten, halbgeformten, unerfreulichen Thiergestalten so zu benuzen gewußt, daß einige das Licht in großen Massen aufnehmen, andere wieder durch kleinere Theile, so wie durch Lokaltinten die Schattenpartieen mannigsaltig beleben. Dadurch entspringt der ästhetische Sinnenzeiz, welcher nicht sehlen darf, wenn Kunstzwecke bewirkt werden sollen.

# Mlumenmalerei.

#### 1818.

Wenn gleich die menschliche Gestalt, und zwar in ihrer Würde und Gesundheitsfülle, das Hauptziel aller bildenden Kunst bleibt, so kann doch keinem Gegenstande, wenn er froh und frisch in die Augen fällt, das Recht versagt werden, gleichfalls dargestellt zu sein und im Nachbild ein großes, sa größeres Vergnügen zu erweden, als das Urbild nur immer erregen konnte. Wir schräcken uns hier auf die Blumen ein, die sehr frühe als Vorbilder vom Künstler ergrissen werden mußten. Der alten Kunst waren sie Rebensache: Pausias von Sievon malte Blumen zum Schmuck seines gesiebten Sträußermädchens; dem Architekten waren Blätter, Knospen, Blumen und von daher abgeleitete Gestalten als Zierde seiner starren Flächen und Städe höchst willkommen, und noch sind uns bievon die köstlichsten Reste geblieben, wie Griechen und Römer dis zum Uebermaß mit wandelbaren Formen der vegetizrenden Welt ibren Marmor belebt.

Ferner zeigt sich auf den Thüren des Ghiberti die schönste Anwendung von Pflanzen und des mit ihnen verwandten Gesstügels. Luca della Robbia und seine Sippschaft umgaben mit bunt verglasten, hocherhabenen Blumen: und Fruchtfränzen anbetungswerthe, heilige Bilder. Gleiche Fruchtfülle bringt Johann von Udine dar, in den köstlich gedrängten Obstgehängen der vatikanischen Logen, und noch manche dergleichen, selbst ungeheuer lastende Festone verzieren, Fries an Fries, die Säle Leo X. Bu gleicher Zeit sinden wir auch kolossale und niedliche Pergamentblätter, heiligen und frommen Inhalts, zum Beginn und am Rande mit bewundernswürdig nachgebildeten Blumen und Früchten reichlich verziert.

Und auch später war Begetation wie Lanbschaft nur Begleiterin menschlicher Gestalten, bis nach und nach diese untergeordneten Gegenstände durch die Machtgewalt des Künstlers selbstständig ersichienen und das Hauptinteresse eines Bildes zu bewirken sich ans

makten.

Manche Bersuche vorbeigehend, wenden wir uns zu denen Künstlern, die in den Riederlanden zu Ansang des achtzehnten Jahrhunderts ihr Glüd auf die Blumenliebe reicher Handelsherren gründeten, auf die eigentliche Blumisterei, welche, mit unendlicher Reigung, ausgesuchte Floren durch Kultur zu vervielfältigen und zu verherrlichen trachtete. Tulpe, Nelke, Aurikel, Hyacinthe wurden in ihrem vollkommensten Zustande bewundert und geschätzt und nicht etwa willkürlich gestand man Bollkommenheiten zu, man

untersuchte bie Regeln, wornach etwas gefallen konnte; und wir wagen die Schätzung der Blumenliebhaber als wohlüberdacht anzuerkennen und getrauen und, durchaus etwas Gesetzliches darin nachzuweisen, wornach sie gelten ließen oder forderten.

Wir geben hier die Namen der Künstler, deren Arbeit wir bei Herrn Dr. Grambs in Franksurt am Main in farbigen Aquarell-

zeichnungen mit Augen gefeben.

Morel aus Antwerpen blühte um 1700, Maria Sibylla Merian beßgleichen. Johann Bronkhorst, geb. 1648. Hermann Hengstenburgh, geb. 1667. Johann van Huhsum, geb. 1682, gest. 1749. Oswald Wyne.
Vanloo. Robb.
Noedig.
Zohann van Os.
Van Brüssel, um 1780.

Wilhelm Bendricus.

Rahere Nachrichten von den neuern Künftlern wurden sehr willkommen sein.

Ob nun schon Sibylle Merian, wahrscheinlich angeregt durch des hochverdienten, viel jüngern Karl Plumier Reiseruf und Ruhm, sich nach Surinam wagte und in ihren Darstellungen sich zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Naturbeschauung und malerischen Zwecken hin und her bewegte, so blieben doch alle solgenden großen Meister auf der Spur, die wir angedeutet: sie empsiengen die Gegenstände von Blumenliebhabern; sie vereinigten sich mit ihnen über den Werth derselben und stellten sie in dem vollsten ästhetischen Glanze dar. Wie nur Licht und Schatten, Fardenwechsel und Widerschein irgend spielen wollten, ließ sich hier tunstreich und unerschöpssich nachbilden. Diese Werte haben den großen Vortheil, daß sie den sinnlichen Genuß vollsommen befriedigen. Blumen und Blüthen sprechen dem Auge zu, Früchte dem Gaumen, und das beiderseitige Behagen scheint sich im Geruch aufzulösen.

Und noch lebt in jenen wohlhäbigen Provinzen derfelbe Sinn, in welchem huhfum, Rachel Ruhfch und Seghers gearbeitet, indessen die übrige Welt sich auf ganz andere Weise mit den Pflanzen beschäftigte und eine neue Epoche ber Malerkunst vorbereitete. Es lohnt wohl der Mühe, gerade auf dem Wendepunkt diese Bemerkung zu machen, damit auch hier die Kunst mit Be-

wußtsein ans Wert ichreite.

Die Botanik hulbigte in früher Zeit bem Apotheker, Blumisten und Taselgärtner; diese forberten das heilsame, Augenfällige, Geschmackreiche, und so war Jebermann befriedigt; allein die Wissenschaft, begünstigt vom rastlosen Treiben des Handels und Weltbewegens, erwarb sich ein Reich, das über Unendlickteiten herrschte. Run waren ihr Geschöpfe sogar verächtlich, die nur nütlich, nur schön, wohlriechend und schmackhaft sein wollen; das Unnützeste, das häßlichste umsafte sie mit gleicher Liebe und Antheil.

Diese Richtung mußte ber Künstler gleichfalls versolgen; benn obgleich der Gesetzeber Linné seine große Gewalt auch badurch bewies, daß er der Sprache Gewandtheit, Fertigkeit, Bestimmungsfähigkeit gab, um sich an die Stelle des Bildes zu setzen, so tehrte doch immer die Forderung des sinnlichen Menschen wieder zurud, die Gestalt mit Einem Blid zu übersehen, lieber als sie in der Einbildungskraft erst aus vielen Worten aufzuerbauen.

Welchem Naturfreund wäre nun vorzuerzählen nöthig, wie weit die Kunft, Pflanzen, sowohl der Natur als der Wissenschaft gemäß, nachzubilden, in unsern Tagen gestiegen sei? Will man trefsliche Werke vorzählen, wo soll man anfangen, wo soll man

enben?

hier fei uns eins für alle gegeben.

A Description of the Genus Pinus by Lambert, London 1803.

Der in seiner Runft vollendete und fie ju seinen 3meden geift= reich anwendende Ferbinand Bauer ftellt bie verschiebenen Richtenarten und die mannigfaltigen Umwandlungen ihrer Aeste, Breige, Nadeln, Blatter, Anospen, Bluthen, Frucht= bulle und Samen zu unferer größten Zufriedenheit burch bas einfache Runftmittel bar, bag er bie Gegenstände in ein volles freies Licht fest, welches biefelben in allen ihren Theilen nicht allein umfaßt, sondern ihnen auch durch lichte Widerscheine überall die größte Rlarbeit und Deutlichkeit verleiht. Gine folche Behandlungsart gilt hauptfächlich bei biefem Gegenstand: Zweige, Nabeln, Bluthen haben in genanntem Geschlecht eigentlich feinen Korper; bagegen find alle Theile burch Lotalfarben und Tinten fo unend= lich von einander abgesetzt und abgestuft, daß die reine Beobach= tung folder Mannigfaltigkeit und bas Abgebilbete als wirklich por Augen bringt. Jede Farbe, auch die hellste, ift bunkler als bas weiße Papier, worauf fie getragen wird, und es bedarf alfo bier weber Licht noch Schatten, Die Theile fegen fich unter einanber und vom Grunde genugiam ab; und boch murbe biefe Darftellung noch immer etwas Chincfisches behalten, wenn ber Runftler Licht und Schatten aus Untunde nicht achtete, anstatt bag er hier aus Weisheit beides vermeidet; sobald er aber dessen bedarf, wie bei Aesten und Zapsen, die sich körperlich hervorthun, weiß er mit einem Hauch, mit einem Garnichts nachzuhelsen, daß die Körper sich runden, und doch eben so wenig gegen den Grund abstechen. Daher wird man beim Andlic dieser Blätter bezaubert: die Natur ist offendar, die Kunst versteckt, die Genauigkeit groß, die Ausssührung mild, die Gegenwart entschieden und befriedigend, und wir müssen uns glüdlich halten, aus den Schäßen der großherzzoglichen Bibliothek dieses Musterwerk uns und unsern Freunden wiederholt vorlegen zu können.

Denke man sich nun, daß mehrere Künstler im Dienste der Wissenschaft ihr Leben zubringen, wie sie die Pslanzentheile, nach einer sich ins Unendliche vermannigsaltigenden und doch noch immer fürs Anschauen nicht hinreichenden Terminologie, durchstudiren, wiederholt nachbilden und ihrem scharfen Künstlerauge noch das Mitrostop zu Hälse rusen, so wird man sich sagen, es muß endslich einer aufstehen, der diese Abgesondertheiten vereinigt, das Bestimmte fest hält, das Schwebende zu sassen weiß; er hat so oft, so genau, so treu wiederholt, was man Geschlecht, Art, Barielät nennt, daß er auswendig weiß, was da ist, und ihn nichts irrt, was werden kann.

Ein solcher Künstler habe nun auch denselben innern Sinn, ben unsere großen niederländischen Blumenmaler besessen, so ist er immer in Nachtheil: denn jene hatten nur Liebhaber des aufsfallend Schönen zu befriedigen, er aber soll im Wahren und durchs Wahre das Schöne geben; und wenn jene im beschränkten Kreise des Gartenfreundes sich behaglich ergiengen, so soll er vor einer unübersehdaren Menge von Kennern, Wissenden, Unterscheidenden und Ausstehenden sich über die Natürlichkeit kontroliren lassen.

Nun verlangt die Kunst, daß er seine Blumen nach Form und Farbe glüdlich zusammenstelle, seine Gruppen gegen das Licht zu erhöhe, gegen die Seiten schattend und halbschattig abrunde, die Blüthen erst in voller Ansicht, sodann von der Seite, auch nach dem Hintergrunde zu sliehend sehen lasse und stade dem Hintergrunde zu fliehend sehen lasse und stade dem Anthere eine Spezialkritit aushalte und er zugleich im Ganzen, Künstler und Kunstkenner zu befriedigen, den unerläßlichen Esselt dargeben und leisten soll! — —

Daß irgend Jemand eine solche Aufgabe zu lösen unternähme, würden wir nicht benten, wenn wir nicht ein paar Bilder vor uns hätten, wo der Kunstler geleistet hat, was einem Jeden, der sichs bloß einbilden wollte, völlig unmöglic scheinen mußte.

# Sunfilerifde Behandlung landschaftlicher Gegenftande.

1831.

(Die mit Bathen bezeichneten Erganzungen find bon &. Deber.)

T.

## Landschaftliche Malerei.

Ichematisches.

Der Rünftler peinliche Urt zu benten.

Bober abzuleiten?

Der achte Künstler wendet sich aufs Bedeutende; daher die Spuren der altesten landschaftlichen Darstellungen alle groß, höchst mannigsaltig und erhaben sind.

Bintergrund in Mantegna's Triumphaug.

Tizians Landschaften.

Das Bebeutende bes Gebirgs, ber Gebäude ruht auf ber Höhe;

Daher bas Steile.

Das Anmuthige beruht auf ber Ferne;

Daher von oben berab bas Beite.

hierdurch zeichnen sich aus Alle, die in Tyrol, im Salzburgischen und sonst mögen gearbeitet haben.

"Breughel, Jobofus Momper, Roland Savery, Gaaf Major

haben alle biefen Charafter."

Albrecht Durer und die übrigen Deutschen der altern Zeit haben alle mehr oder weniger etwas Peinliches, indem sie gegen die ungeheuern Gegenstände die Freiheit des Wirkens verlieren, oder solche behaupten, in sofern ihr Geist groß und benselben gewachsen ist.

Daher sie bei allem Anschauen ber Ratur, ja Rachahmung

berfelben, ins Abenteuerliche geben, auch manierirt werben.

Bei Baul Brill milbert sich bieses, ob er gleich noch immer hohen Horizont liebt und es im Vordergrund an Gebirgsmassen und in bem Uebrigen an Mannigsaltigkeit nie fehlen läßt.

"Das beste ber uns bekannt gewordenen Delgemälbe des Paul Brill — er hat auch mehrere große Werke in Fresko ausgeführt — befindet sich in der florentinischen Galerie und stellt eine Jagd von Rehen und wilden Schweinen dar. Den Farbenton in diesem Bilde möchten wir kühl nennen; er drückt frühe Morgenzeit recht wohl aus und stimmt daher vortrefsich zu den staffirenden Figuren. Das Landschaftliche, die Gegend, ist schwing gedacht, einsach, großartig und gleichewöhl gefällig; Licht und Schatten wußte der Künstler zwedmäßig zu vertheilen und erzielte dadurch eine ruhige, dem Auge angenehme Wirtung; die Behandlung ist zwar sleißig, doch weder geleckt noch peinlich; ein sansten Lusthauch scheint durch die Bäume zu ziehen und

fie leicht zu bewegen. Das Gegenstück ist, wiewohl geringer, boch ebenfalls ein Wert von Verdiensten und stellt eine wilbe Gegend dar, wo ein Walbstrom zwischen Felsen und Gestein sich schaumend durch- brängt."

Eintretende Nieberlander.

Vor Rubens.

Rubens felbft.

Nach Rubens.

Er, als Historienmaler, suchte nicht sowohl das Bebeutende, als daß er es jedem Gegenstand zu verleihen wußte; baher seine Landschaften einzig sind. Es sehlt auch nicht an steilen Gebirgen und gränzenlosen Gegenden; aber auch dem ruhigsten, einfachsten, sändlichen Gegenstand weiß er etwas von seinem Geiste zu ertheilen und das Geringste dadurch wichtig und anmuthig zu machen.

"Wir gebenken hier einer schätzbaren Lanbschaft besselben im Palast Bitti zu Florenz. Sie stellt die Heuernte dar, ist ked, meisterhaft behandelt, schön ersunden, gut kolorirt mit kräftiger, keineswegs mißfälliger Wirkung bes Ganzen. Kundige Beschauer nehmen indessen mit Erstaunen, in dem Werk eines Künstlers wie Rudens, die unrichtige Ausktheilung des Lichtes wahr; denn auf eine Baumgruppe vorn rechter Hand im Bilde fällt solches rechts ein; alles Uedrige, die staffirenden Figuren nicht ausgenommen, ist von der entgegengeletzten Seite beleuchtet."

Rembrandts Realism in Absicht auf die Gegenstände.

Licht, Schatten und Haltung find bei ihm bas Ibeelle.

Bolognesische Schule.

Die Carracci.

Grimaldi.

Im Claube Lorrain erklärt sich die Natur für ewig.

Die Bouffins führen fie ins Ernfte, Bobe, fogenannte Beroifde.

Unregung ber Nachfolger.

Endliches Auslaufen in die Bortratlandschaften.

"Nach bem heroischen Sthl, welchen Nikolaus und Kaspar Poussin in die landschaftlichen Darstellungen gebracht, wäre auch des Anmuthigen, Idhlenmäßigen in den Werken des Johann Both, des Rupsdael, des du Jardin, Potter, Berghem, van der Neer und Anberer zu gebenken."

II.

## Landschaftliche Malerei.

Schematisches.

In ihren Anfängen als Nebenwerk bes Geschichtlichen. "Sehr einsach, oft sogar bloß symbolisch, wie z. B. in manchen Bilbern bes Giotto, auch wohl in benen bes Orgagna und Andern." Durchaus einen fteilen Charafter, weil ja ohne Soben und Tiefen keine Ferne intereffant bargestellt werben kann.

"Das Steile, Schroffe herrscht selbst in Tizians Werken, da wo er Felsen und Gebirge malt, noch vor; so ebenfalls bei Leonardo da Binci."

Männlicher Charafter ber erften Beit.

Die erste Kunst burchaus ahnungsreich; beshalb bie Landsichaft ernst und gleichsam brobenb.

Forderung bes Reichthums.

Daher hohe Standpunkte, weite Aussichten.

Beispiele. Breughel.

Paul Brill; dieser schon höchst gebildet, geistreich und mannigfaltig. Man sehe seine zwölf Monate in sechs Blättern und die vielen andern nach ihm gestochenen Blätter.

Jodofus Momper, Roland Savery.

Einfiebeleien.

"Zu den Sinsiedlern ober Sinsiedeleien sind auch wohl hieronymus Muzians heilige, in Wildniffen bargestellt, zu rechnen, welche Cornelius Cort in sechs bekannten schönen Blättern in Kupfer stach."

Rach und nach steigenbe Anmuth.

Die Carracci.

Domenichino.

"Albani, Guercino, Grimaldi und, ihnen an poetischem Berbienst im landschaftlichen Fach nicht nachstehend, Peter Franz und Johann Baptist Wola; auch wäre Johann Baptist Biola hier noch zu nennen."

Claude Lorrain.

Ausbreitung über eine heitere Welt. Bartheit. Wirkung ber atmosphärischen Erscheinungen aufs Gemuth.

"Johann Botb."

"hermann Schwanenfelb."

"Poelemburg."

Nikolaus Pouffin.

Raspar Poussin.

Heroische Landschaft.

Genau besehen eine nutlose Erbe. Abwechselndes Terrain ohne irgend einen gebauten Boben.

Ernste, nicht gerade idpllische, aber einfache Menschen.

Unständige Wohnungen ohne Bequemlichkeit.

Sicherung ber Bewohner und Umwohner burch Thurme und Restungswerte.

In diesem Sinn eine fortgesetzte Schule, vielleicht die einzige, von der man sagen kann, daß der reine Begriff, die Anschauungszweise der Meister ohne merkliche Abnahme überliefert worden.

"Jelig Meyer von Simerthur ist inen keiner der hocheruhmten Reifer, allein wir nehmen Anlaß, besielben bier zu gebenken, weil nichtere kiner Landichaften mit wahrhaft Krussmedlem Geist erfunden find; doch ist die Auskührung meistens Auchte, das Kolorit nicht beiner genna. Auch eines wenig besammen Ralers aus derielben Zeit, ober eines früher, liest und oh, zu gebenken Berbmüller von Jürich; seine biede keinem Anseiten balten in hindet aus Neichthum und Anmund der Gedanken ungefähr die Utine prischen benen des Beter denn; Rola, Grimalti und Claude Lerrain, und wenn sie von Seite des Kolories nicht an die kindende heiterkeit des lequen reichen, so sind sie doch darin dem Aola und Grimalti menigdund gleich zu schähren."

"Meifter, melde in lanbidafiliden Darfiellungen bem Gejdmad

das beiben Pousins gefolgt find.\*

Elanber.

Fram Miler

Frang van Neve.

Sedanian Borrbon.

Uebergang aus bem 3beellen jum Birklichen burch Lopos grandieen.

Merians weitumberichauente Arbeiten.

Beibe Arten geben noch neben einander.

Entlich, besendens burch Engländen, der Uebengang zu ben Bebuten.

So mie beim Geididtlichen jur Bermarfrem.

Reuere Engländer, an der greßen Liebhaberet ju Claube und Beuffin noch immer verbattenb.

Sid ju ben Betuten binneigent, aber immer noch in ber Komposition an atmofebarifden Gulten fid ergopent und übenb.

Die Haderfale klare, ftrenge Manier fiebt bagegent seine merkriedigen, meifteibaften Bleiftift; und Febergeichnungen nach ber Namer, auf weiß Kapier, um ihnen mit Sevia Kraft und Haltung zu geben.

Studien der Engländer auf blau und grau Parier, mit fawarter Kreide und wenig Bakelfarbe, einas nebulifilich; im

Gangen aber gut gebacht und fauber ausgeführt.

"Der Terfasser zielt dier auf einige idüsphare Feidnumgen enge Richet Landschaftsmalet, welche er wärernd ieines Aufennhalts in Nom am fid brackte und die noch gegenwärzig unzer seinen Aunspitätigen fid besinden.

Ш.

## Landidaftliche Malerei.

## Amaridaes.

1. Als fid bie Malerei in Beften, beionders in Stalien, von bem billichen bezamtinischen mitmienhaften herkommen wieder zur Natur wendete, war, bei ihren ernsten großen Anfängen, die Thätigkeit bloß auf menschliche Gestalt gerichtet, unter welcher das Göttliche und Gottähnliche vorgestellt ward. Eine kapellenartige Einsassung ward den Bildern allenfalls zu Theil, und zwar ganz der Sache angemessen, weil sie ja in Kirchen und Kapellen auf-

geftellt merben follten.

Die man aber bei weiterem Fortruden der Runft fich in freier Natur umfah, follte boch immer auch Bebeutenbes und Bürdiges ben Figuren zur Seite stehen; besbalb benn auch hohe Augpunkte gewählt, auf ftarren Relfen vielfach über einander gethurmte Schlöffer, tiefe Thaler, Walber und Wafferfalle bargeftellt murben. Diese Umgebungen nahmen in ber Folge immer mehr überhand, brangten die Figuren ins Engere und Kleinere, bis fie zulet in basjenige, mas mir Staffage nennen, zusammenschrumpften. Diefe lanbichaftlichen Tafeln aber follten, wie vorher die Beiligenbilber, auch durchaus interessant sein, und man überfüllte sie defhalb nicht allein mit bem, mas eine Begend liefern konnte, sondern man wollte zugleich eine ganze Welt bringen, bamit ber Beschauer etwas zu feben hatte und ber Liebhaber für fein Gelb boch auch Werth genug erhielt. Von den höchsten Felsen, worauf man Gemfen umbertlettern fab, fturgten Wafferfalle ju Dafferfallen binab, burch Ruinen und Gebuid. Diese Wasserfälle murben endlich benutt zu hammerwerken und Mühlen; tiefer binunter bespulten fie landliche Ufer, größere Stadte, trugen Schiffe von Bedeutung und verloren fich endlich in ben Ocean. Daß das swischen Jager und Fischer ihr Sandwert trieben und taufend andere irbifche Befen fich thatig zeigten, lagt fich benten; es fehlte ber Luft nicht an Bogeln, Biriche und Rebe weibeten auf ben Waldblößen, und man wurde nicht endigen, dasjenige beraugablen, mas man bort mit einem einzigen Blid zu überschauen hatte. Damit aber zulett noch eine Erinnerung an die erfte Beftimmung ber Tafel übrig bliebe, bemerkte man in einer Ede irgend einen heiligen Ginfiedler. Bieronymus mit bem Lowen, Magdalene mit dem haargewand fehlten felten.

2. Tizian, mit großartigem Kunftgeschmack überhaupt, fieng, in sofern er sich zur Landschaft wandte, schon an, mit dem Reichtum sparsamer umzugehen; seine Bilder dieser Art haben einen ganz eigenen Charafter. Hölzerne, wunderlich über einander gezimmerte Häuser, mittelgebirgige Gegenden, mannigfaltige Hügel, anspülende Seen, niemals ohne bedeutende Figuren, menschliche, thierische. Auch leate er seine schonen Kinder ohne Bedenken aanz

nadt unter freiem Simmel ins Gras.

3. Breughels Bilber zeigen die mundersamfte Mannigfaltigkeit; gleichfalls hohe horizonte, weit ausgebreitete Gegenden, die Waffer

binab bis jum Meere: aber ber Berlauf feiner Gebirge. phaleich raub genug, ift boch weniger steil, besonders aber burch eine feltenere Begetation merkwürdig. Das Gestein bat überall ben Borrang, boch ift bie Lage feiner Schlöffer, Stabte bochft mannigfaltig und charatteristisch; burchaus aber ift ber ernste Charatter bes fechzehnten Jahrhunderts nicht zu verkennen.

Paul Brill, ein bochbegabtes Naturell. In feinen Werten läßt fich die oben beschriebene Bertunft noch wohl verspuren, aber es ist Alles schon frober, weitherziger, und die Charattere ber Landschaft icon getrennt: es ift nicht mehr eine gange Belt, fondern bedeutende, aber immer noch weitgreifende Ginzelnbeiten.

Wie trefflich er die Buftande ber Lotalitäten, bes Bewohnens und Benutens irbischer Dertlichkeiten gefannt, beurtheilt und gebraucht, bavon geben seine zwölf Monate in feche Blattern bas schönste Beispiel. Besonders angenehm ist zu feben, wie er immer zwei auf zwei zu paaren gewußt, und wie ihm aus bem Berlauf bes einen in ben andern ein vollständiges Bild barzustellen gelungen sei.

Der Einfiedeleien bes Martin be Bos, von Johann und Raphael Sabeler in Rupfer gestochen, ift auch ju gebenten. steben die Figuren ber frommen Männer und Frauen mit wilben Umgebungen im Gleichgewicht; beibe find mit großem Ernft und

tüchtiger Runft vorgetragen.

4. Das fiebzehnte Sahrhundert befreit fich immer mehr von ber zudringlichen angftigenden Welt: Die Figuren ber Carracci erforbern weitern Spielraum. Borguglich fest fich eine große, foon bebeutende Welt mit ben Figuren ins Gleichgewicht, und überwieat vielleicht burch bochft intereffante Begenden felbft bie Beftalten.

Domenichino vertieft sich bei feinem bolognesischen Aufenthalt in die gebiraigen und einsamen Umgebungen; fein gartes Gefühl, feine meisterhafte Behandlung und bas bochft zierliche Menschengeschlecht, bas in seinen Raumen manbelt, find nicht genug ju

schäten.

Bon Claube Lorrain, ber nun ganz ins Freie, Ferne, Heitere, Landliche, Feenhaft : Architektonische fich ergeht, ift nur zu fagen, baß er ans Lette einer freien Runftaußerung in biefem Fache ge= langt. Rebermann tennt feine Werke, jeder Rünftler ftrebt ibm nach, und jeder fühlt mehr ober weniger, daß er ibm ben Borjug laffen muß.

5. Damale entstand auch die fogenannte heroische Landschaft. in welcher ein Menschengeschlecht zu baufen ichien von wenigen Beburfniffen und von großen Gefinnungen. Abmechfelung von Kelbern, Feljen und Walbern, unterbrochenen Sugeln und fteilen Bergen , Wohnungen ohne Bequemlichteit, aber ernft und anftanbig.

hurme und Befestigungen, ohne eigentlichen Kriegszustand auss ubrücken, burchaus aber eine unnütze Welt, keine Spur von Felds mb Gartenbau, hie und da eine Schafherbe, auf die älteste und insachste Benutzung der Erdoberfläche hindeutend.

# Runsdael als Dichter.

#### 1813.

Jatob Ruysbael, geboren zu Harlem 1635, fleißig arbeitend is 1681, ist als einer ber vortrefflichsten Lanbschaftsmaler ansrtannt. Seine Werte befriedigen vorerst alle Forderungen, die er äußere Sinn an Aunstwerke machen kann. Hand und Binsel virken mit größter Freiheit zu der genauesten Bollendung. Licht, Schatten, Haltung und Wirkung des Ganzen, läßt nichts zu vünschen übrig. Hiervon überzeugt der Anblick sogleich jeden Liebhaber und Kenner. Gegenwärtig aber wollen wir ihn als venkenden Künstler, ja als Dichter betrachten; und auch hier wer-

ien wir gestehen, baß ein hoher Preis ihm gebühre.

Bum gehaltreichen Texte kommen uns hierzu drei Gemälde der königlich Sächsischen Sammlung zu Statten, wo verschiedene Zustände der bewohnten Erdobersläche mit großem Sinn dargestellt ind, jeder einzeln, abgeschlossen, konzentrirt. Der Künstler hat eewunderungswürdig geistreich den Punkt gesaßt, wo die Prosuttionskraft mit dem reinen Berstande zusammentrisst und dem Beschauer ein Kunstwerk überliefert, welches, dem Auge an und ür sich erfreulich, den innern Sinn aufrust, das Rachdenken anzegt und zuletzt einen Begriff ausspricht, ohne sich darin auszussen oder zu verkühlen. Wir haben wohlgerathene Kopieen dieser rei Bilder vor uns und können also darüber ausstührlich und zewissenbaft sprechen.

I.

Das erste Bild stellt die successiv bewohnte Welt zusammen dar. Auf einem Felsen, der ein begränztes Thal überschaut, steht in alter Thurm, nebenan wohlerhaltene neuere Baulichkeiten. An dem Fuße des Felsen eine ansehnliche Wohnung behaglicher Gutesesitzer. Die uralten hohen Fichten um dieselbe zeigen uns an, velch ein langer friedlichsvererbter Besitz einer Reihe von Absömmlingen an dieser Stelle gegönnt gewesen. Im Grunde, am Abhange eines Berges, ein weithingestrecktes Dorf, gleichfalls auf Fruchtbarkeit und Wohnlichkeit dieses Thals hindeutend. Ein statströmendes Wasser stützt im Bordergrunde über Felsen und abs

gebrochene schlanke Baumstämme, und so fehlt es benn nicht an bem allbelebenden Elemente, und man denkt sich sogleich, daß es ober und unterhalb durch Mühlen und Hammerwerke werde benutt sein. Die Bewegung, Klarheit, Haltung dieser Massen beleben köstlich das übrige Ruhende. Daher wird auch dieses Gemälbe der Wasserfall genannt. Es befriedigt Jeden, der auch nicht gerade in den Sinn des Bildes einzudringen Zeit und Beranlassung hat.

#### II.

Das zweite Bild, unter bem Namen bes Klosters berühmt, hat bei einer reichern, mehr anziehenden Komposition die ähnliche Absicht: im Gegenwärtigen das Vergangene darzustellen, und dieß ist auf das Bewundernswürdigste erreicht, das Abgestorbene mit dem Lebendigen in die anschaulichste Verbindung gebracht.

Bu seiner linken hand erblickt der Beschauer ein verfallenes, ja verwüstetes Kloster, an welchem man jedoch hinterwärts wohle erhaltene Gebäude sieht, wahrscheinlich den Aufenthalt eines Amtmanns oder Schössers, welcher die ehemals hieher sließenden Zinsen und Gefälle noch fernerhin einnimmt, ohne daß sie von hier aus,

wie fonst, ein allgemeines Leben verbreiten.

Im Angesicht bieser Gebäude steht ein vor alten Zeiten gepstanztes, noch immer fortwachsendes Lindenrund, um anzudeuten, daß die Werke der Natur ein längeres Leben, eine größere Dauer haben, als die Werke der Menschen: denn unter diesen Bäumen haben sich schon vor mehrern Jahren, bei Kirchweihsesten und Jahrmärkten, zahlreiche Pilgrime versammelt, um sich nach frommen Wanderungen zu erquicken.

Daß übrigens hier ein großer Zusammenfluß von Menschen, eine fortbauernbe Lebensbewegung gewesen, barauf beuten bie an und in dem Wasser übrig gebliebenen Fundamente von Brudenspfeilern, die gegenwärtig malerischem Zwecke dienen, indem sie den Lauf des Flüschens hemmen und kleine rauschende Kaskaden

bervorbringen.

Aber daß diese Brude zerstört ist, kann den lebendigen Berskehr nicht hindern, der sich durch Alles durch seine Straße sucht. Menschen und Bieh, Hirten und Wanderer ziehen nunmehr durch das seichte Wasser und geben dem sansten Zuge desselben einen neuen Reis.

Auch reich an Fischen sind noch bis auf den heutigen Tag biese Fluthen, so wie zu jener Zeit, als man bei Fastentaseln nothwendig ihrer bedurfte: benn Fischer waten diesen unschuldigen Grundbewohnern noch immer entgegen und suchen sich ihrer zu bemächtigen.

Wenn nun bie Berge bes hintergrunds mit jungen Bufden

umlaubt scheinen, so mag man baraus schließen, daß starke Balber hier abgetrieben und biese sansten Höhen bem Stockausschlag und bem kleinern Gesträuch überlassen werben.

Aber diesseits des Wassers hat sich, zunächst an einer verwitterten, zerbröckelten Felspartie, eine merkvürdige Baumgruppe angesiedelt. Schon steht veraltet eine herrliche Buche da, entsblättert, entästet, mit geborstener Rinde. Damit sie uns aber durch ihren herrlich dargestellten Schaft nicht betrübe, sondern ersfreue, so sind ihr andere, noch volllebendige Bäume zugesellt, die dem kahlen Stamme durch den Reichthum ihrer Aeste und Zweige zu Hülfe kommen. Diesen üppigen Wuchs begünstigt die nahe Feuchtigkeit, welche durch Moos und Kohr und Sumpsfräuter genungsam angedeutet wird.

Indem nun ein sanstes Licht von dem Kloster zu den Linden und weiterhin sich zieht, an dem weißen Stamm der Buche wie im Widerscheine glänzt, sodann über den sansten Fluß und die rauschenden Fälle, über Heerden und Fischer zurückzleitet und das ganze Bild beledt, sitt nahe am Wasser im Vordergrunde, und den Rücken zusehrend, der zeichnende Künstler selbst, und diese soft mißbrauchte Stassage erblicken wir mit Rührung hier am Plaze so debeutend als wirksam. Er sitt hier als Betrachter, als Repräsentant von Allen, welche das Bild künstig beschauen werden, welche sich mit ihm in die Betrachtung der Vergangenheit und Gegenwart, die sich so lieblich durch einander webt, gern vertiefen mögen.

Sludlich aus ber Natur gegriffen ift bieß Bild, gludlich burch ben Gebanken erhöht, und ba man es noch überbieß nach allen Erforbernissen der Kunst angelegt und ausgeführt sindet, so wird es uns immer anziehen, es wird seinen wohlverdienten Auf durch alle Zeiten erhalten und auch in einer Kopie, wenn sie einigermaßen gelang, das größere Berdienst des Originals zur Ahnung

bringen.

#### III.

Das britte Bild bagegen ift allein ber Bergangenheit gewidmet, ohne bem gegenwärtigen Leben irgend ein Recht zu gönnen. Man kennt es unter bem Namen bes Kirchhofs. Es ist auch einer! Die Grabmale sogar beuten, in ihrem zerstörten Zustande, auf ein Mehr als Bergangenes; sie sind Grabmaler von sich selbst.

In bem hintergrunde sieht man, von einem vorüberziehenden Regenschauer umbullt, magere Ruinen eines ehemals ungeheuren, in den himmel strebenden Doms. Gine freistehende spindelförmige Giebelmauer wird nicht mehr lange halten. Die ganze, sonst geswiß fruchtbare Alosterungebung ist verwildert, mit Stauden und

Sträuchen, ja mit schon veralteten und verdorrten Bäumen zum Theil bedeckt. Auch auf dem Kirchhose dringt diese Wildniß ein, von dessen ehemaliger frommer Befriedigung keine Spur mehr zu sehen ist. Bedeutende wundersame Gräber aller Art, durch ihre Formen theils an Särge erinnernd, theils durch große aufgerichtete Steinplatten bezeichnet, geben Beweis von der Wichtigkeit des Kirchsprengels, und was für eble und wohlhabende Geschleckter an diesem Orte ruhen mögen. Der Berfall der Gräber selbst ist mit großem Geschmad und sichnen. Aber zuletzt wird der Betrachter sehr gern verweilt der Blick an ihnen. Aber zuletzt wird der Betrachter überrasscht, wenn er weit hinten neue bescheidene Monumente mehr ahnt als erblickt, um welche sich Trauernde beschäftigen — als wenn uns das Vergangene nichts außer der Sterblichkeit zurücklassen könnte.

Der bebeutenbste Gebanke dieses Bilbes jedoch macht zugleich ben größten malerischen Eindruck. Durch das Zusammenstürzen ungeheurer Gebäude mag ein freundlicher, sonst wohlgeleiteter Bach verschüttet, gestemmt und aus seinem Wege gedrängt worden sein. Dieser sucht sich nun einen Weg ins Wüste bis durch die Gräber. Ein Lichtblick, den Regenschauer überwindend, bes leuchtet ein paar aufgerichtete, schon beschädigte Grabestafeln, einen ergrauten Baumstamm und Stock, vor Allem aber die hersansluthende Wassermasse, ihre stürzenden Strahlen und ben sich entwickelnden Schaum.

Diese sämmtlichen Gemalbe, so oft kopirt, werben vielen Liebshabern vor Augen sein. Wer das Glud hat, die Originale zu sehen, durchbringe sich von der Einsicht, wie weit die Kunst gehen kann und soll.

Dir werden in der Folge noch mehr Beispiele aufsuchen, wo der reinfühlende, klardenkende Künstler, sich als Dichter erweisend, eine vollkommene Symbolik erreicht und durch die Gesundheit seines äußern und innern Sinnes uns zugleich ergöht, belehrt, erquidt und belebt.

# Aadricht von altdeutschen, in Leipzig entdeckten Kunft-

Es befindet sich wohl teine Kirche in der Christenheit, deren frühere Gemalde, Statuen oder sonstige Dentmale nicht neuern Bedürfnissen oder verändertem Kunstgeschmack einmal weichen mussen. Glücklich, wenn sie nicht völlig zerstört, sondern, wenn gleich ohne sorgfältigen Bedacht, jedoch durch gunstiges Geschick, einigermaßen erhalten werden.

Diefes Lettere ift der Fall mit einer Angabl alter Gemalde. velche fonft die Zierben ber Leipziger Rirchen gemefen, aber berusgenommen und auf die Gewölbe biefer Gebäude geftellt moren. Sie befinden fich freilich in einem traurigen Buftande, boch m ihrer Wiederherstellung ift nicht durchaus ju verzweifeln. Die intbedung biefer bedeutenden Schape find wir herrn Quandt dulbig, einem jungen Sanbelsmann, ber mit Enthusiasmus für ie Runft icone Renntniffe berfelben verbindet, auch Geschmad ind Ginfichten auf Reifen geläutert bat. Unter bem Schut und nit Begunftigung ber hoben Beborben, bem Beiftanbe bes herrn Dr. Stieglig und thatiger Mitwirkung ber herren hellig und ebmann, bat berfelbe mehrere foftbare Bilber vom Untergange erettet, und man hofft, burch Reinigung und Restauration fie vieder genießbar zu machen. Die Nachrichten, welche wir bavon rhalten, bringen wir um fo fcneller ins Bublifum, als, bei evorstebender Jubilatemeffe, gewiß jeder Runftfreund und Renner ich nach biefen Tafeln erfundigen und burch Theilnahme bas Iudlich begonnene Unternehmen beforbern wirb.

Borläufig können wir Folgendes mittheilen.

## Sechs Gemälbe auf Goldgrund.

Die Lichter in ben Gewändern mit Gold gehöht. 1. Ein Ecce homo, mit ber Jahrgahl 1498.

2. Gine Kronung Maria, viel alter. Bu aller Mangelaftigteit ber Beichnung ift fehr viel gartes Gefühl gefellt.

3. Gine Dreifaltigfeit. Gott Bater, Die Leiche bes Cobns m Schooße baltend. Ungablige Engel umgeben die erhabene Bruppe. Auf der Erde ruben drei Berftorbene. Auf der einen Seite kniet Maria, auf ber andern der heilige Sebastian, welche etend ben Tobesichlummer ber Schlafenden bewachen.

4. Berfolgung der erften Chriften. Die Ropfe fo fcon

ind gefühlvoll, daß fie an Solbein erinnern.

5. Geschichte bes Lagarus. Sande und Fuße nicht jum eften gezeichnet, die Ropfe bingegen von ber größten Schonbeit. em ebelften und rührendften Ausbrud.

## Bilber bes ältern Cranach.

1. Die Berklarung. Chriftus ift eine mabre Bergotterung es Menschen. Die erhabenen Gestalten bes himmels umgeben bn; auf bem hugel ruben bie Junger im machen Traume. Gine errliche Auslicht eröffnet fich bem Auge weit über bas Meer und ber ein reichbebautes Borgebirge. Das Bild ift Gin Moment, in Buf bes Gebantens, vielleicht ber bodite, gunftreichfte Augenlid in Cranache Leben.

2. Die Samariterin. Christus, voll hoher männlicher Bürbe, Weisheit und Huld, spricht wohlwollend und ernst zu bem jugendlich sorglosen Weibe, welche, ohne Beschauung, das Leben genuhreich auf sich einwirken ließ und es heiter hinnahm. Bon den gehaltvollen Worten ergriffen, kehrt ihr Blick zum ersten Mal sich in ihr Inneres.

3. Die Kreuzigung. Auf der einen Seite stehen, in tiefen Schmerz versunken, die Freunde des Heilandes, auf der andern, in unerschütterlich rober Kraft, die Kriegsknechte. Der Hauptmann allein blidt gedankenvoll zu dem Gekreuzigten empor, so wie auch einer von den Brieftern. Diese drei Bilder find von beträchte

licher Größe.

4. Der Sterbende. Ungefähr zwanzig Boll breit und einige breißig Boll hoch. Die größte Figur im Borbergrunde bat ungefähr vier Boll. Die Romposition ift reich und erfordert eine weitläufige Befdreibung; baber nur fo viel gur Ginleitung: Unten liegt ber Sterbenbe, bem die lette Delung ertheilt wird; an beffen Bette Iniet die Gattin; Die Erben bingegen untersuchen Riften und Raften. Ueber bem Sterbenden erhebt fich beffen Seele, welche sich auf ber einen Seite von Teufeln ihre Sunden vorgehalten fieht, auf ber anbern von Engeln Bergebung vernimmt. Dben zeigt fich in Wollen bie Dreieinigfeit, mit Engeln und Batriarchen umgeben. Noch bober befindet fich ein Abschnitt, auf bem eine Rirche vorgeftellt ift, ju welcher fich Betenbe naben. Nicht zu beschreiben ift die Bartheit, womit diefes Bilb ausgeführt ift, und vorzüglich haben bie größten wie die fleinften Röpfe eine musterhafte Bollendung und Ausführung; auch findet fich febr felten bier etwas Berschobenes, bas in Cranachs Ropfen oft portommt.

Dieses Bild biente jur Bierde bes Grabmals eines herrn Schmiddung, ber nach ber Inschrift im Jahre 1518 starb. Aus bieser Zeit muß also auch bieses Bild sein, worauf Cranachs

Monogramm steht.

## Bilder des jüngern Cranach.

1. Allegorisches Dilb. Auf die Erlösung deutend. Es hat dassichte im Allgemeinen der Anordnung, in den Gruppen und in der einnehmenden Idee große Aehnlichteit mit dem Altargemälde in Weimar, das wir durch Kupferstich und Beschreibung tennen; es ist jedoch Neiner.

Im Borbergrunde der Heiland am Kreuze, diesem zur Linken ber auferstandene Heiland und der mit der Gottheit versöhnte Mensch. Christus deutet mit seiner rechten Hand nach seiner Leidensgestalt, und der Mann an seiner Seite faltet verehrend bie Sande. Beibe find überaus eble, schone Ropfe, bas Nadende beffer als gewöhnlich gezeichnet, und bas Rolorit gart und marm. Die Gruppe ber hirten, bie Erhöhung ber Schlange, bas Lager, Rofes und die Propheten find fast gang so wie zu Weimar. Unter bem Rreuze ift bas Lamm; boch fteht ein munberschönes Rind baneben, mit ber Siegesfahne. Bur Rechten bes Getreusigten feben wir im Sintergrunde bas erfte Menschenpaar in Gintracht mit ber Natur; bas icheue Wilb weibet noch vertraulich neben bem Meniden.

Weiter vorn wird ein Mann von Tod und Teufel verfolgt. 3m Borgrunde fteht ber Beiland gum britten Mal. Unter feinen Füßen bricht bas Gerippe bes Todes jusammen, und ohne haß, ohne Born, ohne Anftrengung ftogt Chriftus bem gefronten Ungebeuer ben frostallenen Speer, auf welchem die Jahne bes Sieges webt, in ben Rachen. Ungablige Berbammte, worunter wir größtentheils Monde, Ronnen und Geiftliche vom bochften Rana erbliden, geben befreit bervor und preisen ben Berrn und Retter. Diefer Chriftus ift jenem auf bem Bilbe in Beimar febr abnlich, nur in entgegengesetter Richtung gezeichnet. Den untern Theil ber Tafel füllt ein jahlreiches Familiengemalbe. Auf bem Stamme bes Kreuzes ift Cranachs Monogramm und bie Jahrsahl 1557, woraus zu folgen icheint, ba Cranach 1553 geftorben, biefes Bild, fo wie bas folgende, feien von feinem Sohne gemalt.

2. Die Auferstehung mit ber Jahrahl 1559. Es mare werth, zu untersuchen, wodurch bie Werke bes jungern Cranach fich von benen seines Baters unterscheiben. Es scheint mir bas Bilb mit ber Jahrgahl 1557 im eigentlichsten Sinne mehr gemalt als die andern. Es ift barin eine Untermalung unter ben Lafuren zu bemerten, babingegen die altern Bilber mehr in Del lafirte Beichnungen ju nennen find. Und fo ware es benn nicht uns wahrscheinlich, bag biefe lettern Gemalbe fich von Cranach, bem Sobn, jene erstern hingegen von Cranach, bem Bater, berichreiben.

Am Mara 1815.

Collection des portraits historiques de M. le Baron Gérard, premier peintre du Roi, gravés à l'eau-forte par M. Pierre Adam: précédée d'une notice sur le portrait historique. Î. et II. livraison. Paris. Urbain Canel, éditeur, rue Saint-Germain-des-Près. No. 9.

Da uns die auf dem Titel versprochene Notig über das bis Lorifde Bortrat nicht zugleich mit ben Rupfern zugekommen, fo muffen wir uns hierüber aus ben vorliegenden Blattern einen

Begriff zu bilden fuchen.

Unter einem historischen Borträte kann man verstehen, daß Bersonen, die zu ihrer Zeit bebeutend sind, abgebildet werden, und diese können wieder in den gewöhnlichen Lagen ihres Zustandes oder auch in außerordentlichen Fällen vorgestellt sein; und so möchten wohl von jeher viele historische Borträte einzeln gemalt worden sein, wenn nur der Kunftler treu an dem Zustand geblieben ist, um einen solchen zu überliefern.

Die gegenwartige Sammlung jedoch, von ber uns zwei Befte vorliegen, benen noch vielleicht ein Dupend folgen follen, icheint

auf etwas Ganges und Busammenhangendes ju beuten.

Der Künstler nämlich, Herr Gerard, im Jahre 1770 geboren, anerkannt tüchtigster Schüler Davids, gefälliger als sein Meister, kam in die bewegteste Weltepoche, welche jemals eine gesittete Menscheit aufregte; er bildete sich zur wilden Zeit, sein zartes Gemuth aber ließ ihn zurückgehen in das reine Wahre und Anmuthige, wodurch denn doch der Künstler zulest allein sich das Bublitum verpstichtet. In Paris als Künstler von Rang anerkannt, malte er durch alle Epochen die bedeutenden Ginheimischen und Fremden, hielt von jeder seiner Arbeiten eine Zeichnung zurück und sand sich nach und nach im Besit eines wahrhaft bistorischen Bildersales. Bei einem sehr treuen Gedächniß zeichnete er außerdem auch die Besuchenden, die sich nicht malen ließen, und so vermag er uns eine wahrhaft weltgeschichtliche Galerie des achtzehnten Jahrhunderts und eines Theils des neunzehnten vorzulegen.

Was aber das Interesse an dieser Sammlung eigentlich erregen und erhalten kann, ist der große Verstand des geistreichen Künstlers, der einer jeden Verson ihre Eigenthümlichkeit zu versleihen und fast durchaus auch ihre Umgebung individuell charakteristisch anpassend und mitwirkend zu bilden gewußt hat.

teristisch anpassend und mitwirkend zu bilden gewußt hat. Wir gehen ohne weiteres Borwort zu den Gemalden selbst, dasjenige, was wir noch im Allgemeinen zu sagen hätten, bis

basjenige, was wir noch im Allgemeinen zu fagen hätten, bis zum Schlusse versparend. Nur Eines haben wir zu erinnern. Wer, an die Leistungen des Pariser Steindrucks gewöhnt, hier das Gleiche der Bildnisse gleichzeitiger Männer oder der Galerie der Herzogin von Berry erwartet, wird sich nicht befriedigt, viels leicht abgestoßen sinden. Hier ist, was man sonst so sehr zu schäften wußte und noch von der Hand älterer niederländischer Meister theuer bezahlt, eine meisterhaft geistreiche Nadel, welche Alles leistet, was sie will, und nur will, was zum Zwecke dient. Wer diese erkennt und zugesteht, wird sich auch in diesem Kreise gleich einheimisch sinden.

## Alexander I..

Raifer bon Rugland, gemalt 1814.

Das Auftreten ober vielmehr bas auf fich felbst Stehen (pose) biefer allgemein gekannten, verehrten, majestätischen Berson ift gar trefflich ausgebrudt: bas Bohlverhaltnig ber Glieber, ber naturliche Anstand, bas rubige Dasein, sicher und felbstbewußt, ohne mehr ju zeigen, als es ift und war; die gludlich ausgebrudten Lotaltinten bes frei nach ber rechten Sand blidenben Untliges, ber bunkeln Uniform, bes klarern Ordensbandes, ber ichwarzen Stiefel wie bes hutes, welches gusammen bem Bilbe

viel Unmuth giebt.

Eben biefen hut, flammenartig bebuscht, halt die hand bes rechten nieberfintenben Armes, Die Linke greift in ben Bugel bes rūdwarts hangenden Degens, und betrachtet man bas haupt nochmals, fo ift es gar icon burch militarifchen Schmud bes Rragens, ber Achiel : und Orbenszierben begleitet. Mit entschiebenem Gefomad ift bas Gange behandelt, und wir muffen uns bie Landidaft ober vielmehr Unlandichaft gefallen laffen. Die Figur ift auf großer Sobe gebacht, Die hinterften Berge geben nur ein Beniges über ben Ferfen bin, und ber Borbergrund ift fummerlich an Erdboben und Bflanzengemachs.

Doch wüßten wir nichts bagegen ju sagen; benn baburch steht bie Kigur gang auf bem Wolken: und himmelsgrunde, und es fceint, als wenn die Baftitat ber Steppe uns an bas unermeß-

lice Reich, das er beherrscht, erinnern sollte.

## Rarl X.,

## Ronig von Frankreich.

Ein bochft merkwürdiger Gegensat, eine wohlgebaute, ebelmannifche Figur, bier im Aronungsornate, gur Erinnerung eines

einzigen, freilich bochft bedeutenden Lebensmomentes.

Der obere Theil Diefer eblen Wohlgestalt, amar mit hermelin und Spigen, mit Bosament, Orbenstette und Spange verziert, aber nicht überlaben, lagt noch die Figur gut burchsehen, nachher aber umbangt ein toftbarer Mantel ben untern Theil, außer ben linten guß, und reicht als ichwere Wolle weit nach beiben Seiten sum Boben bin. Den Feberhut in ber Linken, ben umgekehrten Scepter in ber Rechten, fteht ber Gurft neben Stuhl und Riffen, worauf Krone und die Hand bes Rechtes ruben; auf teppich: befclagenen Stufen ein Thron mit geflügelten Lowentopfen, falten: reiche Borhange, unter und neben welchen Gaulen, Bilafter, Bogen und Bogengange uns nach bem Grund eines Bracht-

:

gebäudes hinbliden laffen. Beide beschriebene Bilder, neben eins ander gelegt, geben zu wahrhaft großen historischen Betrachtungen Unlaß.

Ludwig Napoleon,

Ronig von Holland, gemalt 1806.

Ungern nehmen wir dieß Bild vor uns, und boch wieber gern, weil wir ben Mann por uns seben, ben wir personlich bochzuschäten fo viel Urfache batten; aber bier bedauern wir ibn. Mit einem wohlgebilbeten, treuen, redlichen Gefichte blidt er uns an; aber in folder Berkleidung haben wir ihn nicht getannt und batten ibn nicht tennen mogen. In einer Art von jogenannter spanischer Tracht, in Beste, Scharpe, Mantel und Rrause, mit Stiderei, Quaften und Orben geschmadvoll aufgeputt, fist er ruhig nachbenkend, gang in Beiß gekleibet, ein bunkles, bellbe-fiebertes Barett in ber rechten hand, in ber linken auf einem starten Bolfter ein turges Schwert haltend, babinter ein Turnierbelm: Alles vortrefflich tomponirt. Mag es nun für bie Augen ein fcones, harmonisches Bilb fein, aber bem Sinne nach tank es uns nichts geben, vielleicht weil wir biefen berrlichen Dann gerade in dem Augenblid tennen lernten, als er allen biefen Neußerlichteiten entfagte und fein fittliches Bartgefühl, feine Reigung zu afthetischen Arbeiten sich im Brivatstande ungehindert weiter zu entwideln trachtete.

Ueber seine Keinen, höchst anmuthigen Gebichte, so wie Aber seine Tragodie Lucretia kam ich schon oft in Bersuchung, einige Bemerkungen niederzuschreiben, aber die Furcht, ein mir so freundslich geschenktes Bertrauen zu verleten, hielt mich ab, wie noch jest.

# Friedrich August,

Ronig von Sachfen, gemalt 1809.

Stellte das vorhergehende Bild eine stücktig vorübergehende Repräsentation dar, so giebt das vorliegende den entschiedenen Eindruck von Beharrlichteit und Dauer. Eine edle carakteristisch sichere Gestalt eines bejahrten, aber wohlerhaltenen, wohlgebildeten Herrn zeigt sich in herkömmlicher Meidung; er steht vor und, wie er lange vor seinem Hose von dem Seinigen und unzähligen Fremden gesehen worden: in Unisorm, mehr der Hoseite als militärischen Bestimmungen gemäß, in Schuh und Strümpsen, den Federhut unter dem Arm, Brust und Schulkern mäßig mit Orden und Achselzierden geschmidt, ein regelmäßiges, und ernst und treu anschauendes Gesicht, das Haar nach älterer Weise in Seitenloden gerollt. Mit Zutrauen würden wir und einem

jolden Fürsten ehrerbietig barstellen, seiner klaren Uebersicht vertrauend, unsere Angelegenheit vortragen und, wenn er unsere Bunsche gerecht und billig fände, einer wohlüberdachten Gewährung völlig sicher sein.

Der Grund Diefes Bildes ist einfach wurdig gebacht; aus einem anständigen Sommerpalast scheint ber Fürst so eben ins

Freie zu treten.

## Ludwig Philipp,

## Herzog von Orleans, gemalt 1817.

Ein würdiges Gesicht, an hohe Vorsahren erinnernd. Der Mann, wie er dasteht, zeigt sich in seinen besten Jahren, Sbensmaß der Glieder, start und muskelhaft, breite Brust, wohlhäbiger Körper, volltommen geschickt, als Träger einer der wunderlichen Unisormen zu erscheinen, die wir längst an Husaren, Uhlanen, in der neuern Zeit aber unter mancherlei Abweichungen gewohnt geworden. Auch hier sehlt es nicht an Borten und Lizen, an Posament und Quasten, an Riemen und Schnallen, an Gürteln und Haesen, an Knöpsen und Dörnern. In der rechten Hand eine herrliche orientalische Mütze mit der Reiherseder, die linke auf bem weitabstehenden, durch lange Bänder gehaltenen und mit der berabhängenden Tasche verbundenen Säbel. Sbensalls ist die Figur sehr glücklich gestellt und komponist vortresslich; die großen Flächen der weißen Aermel und Beinkleider nehmen sich gar hübsch gegen den Schmuck des Körpers und der Umhüllung.

Wir wünschen eine solche Figur auf der Parade gesehen zu haben, und indem wir dieses sagen, wollen wir gerade den landsschaftlichen Grund nicht tadeln. In einiger Ferne wartet ein Adjutant; auch wird ein gesatteltes Pferd, das sich nach seinem Herrn umsieht, dort gehalten. Die Aussicht nach der Tiese hin ist rauh und wild, auch das Wenige vom Borders, Mittels und hintergrund ist mit großem Geschmach dinzugesügt, woran wir das Bedürsniß und die Intention des Malers erkennen; aber freilig die Figur tritt eigentlich nur auf, um sich sehen zu lassen, sie beobachtet nicht, sie gedietet nicht; deswegen wir sie denn als auf der Parade sich zeigend nach unserer Art betrachten mußten.

## Herzog von Monte Bello,

Maridall Lannes, gemalt 1810.

Das Gegentheil bes vorigen Bilbes erbliden wir hier: ein schlanker, wohlgebauter, wohlgebilbeter Krieger, nicht mehr geschmüdt, als nothig ist, um ihn an seiner hoben Stelle als Befehlshaber

ju bezeichnen. In einiger Gemuths: und Körperbewegung ift er bargestellt; und wer sollte in solcher Lage ohne Gegenwirkung gegen die außerste Gesahr sich unbewegt erhalten durfen? Aber die große Mäßigung bezeichnet den Helden: er steht zwischen den Trümmern einer Batterie, die zusammengeschossen ist und zusammengeschossen wird; noch sausen die Splitter umber, Laffetten krachen und bersten, Kanonenröhren wälzen sich am Boden, Rugeln

und zerschmetterte Baffen find in Bewegung.

Ernsthaft, aufmerkam blickt der Mann nach der Gegend, wo das Unheil herkommt; die geballte linke Faust, der scharf in den Hut eingreisende Daumen der Rechten geben, wie die ganze Silbouette des ganzen Körpers von oben bis unten, den Eindruck von zusammengehaltener, zusammenhaltender Kraft, von Anspannung, Anstrengung und innerer Sicherheit: es ist auch hier ein Auf: und Eintreten ohne Gleichen. Welche Schlacht hier gemeint sei, wissen wir nicht; aber es ist immer dieselbe Lage, in die er sich so for versetzt gesehen, und die ihm denn endlich das Leben kostete.

Uebrigens sinden wir ihn hier im Bilde sehr viel alter als im Jahre 1806, wo wir seiner anmuthigen Persönlichkeit, ja man dürfte wohl sagen schnell gefaßten Neigung, eine in damaligen Tagen unwahrscheinliche Rettung verdankten.

## Karl Morit von Tallegrand,

Pring von Benebent zc., gemalt 1808.

Je weiter wir in Betrachtung bieser Sammlung vorwärts schreiten, besto wichtiger erscheint sie uns. Jebes einzelne Blatt ist von großer Bedeutung, welche zunimmt, indem wir eines mit bem andern, vor: und rudwärts, veraleichen.

In dem vorigen sahen wir einen der ersten Helden des französischen Herrisch gefaßt mitten in der größten, augenblidlichsten Lebensgefahr; hier sehen wir den ersten Diplomaten des Jahrhunderts, in der größten Rube sitzend und alle Zufällig-

teiten bes Augenblicks gelaffen erwartenb.

Umgeben von einem höchst anständigen, aber nicht prunthaften Zimmer, sinden wir ihn im schidlichen einsachen Hostleide, den Degen an der Seite, den Federhut nicht weit hinterwärts auf dem Kanapé liegend, eben als erwarte der Geschäftsmann die Meldung des Wagens, um zur Konferenz zu sahren; den linken Arm auf eine Tischecke gelehnt, in der Nähe von Papier, Schreidzeug und Feder, die Rechte im Schoof, den rechten Fuß über den linken geschlagen, erscheint er vollkommen impassibel. Wir erzwehrten uns nicht des Andenkens an die Epikurischen Gottheiten, welche da wohnen, "wo es nicht regnet noch schneit, noch irgend ein Sturm weht;" so ruhig sitt hier der Mann, unangesochten von allen Stürmen, die um ihn her sausen. Begreifen lätt sich, daß er so ausslieht, aber nicht, wie er es aushält. Sein Blick ist das Unersorschlichste; er sieht vor sich hin, ob er aber den Besschauer ansieht, ist zweiselhaft. Sein Blick geht nicht in sich hinein, wie der eines Denkenden, auch nicht vorwärts, wie der eines Beschauenden; das Auge ruht in und auf sich, wie die ganze Gestalt, welche, man kann nicht sagen ein Selbstgenügen, aber doch einen Mangel an irgend einem Bezug nach außen ans deutet.

Genug, wir mögen hier physiognomisiren und beuten, wir wir wollen, so sinden wir unsere Einsicht zu kurz, unsere Ersahrung zu arm, unsere Borstellung zu beschränkt, als daß wir uns von einem solchen Wesen einen hinlänglichen Begriff machen könnten. Bahrscheinlicherweise wird es künftighin dem Historiker auch so gehen, welcher dann sehen mag, in wiesern ihn das gegenwärtige Bild fördert. Zu annähernder Vergleichung gab uns das Porträt dieses wichtigen Mannes auf dem großen Vilde vom Konzers zu Wien, nach Isabeh, jedoch einigen Anlas. Wir bemerken dies um forschender Liebhaber willen.

## Kerdinand von Imécourt,

Ordonnangoffigier bes Maricalls Lefabbre, umgetommen bor Dangig 1807, gemalt 1808.

Also, wie das Datum besagt, aus der Erinnerung oder nach

einer Stigze gemalt.

Einen mertwürdigen Kontraft giebt uns auch biefes Bilb. Die militarische Laufbahn bes Mannes beutet auf einen brauchbaren Thatigen, sein Tob auf einen Braven; aber in bem Intognito bes Civilfleibes ist jeber charafteristische Rug verschwunden. Gentlemanartig in Stellung und Rleibung, ift er eben im Begriff, Die breiten Stufen ju einem einfachen Gartenhaus binauf: gufteigen; ben but in ber berabbangenben Linken, auf ben Stod in ber rechten Sand geftust, halt er einen Augenblid inne, als fich umsehend, ob er vielleicht noch wo einen Befannten in ber Rabe gewahr murbe. Die Buge bes Gefichts find die eines verftanbigen, gelaffenen Mannes; bie Geftalt von mittlerer Große, anftandiger Bartheit. In ber Societat wurden wir ihn fur einen Diplomaten angesprochen haben; und es ift wirklich ein gludlicher Gebante, Die volltommene eble Profa einer vorübergegangenen Begenwart bier zwischen so bebeutenben welthistorischen Dannern au finben.

# Graf und Gräfin Frief,

gemalt 1804.

Dieses Familienbild paßt recht gut jum vorigen; benn jener Mann burfte nur hier hereintreten, und er ware willfommen

gewesen.

Der Gemahl bat fich auf die Ede eines ausgeschweiften breis seitigen Tisches gesetzt und zeigt fich in einer fehr naturlichen, gludlichen Benbung. Gine Reitgerte in ber rechten Sand beutet auf Rommen ober Gehen, und so paßt bas augenblidliche nachläffige Sinsthen auf einer folden Stelle gar wohl. Die Ge-mahlin, einfach weiß gekleibet, einen bunten Shawl über bem Schoof, sist und schaut, ben Blid bes Gemahls begleitend, gleiche fam nach einem Gintretenben. Diegmal find wir es, bie Unschauenden, die wir glauben konnen, auf eine so freundlich-hofliche Beife empfangen ju werben. Die linte Sand ber Dame rubt auf ber Schlafstätte eines kleinen Rindes, bas in halbem Schlummer fich gang wohl zu behagen icheint. Wand und Bilafter, Die freie Durchficht in einen Bogengang, ein Schirm hinter bem Bette bes Rindes bilden einen mannigfaltigen, anmuthigen, offenen und boch wohnlichen Hintergrund. Das Bild tomponirt febr gut und mag in Lebensgröße, ber Andeutung nach tolorirt, eine fehr erfreuliche Wirkung thun.

## Ratharina,

Königliche Prinzeffin von Bürttemberg, Rönigin von Bestphalen, gemalt 1818.

Dieses Bild spricht uns am wenigsten an, wie man in der Konversationssprache zu sagen pflegt. Eine mit Geschmad, der ans Prächtige hinneigt, gekleidete, wohlgestaltete Dame sitzt auf einem architektonisch mäßig verzierten Marmorsessel, dem es nicht an Teppich und Kissen sehlt; die niedergesenkte Rechte bält ein Büchlein, ossen durch den eingreisenden Daumen, eben als hätte man ausgehört zu lesen; der linke Arm, auf ein Polster gestützt, zeigt die Hand in einer Wendung, als hätte das nun erhobene Haupt noch erst eben darauf geruht. Gesicht und Augen sind nach dem Beschauer gerichtet, aber in Blid und Miene ist etwas Undestückt, Entsremdetes, dem man nicht beilommen kann. Die Aussisch nach Berg und Thal, See und Wasserfall, Fels und Gebüsch mag auf die Anlagen von Wilhelmsböhe deuten, aber das Ganze ist doch zu heroisch und wild gedacht, als daß man recht begreisen könnte, wie diese stattliche Dame hier zu diesem seenhaften Ruhessp gelangt.

So entsteht noch die Frage über ein höchft wunderliches Beiwesen. Warum sett die Dame ihre netten Füschen auf Kopf und Schnabel eines Storchs, der, von einigen leichten Zweigen umgeben, in dem Teppich oder Fußboden stizzenhaft gebildet ist? Dieß alles jedoch beseitigt, mag dieß Bild als trefslich komponirt gelten, und man muß ihm die Anlage zu einem vollkommen wohl blorirten Gemälde zugestehen.

## Elifa,

ebemalige Großbergogin von Tostana;

und ibre Tochter

## Napoleon Elifa,

Pringeffin bon Biombino, gemalt 1811.

Das reichste Bild von allen, welches zu bem mannigfaltigften Farbenwechfel Gelegenheit gab. Gine ftattliche Dame, orientalifder Physiognomie, blidt euch an mit verftanbigem Bebagen: Diabem, Schleier, Stirnbinde, Loden, Halsband, Halstuch geben bem Obertheil Burbe und Fulle, wodurch er hauptfächlich über bas Sanze bominirt : benn icon vom Gurtel an bienen die Gewande der übrigen Figur eigentlich nur zur Folie für ein anmuthiges Tochterchen, auf beffen rechter Schulter von binten ber bie mutterliche rechte Sand ruht. Das liebliche Rind halt am Banbe ein zierliches, nettes, feltfam ichlantgeftaltetes Bundchen, bas unter bem linken Arm ber Mutter fich behaalich fühlt. Das breite, mit Lowen-Röpfen und Tagen architektonisch verzierte weißmarmorene Kanapé, beffen wohlgepolfterter, geräumiger Sit von ber hauptfigur bequem eingenommen wirb, verleibt bem Gangen ein ftattliches Unfeben; Sugfiffen und berabgefuntene Falten, Blumentorb und eine lebhafte Begetation junachst beuten auf die mannigfaltigste Farbung. Der Sintergrund, mahrscheinlich in milbem Luftton gehalten, zeigt bober, bichter Baume überbrangtes Bachsthum; wenige Saulen, ruinenartig, eine milbe Treppe, die ins Bebuiche führt, erweden ben Begriff einer altern romantischen Runftanlage, aber bereits von langberkömmlicher Begetation überwältigt, und so geben wir gern ju, daß wir uns wirklich auf einem Großherzoglich Florentinischen Landfit befinden.

## Madame Récamier,

gemalt 1805.

Bum Abschluß dieser Darstellungen sehen wir nun das Bild einer schönen Frau, das uns schon seit zwanzig Jahren gerühmt wird. In einer von stillem Waller angespulten Saulenballe, binten

burd Borbang und blumiges Buschwerk geschloffen, bat fich bie schönste, anmutbigfte Person, wie es scheint, nach bem Babe, in einen gepolfterten Seffel gelehnt: Bruft, Arme und Rube find frei, ber übrige Körper leicht, jedoch anständig bekleibet; unter ber linten Sand fentt fich ein Shawl berab zu allenfallfigem Ueberwurf. Mehr haben wir freilich von biefem lieblichen und gierlichen Blatte nicht zu fagen. Da die Schonheit untheilbar ift und uns ben Einbrud einer volltommenen harmonie verleibt, fo läßt fie fich durch eine Folge von Worten nicht barftellen. Glüdlich Schähen wir die, welche bas Bild, bas gegenwärtig in Berlin fein foll, beschauen und fich baran erfreuen tonnen. Wir begnügen uns an diefer Stigge, welche die Intention volltommen überliefert; und was macht benn am Ende ben Werth eines Runftwerkes aus? Es ift und bleibt bie Intention, bie por bem Bilbe porausaebt und julest, burch bie forgfältigfte Ausführung, volltommen ins Leben tritt. Und fo muffen wir benn auch biefes Bilb, wie bie fammtlichen vorhergebenden, wohlgebacht, in feiner Art bedeutend, daratteristisch und gehörig ansprechend anertennen.

Steht es nun freilich nicht in unserm Bermögen, die außern Borzüge einer schönen Berson mit Worten auszubrücken, so ift boch die Sprache eigentlich da, um das Gedächtniß sittlicher und geselliger Bezüge zu erhalten; beswegen wir uns nicht versagen können, mitzutheilen, wie sich über diese merkwürdige Frau, nach zwanzig Jahren, die neuesten Tagesblätter vernehmen lassen.

"Die lette und lieblichfte biefer Geftalten ift Madame Re-Niemand wird sich wundern, dieses Bild ben erlauchten weiblichen Beitgenoffen beigefellt ju feben. Gine Freundin ber Frau von Stael, eines Camille Jordan, bes herrn von Chateaubriand mare ju folden Chren berechtigt, mußte man auch nicht, daß die unendliche Anmuth ihrer Unterhaltung und die Gewalt ihrer Gutmuthigfeit unablaffig bie vorzüglichften Manner aller Parteien bei ihr versammelt hat. Man darf sagen, daß burch Ausüben bes Guten, burch Dampfen bes Saffes, burch Annabern ber Meinungen fie bie Unbeständigkeit ber Belt gefesselt babe, ohne daß man bemertt hatte, Glud und Jugend habe fich von ihr entfernen tonnen. Diejenigen, welche glauben mochten, ihr Beift fei bie Wirtung eines anhaltenden Umganas mit ben porjuglichsten Menschen, ber Wiberschein eines anbern Gestirns, ber Wohlgeruch einer andern Blume, folde find ihr niemals naber getreten. Wir wollen gwar nicht untersuchen, ob nicht mit feche gebn Nabren bie Sorge für ben But und fonftige Sauptgeschäfte beffelbigen Alters eine Frau vielleicht verhindern konnen, andere Borguge als die ihrer Schonheit bemerten gu laffen; aber jent ware es unmoglich, fo viel Gefdmad. Anmuth und Reinbeit gu

erflaren, ohne zu gefteben, baß fie immer Elemente biefer Eigen-

icaften befeffen babe.

"Ohne etwas herausgegeben, vielleicht ohne etwas niedergefcrieben ju baben, übte biefe mertwürdige Frau bebeutenben Ginfluß über zwei unserer größten Schriftsteller. Gin folder uns gesuchter Ginfluß entspringt aus ber Fabigteit, bas Talent ju lieben, es ju begeiftern, fich felbft ju entjunden beim Unblid ber Einbrude, bie es hervorbringt. Diejenigen, welche wissen, wie ber Gebanke sich vergrößert und befruchtet, indem wir ihn vor einer andern Intelligenz entwideln, bag bie Balfte ber Berebfamfeit in ben Augen berer ift, bie euch guboren, bag ber ju Musführung eines Bertes nothige Muth aus bem Antheil geschöpft werben muß, ben bas Unternehmen in andern erwedt, folche Bersonen werben niemals erstaunen über Corinna's und bes Berfaffers ber Martprer leibenschaftliche Freundschaft für bie Berfon. welche sie außerhalb Frankreich begleitete ober ihnen in der Ungunft treu blieb. Es giebt eble Wefen, Die mit allen boben Gebanten sympathisiren, mit allen reigenden Schöpfungen ber Gin-Ihr möchtet eble Werte bervorbringen, um fie bildungstraft. ihnen ju vertrauen, bas Gute und Rechte thun, um es ibnen gu ergablen. Dieß ift bas Gebeimnig bes Ginfluffes ber Mabame Récamier. Bor ihr hatte man niemals fo viel Uneigennus, Beicheibenheit und Beruhmtheit vereinigt. Und wie follte man fich nicht freuen, ein durch die Runft fo wohl überliefertes Bild einer Frau zu befiten, welche niemals auf machtige Freundschaften fich lebnte, als um bas unbefannte Berbienst belobnt zu feben, Die wur bem Unglud schmeichelte und nur bem Genie ben Hof machte!"

Ueberliefert nun werben uns diese Bilber durch eine höchst geistreiche Radirnadel. Man kann sich benken, daß Herr Gerard zu einem Werke, das eigentlich seinen Ruf als denkender Künstler begründen soll, einen trefflichen Arbeiter werde gewählt haben. Es ist von großem Werthe, wenn der Autor seines Uebersehrs gewiß ist, und ganz ohne Frage hat man Herrn Adam allen Beisall zu gewähren. Es ist ein solches Sentiment in seiner Radel und der Abweckselung derselben, daß der Charafter des zu behandelnden Gegenstandes nirgends vermißt wird, es sei num in den zartesten Punkten und Strichlein, mit welchen er die Gessichter behandelt, durch die gelinden, womit er die lichten wie die Rolaltinten andeutet, die zu ben starken und stärkern, womit er Schatten und mehr oder minder dunkte Lokalsarben auszudrücken weiß; wie er denn auch auf eine gleichsam zauberische Weise die verschiedenen Stosse durch glüdliche Behandlung andeutet und so

einen jeben, ber Muge und Sinn für folche Bieroglophen gebilbet

hat, volltommen befriedigen muß.

Wir stimmen daher völlig in die Ueberzengung ein, daß es wohlgethan war, diese geistreich stizzenhaste, obschon genugsam aussührliche Radirungsart dem Steindruck vorzuziehen; nur wanschen wir, daß man beim Abdruck die Platten sorgfältig behandeln möge, damit sämmtliche Kunstliebhaber auf eine wanschenswerthe Weise befriedigt werden können.

# Galerie zu Shakespeare's dramafischen Werken

nod

## Morit Retfd.

Leipzig bei Gerhard Fleifder. 1828.

Bir verwendeten auf dieses Werk gern mehrere Seiten, wenn sie uns gegönnt wären; da wir aber doch nur loben könnten und das Werk selbst den Meister am besten lobt, so wollen wir nur den Bunsch äußern, daß die Borsteber aller Lesegesellschaften, sie mögen sein, von welcher Art ste wollen, diese Werk anschaffen, wodurch sie ihre Mitglieder gewiß sämmtlich verdinden werden, indem diese, nebst einem einschichtigen Borworte, die Hauptstellen wollen, dauptstellen fagen wir, weil der Künstler den Geist gehabt dat, die ganze Folge eines Stücks in allen bedeutenden Einzelnsheiten und nach und nach anzusühren und so raschen Ganges das Ganze an uns vorbeizuleiten.

Hier aber mussen wir schließen, um nicht hingerissen zu werben, umständlich aufzusühren, wie charakteristisch und anmuthig, mit Geschmad und Glüd, sinns und kunstgemäß der Künstler verssahren, um ein Stüd wie Hamlet, das denn doch, man mag sagen, was man will, als ein düsteres Problem auf der Seele lastet, in lebendigen und reizenden Bildern unter erheiternden Gestalten und bequemen Umständen anmuthig vorzusühren.

## Glasmalerei.

Bu Köln am Rheine befand sich eine sehr ansehnliche Samms lung gemalter Fenster und einzelner Scheiben, welche am 3. Juni bes vergangenen Jahres veraultionirt werden sollte. Ihr weiteres Schicksal, und ob sie partieweise beisammen geblieben oder sich gänzlich zerstreute, ist uns unbekannt. Hier soll auch vornehmlich von dem auf 36 Seiten in Quarto gedrucken Katalog die Rede sein, welcher in seiner Art für musterhaft gelten kann. Der Berssasser sondert die Fenster und einzelnen Scheiben der Sammlung in fünf verschiedene Abtheilungen und nimmt für jede Abtheilung eine besondere Spoche der Glasmalerei an, von deren Unterschied und Eigenthümlichkeiten er mit Sachkenntniß und Kunstverstand turze Erläuterungen giebt. Die gaze Sammlung bestund aus 247 Rummern, und das Berzeichniß giebt genaue Nachricht von dem, was jede darstellt, wie sie ausgeführt set, über die Zeiten, denen sie angehören, über die Beschätigungen, die Gestalt und Größe einer jeden. Für die Geschichte der Glasmalerei wird diese Berzeichniß einen bleibenden Werth bebalten.

Mit den so sleißig als schon nachgebildeten bunten Glassenstern hat herr Müller den Kunstfreunden ein angenehmes Geschent gemacht und kann ihres Dankes gewiß sein: es ist ein löbliches Trachten, dergleichen vergängliche, mannigsaltigen Zusällen ausgesehte Denkmale, durch vervielfältigte Nachbildung gessichert, der Zukunft auszudewahren. Sie sind in doppelter Besziehung schätzbar, einmal in geschichtlicher, da sie Bildnisse and benkenswürdiger Personen, auch Wappenschilde vormals blühender Familien enthalten; sodann hat nicht selten auch die Kunst sich an dergleichen gemalten Fenstern auf eine sehr ehrenwerthe Weise gezeigt und mitunter sogar Vortressliches geleistet.

## Charon,

Rengriechisches Gebicht, bilbenben Runftlern als Preisaufgabe vorgelegt. 1825.

Die Bergeshöhn warum so schwarz? Boher die Wolkenwoge? Ift es der Sturm, der droben kämpft? Der Regen, Gipfel peitschend? Nicht ist's der Sturm, der droben kämpft, Nicht Regen, Gipfel peitschend: Nein Charon ist's, er saust einher, Entführet die Berblichnen; Die Jungen treibt er vor sich hin, Schleppt hinter sich die Alten; Die Jüngsten aber, Säuglinge, In Reih' gehängt am Sattel. Da riefen ihm die Greise zu, Die Jünglinge, sie knieten:
"D Charon, halt! halt am Geheg', Halt an beim kühlen Brunnen! Die Alten da erquiden sich, Die Jugend schleubert Steine, Die Knaben zart zerstreuen sich, Und pstüden bunte Blümchen." Richt am Gehege halt' ich still, Ich halte nicht am Brunnen:
Bu schöpsen kommen Weiber an, Erkennen ihre Kinder,
Die Männer auch erkennen sie;

So oft ich dies Gebicht vorlas, ereignete sich, was vorauszusehen war: es that eine außerordentliche Wirkung; alle Seelen, Geist- und Gemüthsträfte waren aufgeregt, besonders aber die Einbildungstraft: denn Niemand war, der es nicht gemalt zu sehen verlangt hätte, und ich ertappte mich selbst über diesem Bunsche.

Wenn es nun seltsam scheinen wollte, das Allerstüchtigste, in böchster Wildheit vorüber Eilende vor den Augen sesthalten zu wollen, so erinnerte man sich, daß von jeher die bildende Kunst auch eins ihrer schönsten Borrechte, im gegenwärtigen Momente den vergangenen und den künstigen, und also ganz eigentlich die Bewegung auszudrücken, niemals aufgegeben habe. Auch im genannten Falle, behauptete man, sei ein hoher Preis zu erringen, weil nicht leicht eine reichere, mannigsaltigere Darstellung zu benken sei: die Jünglinge, die sich niederwersen; das Pserd, das einen Augenblick stutzt und sich bäumt, um über sie, wie der Sieger über Besiegte, hinauszusehen; die Alten, die gerade diese Bause benußen, um heranzusommen; der Unerbittliche, Tartarund Baschtirenähnliche, der sie schilt und das Pserd anzutreiben scheint. Die Kinder am Sattel wollte man zierlich und natürlich angeschnallt wissen.

Man bachte sich die Bewegung von der Rechten zur Linken, und in dem Raume rechts, ben die Borüberstürmenden so eben offen lassen, wollte man das Gebeg, den Brunnen, wasserholende Frauen, welche den vorbeieilenden Sturm, der in ihren haaren saust, schrechaft gewahren, in einer symbolischen Behandlung an-

gebeutet feben.

Bichtig aber schien, daß beinahe sammtliche Freunde diese Borstellung gern basreliefartig ausgeführt und baber auch,

gezeichnet ober gemalt, Farbe in Farbe, bor Augen gebracht munichten; welches bei naberer Erwagung auch fur bas Schids lichste gehalten warb, indem ja bier von Form und Charatter, teineswegs aber von Farbe die Rebe fein konnte, beren die Abgefdiedenen ermangeln. Rur bie Lanbichaftsmaler verwahrten ihre Rechte und glaubten sich auch hieran versuchen zu burfen.

Wir find nicht mehr im Falle, wie vor zwanzig Jahren, wo eine Beit lang berkommlich mar, ju Ausarbeitung gemiffer Aufgaben förmlich und bestimmt einzuladen; aber gang unterlaffen tonnen wir nicht, aufmertfam zu machen auf einen Gegenstand,

wo die boberen Runftforderungen zu leisten sein mochten.

Borftebenbes, im 2. Stud bes 4. Banbes von Runft und Alterthum abgedrudt, batte fich ber guten Wirtung ju erfreuen, daß bas Stuttgarter Kunftblatt vom 19. Januar 1824 sowohl Gedicht als Nachschrift aufnahm, mit beigefügter Erklärung bes herrn von Cotta, ber fich geneigt erwies, ihm jugefenbete Beichnungen biefes Gegenstandes nach Weimar zu beforbern, auch bie, welche fur die beste erkannt wurde, bem Runftler ju bono:

riren und burch Rupferftich vervielfältigen ju laffen. Ginige Beit darauf erhielten die Weimarischen Runstfreunde

unmittelbar von einem längstgeprüften Genossen eine kolorirte Delftigge, jene fabelhafte Erscheinung vorstellend, jedoch mit ausbrudlicher Aeußerung, daß teine Konkurrenz beabsichtigt sei, und man erflarte sich beshalb gegen ben werthen Mann vertraulich folgendermaßen: "Das beweglichste Lied führen Sie uns im belebteften Bilbe por bie Augen; man wird überrascht, so oft man bie Tafel aufs neue ansieht, eben wie bas erste Mal. Die bald entbedte Ordnung in der Unruhe forbert fodann unfere Aufmertsamteit; man entziffert sich gern ben Totaleindruck aus einer fo wohl überdachten Manniafaltiakeit und kehrt öfter mit Antheil ju ber feltsamen Erscheinung gurud, bie und immer wieber aufreat und befriedigt." Eine folde allgemeine Schilderung bes Effetts moge benn auch hier genügen.

Denn nun werben von Stuttgart feche Reichnungen verschies bener Runftler eingefendet, welche wir vergleichend gegen einander au ftellen aufgefordert find, und indem wir in aufsteigender Reibe von ihren Berdiensten Bericht geben, legen wir jugleich bem tunftliebenden Publitum die Grunde vor, die unfer ichliegliches

Urtheil bestimmen.

.

## Nr. I.

Beidnung auf gelb Papier, Feberumriß, mit Sepia angetufct und weiß aufgehöht, boch 13 Boll, breit 221/2 Boll.

Redliches Beftreben außert fich in Diefer Zeichnung aberall, ber Ausbrud in ben Röpfen ift gemuthvoll und abmedfelnb: einiges, 3. B. Die Gruppe, bestehend aus brei jugendlich mannlichen Figuren und einem Rinde, welche bas Pferd eben nieberjumerfen und über fie wegzuseten icheint, ift gludlich geordnet: ebenso die in ben Mahnen bes Pferbes hangenden Rinder u. a. m. Wir bedauern, daß die gange Darstellung nicht völlig im Geifte bes Gebichtes und mit ber bem Runftler guftebenben, ja nothwendigen poetischen Freiheit aufgefaßt ift. Es ift nicht ber neugriechische Charon ober ber Begriff vom Schidfal, nicht ber Gewaltige, Strenge, unerhittlich alles Niederwerfende — nach bes Gebichtes Borten Ginberfaufenbe - ber bie Jugend vor fich hertreibt, hinter fich nach die Alten schleppt: hier erscheint ber Reitende vielmehr felbst ber Angegriffene, er brobt mit geballter Fauft, vertheibigt fich gegen bie, fo ihn aufhalten wollen, mit einem boch über bem Saupte geschwungenen Ruber.

Bu biefer Geberbe, zu biefem Attribut ist ber Kunftler mahrsscheinlich burch Erinnerung an ben griechischen Fährmann verleitet worden, ben man aber nicht mit bem gegenwärtigen wilden, späterer Einbildungstraft angehörigen Reiter vermischen muß, welcher ganz an und für sich und ohne Bezug auf jenen zu benten

und barzustellen ift.

Bon allen übrigen Zeichnungen jedoch unterscheidet sich gegens wärtige durch den Umstand, daß nichts auf Erscheinung hindeutet, nichts Geisterhaftes oder Gespenstermäßiges darin vorkommt: alles geschieht an der Erde, so zu sagen auf freier Straße. Das Pferd regt sogar Staub auf, und die Weiber, welche zur Seite am Brunnen Wasser schöpfen, nehmen an der Handlung unmittels baren Antheil. Dagegen haben die andern fünf konkurrirenden Künstler den Charon und die Figuren um ihn auf Wolken, gleichs sam als Erscheinung vorüberziehend, sich gedacht, und auch wir sind aus erheblichen Gründen geneigt, solches für angemessenzu halten.

#### Nr. II.

Große Beidnung auf grauem Papier, mit ber Feber fcraffirt.

Breit 44 Roll, boch 31 Roll.

In den Figuren, welche vor dem Reiter her, zum Theil schwebend, entstieben, und in denen, welche bittend und Aggend ihm folgen, vermißt man wissenschaftliche Zeichnung der nacken Glieder. Störend sind ferner einige nicht recht passend bewegte, gleichsam den Figuren nicht angehörige Hände. Charon sitt schwach und gebuct auf seinem Pferde, sieht sich mitleidig um; die linke Hand ist müßig, und die rochte halt, ebenfalls ohne

alle Bebeutung, den Zügel hoch empor; hingegen ist der Kopf bes Pferdes gut gezeichnet und von lebendigem Ausdruck. So sinden sich auch einige weibliche Köpfe mit angenehmen Zügen und zierlichem Haarput; ebenfalls sind mehrere in gutem Geschmack

angelegte Gemander zu loben.

Luft und Licht, Wolken, deßgleichen der landschaftliche Grund, welchen man unter dem Wolkenzuge, worauf die Darstellung erscheint, wahrnimmt, lassen vermuthen, der Zeichner dieses Stücks besitze mehr Uedung im landschaftlichen Fache als in dem der Figuren: denn die Waldgegend, wo zwischen Hügeln sich ein Pfad hinzieht, im Vordergrunde die Weinlaube, in deren Schatten zwei Figuren ruhen, weidende Schase u. s. w., sind nicht allein lieblich gedacht, sondern auch mit sicherer Hand ausgeführt. Bestremdend ist es, daß die Berggipfel, welche über dem Gewölf zum Vorschein kommen, nicht passen, oder besser gesagt, in keinem Zusammenhange stehen mit dem landschaftlichen Grunde unter der Erscheinung — ein Versehen, welches noch zwei andere von den wetteisernden Künstlern ebenfalls begangen haben.

#### Nr. III.

Beidnung, eben so wie bie vorhergehende mit ber Feber schraffirt, jedoch auf weißem Papier. 32 Boll breit, 221/2 Boll hoch. Uebertrifft Dieses Wert hinsichtlich auf bas Wiffenschaftliche in ben Umriffen bas vorige nur wenig, so muß man boch bem Runftler bei weitem größere Gewandtheit zugestehen: ihm gelingt ber Ausbrud, die Figuren find gludlich ju Gruppen geordnet, haben alle wohl burchgeführten Charafter, paffende Stellungen und find lebhaft bewegt; von biefer Seite ift gang befonbers ein bem Charon eiligft auf Rruden nachhintender Alter ju loben. Charon mochte am meisten ber Nachsicht bedürfen, theils weil er verbaltnismäßig ju ben übrigen Figuren etwas gigantischer hatte gehalten werben follen, theils weil in feiner Beberbe, ber Dich= tung gang entgegen, fich Beforgnis, ja Furcht ausspricht, er möchte die Junglinge por ihm überreiten, die Alten hinter ihm möchten nicht nachtommen konnen. Unter ber Wolkenschicht, auf welcher Charon erscheint, find bie Madden am Brunnen gar anmuthig gedacht; brei andere weibliche Siguren, von benen eine jung, mit lebhafter Bewegung die Erscheinung wahrnimmt, eine Alte sitzend ein Kind halt, dem die dritte einen Apfel barreicht, bilden eine hubsche Gruppe. So verdient auch ein Mann, der vom Feigenbaume Früchte pfludt, wegen ber malerischen Stellung und Betleidung nicht überfeben zu werden.

Die hohen, von Bolten umschwebten Berggipfel, welche oben im Bilbe über bem Charon sichtbar find, haben auch in Dieser

Zeichnung nicht ben erforberlichen Zusammenhang mit bem landsschlichen Grunde unten im Bilbe.

#### Nr. IV.

Das jest folgende Stud ist das kleinste von allen, die eins gesendet worden, nur etwa 1 Fuß hoch und 16 Zoll breit, sauber mit der Feder umrissen, kräftig getuscht und weiß aufgehöht.

Lobenswürdige Sorgfalt und die Hand eines gentien Kunft lers sind in allen Theilen zu erkennen. Charon stürmt auf uns gebändigtem, zaumlosem Pferde wildrennend vorüber; vom Sattel herab hängen, vor und hinter ihm, kleine Kinder; eine Gruppe alter Männer, Patriarchen gleichend, zieht er mit Sewalt nach sich an einer sie umschlingenden Binde; eine andere Gruppe, meist zarte Jünglingsgestalten, kommen ihm entgegen, schwebend, gehend und auf die Kniee niedersinkend; sie bewundern ehrsträtzboll, slehen, beten an. Ein Wolkenkrieif dient als Basis, unter welchen hin sich die Landschaft aufthut; großartige Gebirgsgegend; den Weg herauf kommen drei gar niedliche weibliche Figuren, Krüge in den Händen, am überwölbten Borne Wasser zu schöhen. Eine derselben richtet den Blid auswärts nach dem, was über dem Gewölke vorgebt.

In biefer Zeichnung find die Figuren viel besser als in den vorigen verstanden; die Glieder haben Bohlgestalt, die Kopfe gemüthlichen, sansten Ausdruck; der Faltenschlag ist sehr zierlich, die Anordnung des Ganzen sowohl als der einzelnen Gruppen gut, wenn auch vielleicht zu spmmetrisch; Charon vornehmlich dürste, wenn ein Werk von so vielen Berdiensten nach aller Strenge sollte beurtheilt werden, von zu weichlichem Ausdruck, die Motive überhaupt zu sentimental erscheinen. Gegen die Gruppe der Jünglinge möchte man alsdann auch einwenden, das sie durch Gestalten, Stellung und Faltenwurf etwas zu auffallend

an Raphaels Disputa erinnern.

## Nr. V.

Der wadere Künstler, der diese sehr sleißig braun ausgetuschte, nur hie und da ein wenig mit Weiß aufgehöhte Zeichnung, 23 Zoll breit und beinahe 18 Zoll hoch, versertigt hat, entwickelte darin ein großes, ehrenwerthes Talent: die Umrisse sind wohl verstanden, die Figuren kuhn bewegt, zum Theil von ausgearbeiteten, krästigen Formen, die Köpfe geistreich; auch sehlt es nicht an schönem Faltenschlag; selbst die im Ganzen beachtete Haltung ist zu loben.

Wie aus dunkeln, sich gegen die Erbe senkenden Wetterwolken bervor sprengt Charon: die vordersten Figuren auf diesen Bolten,

Jünglinge, stürzen nieber, vom Pferbe übersprungen; mehrere sliehen, mehrere werden vom grimmigen Reiter mit geschwungener Geißel bedroht; nach sich schleppt er einen Mann, der, um den Hals gebunden, schon halb erwürgt, rücklings niederstürzt und jammernd die Hände über dem Kopfe ringt; Alte, würdige Greise, sleben kniefällig; aus dem düstern Gewölk sahren Blige, Regenzgüsse stürzen nieder, Sonnenstrahlen brechen durch, und unter dem Wolkensaume sieht man im landschaftlichen Grund am Felszborn liedliche Frauengestalten verschieden beschäftigt; mehrere derzselben sehn bestürzt nach der Erscheinung; eine, welche raschen Schrittes nach dem Brunnen hinschreitet, ist hinsichtlich auf schne Bewegung und Falten vorzüglich lobenswerth.

In der Anordnung des Ganzen nimmt man großartige Intention wahr; nur wenige einzelne Glieder stoßen nicht völlig tunstgerecht auf einander, so daß theils scharfe Winkel entstehen und man auf den ersten Blid ungewiß bleibt, welcher Figur ein

Arm ober ein Bein eigentlich angehört.

N

Die große Aussührung jedoch, wodurch der Künstler sein Blatt hervorgehoben, sett ihn in den Stand, die Köpfe höchst belebt und geistreich darzustellen; wie denn auch Hände und Füße sehr gut gezeichnet, zierlich und mit der größten Sorgsalt vollendet sind. Als schön drapirte Figur nimmt sich vornehmlich unter der Gruppe der slehenden Alten der, welcher ganz zu vorderst kniet, vortheilhaft aus.

In Ermagung ber fo eben ergablten vielen Berdienste tonnte bie Frage entsteben, ob biefes Blatt nicht geeignet fei, fich mit

bem nächstfolgenden auf Eine Linie zu stellen?

#### Mr. VI.

Dieser Rummer jedoch gebührt nach unserer Ueberzeugung der Preis. Die Zeichnung, 3 Fuß breit, 25 Zoll hoch, ist auf gelblich Papier, Federumriß, braun angetuscht und die Lichter mit dem Binsel ausgetragen. Herr Leybold, der Ersinder, hat den Gegenstand am glücklichsten ersaßt und kunstlerisch, mit bester Einheit des Ganzen, in würdigen und großartigen Formen darzusstellen gewußt. Die Behandlung ist leicht und meisterhaft, ohne daß der Ausführung dadurch etwas entzogen wäre; Formen und Gewänder deuten an, daß der Künstler sich den Michel Angelo zum Muster genommen.

Charon, ein gewaltiger, rustiger, Alter, sist, an Brust und Körper nacht, auf ungezäumtem Rosse, welches im schnellsten, reißendsten Laufe leichend bahin eilt; haar und Bart bes Reiters ruckwarts getrieben; der flatternde Mantel von sehr gutem Faltensichen verbirgt und zeigt zum Theil drei kleine Kinder, deren

eins an ber rechten Seite bes Alten ruht, zwei aber von ihm mit ber Linken gehalten werben; mit ber Rechten ergreift er einen bejahrten Mann bei ber linken Sand, welcher, ungern folgenb, im Borüberschweben sich zu retten, nach bem burren Afte eines Baumfturges in ber wirklichen Landschaft greift, ben er boch balb binter fich laffen wird. Undere Alte fcmeben, bittenb und flebend, dumpf = gleichaultig und kummerlich = mude, dem porübereilenden Charon nach.

Auf ber entgegengesetten Seite scheuen und flieben bas baberfturmende Pferd mehrere jugendliche Gestalten verschiedenen Alters und Geschlechts. Das eilige jungfte Baar, Knabe und Mabchen, fo jung und icon gefellig umichlungen, lauft, balb fpielend, halb furchtfam, voraus; ein maderer, gefühlvoller Jungling zeigt, wie um Schonung bas Ungethum anflebend, auf einen jungern Freund, ber ihm ohnmachtig in die Arme fallt; eine weibliche, berbe Gestalt wirft sich bem Pferbe entgegen und scheint es beifeite brangen ju wollen. Auf bem vorberften Woltenfaume, mit allen ben andern im Borübereilen, budt fich ein knabenhaftes Madden, um von den unten im Bordergrunde reichlich sproffenden Lilien eine zu pfluden. Beiter zur Rechten ein junger Dann. halb gelehnt, halb knieend, beutet mit Geberbe ber Ueberrebung berunter auf den erquidlich strömenden Brunnen im Winkel bes Bilbes.

hier aber glauben wir eine noch gartere Undeutung zu finden. Mus ber Tiefe bes lanbichaftlichen Grundes fteigen brei junge Frauen mit Arugen, am Brunnen Wasser zu schöpfen. größte, vorberfte, mit niebergeschlagenen Mugen und tummervoller Miene, halten wir für die Wittme bes eben genannten jungen Mannes, der also, nach unserer Auslegung, nicht bloß auf die frische Quelle, sondern auch auf die herantommende Geliebte binbeutet: bie zweite ift eine bloß magbehafte, gleichgultige Geftalt: die britte richtet erstaunt ben Blid nach oben, als wenn fie in bem über ihrem Saupte faufenden Sturm etwas Bangliches abnte.

Alles dieß zusammen betrachtet, muffen wir alfo herrn Lepbold bas meiste Runftverdienst zugestehen. Die Aufgabe ift von ihm am besten gefaßt, die Darstellung am vollständigsten gebacht worben; er hat fich ber mannigfaltigften Motive bedient und keins derselben wiederholt. Angemessen sind die Gliederformen. die Gewänder durchgängig im eblen Styl, Anordnung und Ausdruck löblich.

Licht und Schatten beobachtete ber Rünftler verftanbig: er trachtete nicht nach frappantem Effett, und boch hat feine Beichnung eine bem Auge wohlgefällige Wirtung; alle Theile fonbern sich richtig, ohne Unruhe, ohne Berwirrung aus einander und erscheinen deutlich.

Much ist zu erwähnen, baß eine bedeutende Größe bes Bilbes und ber barin bicht eingeschlossenen Gestalten eine charafteristisch

vortheilhafte Wirfung hervorbringt.

ř

Der landschaftliche Grund läßt fich in Betreff ber Anlage ebenfalls loben und stimmt vermöge seiner Einsalt und Großzartigkeit mit dem Ernst der Darstellung überein, aber doch bez gegnet uns auch hier der Umstand, welcher uns oben schon bei Rr. II. und III. wiederholt Bedenken abnöthigte, nämlich daß zwischen den Berggipfeln über der Erscheinung und der Durchzsicht mit Ferne unter derselben kein rechter Zusammenhang stattsfindet.

Bei diesem Punkte jedoch haben wir der Einrede eines unserer Freunde zu gedenken, welcher sich der Künstler annahm und zu ihrer Rechtsertigung behauptete, da die obere und untere Landsschaft durch einen Wolkens und Geisterzug getrennt sei, so dürsc der Künstler wohl, eben als wäre hier eine Fata Morgana im Spiel, die Berggipfel verrücken und sie an einem andern Orte, als ihnen die Ratur angewiesen, hervortreten lassen.

An diese hohen, ernsten Bemühungen schließt sich, wie ein leichtes, heiteres Nachspiel, ein kleines, in schwarzem Papier artig ausgeschnittenes Bildchen, von einer mit Geschmad und Kunstsfertigkeit begabten Dame. Sie hat den Gegenstand, wie wir beisfällig erkennen, als Erscheinung über Wolken dahinziehend gedacht. Charon sitzt auch hier auf einem zügellos rennenden Pferde, die Jungen vor sich hertreibend, die Alten nach sich ziehend. Auf dem Pferde vor und hinter ihm kauern einige Kinder; ein etwas größeres schwebt sogar unter dem Pferde.

Ferner ist sehr glüdlich erfunden, daß ein Regenbogen ben Bolkenzug zusammt der Erscheinung, gleichsam als Brückenbogen, aber den der Weg führt, zu tragen dient, indessen im Raum darunter ein Röhrbrunnen, an dem die Frauen Wasser holen, hervorströmt. Bei ihnen sitt ein Jäger, welcher nach dem Borgang ausbeutet; das Nämliche geschieht von einem Knaben, indeße ein anderer einem sitenden alten Mann den Krug zum Trunke

reicht.

Die Figuren dieses Kunstwerks sind alle lebhaft bewegt, großenstheils von anmuthiger Geberde und Wendung, durchgängig wohl gezeichnet. Ferner gebührt der Anordnung des Ganzen alles Lob: benn der Raum ist sehr wohl ausgefüllt, keine Stelle überladen, und keine leer. Es versteht sich, daß ein Werk dieser Art engs

verschränkte Gruppen nicht erlaubt, sondern alle Figuren ber Deutlichkeit wegen bis auf wenige Berührung von einander abgesondert zu halten sind.

Indem wir nun diese Betrachtungen den Kunstfreunden zu geneigter Prüfung übergeben, enthalten wir uns nicht, auszusprechen, wie viel Bergnügen uns die Behandlung einer so bev beutenden Aufgabe verschafft, und zwar auch durch Erinnerung an vergangene Zeiten: denn es sind eben zwanzig Jahre, das wir die siebente und letzte Ausstellung in Beimar vorbereiteten und eine bis dahin sortgesete Ausammenwirtung mit deutschen Künstlern abschlossen. Was sich seit jener Zeit erhalten und entwicklt, davon giebt gegenwärtige Konkurrenz ein gültiges Zeugnis. Wöchten redlich strebende Künstler von Zeit zu Zeit Gelegenheit sinden, die Resultate ihrer stillen Bemühungen dem ganzen deutsschen Publikum vor Augen zu bringen!

## Bahns Ornamente und Gemalde

au8

Pompeji, Berkulanum und Stabia.

1830.

Ob man schon voraussetzen darf, daß gebildete Leser, welche Gegenwärtiges zur Hand nehmen, mit demjenigen genugsam bestannt sind, was uns eigentlich die oben benannten, nach langen Jahren wieder aufgefundenen Städte in so hohem Grade merkwürdig macht, auch schon beinahe ein ganzes Jahrhundert den Antheil der Mitlebenden erregt und erhält, so sei doch besonders von einer der dreien, von Pompeji, deren Ruinen eigentlich dem hier anzuzeigenden Werke den Gehalt geliefert, Einiges zum voraus gesprochen.

Pompeji war in bem süböstlichen Winkel bes Meerbusens geslegen, welcher von Baja bis Sorrent bas tyrrhenische Meer in einem unregelmäßigen halbsteise einschließt, in einer so reizenden Gegend, daß weber der mit Usche und Schladen bedeckte Boden, noch die Nachbarschaft eines gefährlichen Berges von einer dortigen Ansiedelung abmahnen konnte. Die Umgebung genoß aller Bortheile des glüdlichen Kampaniens, und die Bewohner, durch übersströmende Fruchtbarkeit angelodt und sestgehalten, zogen noch von der Nähe des Meeres die größten Bortheile, indem die geosgraphische Lage der Stadt überhaupt sich zu einem bedeutenden

handelsplat eignete. Wir find in der neuern Zeit mit dem Umfange ihrer Ringmauern bekannt worden und konnten nachfolgende

Bergleidung anftellen.

Im ersten Abschnitte ber Wanberungen Goro's burch Pompeji (Wien 1825) ist der Quadratinhalt der Stadt und ber ausgegrabenen Stellen, nach Pariser Klaftern gemessen, anzgegeben. Unter diesen Pariser Klaftern sind wahrscheinlich die Pariser Toisen zu verstehen; denn die Pariser Toise ist ein Maß von sechs Schuben, wie die Wiener Klaftern. Nach diesem Abschnitte beträgt nun der Flächeninhalt des ausgegrabenen Abeiles der Borstadt mit der Gräberstraße 3147 Wiener Quadratklaftern; der Umfang der Stadt 1621½ W. lausende Kl.; der Flächeninhalt der Stadt 171,114 W. Q. Kl.; der Flächeninhalt der Gräberschaft D. Kl.; der Flächeninhalt der ausgegrabenen Theile der Stadt 32,938 W. Q. Kl.; die Stadt mist vom Amphitheater dis zum entgegengesetzten Theile 884 W. lausende Kl.; dieselbe mist vom Theater bis zur entgegengesetzten Seite 380 W. lausende Kl.

Wenn man von der Wiener Altstadt den Paradeplat, den kaiserlichen Hofgarten und den Garten fürs Publikum, welche an der einen Seite der Stadtmauer neben einander liegen, abzieht, so ist dieselbe noch einmal so groß als Pompesi; denn dieser Theil der Stadt hält 307,500 B. D. Al. Nimmt man hievon die Hälfte, so ist dieselbe 168,750 Al., welcher Flächenraum um 2368 B. D. Al. kleiner als der Flächenraum von Pompesi ist. Diese 2368 Al. machen aber ungefähr den 72sten Theil des Flächenraums von Pompesi aus, sind also, wenn nicht eine zu große Genauigkeit gefordert wird, außer Acht zu lassen.

Der Theil der Borstadt zwischen der Allergaffe und der Kaiserstraße halt 162,855 B. Q. Kl., ist also um 8259 Q. Kl. kleiner als Bompeji. Diese 8259 Q. Kl. machen aber ungefähr den Alsten Theil des Flacheninbaltes von Bompeji aus, sind also

gleichfalls taum beachtenswerth.

Eben so ist ber Raum zwischen ber Donau, ber Augartensstraße und ber Taborstraße etwas zu klein, wenn man bloß das Quartier, so weit die Häuser stehen, mißt, und etwas zu groß, wenn man die Gränze an dem Ufer der Donau nimmt. Ersterer Hächenraum enthält 161,950 B.D. Al. und letzerer 189,700 D. Al.

Die Stadt mochte nach damaliger Weise fest genug sein, wovon die nunmehr ausgegrabenen Mauern, Thore und Thurme ein Zeugniß geben; ihre burgerlichen Angelegenheiten mochten in guter Ordnung sein, wie denn die mittlern für sich bestehenden Städte nach einsacher Verfassung sich gar wohl regieren konnten.

Aber auch an nachbarlichen Feindseligfeiten tonnte es ihnen nicht fehlen: mit ben nahen Bergbewohnern, ben Noceriern, tamen sie in Streit; einer so träftig überwiegenden Nation vermochten sie nicht zu widerstehen; sie riefen Rom um Gulfe an, und ba sie hiedurch ihr Dasein behaupteten, blieben sie mit jenem sich immer vergrößernden Staate meist in ununterbrochenem Berhaltenise, wahrscheinlich dem einer Bundesstadt, die ihre eigene Berfassung behielt und niemals nach der Ehre geizte, durch Erlangung bes Bürgerrechts in jenen größern Staatstreis verschlungen zu werden.

Bis jum Jahre Roms 816 melbet bie Geschichte weniges und nur im Bornbergeben von biefer Stadt; jest aber ereignete fich ein gewaltsames Erbbeben, welches große Bermuftung mag angerichtet haben. Run finden wir fie aber bei ben gegenwärtigen Musgrabungen wieber bergeftellt, Die Baufer planmagig geregelt, öffentliche und Privatgebaube in gutem Buftande. Wir burfen baber vermuthen, daß diefer Ort, bem es an Gulfsmitteln nicht fehlte, alsobald nach großem Unglud fich werde gefaßt und mit lebhafter Thatigfeit wieder erneuert haben. Siezu hatte man feche gebn Sabre Beit, und wir glauben auf biefe Beife bie große Uebereinstimmung erklaren ju konnen, wie die Bebaube bet all ibrer Berichiedenheit in Ginem Sinn errichtet und in Ginem Gefcmad, man barf wohl fagen, mobifc verziert feien. Die Bergierungen ber Banbe find wie aus Ginem Geifte entsprungen und aus demfelben Topfe gemalt. Wir werden jene Annahme noch mabricbeinlicher finden, wenn wir bebenten, welche Daffe von Runftlern in dem romifchen Reiche fich mabrend bes erften Sabrhunderts unferer Beitrechnung mag verbreitet haben, bergeftalt, baß gange Rolonieen, Buge, Schwarme, Bolten, wie man es nennen will, von Rünftlern und Sandwertern ba beranzusieben waren, wo man ihrer bedurfte. Dente man an bie Schaaren pon Maurern und Steinmegen, welche fich in bem mittlern Guropa gu jener Beit bin und ber bewegten, als eine ernftreligiofe Dentweife sich über die dristliche Kirche verbreitet batte.

So viel moge zu einiger Einleitung für dießmal genug fein, um die durchgangige Uebereinstimmung der sowohl früher als auch nunmehr durch die Zahnischen Tafeln mitgetheilten Wandverzies

rungen ihrem Urfprunge gemaß zu beurtheilen.

#### I.

# Ansichten und Nebersichten ber ausgegrabenen Räume, auch wohl mit beren landschaftlicher Umgebung.

Bier Blatten.

Alles, was fich auf die Graberstraße im Allgemeinen und auf jebes Grab insbesondere bezieht, erregt unsere Bewunderung. Der

Sebanke, jeden Ankömmling erst durch eine Reihe würdiger Erinnerungen an bedeutende Borfahren durchzusühren, ehe er an das eigentliche Thor gelangt, wo das tägliche Leben noch sein Wesen treibt, aus welchem jene sich entfernt haben, ist ein stattlicher, geisterhebender Gedanke, welcher uns, wie der Ballast das Schiff, in einem glücklichen Gleichgewichte zu halten geeignet ist, wenn das bewegliche Leben, es sei nun stürmisch oder leichtsertig, uns dessen zu berauben droht.

Gine mannigfaltige, großentheils verdienstliche Architektur ersheitert ben Blid; und wendet man sich nun gar gegen die reiche Aussicht auf ein fruchttragendes, weinreiches Land bis an das Meer hin, so fehlt nichts, was den Begriff von den glüdlichen

Tagen jener Bolterschaft verbuftern fonnte.

Betrachten wir ferner die noch aufstehenden Reste der öffentlichen Plätze und Gebäude, so werden wir, nach unserer gewohnten
Schauweise, die wir breite und gränzenlose Straßen, Plätze, zu Uebung zahlreicher Mannschaft eingerichtet, zu erblicken gewohnt sind, und nicht genug über die Enge und Beschränktheit solcher Losalitäten verwundern können. Doch dem Unterrichteten wird sogleich das römische Forum in die Gedanken kommen, wo dis auf den heutigen Tag noch Niemand begreisen kann, wie alle die von den alten Schriftsellern und genau bezeichneten Gedäude in solcher Beschränkung haben Platz sinden, wie daselbst vor so großen Bolksmassen habe verhandelt werden können.

Es ist aber die Eigenschaft der Imagination, wenn sie sich ins Ferne und ins Bergangene begiebt, daß sie das Unbedingte sorbert, welches dann meist durch die Wirklichkeit unangenehm des schränkt wird. Thut ja doch manchem Reisenden die Peterskirche nicht Genüge; hört man nicht auch bei mancher ungeheuern Naturssene die Klage, sie entspreche der Erwartung nicht; und wäre vielleicht auch der Mensch wohl deshalb so gebildet, damit er sich in Alles, was ihm die Sinne berührt, zu sinden wisse?

So viel man übrigens die noch stehen gebliebene Architektur beurtheilen kann, so ist sie zwar nicht in einem strengen, aber boch sinnigen Style gebacht und ausgeführt; es erscheint an ihr nichts Willturliches, Phantastisches, welches man ben verschloffenen

Raumen bes Innern icheint vorbehalten ju haben.

#### II.

## Gange Bande.

Bierzehn Blatten (babon fleben tolorirt).

Die Enge und Beschränktheit ber meiften Saufer, welche mit unsern Begriffen von bequemer und stattlicher Bohnung nicht wohl vereinbar ift, führt uns auf ein Bolt, welches, burchaus im Freien, in städtischer Geselligkeit zu leben gewohnt, wenn es nach Sause gurudgukehren genöthigt war, sich auch baselbik einer

heiter gebildeten Umgebung gewärtigte.

Die vielen hier mitgetheilten tolorirten Zeichnungen ganzer Wände schließen sich dem in dieser Art schon Bekannten auf eine bedeutende und belehrende Weise glüdlich an. Was uns bisher vielleicht irre machte, erscheint hier wieder. Die Malerei producirt phantastische, unmögliche Architekturversuche, an deren Leichtsinn wir den antiken Ernst, der selbst in der außern Baukunst waltet, nicht wieder erkennen. Helsen wir uns mit der Borstellung, man habe nur eigentlich ein leichtes Sparrens und Lattenwerk andeuten wollen, woran sich eine nachherige Verzierung, als Draperie oder als sonstiger willkurlicher Auspuß, humoristisch anschließen sollte.

hiebei kommt uns denn Bitruv im fiebenten Buche in beffen fünftem Kapitel entgegen und setzt und in den Stand, mit Klarbeit hierüber zu benken. Er, als ein ächter Realist, der Malerei nur die Rachbildung wirklicher Gegenstände vergönnend, tadelte diese der Einbildungstraft sich hingebenden Gebilde; doch verschafft er und Gelegenheit, in die Veranlassung dieser neuern Leichtfer-

tigfeiten bineinzuseben.

Im höhern Alterthume schmuckte man nur öffentliche Gebäube durch malerische Darstellungen; man wählte das würdigste, die mannigsaltigsten Heldengestalten, wie uns die Lesche des Bolygnot deren eine Menge vorführt. Freilich waren die vorzüglichsten Menschenmaler nicht immer so bei der Hand, oder auch lieber mit deweglichen Taseln beschäftigt; und so wurden nacher wohl auch an öffentlicher Stelle Landschaften angebracht, Höfen, Borgebirge, Gestade, Tempel, Haine, Gebirge, hirten und Heerden. Wie sich aber nach und nach die Waleret in das Innere der Gebäude zog und engern Zimmer zu verzieren ausgesordert wurde, so mußte man diese Malereien, welche Menschen in ihrer natürlichen Größe vorstellten, sowohl in der Gegenwart lästig als ihre Versertigung zu kostdar, ja unmöglich gefunden haben.

Daher benn jene mannigfaltigen phantastischen Malereien entstanden, wo ein jeder Kunstler, was es auch war, das er vermochte, willsommen und anwendbar erschien. Daher denn jenes Rohrwert von schmächtigen Säulchen, lattenartigen Pföstchen, jene geschnörkelten Giebel, und was sich sonst von abenteuerlichem Blumenwesen, Schlingranten, wiederkehrenden seltsamen Ausswüchsen daraus entwicken, was für Ungeheuer zuletzt daraus bers

portreten mochten.

Deffenungeachtet aber fehlt es folden Zimmern nicht an Ginbeit, wie es die kolorirten Blatter unferer Sammlung unwidersprechlich vor Augen stellen. Ein großes Wandseld ward mit Einer Farbe rein angestrichen, da es benn von dem Hausherrn abhieng, in wiesern er hierzu ein kostbares Material anwenden und badurch sich auszeichnen wollte; welches denn auch dem Maler jederzeit geliesert wurde.

Run mochten sich auch wohl fertige Künstler finden, welche eine leichte Figur auf eine solche einfärbige Band in die Mitte zeiche neten, vielleicht kalkirten und alsbann mit technischer Kunstfertigkeit

ausmalten.

Um nun auch den höhern Kunstsinn zu befriedigen, so hatte man schon, und wahrscheinlich in besondern Werkstätten, sich auf die Fertigung kleinerer Bilder gelegt, die, auf getünchte Kalktaseln gemalt, in die weite getünchte Wand eingelassen und, durch ein geschicktes Zusstreichen, mit derselben völlig ins Gleiche gebracht werden konnten.

Und so verdient keineswegs diese Neuerung den harten Tadel des strengen, nur Nachbildung wirklicher und möglicher Gegenstände sordernden ernsten Baumeisters. Man kann einen Geschmad, der sich ausdreitet, nicht durch irgend ein Ausschließen verengen; es kommt hier auf die Föhigkeit und Fertigkeit des Künstlers, auf die Möglichkeit an, einen solchen zur gegebenen Arbeit anzulocken; und da wird man denn bald sinden, daß selbst Brunkzimmer nur als Einsassung eines Juwels angesehen werden können, wenn ein Reisterwerk der Malerei auf sammtenen und seidenen Tapeten uns vor Augen gebracht wird.

#### III.

## Ganze Deden.

Bier Blatten (fammtlich gefarbt).

Deren mögen wohl so wenige gegeben werden, weil die Dächer eingebrückt und die Decken daher zerstört worden. Diese mitgetheilten aber sind merkwürdig: zwei derselben sind an Zeichnung und Farbe ernsthafter, wie sich es wohl zu dem Charakter der Zimmer gesügt haben mag; zwei aber in dem leichtesten, heitersten Sinne, als wenn man über sich nur Latten und Zweige sehen möchte, wodurch die Luft strich, die Vögel hin und wieder statterten, und woran allenfalls die leichtesten Kränze auszuhängen wären.

#### IV.

## Einzelne, gepaarte und sonst neben einander gestellte Figuren.

Dreiunddreißig Blatten.

Diefe find sammtlich in ber Mitte von farbigen Banbflachen, Rorver und Gewander tunftmäßig tolorirt, zu benten.

Man hat wohl die Frage aufgeworfen, ob man schwebende Figuren abbilden könne und durfe? Hier nun scheint sie glucklich beantwortet. Wie der menschliche Körper in vertikaler Stellung sich als stehenden erweist, so ist eine gelinde Senkung in die Dias gonale schon hinreichend, die Figur als schwebend darzustellen; eine hiebei entwickelte, der Bewegung gemäße Zierlichkeit der Glieder vollendet die Allusion.

Sogar bergleichen schwebenbe, fliegende Figuren tragen bier noch andere auf den Rüden, ohne daß sie eigentlich belastet scheinen; und wir machen dabei die Bemerkung, daß wir, bei Darstellung des Graziösen, den Boben niemals vermissen, wie uns

alles Geistige ber Birtlichkeit entsagen lagt.

So bankenswerth es nun auch ift, baß uns hier so viele angenehme Bilber überliefert werben, die man mit Bequemlickeit nur auf die Wand durchzeichnen und mit Geschmad koloriren bürfte, um sie wieder schicklich anwendbar zu machen, so erinnere sich doch nur der Kunstler, daß er mit der Masse der Bevölkerung großer Städte gerade diesem ächt lebendigen antiken Kunstsinne immersort schon treu bleibt. Wen ergött nicht der Anblid großer theatralischer Ballete? wer trägt sein Geld nicht Seilkänzern, Lustspringern und Kunstreitern zu? und was reizt uns, diese slüchtigen Erscheinungen immer wiederholt zu verlangen, als das anmuthig vorübergehende Lebendige, welches die Alten an ihren Wänden

festzuhalten trachteten? Bierin bat ber bilbenbe Runftler unferer Tage Gelegenbeit genug, fich ju üben: er fuche bie augenblidlichen Beweaunaen aufzufaffen, bas Berichwindende festzuhalten, ein Borbergebendes und Nachfolgendes simultan vorzustellen, und er wird schwebende Figuren bor die Augen bringen, bei benen man weber nach Fußboden, so wenig als nach Seil, Draht und Pferd fragt. Doch was das lette betrifft, Diefes edle Gefcopf muß auch in unfern Bildfreis herangezogen werben. Durchbringe fich ber Runftler von ben geiftreichen Gebilben, welche die Alten fo meifterbaft im Centaurengeschlechte barftellten. Die Pferbe machen ein zweites Bolt im Rrieges und Friedenswesen aus; Reitbahn, Wettrennen und Revuen geben bem Runftler genugfame Gelegenbeit, Rraft, Dacht, Rierlichteit und Behendigteit Diefes Thieres tennen ju lernen; und wenn vorzügliche Bilbner ben Stallmeister und Ravalleristen gu befriedigen suchen, wenigstens in Sauptsachen, wo ibre Forberungen naturgemaß find, fo ziehe ber volltommene Deforations. maler auch bergleichen in fein Fach. Jene allgemeinen Belegenbeiten wird er nicht meiben: babei aber laffe er Alle bie einer aufgeregten Schaulust gewidmeten Stunden für feine Zwecke nicht porüber.

÷

Gebenken wir an dieser Stelle eines vor Jahren gegebenen, hieher deutenden glüdlichen Beispiels, der geistreich aufgesaßten anmuthigen Bewegungen der Biganos, zu denen sich das ernste Talent des Herrn Direktor Schadow seiner Zeit angeregt sühlte, deren manche sich, als Wandgemälde im antiken Sinne behandelt, recht gut ausnehmen würden. Lasse man den Tänzern und andern, durch bewegte Gegenwart uns erfreuenden Personen ihre technisch berkömmlichen, mitunter dem Auge und sittlichen Gesühle widerwärtigen Stellungen, sasse und sirre man das, was lobenswürdig und musterhaft an ihnen ist, so kommt auch wohl hier eine Kunst der andern zu gute, und sie fügen sich wechselseitig in einander, um uns das durchaus Wünschenswerthe vor Augen zu bringen

#### V.

## Bollständige Bilder.

Sieben Blatten.

Es ist allgemein bekannt und jedem Gebildeten hochst schwerth, was gründliche Sprachsorscher seit so langer Zeit zur Kenntniß des Alterthums beigetragen; es ist jedoch nicht zu läugnen, daß gar vieles im Dunkeln blieb, was in der neuern Zeit enthüllt worden ist, seit die Gelehrten sich auch um eine nähere Kunstenntniß bemüht, wodurch uns nicht allein manche Stelle des Plinius in ihrem geschichtlichen Zusammenhange, sondern auch nach allen Seiten hin anderes der überlieferten Schriftsteller klar geworden ist.

Wer unterrichtet fein will, wie wunderlich man in der Salfte bes fiebzehnten Jahrhunderts fich jene rhetorifc beschriebenen Bilber porgeftellt hat, welche uns burch die Philostrate überliefert worben, ber schlage die frangofische Uebersetung biefer Autoren nach, welche von Arthus Thomas Sieur D'Embry mit foatenswerthen Rotigen, jedoch mit ben ungludlichsten Rupferftiden verfeben; man findet feine Ginbilbungstraft widerwartig ergriffen und weit von bem Ufer antiter Ginfalt, Reinheit und Cigenthunlichfeit verschlagen. Much in dem achtzehnten Sahrhunberte find bie Berfuche bes Grafen Caplus meistens migrathen gu nennen; ja wenn wir uns in ber neuern Beit berechtigt finben, ene in bem Philostratischen Werke freilich mehr besprochenen als beschriebenen Bilder als damals wirklich vorhandene zuzugeben, fo find wir foldes Urtheil ben Bertulanischen und Bompejischen Entredungen schuldig, und sowohl die Weimarischen Runsifreunde als bie in biefem Fache eifrig gebilbeten Gebrüber Riepenhaufen werben gern gesteben, bag, wenn ihnen etwas über bie Bolygno: tische Lesche in Worten ober bildlichen Darftellungen ju außern

gelungen ift, foldes eigentlich erft in gedachten ausgegrabenen antiten Bilbern Grund und Zuverläffigkeit gefunden habe.

Auch die vom Referenten vorgetragenen Studien über die Philostratischen Bilder, wodurch er das Wirkliche vom Rhetorischen zu sondern getrachtet hat, sind nicht ohne die genaueste und wiederholteste Anschauung der neu aufgefundenen Bilder unternommen

worben.

Hierüber etwas Allgemeines mitzutheilen, welches ausführlich geschehen müßte, um nicht verwegen zu scheinen, gehörte ein weit größerer als der hier gegönnte Raum. So viel aber sei kürzlich ausgesprochen. Die alte Malerei, von der Bildhauerkunst bersstammend, ist in einzelnen Figuren höchst glücklich; zwei, gepaart und verschlungen, gelingen ihr auß Beste; eine dritte hinzutommende giebt schon mehr Anlaß zu Nebeneinanderstellung als zu Bereinigung; mehrere zusammen darzustellen, glückt diesen Künstlern auf unsere Weise nicht; da sie aber doch das innige Gesühl haben, daß ein jeder beschränkte Raum ganz eigentlich durch die dargestellten Figuren verziert sein müsse, so kommt, besonders bei größern Bildern, eine gewisse Symmetrie zum Borschein, welche, bedingter oder freier beodachtet, dem Auge jederzeit wohl thut.

Dieß so eben Gesagte entschuldige man damit, daß ich mir Gelegenheit wünschte, vom Hauptzwed der im Raum bedingten Malerei, den ich nicht anders als durch "ort: und zwedgemäße Berzierung des Raumes" in kurzem auszusprechen wüßte, vom Alterthum herauf bis in die neuesten Zeiten ausführlich vorzulegen.

#### VI.

# Einzeln vertheilte malerische Zierrathen.

Dreigehn Platten.

Haben wir oben bieser Art, die Wände zu beleben, alle Freisheit gegönnt, so werden wir uns wegen des Einzelnen nunmehr nicht sormalisten. Gar vieles der künstlerischen Willkur Angeeignete wird aus dem Pflanzenreiche entnommen sein. So erblicken wir Kandelaber, die, gleichsam von Knoten zu Knoten, mit verschieden gebildeten Blättern besetzt, uns eine mögliche Begetation vorspiegeln. Auch die mannigsaltigst umgebildeten gewundenen Blätter und Kanten deuten unmittelbar dahin, endigen sich pun aber manchmal, statt abschließender Blumen und Fruchtentwicklungen, mit bekannten oder unhekannten Thieren; springt ein Pferd, ein Löwe, ein Tiger aus der Blättervolute heraus, so ist es ein Zeugniß, daß der Chiermaler, in der allgemeinen Berzierergilde eingescholsen, seine Fertigseiten wollte sehen lassen.

Wie denn Aberdaupt, sollte se deraleichen wieder unternommen

werben, nur eine reiche Gesellschaft von Talenten, geleitet von einem übereinstimmenden Geschmade, das Geschäft glüdlich vollenden könnte. Sie müßten geneigt sein, sich einander zu subsordiniren, so daß Jeder seinen Plat geistreich einzunehmen bereit ware.

Ist boch zu unsern Zeiten in ber Billa Borghese ein höchst merkwürdiges Beispiel hievon gegeben worden, wo in den Arabesten des großen Saales das Blättergerante, Stängels und Blumengeschnörkel von geschickten, in diesem Fache geübten römisschen Künstlern, die Thiergestalten vom Thiermaler Peters und, wie man sagt, einige kleine, mit in den Arabestenzierrathen ans gebrachte Bilder von Hamilton herrühren.

Bei solchen Willfürlichkeiten jedoch ist wohl zu merken, daß eine geniale phantastische Metamorphose immer geistreicher, anmuthiger und zugleich möglicher sich darstelle, je mehr sie sich den gesetzlichen Umbildungen der Natur, die und seit geraumer Zeit immer bekannter geworden sind, anzuschließen und sich von daher

abzuleiten bas Ansehen bat.

Bas die phantastischen Bildungen und Umbildungen der menschlichen oder thierischen Gestalt betrifft, so haben wir zu vollständiger Belehrung uns an die Borgänge der Alten zu wenden und uns dadurch zu begeistern.

#### VII.

## Andere sich auf Architektur näher beziehende malerische Bierrathen.

Sie sind häufig in horizontalen Baugliedern und Streisen durch abwechselnde Formen und Farben höchst anmuthig auseinsandergesett. Sodann sinden sich aber auch wirklich erhabene Bauglieder, Gesimse und bergleichen, durch Farben vermannigsaltigt

und erheitert.

Benn man irgend eine Kunsterscheinung billig beurtheilen will, so muß man zuvörderst bedenken, daß die Zeiten nicht gleich sind. Bollte man uns übel nehmen, wenn wir sagen: die Rationen steigen aus der Barbarei in einen hochgebildeten Zustand empor und senken sich später dahin wieder zurück, so wollen wir lieber sagen: sie steigen aus der Kindheit in großer Anstrengung über die mittlern Jahre hinüber und sehnen sich zulest wieder nach der Bequemlichkeit ihrer ersten Tage. Da nun die Nationen unsterblich sind, so hängt es von ihnen ab, immer wieder von vorn anzussangen; freilich ist bier manches im Bege Stehende zu überwindenen. Berzeihung diesem Allgemeinen! Eigentlich war hier nur zu bemerken, daß die Natur in ihrer Rohheit und Kindheit unwiders

ftehlich nach Farbe bringt, weil fie ihr ben Einbrud bes Lebens giebt, bas fie benn auch ba ju feben verlangt, wo es nicht bin-

gebort.

Wir sind nun unterrichtet, daß die Metopen der ernstesten sicilischen Gebäude hie und da gefärbt waren, und daß man selbst im griechischen Alterthume einer gewissen Wirklichkeitsforderung nachzugeben sich nicht enthalten kann. So viel aber möchten wir behaupten, daß der köstliche Stoff des pentellschen Marmors, sowie der ernste Ton eherner Statuen einer höher und zarter gesinnten Menscheit den Anlaß gegeben, die reine Form über Alles zu schäßen und sie dadurch dem innern Sinne, abgesondert von allen empirischen Reizen, ausschließlich anzueignen.

So mag es benn auch mit ber Architettur und bem, was fic

fonft anschließt, verhalten haben.

Später aber wird man die Farbe immer wieder hervortreten sehen. Rufen wir ja doch auch schon, um Hell und Dunkel zu erzweden, einen gewissen Zon zu Hülfe, durch den wir Figuren und Zierrathen vom Grunde abzusehen und abzustusen geneigt find.

So viel fei gesagt, um bas Borliegende, wo nicht zu rechtfertigen, boch bemfelben feine eigenthumliche Stelle anzuweisen.

Bon Mosait ist in diesen Hoften wenig dargeboten, aber dieses Wenige bestätigt vollkommen die Begriffe, die wir und seit langen Jahren von ihr machen konnten. Die Willfür ist hier, bei Fußbodenverzierung, beschränkter als bei den Mandverzierungen, und es ist, als wenn die Bestimmung eines Werks, "mit Sicherheit betreten zu werden," den musivischen Bildner zu mehr Gefaßtheit und Ruhe nöthigte. Doch ist auch hier die Mannigsaltigkeit unssäglich, in welcher die vorhandenen Mittel angewendet werden, und man möchte die kleinen Steinchen den Tasten des Instruments vergleichen, welche in ihrer Sinsalt vorzuliegen scheinen und kaum eine Ahnung geben, wie, auf die mannigsaltigste Weise verknüpft, der Tonkunstler sie uns zur Empsindung bringen werde.

#### VIII.

## Landschaften.

Wir haben schon oben vernommen, daß in ben?ältern Zeiten die Wände öffentlicher Gebäude auch wohl mit Landschaften ausgeziert wurden; dagegen war es eine ganz richtige Empfindung, daß man in der Beschräntung von Privathäusern dergleichen nur untergeordnet anzubringen habe. Auch theilt unser Künstler keine im Besondern mit, aber die in Farben abgedrucken Wandbilder zeigen uns genugsam die in abgeschlossenen Rahmen gar zierlich daselbst eingeschalteten ländlichen, meist phantasischen Gegenstände.

Denn wie konnte auch ein in der herrlichsten Weltumgebung sich befindender und fühlender Bompejaner die Nachbildung irgend einer Aussicht, als der Wirklichkeit entsprechend, an seiner Seite wünschen!

Da jedoch in den Kupfern nach herkulanischen Entdedungen eine Ungahl folcher Nachbildungen anzutreffen ist, auch zugleich ein in der Kunstgeschichte interessanter Punkt zur Sprache kommt, so sei es vergonnt, hiebei einen Augenblick zu verweilen.

Die Frage, ob jene Künstler Kenntniß ber Perspettive gehabt, beantworte ich mir auf folgende Weise. Sollten solche mit den herrlichsten Sinnen, besonders auch dem des Auges, begabte Künstler, wie so vieles Andere, nicht auch haben bemerken können und müssen, daß alle unterhalb meines Auges sich entsernenden Seitenlinien hinaus, dagegen die oberhalb meines Blicke sich entsernenden hinabzuweichen scheinen? Diesem Gewahrwerden sind sie auch im Allgemeinen gesolgt.

Da nun ferner, in ben altern Zeiten sowohl als in ben neuern, bis in bas fiebzehnte Jahrhundert, Jedermann recht viel zu sehen verlangte, so bachte man sich auf einer Sobe, und in sofern mußten alle bergleichen Linien auswärts gehen, wie es denn auch damit in den ausgegrabenen Bilbern gehalten wird, wo aber freilich

manches Schwankenbe, ja Faliche mahrzunehmen ift.

Eben so findet man auch diejenigen Gegenstände, die nur über dem Auge erblickt werden, als in jener Wandarchitektur die Gessimschen, und was man sich an deren Stelle denken mag, wenn sie sich als entsernend darstellen sollen, durchaus im Sinken gezeichnet, so wie auch das, was unter dem Auge gedacht wird, als Treppen und dergleichen, auswärts sich richtend vorgestellt.

Bollte man aber biese nach bem Gesetze ber reinen subjektiven Berspektivlehre untersuchen, so wurde man sie keineswegs zusammenlausend sinden. Was eine scharfe, treue Beobachtung verleihen kann, das besaßen sie; die abstrakte Regel, deren wir und rühmen, und welche nicht durchaus mit dem Geschmackzeschil übereintrifft, war, mit so manchem andern Späterentdeckten, völlig undekannt.

Durch alles Vorgesagte, welches freilich noch viel weiter hätte ausgeführt werden sollen, kann man sich überzeugen, daß die vorliegenden Zahnischen Hefte gar mannigsaltigen Nuhen zu stiften geeignet sind. Dem Studium des Alterthums überhaupt werden sie förderlich sein, dem Studium der alterthümlichen Kunstgeschichte besonders. Ferner werden sie, theils weil die Nachbildungen vieler Gegenstände in der an Ort und Stelle vorhandenen Größe gezeichnet sind, theils weil sie im ganzen Zusammenhange und sogar sarbig vorgeführt werden, eher in das praktische Leben eingehen und den Künstler unserer Tage zu Nachbildung und Ersindung

ausweden, auch dem Begriff, wie man am schicklichen Plate sich eine heitere, geschmadvolle Umgebung schaffen könne und solle, immer mehr zur allgemeinen Reise verhelfen.

Anschließlich mag ich hier gern bemerken, daß meine alte Borliebe für die Abbildung des Säuglings mit der Mutter, von Myrons Kuh ausgehend, durch herrn Jahns Gefälligkeit abermals belohnt worden, indem er mir eine Durchzeichnung des Kindes Telephus, der in Gegenwart seines heldenvaters und aller schübens den Walds und Berggötter an der hinde saugt, zum Abschied versehrte. Bon dieser Gruppe, die vielleicht Alles übertrifft, was in der Art je geleistet worden, kann man sich Band I. S. 31 der herfulanischen Alterthümer einen allgemeinen, obgleich nicht genügenden Begriff machen, welcher nunmehr durch den gedachten Umriß, in der Größe des Originals, volltommen überliesert wird. Die Verschräntung der Glieder eines zarten saugenden Knaden mit dem leichtsüßigen Thiergebilde einer zierlichen hinde ist eine kunstreiche Komposition, die man nicht genug bewundern kann.

Undankbar aber wäre es, wenn ich hier, wo es Gelegenheit giebt, nicht eines Delbildes erwähnte, welches ich täglich gern vor Augen sehe. In einem still-engen, doch heiter mannigfaltigen Thal, unter einem alten Eichbaume, säugt ein weißes Reh einen gleichfalls blendend weißen Abkömmling unter liebkosender Theilsnahme.

Auf biese Beise bilbet sich benn um mich, angeregt burch jene frühern Bemerkungen, ein heiterer Cyklus bieses anmuthigen Beugsnisses ursprünglichster Berwandtschaft und nothwendigster Reigung. Bielleicht kommen wir auf biesem Bege am ersten zu bem hohen philosophischen Ziel, das göttlich Belebende im Menschen mit dem thierisch Belebten auf das unschuldigste verbunden gewahr zu werden.

# Dr. Jakob Roux über die Farben in fednischem Sinne.

(1. Beft 1824. 2. Beft 1828.)

Die Zahnischen kolorirten Nachbildungen der Pompejischen Bands gemälbe sehen uns, außer ben glüdlichen Gedanken, auch noch durch eine wohlerhaltene Färbung in Erstaunen. Erwägen wir nun, daß jener Farbenschmud sich durch so manche Jahrhunderte, durch die ungunstigsten Umstände klar und augenfällig erhalten, und finden dagegen Bilder der neuern Zeit, ja der neuesten

geschwärzt, entfärbt, rissig und sich ablösend; treffen wir ferner auch bei Restaurationen bieser Mängel auf gar mancherlei Fehler ber ersten Anlage: bann haben wir allerdings ben Künstler zu loben, welcher, hierüber forschend und nachbenkend, einen Theil seiner edlen Zeit anwendet.

Bir empfehlen obgenannte Hefte ben Kunstlern um besto mehr, als man in ber neuern Zeit völlig zu vergessen scheint, daß die Kunst auf dem Handwert ruht, und daß man sich aller technischen Erfordernisse erst zu versichern habe, ehe man ein eben so würsbiges als dauerndes Kunstwert hervorzubringen Anstalt macht.

Die Bemühungen des sorgfältigen Berfassers noch höher zu schäßen, sehen wir uns dadurch veranlaßt, daß Palmaroli, der sich durch seine Restauration in Dresden so viel Berdienste erworsben, in Rom leider mit Tode abgegangen ist; da denn Uebung und Nachdenken sowohl über ältere Bilder, wie solche allenfalls wieder herzustellen, als über die Art, den neu zu versertigenden dauernde Kraft und Haltung zu geben, im Allgemeinen bestens zu empsehlen steht.

# Anrons Kuh.

Myron, ein griechischer Bildner, versertigte ungefähr vierhunz bert Jahre vor unserer Zeitrechnung eine Kuh von Erz, welche Eicero zu Athen, Procopius im siebenten Jahrhundert zu Rom sah, also daß über tausend Jahre dieses Kunstwerk die Ausmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen. Es sind uns von demsselben mancherlei Nachrichten übrig geblieben, allein wir können uns doch daraus keine deutliche Vorstellung des eigenklichen Gebildes machen; ja was noch sonderbarer scheinen muß, Epigramme, sechsunddreißig an der Zahl, haben uns disher eben so wenig genutzt, sie sind nur merkwürdig geworden als Verirrungen poetisstrender Kunstbeschauer. Man sindet sie eintönig, sie stellen nicht dar, sie belehren uns nicht. Sie verwirren vielmehr den Begriff, den man sich von der verlorenen Gestalt machen möchte, als daß sie ihn bestimmten.

Genannte und ungenannte Dichter scheinen in diesen rhothmisschen Scherzen mehr unter einander zu wetteisern als mit dem Kunstwerke; sie wissen nichts davon zu sagen, als daß sie sammtlich die große Natürlichkeit desselben anzupreisen bestissen sind. Gin solches Dilettantenlob ist aber höchst verdächtig. Denn bis zur Berwechselung mit der Natur Natürlichkeit darzustellen, war gewiß nicht Myrons Bestreben, der, als unmittelbarer Nachfolger von Phidias und Polyklet, in einem höhern Sinne versuhr, beschäftigt

mar. Athleten, ja fogar den Herkules zu bilden, und gewiß feinen Berten Stol zu geben, fie von ber Natur abzusondern wußte.

Man tann als ausgemacht annehmen, daß im Alterthum tein Werk berühmt worden, das nicht von vorzüglicher Erfindung gemesen mare: benn biese ift's boch, die am Ende ben Renner wie die Menge entzückt. Wie mag benn aber Myron eine Ruh wichtig, bebeutend und für bie Aufmertsamkeit ber Menge burd Sabrbunderte burch anziehend gemacht haben?

Die fammtlichen Epigramme preisen burchaus an ihr Bahrbeit und Natürlichkeit und wiffen die mogliche Berwechselung mit bem Wirklichen nicht genug hervorzuheben. Gin Lowe will die Rub gerreißen, ein Stier fie bespringen, ein Ralb an ihr faugen, Die übrige Beerbe ichließt fich an fie an; ber hirte wirft einen Stein nach ihr, um fie von der Stelle ju bewegen, er foblagt nach ibr, er peitscht fie, er butet fie an, ber Adersmann bringt Rummet und Bflug, fie einzuspannen, ein Dieb will fie fteblen, eine Bremfe fest fich auf ihr Fell, ja Mpron felbft verwechfelt fie mit ben übrigen Ruben seiner Beerbe.

Offenbar strebt bier ein Dichter ben andern mit leeten rednerischen Flosteln zu überbieten, und bie eigentliche Gestalt, bie Sandlung der Ruh bleibt immer im Dunteln. Run foll fie gus lett gar noch brullen; diefes fehlte freilich noch gum Raturlichen. Aber eine brullende Rub, in fofern fie plaftifch vorzustellen mare, ist ein so gemeines und noch bagu unbestimmtes Motiv, bag es

der hochsinnige Grieche unmöglich brauchen konnte.

Wie gemein es fei, fallt Jebermann in die Augen, aber unbestimmt und unbedeutend ift es dazu. Sie tann brullen nach bet Beibe, nach ber Beerbe, bem Stier, bem Ralbe, nach bem Stalle, ber Melferin, und wer weiß nach mas Allem? Auch fagen bie Epigramme keineswegs, daß sie gebrullt babe, nur daß sie brullen murbe, wenn fic Eingeweibe batte, fo wie fie fich fortbewegen murbe, wenn fie nicht an bas Biebestal angegoffen mare.

Sollten wir aber nicht trot aller biefer Sinderniffe boch jum Zwede gelangen und une bas Runftwert vergegenwärtigen, wenn wir alle die falfchen Umftande, welche in ben Epigrammen enthalten

find, ablofen und ben mahren Umftand übrig zu behalten fuchen ? Niemand wird in der Nähe diefer Ruh ober als Gegen- und Mitbild einen Löwen, ben Stier, ben hirten, die übrige Beerbe, ben Adersmann, ben Dieb ober die Bremfe benten. Aber ein Lebendiges tonnte ber Runftler ihr zugefellen, und zwar bas einzige Mögliche und Schidliche, bas Ralb. Es mar eine faugenbe Rub; benn nur in fofern fie faugt, ift es erft eine Rub, Die uns, als heerbenbefigern, blog burch Fortpflanzung und Rabrung, burch Mild und Ralb bedeutend wirb.

Birft man nun alle jene fremden Blumen hinweg, womit die Dichter, und vielleicht manche berfelben ohne eigene Anschauung, das Kunstwert zu schmüden glaubten, so sagen mehrere Epigramme ausbrücklich, daß es eine Kuh mit dem Kalbe, eine saugende Kuhgewesen.

Myron formte, Bandrer, die Kuh; das Kalb, sie erblidend, Nabet lechzend sich ihr, glaubet die Mutter zu sehn.

Armes Ralb, was nabst bu bich mir mit bittenbem Bloten ? Dilch ins Guter hat mir nicht geschaffen bie Runft.

Bollte man jedoch gegen die Entschiedenheit dieser beiden Ges bichte einigen Zweisel erregen und behaupten, es sei hier das Kalb wie die übrigen hinzugedichteten Besen auch nur eine poetische Figur, so erhalten sie doch durch Nachstehendes eine unwidersprechsliche Bekräftigung:

Borbei, hirt, bei ber Ruh, und beine Flote schweige, Daß ungestört ihr Kalb fie fauge!

Flote heißt hier offenbar das Horn, worein der Hirte ftogt, um die Heerde in Bewegung zu sehen. Er soll in ihrer Nahe nicht duten, damit sie sich nicht rühre; das Kalb ist hier nicht supponirt, sondern wirklich bei ihr und wird für so lebendig ans

gesprochen als fie felbit.

Bleibt nun hierüber kein Zweifel übrig, finden wir uns nunmehr auf ber rechten Spur, haben wir das wahre Attribut von den eingebildeten, das plastische Beiwert von dem poetischen abzusondern gewußt, so haben wir uns noch mehr zu freuen, daß zu Bollendung unserer Absicht, zum Lohne unseres Bemühens unseine Abbildung aus dem Alterthume überliesert worden; sie ist auf den Münzen von Dyrrhachium oft genug wiederholt, in der Hauptsfache sich immer gleich. Wir fügen einen Umriß davon hier bei und sahen gern durch geschickte Künstler die flacherhabene Arbeit wieder zur Statue verwandelt.

Da nun dieß herrliche Wert, wenn auch nur in entfernter Rachbildung, abermals vor den Augen der Kenner steht, so darf ich die Bortrefflichkeit der Komposition wohl nicht umständlich her ausheben. Die Mutter, stramm auf ihren Füßen wie auf Saulen, bereitet durch ihren prächtigen Körper dem jungen Säugling ein Obdach; wie in einer Nische, einer Zelle, einem Hetligthum, ist das kleine nahrungsbedurftige Geschöpf eingefaßt und füllt den

organisch umgebenen Raum mit der größten Zierlickleit aus. Die halbknieende Stellung, gleich einem Bittenden, das aufgerichtete Haupt, gleich einem Flehenden und Empfangenden, die gelinde Anstrengung, die zarte Heftigkeit, Alles ist in den besten dieser Kopieen angedeutet, was dort im Original über allen Begriff muß vollendet gewesen sein. Und nun wendet die Mutter das Haupt nach innen, und die Eruppe schließt sich auf die vollkommenste Weise selbst ab. Sie koncentrirt den Blick, die Betrachtung, die Hebischen, nichts daneben, nichts daneben, nichts daneben, nichts daneben, nichts daneben, wie eigentlich ein vortrefsliches Kunstwert alles Uebrige ausschließen und für den Augenblick vernichten soll.

Die technische Weisheit bieser Gruppe, bas Gleichgewicht im Ungleichen, ben Gegensat bes Achnlichen, bie Harmonie bes Unsähnlichen, und Alles, was mit Worten taum ausgesprochen werben kann, verehre ber bilbende Kunstler. Wir aber außern hier ohne Bebenken die Behauptung, daß die Naivetät ber Konzeption, und nicht die Natürlichkeit ber Ausführung, das ganze Alterthum

entzüdt hat.

Das Säugen ist eine thierische Funktion und bei viersüßigen Thieren von großer Anmuth. Das starre, bewußtlose Staunen vos säugenden Geschöpses, die bewegliche, bewußte Thätigkeit des Gesäugten stehen in dem herrlichsten Kontrast. Das Fohlen, schon zu ziemlicher Größe erwachsen, kniet nieder, um sich dem Euter zu bequemen, aus dem es stoßweise die erwünschte Rahrung zieht. Die Mutter, halb verletzt, halb erleichtert, schaut sich um, und durch diesen Alt entspringt das vertraulichste Bild. Wir andern Städtebewohner erblicken seltener die Kuh mit dem Kalbe, die Stute mit dem Fohlen; aber bei jedem Frühlingsspaziergang können wir diesen Alt an Schasen und Lämmern mit Ergößen gewahr werden, und ich sordere jeden Freund der Natur und Kunst auf, solchen über Wiese und Feld zerstreuten Gruppen mehr Ausmertsamkeit als dieher zu schenken.

Wenden wir uns nun wieder zu dem Kunstwerk, so werden wir zu der allgemeinen Bemerkung veranlaßt, daß thierische Gesstalten, einzeln oder gesellt, sich hauptsächlich zu Darstellungen qualificiren, die nur von Einer Seite gesehen werden, weil alles Interesse auf der Seite liegt, wohin der Kopf gewendet ist; des halb eignen sie sich zu Nischens und Wandbildern so wie zum Basrelief, und gerade dadurch konnte uns Morons Kuh, auch

flacherhoben, fo volltommen überliefert werben.

Bon ben, wie billig, so sehr gepriesenen Thierbildungen wens ben wir uns zu ber noch preiswurdigern Götterbildung. Unmöglich ware es einem griechischen plastischen Kunftler gewesen, eine Göttin augend porzustellen. Juno, bie bem Berfules bie Bruft reicht, pird bem Boeten verziehen, wegen ber ungeheuern Wirtung, bie r hervorbringt, indem er die Mildftrage burch ben verspritten ottlichen Rahrungsfaft entstehen läßt. Der bilbenbe Runftler veroirft bergleichen gang und gar. Giner Juno, einer Ballas in Rarmor, Erz oder Elfenbein einen Sohn zuzugesellen, mare für riese Majestaten höchst erniedrigend gewesen. Benus, burch ihren Burtel eine ewige Jungfrau, hat im höhern Alterthum teinen Sohn; Eros, Amor, Kupido selbst erscheinen als Ausgeburten er Urzeit. Aphroditen wohl zugesellt, aber nicht so nabe verpanbt.

Untergeordnete Wesen, Herolnen, Nymphen, Faunen, welchen vie Dienste ber Ammen, ber Erzieher jugetheilt find, mogen allenalls für einen Anaben Sorge tragend erscheinen, ba Jupiter felbft von einer Numphe, wo nicht aar von einer Ziege genährt worben. indere Gotter und Beroen gleichfalls eine wilbe Erziehung im . Berborgenen genoffen. Wer gedenkt bier nicht ber Amalthea, bes

Shiron und so mancher Andern?

Bildende Rünftler jedoch haben ihren großen Sinn und Gedmad am höchsten baburch bethätigt, baß fie sich ber thierischen pandlung bes Säugens an halbmenschen erfreut. Davon zeigt ins ein leuchtenbes Beispiel jene Centaurenfamilie bes Beuris. Die Centaurin, auf bas Gras bingestredt, giebt ber jungften Ausgeburt ihres Doppelmesens die Milch ber Mutterbruft, indeffen ein anderes Thiertind sich an den Zipen der Stute erlabt und der Bater einen erbeuteten jungen Löwen hinten berein zeigt. So ift ans auch ein schönes Kamilienbild von Wassergöttern auf einem reichnittenen Stein übrig geblieben, mahricheinlich Nachbildung einer ber berühmten Gruppen bes Stopas.

Ein Tritonen-Chepaar zieht geruhig burch die Fluthen; ein leiner Rischtnabe fcmimmt munter voraus, ein anderer, bem bas jalgige Element auf die Milch ber Mutter noch nicht schmeden mag, ftrebt an ihr hinauf; fie bilft ihm nach, inbeffen fie ein fungstes an die Bruft geschloffen tragt. Unmuthiger ift nicht leicht

stmas gedacht und ausgeführt.

Die manches Aehnliche übergeben wir, wodurch uns bie großen Alten belehrt, wie höchft ichatbar bie Natur auf allen ihren Stufen fei, da wo fie mit bem haupte ben gottlichen himmel, und ba wo fie mit ben Sugen bie thierische Erbe berührt.

Roch einer Darftellung jedoch tonnen wir nicht geschweigen; 3 ist die römische Wölfin. Man sebe fie, wo man will, auch in ber geringsten Nachbildung, so erregt fie immer ein hohes Bergnugen. Wenn an bem gibenreichen Leibe biefer wilben Bestie nd zwei Helbenkinder einer wurdigen Rahrung erfreuen und fich organisch umgebenen Raum mit der größten Zierlickeit aus. Die halbknieende Stellung, gleich einem Bittenden, das aufgerichtete Haupt, gleich einem Flehenden und Empfangenden, die gelinde Anstrengung, die zarte Heftigkeit, Alles ist in den besten dieser Kopieen angedeutet, was dort im Original über allen Begriff muß vollendet gewesen sein. Und nun wendet die Mutter das Haupt nach innen, und die Gruppe schließt sich auf die vollkommenste Weise selbst ab. Sie koncentrirt den Blick, die Betrachtung, die Theilnahme des Beschauenden, und er mag, er kann sich nichts draußen, nichts daneben, nichts anders denken, wie eigentlich ein vortrefsliches Kunstwert alles Uebrige ausschließen und für den Augenblick vernichten soll.

Die technische Weisheit bieser Gruppe, bas Gleichgewicht im Ungleichen, ben Gegensat bes Aehnlichen, bie Harmonie bes Unähnlichen, und Alles, was mit Worten kaum ausgesprochen werben kann, verehre ber bilbende Künftler. Wir aber äußern hier ohne Bebenken die Behauptung, daß die Naivetät ber Konzeption, und nicht die Natürlichkeit der Ausführung, das ganze Alterthum

entzüdt hat.

Das Säugen ist eine thierische Funktion und bei vierfüßigen Thieren von großer Anmuth. Das starre, bewußtlose Staunen des säugenden Geschöpses, die bewegliche, bewußte Thätigkeit des Gesaugen stehen in dem herrlichsten Kontrast. Das Fohlen, schon zu ziemlicher Größe erwachsen, kniet nieder, um sich dem Euter zu bequemen, aus dem es stoßweise die erwünschte Rahrung zieht. Die Mutter, halb verletzt, halb erleichtert, schaut sich um, und durch diesen Alt entspringt das vertraulichste Bild. Bir andern Städtebewohner erblicken seltener die Kuh mit dem Kalbe, die Stute mit dem Fohlen; aber bei jedem Frühlingsspaziergang können wir diesen Alt an Schasen und Lämmern mit Ergößen gewahr werden, und ich sordere jeden Freund der Natur und Kunst aus, solchen über Wiese und Feld zerstreuten Gruppen mehr Ausmertssamleit als disher zu schenken.

Wenden wir uns nun wieder zu dem Kunstwert, so werden wir zu der allgemeinen Bemerkung veranlaßt, daß thierische Gestalten, einzeln oder gesellt, sich hauptsächlich zu Darstellungen qualificiren, die nur von Giner Seite gesehen werden, weil alles Interesse auf der Seite liegt, wohin der Kopf gewendet ist; des halb eignen sie sich zu Rischen- und Wandbildern so wie zum Basrelief, und gerade dadurch konnte uns Myrons Ruh, auch

flacherhoben, so vollkommen überliefert werden.

Bon ben, wie billig, so sehr gepriesenen Thierbildungen wenben wir uns zu ber noch preiswürdigern Götterbildung. Unmöglich ware es einem griechischen plastischen Künftler gewesen, eine Göttin saugend vorzustellen. Juno, die dem Herkules die Brust reicht, wird dem Poeten verziehen, wegen der ungeheuern Wirkung, die er hervordringt, indem er die Milchstraße durch den verspristen göttlichen Nahrungssaft entstehen läßt. Der dilbende Künstler verzwirft dergleichen ganz und gar. Siner Juno, einer Pallas in Marmor, Erz oder Elsenbein einen Sohn zuzugesellen, wäre für diese Majestäten höchst erniedrigend gewesen. Benus, durch ihren Gürtel eine ewige Jungsrau, hat im höhern Alterthum teinen Sohn; Eros, Amor, Kupido selbst erscheinen als Ausgeburten der Urzeit, Aphroditen wohl zugesellt, aber nicht so nahe verswandt.

Untergeordnete Wesen, Gero'inen, Romphen, Faunen, welchen die Dienste der Ummen, der Erzieher zugetheilt sind, mögen allensfalls für einen Knaben Sorge tragend erscheinen, da Jupiter selbst von einer Romphe, wo nicht gar von einer Ziege genährt worden, andere Götter und Heroen gleichfalls eine wilde Erziehung im Berborgenen genossen. Wer gedenkt hier nicht der Amalthea, des

Chiron und so mancher Andern?

Bildende Künstler jedoch haben ihren großen Sinn und Gesschmack am höchsten dadurch bethätigt, daß sie sich der thierischen Handlung des Säugens an Halbmenschen erfreut. Davon zeigt uns ein leuchtendes Beispiel jene Centaurensamilie des Zeuris. Die Centaurin, auf das Gras hingestreckt, giebt der jüngsten Auszgedurt ihres Doppelwesens die Milch der Mutterbrust, indessen ein anderes Thierkind sich an den Zisen der Stute erlabt und der Bater einen erbeuteten jungen Löwen hinten herein zeigt. So ist uns auch ein schönes Familienbild von Wassergöttern auf einem geschnittenen Stein übrig geblieben, wahrscheinlich Nachbildung einer der berühmten Gruppen des Stopas.

Ein Tritonen-Shepaar zieht geruhig burch die Fluthen; ein kleiner Fischknabe schwimmt munter voraus, ein anderer, dem das salzige Element auf die Milch der Mutter noch nicht schwecken mag, strebt an ihr hinauf; sie hilft ihm nach, indessen sie ein jüngstes an die Brust geschlossen trägt. Anmuthiger ist nicht leicht

etwas gedacht und ausgeführt.

Bie manches Aehnliche übergehen wir, wodurch uns die großen Alten belehrt, wie höchst schabar die Natur auf allen ihren Stufen sei, da wo sie mit dem Haupte den göttlichen himmel, und da wo sie mit den Kußen die thierische Erde berührt.

Roch einer Darstellung jedoch können wir nicht geschweigen; es ist die römische Bölfin. Man sehe sie, wo man will, auch in ber geringsten Nachbildung, so erregt sie immer ein hohes Bergnügen. Wenn an dem zitenreichen Leibe dieser wilden Bestie sich zwei helbenkinder einer würdigen Rahrung erfreuen und sich

das fürchterliche Scheusal des Waldes auch mütterlich nach biefen fremden Gastsauglingen umsieht, der Mensch mit dem wilden Thiere auf das zärtlichste in Kontakt kommt, das zerreißende Monskrum sich als Mutter, als Pflegerin darstellt, so kann man wohl von einem solchen Wunder auch eine wundervolle Wirkung für die Welt erwarten. Sollte die Sage nicht durch den bildenden Künstler zuerst entsprungen sein, der einen solchen Gedanken plastisch am besten zu schäen wußte?

Wie schwach erscheint aber, mit so großen Ronzeptionen ver-

glichen, eine Augusta Puerpera, - - - - !

Der Sinn und das Bestreben der Griechen ist, den Menschen zu vergöttern, nicht die Gottheit zu vermenschen. Hier ist ein Theomorphism, kein Anthropomorphism! Ferner soll nicht das Thierische am Menschen geadelt werden, sondern das Menschliche des Thiers werde hervorgehoben, damit wir und in höherm Runststinne daran ergößen, wie wir es ja schon, nach einem unwidersstehlichen Naturtrieb, an lebenden Thiergeschöpfen thun, die wir und so gern zu Gesellen und Dienern erwählen.

Schauen wir nun nochmals auf Myrons Rub jurud, fo bringen wir noch einige Bermuthungen nach, die nämlich, daß er eine junge Rub vorgestellt, welche jum ersten Male gekalbt, ferner bas

fie vielleicht unter Lebensgröße gewefen.

Wir wiederholen sodann das oben zuerst Gesagte, das ein Künstler wie Myron nicht das sogenannte Ratürliche zu gemeiner Täuschung gesucht haben könne, sondern das er den Sinn der Natur aufzusassen und auszudrücken gewußt. Der Menge, dem Diktetanten, dem Redner, dem Dichter, ist zu verzeihen, wenn er das, was im Bilde die höchste absichtliche Kunst ist, nämlich den harmonischen Esselt, welcher Seele und Seist des Beschauers auf Sinen Punkt koncentrirt, als rein natürlich empsindet, weil es sich als höchste Natur mittheilt; aber unverzeihlich wäre es, nur einen Augenblick zu behaupten, das dem hohen Myron, dem Nachsolger des Phidias, dem Borsahren des Praxiteles, dei der Vollendung seines Werts das Seelenvolle, die Anmuth des Ausdrucks gesmangelt habe.

Bum Schluß sei uns erlaubt, ein paar moderne Epigramme beizubringen, und zwar das erste von Menage, welcher Juno auf diese Kuh eifersüchtig sein läßt, weil sie ihr eine zweite Jo vorzubilden scheint. Diesem braven Reuern ist also zuerst beiges gangen, daß es im Alterthum so viele ideelle Thiergestalten giebt, ja daß sie, bei so vielen Liebeshändeln und Metamorphosen, sehr geeignet sind, das Zusammentressen von Göttern und Menschen zu vermitteln. Ein hoher Kunstbegriff, auf den man bei Beur-

theilung alter Arbeiten wohl zu merten bat:

Als fie das Kuhlein ersah, dein ehernes, eiferte Juno, Moron! fie glaubte fürwahr, Inachus Tochter zu fehn.

Bulett aber mögen einige rhythmische Beilen steben, Die unsere Ansicht gedrangt barzustellen geeignet find.

Daß du die Herrlichste bist, Abmetos Heerden ein Schmud wärst, Selber des Sonnengotts Rindern Entsprungene scheinst; Alles reißet zum Staunen mich hin, zum Breise des Künstlers — Doch daß du mütterlich auch fühlest, es ziehet mich an. Jena, den 20. Rovember 1812.

# Anforderung an den modernen Bildhauer.

1817.

In der neuesten Zeit ift zur Sprache gekommen, wie denn wohl der bildende Kunstler, besonders der plastische, dem Ueber-winder zu Ehren, ihn als Sieger, die Feinde als Besiegte darsstellen konne, zu Bekleidung der Architektur, allenfalls im Fronton, im Fries, oder zu sonstiger Zierde, wie es die Alten häusig gesthan? Diese Aufgabe zu lösen hat in den gegenwärtigen Tagen, wo gedildete Nationen mit gebildeten kampsen, größere Schwierigsteit als damals, wo Menschen von höhern Sigenschaften mit roben thierischen oder mit thierverwandten Geschöpfen zu kampsen hatten.

Die Griechen, nach benen wir immer als unfern Meiftern binaufichauen muffen, gaben folden Darftellungen gleich burch ben Begensat ber Geftalten ein entschiebenes Intereffe. Götter tampfen mit Titanen, und ber Beschauende ertlart fich schnell fur die edlere Geftalt; eben derfelbe Fall ift, wenn herfules mit Ungeheuern tampft, wenn Lapithen mit Centauren in Banbel gerathen. Zwischen biefen letten läßt ber Runftler die Schale bes Sieges bin und wieder schwanten, Ueberwinder und Ueberwundene wechseln ihre Rollen, und immer fühlt man fich geneigt, bem ruftigen Belbengeschlecht endlich Triumph ju wünschen. Fast entgegengesest wird bas Gefühl angeregt, wenn Manner mit Amazonen fich balgen; biefe, obgleich berb und tuhn, werden boch als bie schwächern geactet, und ein beroifd Frauengeschlecht forbert unfer Mitleid, fobalb es befiegt, verwundet ober tobt erscheint. Ein schoner Ge: bante diefer Urt, ben man als ben heitersten fehr hoch zu schaten bat, bleibt boch immer jener Streit ber Bacchanten und Faunen gegen bie Tyrrhener. Wenn jene, als achte Berg- und Sugels wefen, halb reh:, halb bodsartig, bem rauberischen Seevolt ber: geftalt ju Leibe geben, bag es in bas Meer fpringen muß und im Sturz noch ber gnädigen Gottheit zu danken hat, in Delphine verwandelt, seinem eigenen Elemente auch ferner anzugehören, so kann wohl nichts Geistreicheres gedacht, nichts Anmutbigeres ben

Sinnen porgeführt merben.

Etwas schwerfälliger hat römische Kunst die besiegten und gesangenen, saltenreich bekleideten Dacier ihren geharnischten und sonst wohlbewassneten Kriegern auf Triumphsäulen untergeordnet; der spätere Polidor aber und seine Zeitgenossen die bürgerlich gespaltenen Parteien der Florentiner auf ähnliche Weise gegen einzander kämpsen lassen. Hannibal Carracci, um die Kragsteine im Saale des Palastes Alexander Fava zu Bologna bedeutend zu zieren, wählt männlich rüstige Gestalten, mit Sphinzen oder Harphien im Faustgelag, da denn letztere immer die Unterdrüten sind — ein Gedanke, den man weder glücklich noch unglücklich nennen darf. Der Maler zieht große Kunstwortheile aus diesem Gegensas, der Zuschauer aber, der diese Motiv zuletz bloß als wechanisch anerkennt, empsindet durchaus etwas Ungemüthliches; denn auch Ungeheuer will man überwunden, nicht unterdrück seben.

Aus Allem biefem erhellt jene ursprüngliche Schmierigkeit, erft Rampfende, sodann aber Sieger und Besiegte darakteristisch gegen einander zu stellen, daß ein Gleichgewicht erhalten und bie fittliche

Theilnahme an beiden nicht gestört werde.

In der neuern Zeit ist ein Kunstwert, das uns auf solche Art anspräche, schon seltener. Bewassnete Spanier mit nacken Americkanern im Kampse vorgestellt zu sehen, ist ein unerträglicher Anblid; der Gegensat von Gewaltsamkeit und Unschuld spricht sich allzu schreiend aus, eben wie beim Bethlehemitischen Kindermord. Christen, über Türken siegend, nehmen sich schon besser aus, besonders wenn das christliche Militär im Kostum des siedzehnten Jahrhunderts auftritt. Die Berachtung der Mohamedaner gegen alle Sonstgläubigen, ihre Grausamkeit gegen Stlaven unseres

Bolles berechtigt, fie gu haffen und gu tobten.

Chriften gegen Chriften, besonders der neuesten Zeit, machen kein gutes Bild. Wir haben schone Rupferstiche, Scenen des amerikanischen Krieges vorstellend; und doch sind sie, mit reinem Gefühl betrachtet, unerträglich. Wohlunisormirte, regelmäßige, krästig bewassnete Truppen, im Schlachtgemenge mit einem Hausen zusammengelausenen Bolks, worunter man Priester als Ansührer, Kinder als Fahnenträger schaut, können das Auge nicht ergößen, noch weniger den innern Sinn, wenn er sich auch sagt, daß der Schwächere zulest noch siegen werde. Findet man auch gar halbnachte Wilde mit im Konslikt, so muß man sich gestehen, daß es eine bloße Zeitungsnachricht sei, deren sich der Künstler angenommen.

Gin Panorama von dem schredlichen Untergange des Tippo Sahib kann nur Diejenigen ergöst haben, die an der Plünderung seiner

Schape Theil genommen.

Wenn wir die Lage der Welt wohl überdenken, so finden wir, daß die Christen durch Religion und Sitten alle mit einander verswandt und wirklich Brüder sind, daß uns nicht sowohl Gesinnung und Meinung als Gewerb und Handel entzweien. Dem deutschen Gutsbesitzer ist der Engländer willsommen, der die Wolle vertheuert, und aus eben dem Grunde verwünscht ihn der mittelländische Kabrikant.

Deutsche und Franzosen, obgleich politisch und moralisch im ewigen Gegensat, können nicht mehr als kämpsend bildlich vorzgestellt werden; wir haben zu viel von ihrer äußern Sitte, ja von ihrem Militärput aufgenommen, als daß man beide salt gleich kostumirte Nationen sonderlich unterscheiden könnte. Wollte nun gar der Bildhauer — damit wir dahin zurücklehren, wo wir ausgegangen sind — nach eigenem Recht und Vortheil seine Figuren aller Kleidung und äußern Zierde berauben, so fällt jeder charakteristische Unterschied weg, beide Theile werden völlig gleich: es sind bühsche Leute, die sich einander ermorden, und die satiele Schicksaltzuppe von Eteolles und Polynikes müßte immer wiedersholt werden, welche bloß durch die Gegenwart der Furien bedeustend werden kann.

Ruffen gegen Ausländer haben schon größere Bortheile; sie besigen aus ihrem Alterthume charakteristische Helme und Wassen, wodurch sie sich auszeichnen können; die mannigsaltigen Nationen bieses unermeßlichen Reichs bieten auch solche Abwechselungen des Rostums dar, die ein geistreicher Künstler glücklich genug benutzen wochte.

Solchen Künstlern ist diese Betrachtung gewidmet; sie soll aber und abermals aufmerksam machen auf den günstigen und uns günstigen Gegenstand; jener hat eine natürliche Leichtigkeit und sowimmt immer oben, dieser wird nur mit beschwerlichem Kunstsapparat über Wasser gehalten.

## Blüchers Denkmal.

1817.

Daß Rostod, eine so alte und berühmte Stadt, durch die Großthaten ihres Landsmannes sich frisch belebt und erhoben fahlte, war ganz naturgemäß; daß die Stellvertreter des Landes, bem ein so trefflicher Mann angehört, sich berufen hielten, dem:

felben am Orte feiner Geburt ein bebeutenbes Dentmal ju ftiften. mar eine von ben erften Wirtungen eines lang erfebnten Friebens. Die Berfammlung ber medlenburgifden Stande im Desember 1814 faßte ben einstimmigen Beschluß, die Thaten ihres bochberühmten Landsmannes auf eine folche Weise zu verehren. Die Santtion ber beiben Großberzoge Konigliche Sobeiten erfolgte barauf, fo wie die Rusage eines bebeutenben Beitrags. Alle Medlenburger murben fobann zu freiwilligen Beitragen gleichfalls eingelaben, und die Stande bewilligten den allenfalls abgebenden Theil ber Roften. Die bochftgebildete Erbgroßbergogin Raroline, alles Gute und Schone beforbernd, nahm lebhaften Antheil an biefem Borbaben und munichte, im Bertrauen auf ihre Baterftabt, bag bie Weimarischen Kunstfreunde sich bei der Ausführung nicht unthätig verhalten möchten. Der engere Musichus ber Ritter: und Landschaft mard beauftragt, Ibeen und Borfdlage ju fammeln : bieraus entstand eine Ronturreng mehrerer verdienter Runftler; verfciebene Mobelle, Beidnungen und Entwürfe murben eingefenbet. bier aber that fich die Schwierigkeit hervor, woran in ben neues ften Reiten mancher Blan gescheitert ift, wie namlich bie verschies benen Buniche fo vieler Intereffenten zu vereinigen fein möchten. Diefes hinderniß suchte man baburch zu beseitigen, bag ein landesberrlicher und ftanbischerseits genehmigter Borichlag burd Serrn Rammerherrn von Breen an den Berausgeber gegenwärtiger befte gebracht murbe, wodurch man benfelben aufforderte, ber Berathung in diefer wichtigen Angelegenheit beizuwohnen. Sochft geehrt burch ein fo unerwartetes Bertrauen, erneute berfelbe ein fruberes Berbaltniß mit herrn Direktor Schabow in Berlin; verschiedene Mobelle murben gefertigt und bas lette, bei perfonlicher Unwefenbeit gebachten Berrn Direttors in Weimar, nochmals mit ben bortigen Runftfreunden bebacht und befprochen, fobann aber burch Bermittlung bes in biefer Angelegenheit immer thatigen herrn von Breen die Ausführung bochften und boben Orts beichloffen und dem bereitwilligen Runftler übertragen.

Das Piedestal aus vaterländischem Granit wird auf der Schweriner Schleismühle, von der so schöne Arbeiten in dem härtesten Stein bekannt sind, auf Rosten Ihro Königlichen Hobeit des Großherzogs bearbeitet. Auf diesen Untersat, von neun Fuß höhe, kommt die aus Erz gegossene, gleichfals neun Fuß hobe Statue des Helden zu stehen. Er ist abgebildet mit dem linken Fuß vorschreitend, die hand am Sabel; die rechte führt den Rommandostad. Seine Kleidung kunstgemäß, doch erinnernd an eine in den neuern Zeiten nicht seltene Tracht. Der Rücken durch eine Löwenhaut bekleidet, wovon der Rachen auf der Brust das Beft bildet. Das entblößte Haupt läßt eine prächtige Stirn sehen:

bie höchst günstigen Büge bes Gesichts sprechen einen bebeutenben Charatter aus, wie benn überhaupt die schlanke Gestalt des Kriegers bem Künstler sehr willtommen entgegentritt.

Bu bedeutenden halberhobenen Arbeiten an bas Biebeftal find auch icon Beichnungen und Borichlage eingereicht, beren nabere

Bestimmung noch zu erwarten steht.

Die am Schlusse bes Jahres 1815 versammelten Stände benuten den 16. Dezember, als den Geburtstag des Fürsten, ihre dankbare Berehrung nebst der Anzeige des von seinem Baterlande ihm zu errichtenden Monuments überreichen zu lassen; die darauf erfolgte Antwort geziemt einem Manne, welcher, im Gefühl, daß die That selbst spreche, ein Denkmal derselben eher ablehnen als begünstigen möchte.

## Auszug eines Schreibens.

Berlin, ben 29. Auguft 1818.

"Runmehr tann ich mit Bergnugen und Rufriedenheit vermelben, wie ber Guß bes größten Studes von ber Roloffalftutue bes Surften Blücher trefflich gerathen ift. Außer bem Ropf ift es Die ganze Sohe vom halfe an bis herunter mit ber Plinte. Den 21. b. M., Abends gegen 6 Uhr, wurde bem Ofen Feuer gegeben und bes andern Morgens um 4 Uhr abgestochen. Ginbundert und vier Centner maren eingesett worden. Der größere Theil hievon biente, bem eigentlich in bie Form Einfliegenben burch ben Druck Dichtheit ju geben. Das Metall floß ruhig ein und feste fich magerecht in ben Windpfeifen oder Luftrobren. bieraus war die Andeutung eines gelungenen Gusses abzunehmen. Seftern haben wir ben Guß his unter Die Plinte von Form frei gemacht und uns überzeugt, daß von oben bis unten Alles bicht und rein ausgefallen. Sonft gefdieht bei bergleichen großen Guffen, bas wohl Stellen, gleich bem Bimftein, poros vortommen ober, wenn auch bicht, mit fremben Theilchen von Formmaffe gemischt find, welches Alles bier nicht der Kall ift.

Der Guß geschah in der königlichen Kanonengießerei beim Zeughause, und man ist, außer dem guten Glüde, das Gelingen der Bedächtigkeit und Einsicht des französischen Formers und Sießers, so wie der Ersahrung und willigen Theilnahme der königlichen Beamten schuldig, ohne welches Einverständniß man nicht sieher gearbeitet und einen so wichtigen Zwed schwerlich erreicht hätte. Denn das Kupfer hat die sonderbare Eigenschaft, das man den Augenblick der höchsten Flüssissischen muß, welchen, wenn er vorbei ist, man durch das stärtste Feuer nicht wieder zurückbringt, man müßte denn von vorn kalt wieder

anfangen. Diefen Augenblid zu ertennen, haben unfere Ranonen.

gießer die größte Fertigfeit.

Ich habe schon gemeldet, daß eine solche Form aus horizons talen Schichten besteht, und wie gut das Metall muß gestoffen sein, geht daraus hervor, daß in die bichten Fugen berselben bas Metall bunn wie ein Blatt eingebrungen ist.

Nun haben wir ben Kern herauszuschaffen, welches eine schwierige Arbeit ist, ba uns nur drei Deffnungen zu Gebote stehen, nämlich unten durch die beiden Fußsoblen, inwendig der Plinte und oben am Hals. Um den Mantel schwebend zu erhalten, sind kunstliche Vorrichtungen angebracht: metallene Stäbe nämlich, welche gegenwärtig noch aus dem Gewande hervorstehen und kunstig zugleich mit der Obersläche verarbeitet werden.

Was Jemanden, ber in Rußland gießen sah, neu war, ist bie hier angewendete größere Zahl von Guß: und Luftröhren. Dort sah man vier Statuen in der Grube dermaßen damit um: geben, daß sie einem Ballen von Wurzeln glichen. Man ist in Frankreich davon abgekommen, indem die Luft durch so viele Bersäftungen gleichsam abgefangen wird und das Metall bie und da

außen bleibt.

Sehr wichtig ist auch die Methode, wodurch man das Bachs, welches sonst die Dide des Metalles bestimmte, entbehren kann. Jepo, wenn über das fertige Modell die Form gemacht und diese wieder abgenommen ist, wird die ganze Oberstäche beschabt, und zwar um so viel, als die Metalldide kunftighin betragen soll. In diesem Zustande gab unsere Statue einen sonderbaren Anblid; die Figur schien sehr lang und dunn, und daher außer aller Proportion."

Bon Diesem und Anderm wird Herr Direktor Schadow dem Publikum hoffentlich nahere Nachricht geben, wenn das Werk selbst vor aller Augen steht. Man hofft, daß dieses Standbild an Ort und Stelle auf den 18. Juni 1819 wird zu schauen sein. Die zwei Reliestaseln werden in dießsähriger Ausstellung erscheinen. Die erste stellt vor den Helben, sich vom Sturze mit dem Pserd aufraffend und zu gleicher Zeit den Feind bedrohend; der Genius des Baterlandes schützt ihn mit der Aegide; die zweite zeigt den Helben zu Pserde, widerwärtige dämonische Gestalten in den Abgrund jagend. Auch hier mangelt es nicht am Beistand der guten Geister.

Folgende Inschriften find genehmigt:

Dem Fürsten

Blücher

von Wahlstatt

die Seinen.

ļ. - .

In harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß: So riß er uns Bon Feinden los.

# Die Externsteine.

1824.

An der subwestlichen Granze der Grafschaft Lippe zieht fich ein langes, waldiges Gebirg bin, der Lippische Wald, sonst auch der Leutoburger Wald genannt, und zwar in der Richtung von Sud-

oft nach Subweft; Die Gebirgsart ift bunter Sanbftein.

An ber nordöstlichen Seite gegen das stacke Land zu, in der Rahe der Stadt Horn, am Ausgange eines Thales, stehen, abgesondert vom Gedirg, drei bis vier einzelne senkrecht in die Hohe strebende Felsen; ein Umstand, der bei genannter Gedirgsart nicht selten ist. Ihre ausgezeichnete Merkwürdigkeit erregte von den frühesten Beiten Chrsurcht; sie mochten dem heidnischen Gottestdienst gewidmet sein und wurden sodann dem christlichen geweiht. Der kompakte, aber leicht zu bearbeitende Stein zu Gelegenheit, Einsiedeleien und Kapellen auszuhöhlen; die Feinheit des Korns erlaubte sogar, Bildwerke darin zu arbeiten. An dem ersten und größten dieser Steine ist die Abnahme Christi vom Kreuz, in Lebensgröße, halberhaben in die Felswand eingemeißelt.

Sine treffliche Nachbildung dieses merkwürdigen Alterthums versbanken wir dem Königlich preußischen Hosbildhauer Herrn Rauch, welcher dasselbe im Sommer 1823 gezeichnet, und erwehrt man sich auch nicht des Bermuthens, daß ein zarter Hauch der Ausbildung dem Künstler des neunzehnten Jahrhunderts angehöre, so ist doch die Anlage selbst schon bedeutend genug, deren Berdienst

einer frühern Epoche nicht abgefprochen werben tann.

Benn von solden Alterthumern die Rede ist, muß man immer voraussagen und sepen, daß von der dristlichen Zeitrechnung an die bildende Kunst, die sich im Nordwesten niemals hervorthat, nur noch im Südosten, wo sie ehemals den höchsten Grad erzreicht, sich erhalten, wiewohl nach und nach verschlechtert habe. Der Byzantiner hatte Schulen oder vielmehr Gilden der Malcrei, der Mosait, des Schniswerts; auch wurzelten diese und rankten um so fester, als die christliche Religion eine von den Heiden erzerbte Leidenschaft, sich an Bildern zu erfreuen und zu erbauen, unablässig forthegte und daher dergleichen sinnliche Darstellungen

geistiger und heiliger Gegenstände auf einen folden Grab vermehrte, daß Vernunft und Politik emport fich dagegen zu strauben ansiengen, wodurch benn das größte Unheil entschiedener Spaltun-

gen ber morgenländischen Rirche bewirft marb.

Im Westen war dagegen alle Fähigkeit, irgend eine Gestalt hervorzubringen, wenn sie je da gewesen, völlig verloren. Die eindringenden Bölker hatten Alles, was in früherer Zett dahin gewandert sein mochte, weggeschwemmt; eine öde, bildlose Landweite war entstanden; wie man aber, um ein unausweichliches Bedürsniß zu befriedigen, sich überall nach den Mitteln umsieht, auch der Kinstler sich immer gern dahin begiedt, wo man sein bedarf, so konnte es nicht sehlen, daß nach einiger Beruhigung der Welt, bei Ausdreitung des christlichen Glaubens, zu Bestimmung der Einbildungskraft die Bilder im nördlichen Westen gesfordert und östliche Künstler dahin gelockt wurden.

Ohne also weitläufiger zu sein, geben wir gerne zu, daß ein monchischer Kunftler unter ben Schaaren ber Geistlichen, die ber erobernde Hof Karls des Großen nach sich zog, dieses Wert tonne verfertigt haben. Solche Techniter, wie noch jest unsere Stuckstoren und Arabestenmaler, führten Muster mit sich, wonach sie auch beshalb genau arbeiteten, weil die einmal gegebene Gestalt sich zu sicherm andächtigen Behuf immersort identisch eindrucken

und fo ihre Bahrhaftigfeit bestärten follte.

Bie bem nun auch sei, so ist bas gegenwärtig in Frage stehende Kunstwerk seiner Art und Zeit nach gut, acht und ein öftliches Alterthum zu nennen, und ba die treffliche Abbildung Jebermann im Steinbrud zugänglich sein wird, so wenden wir unsere Ausmerksamkeit zuerst auf die gestauchte Form bes Kreuzes, die sich der gleichschenkligen des griechischen annähert; sodann aber auf Sonn' und Mond, welche in den obern Winkeln zu beiden Seiten sichtbar sind und in ihren Scheiben zwei Kinder sehen lassen, auf welchen besonders unsere Betrachtung ruht.

Es find halbe Figuren mit gesenkten Ropfen, vorgestellt, wie fie große herabsinkende Borhange halten, als wenn fie bamit ihr

Ungeficht verbergen und ihre Thranen abtrodnen wollten.

Daß dieses aber eine uralte sinnliche Borstellung ber orientas lischen Lehre, welche zwei Brinzipien annimmt, gewesen sei, ersfahren wir durch Simplicius Auslegung zu Spiktet, indem dersselbe im vierundbreißigsten Abschnitt spottend sagt: "Ihre Erklärrung der Sonns und Mondsinsternisse legte eine zum Erstaunen hohe Gelehrsamkeit an den Tag: denn sie sagen, weil die Uebel, die mit dem Bau der Welt verstochten sind, durch ihre Bewegunsgen viel Verwirrung und Ausruhr machen, so ziehen die himmelsslichter gewisse Vorhange vor, damit sie an jenem Gewühl nicht

ben minbesten Theil nehmen, und die Finsternisse seien nichts anders als dieses Berbergen ber Sonne ober bes Mondes hinter

ihrem Borhang."

Nach diesen historischen Grundlagen gehen wir noch etwas weiter und bedenken, daß Simplicius, mit mehrern Philosophen aus dem Abendlande, um die Zeit des Manes nach Persien wanderte, welcher ein geschickter Maler oder doch mit einem solchen verbündet gewesen zu sein scheint, indem er sein Evangelium mit wirksamen Bildern schmückte und ihm dadurch den besten Eingang verschaffte. Und so wäre es wohl möglich, daß sich diese Borzstellung von dort herschriebe, da ja die Argumente des Simpliscius gegen die Lehre von zwei Prinzipien gerichtet sind.

Doch ba in solchen historischen Dingen aus strenger Untersstuchung immer mehr Ungewißheit erfolgt, so wollen wir uns nicht allzu fest hierauf lehnen, sondern nur andeuten, daß diese Borstellung des Externsteins einer uralten prientalischen Denkweise ges

maß gebildet fei.

Uebrigens hat die Komposition des Bildes wegen Einfalt und Abel wirkliche Borzüge. Ein den Leichnam herablassender Theilsnehmer scheint auf einen niedrigen Baum getreten zu sein, der sich durch die Schwere des Mannes umbog, wodurch denn die immer unangenehme Leiter vermieden ist. Der Ausnehmende ist anständig gelleidet, ehrwürdig und ehrerbietig hingestellt. Borzügslich aber loben wir den Gedanken, daß der Kopf des herabsinkenden heilandes an das Antlig der zur Rechten stehenden Mutter ben Heilandes au durch ihre hand sanst angedrückt wird — ein schönes, würdiges Zusammentressen, das wir nirgends wieder gefunden haben, ob es gleich der Größe einer so erhabenen Mutter zusammt. In spätern Borstellungen erscheint sie dagegen heftig in Schmerz ausbrechend, sodann in dem Schooß ihrer Frauen ohnmächtig liegend, dis sie zuletzt, bei Daniel von Bolterra, rüdlings quer hingestreckt, unwürdig auf dem Boden gesehen wird.

Aus einer solchen das Bild durchschneibenden horizontalen Lage ber Mutter jedoch haben sich die Kunftler wahrscheinlich deshalb nicht wieder herausgefunden, weil eine solche Linie, als Kontrast bes schroff in die Höhe stebenden Kreuzes, unerläßlich scheint.

Daß eine Spur bes Manichaismus burch bas Ganze gehe, möchte sich auch noch burch ben Umstand bekräftigen, baß, wenn Gott ber Bater sich über bem Kreuze mit ber Siegesfahne zeigt, in einer Höhle unter bem Boben ein paar hart gegen einander knieende Männer von einem löwenklauigen Schlangenbrachen, als bem bösen Brinzip, umschlungen sind, welche, da die beiden Hauptsweltmächte einander das Gleichgewicht halten, durch das obere große Opfer kaum zu retten sein möchten.

Und nun vergeffen wir nicht anzuführen, bag in b'Agincourts Werts: Histoire des Arts par les Monuments, und awar auf beffen 163. Tafel, eine abnliche Borftellung porbanden ift, me auf einem Gemalbe, Die Rreugabnahme porftellend, oben an ber einen Seite ber Sonnentnabe beutlich ju feben ift, inbeffen ber Mondknabe burch die Unbilden ber Zeit ausgelöscht worden.

Run aber gum Schluß werb' ich erinnert, bag abnliche Abbilbungen in den Mithratafeln ju feben feien, webhalb ich bem Die erste Tasel aus Thomas Hyde Historia religionis veterum Persarum bezeichne, wo die alten Götter Gol und Lung noch aus Wolfen ober hinter Gebirgen in erhobener Arbeit bervor treten, sobann aber die Tafeln XIX und XX ju Beinrich Seels Mithragebeimniffen, Marau 1823, noch anführe, wo bie genannten Gottheiten in flachvertieften Schalen wenig erhobt fpmbolisch gebildet find.

## Christus

nebft amblf alt. und neuteftamentlichen Riguren, ben Bilbbauern vorgefolgen. 1830.

Wenn wir ben Malern abgerathen, fich porerft mit biblifden Gegenständen ju beschäftigen, fo wenden wir uns, um bie bobe Ebrfurcht, die wir vor jenem Cyllus begen, ju bethatigen, an Die Bildhauer und benten bier die Angelegenheit im Großen qu bebanbeln.

Es ist uns schmerglich zu vernehmen, wenn man einen Blastiter auffordert, Christus und seine Apostel in einzelnen Bilbniffen aufzustellen; Raphael bat es mit Geift und Beiterleit einmal male rifch behandelt, und nun follte man es dabei bewenden laffen. Wo foll ber Blaftifer bie Charaftere hernehmen, um fie genugfam ju fondern? Die Beichen bes Martyrerthums find ber neuern Welt nicht anftanbig genugend, ber Runftler will bie Beftellung nicht abweisen, und ba bleibt ihm bann gulest nichts übrig, als madern, wohlgebilbeten Mannern Glen auf Ellen Tuch um ben Leib zu brapiren, mehr als fie je in ihrem gangen Leben möchten gebraucht baben.

In einer Art von Bergweiflung, Die uns immer ergreift, wenn wir miggeleitete ober migbrauchte icone Talente ju bebauern haben, bilbete fich bei mir ber Gebante, breigehn Figuren aufauftellen, in welchen ber gange biblifche Collus begriffen merben tonnte, welches wir benn mit gutem Wiffen und Gemiffen bie

burch mittheilen.

#### I.

#### Abam.

n vollsommen menschlicher Kraft und Schönheit; ein Kanon, nicht wie der Helbenmann, sondern wie der fruchtreiche, weichtarke Bater der Menschen zu denken sein möchte; mit dem Fell velleidet, das, seine Nachtheit zu decken, ihm von oben gegeben vard. Zu der Bildung seiner Gesichtszüge würden wir den proßten Meister auffordern. Der Urvater sieht mit ernstem Blick, salb traurig lächelnd, auf einen derben, tüchtigen Knaden, dem r die rechte Hand aufs haupt legt, indem er mit der linken 100 Grabschit, als von der Arbeit ausruhend, nachlässig sinken äkt.

Der erstgeborne Anabe, ein tüchtiger Junge, erwürgt mit vildem Kindesblick und träftigen Fäusten ein paar Drachen, die hin bedrohen wollten, wozu der Bater, gleichsam über den Berzust des Paradieses getröstet, hinsieht. Wir stellen bloß das Bild dem Künstler vor die Augen: es ist für sich deutlich und rein; vas man hinzu denken kann, ist gering.

## II.

## Noah,

us Winzer, leichtgekleibet und geschürzt, aber doch schon gegen as Thiersell anmuthig kontrastirend, einen reich behangenen Reberdet in der linken hand, einen Becher, den er zutraulich hinweist, n der rechten. Sein Gesicht ebel-heiter, leicht von dem Geiste wes Weins belebt. Er muß die zufriedene Sicherheit seiner selbst undeuten, ein behagliches Bewußtsein, daß, wenn er auch die Renschen von wirklichen Uebeln nicht zu befreien vermöge, er hnen doch ein Mittel, das gegen Sorge und Kummer, wenn auch zur augenblicklich, wirken solle, darzureichen das Glück habe.

#### III.

#### Mofes.

Diesen Herven kann ich mir freilich nicht anders als sitzend venken, und ich erwehre mich bessen um so weniger, als ich, im der Abwechselung willen, auch wohl einen Sitzenden und n dieser Lage Ruhenden möchte dargestellt sehen. Wahrscheins ich hat die überkräftige Statue des Michel Angelo, am Grabe Julius II., sich meiner Einbildungskraft dergestalt bemächtigt, vaß ich nicht von ihr loskommen kann; auch sei deswegen das ernere Nachdenken und Ersinden dem Künstler und Kenner übersassen.

#### . IV.

#### diaoC

barf nicht fehlen, ob er mir gleich auch als eine schwierige Aufgabe erscheint. Den hirtensohn, Glüdkritter, helben, Sänger, König und Frauenlieb in Einer Person, ober eine vorzügliche Eigenschaft berfelben hervorgehoben barzustellen, möge bem genialen Künstler glüden.

#### V. Refaia§.

Fürstensohn, Patriot und Prophet, ausgezeichnet durch eine würdige, warnende Gestalt. Könnte man durch irgend eine Uebers lieferung dem Kostüme jener Zeiten beitommen, so ware das hier von großem Werthe.

# VI.

#### Daniel.

Diesen getrau' ich mir schon naber zu bezeichnen. Gin heiteres, längliches, wohlgebildetes Gesicht, schiellich bekleidet, von langem lodigem haar, schlanke zierliche Gestalt, enthusiastisch in Blid und Bewegung. Da er in der Reihe zunächst an Christum zu steben kommt, wurde ich ihn gegen diesen gewendet vorschlagen, gleichs sam im Geiste den Verkundeten vorausschauend.

Wenn wir uns porstellen, in eine Bafilita eingetreten ju fein und im Borschreiten links die beschriebenen Gestalten betrachtet ju

haben, fo gelangen wir nun in ber Mitte por

## VII.

## Chriftus felbft,

welcher als hervortretend aus dem Grabe darzustellen ist. Die herabs sinkenden Grabestücher werden Gelegenheit geben, den göttlich aufs Reue Belebten in verherrlichter Mannesnatur und schidlicher Radtheit darzustellen, zur Bersöhnung, daß wir ihn sehr unschilch gemartert, sehr oft nacht am Kreuze und als Leichnam sehen mußten. Es wird dieses eine der schönsten Aufgaben für den Künstler werden, welche unseres Wissens noch niemals glüdlich gelöst worden ist.

Geben wir nun an ber andern Seite hinunter und betrachten bie fechs folgenden neutestamentlichen Gestalten, fo finden wir

#### VIII.

### ben Jünger Johannes.

Diesem wurden wir ein rundliches Gesicht, trause haare und burchaus eine berbere Gestalt als bem Daniel geben, um burch

jenen das sehnsüchtige Liebestreben nach dem Höchsten, bier die befriedigte Liebe in der herrlichsten Gegenwart auszudrücken. Bei solchen Kontrasten läst sich auf eine zarte, kaum den Augen bes wertbare Weise die Joee darstellen, von-welcher wir eigentlich ers griffen sind.

#### IX.

#### Matthäus, ber Evangelift.

Diesen würden wir vorstellen als einen ernsten, stillen Mann von entschieden ruhigem Charakter. Ein Genius, wie ihm ja immer zugetheilt wird, hier aber in Knabengestalt, würde ihm beigesellt, der in sladerhobener Arbeit eine Platte ausmeißelt, auf deren sichtbarem Theil man die Berehrung des auf der Mutter Schooße sitzenden Jesustindleins durch einen König, im Fernen durch einen Hirten, mit Andeutungen von solgenden, zu sehen hätte. Der Evangelist, ein Täselchen in der Linken, einen Griffel in der Rechten, blidt heiter ausmerksam nach dem Borbilde, als Einer, der augenblidlich niederschreiben will. Wir sehen diese Gestalt mit ihrer Umgebung auf mannigsaltige Weise freudig im Geiste.

Wir betrachten überhaupt diesen dem Sinne nach als das Gegenbild von Moses und wünschen, daß der Künstler tiesen Geistes hier Geset und Evangelium in Kontrast bringe; jener hat die schon eingegrabenen starren Gebote im Urstein, dieser ist im Begriff, das lebendige Ereigniß leicht und schnell auszusaffen. Jenem möchte ich keinen Gesellen geben, denn er erhielt seine Tasseln unmittelbar aus der Hand Gottes; bei diesem aber kann, wenn man allegorisiren will, der Genius die Ueberlieserung vorstellen, durch welche eine dergleichen Kunde erst zu dem Evanges listen mochte gekommen sein.

#### X.

Diesen Blat wollen wir dem Hauptmann von Kapernaum gönnen; er ist einer der ersten Gläubigen, der von dem hohen Bundermanne Husse fordert, nicht für sich, noch einen Blutse verwandten, sondern für den treuesten, willsährigsten Diener. Es liegt hierin etwas so Zartes, daß wir wünschen, es möchte mitzempfunden werden.

Da bei dem ganzen Vorschlag eigentlich Mannigfaltigkeit zugleich beabsichtigt ist, so haben wir hier einen römischen Hauptmann in seinem Kostüme, der sich trefslich ausnehmen wird. Wir verlangen nicht gerade, daß man ihm ausdrücklich ansehe, was er bringt und will; es ist uns genug, wenn der Künstler einen kräftig verständigen und zugleich wohlwollenden Mann darstellt.

#### XI.

### Maria Magdalena.

Diese wurde ich sitzend oder halb gelehnt dargestellt munschen, aber weber mit einem Todtenkopf noch einem Buche beschäftigt; ein zu ihr gesellter Genius mußte ihr das Salbstäschen vorweisen, womit sie die Füße des herrn geehrt, und sie sähe es mit frommem, wohlgesälligem Behagen an. Diesen Gedanken haben wir schon in einer allerliebsten Zeichnung ausgeführt gesehen, und wir glauben nicht, daß etwas Frommanmuthigeres zu benken sei.

#### XII.

#### Paulus.

Der ernste, gewaltige Lehrer! Er wird gewöhnlich mit bem Schwerte vorgestellt, welches wir aber, wie alle Marterinstrumente, ablehnen und ihn lieber in ber beweglichen Stellung zu seben wünschten Eines, ber seinem Wort, mit Mienen sowohl als Geberberde, Nachdrud verleihen und Ueberzeugung erringen will. Er wurde, als Gegenstud von Jesaias, bem vor Gesahr warnenden Lehrer, bem die traurigsten Zustände voraus erblidenden Seher nicht gerade gegenüber stehen, aber boch in Bezug zu benten sein.

#### XIII.

#### Petrus.

Diesen wunscht' ich nun auf bas Geistreichfte und Bahrhaftefte bebanbelt.

Bir find oben in eine Basilika hereingetreten, haben zu beiden Seiten in den Interkolumnien die zwölf Figuren im Allgemeinen erblidt; in der Mitte, in dem würdigsten Raum, den Einzelnen, Unvergleichbaren. Wir fiengen historisch auf unserer linken hand

an und betrachteten bas Gingelne ber Reibe nach.

In der Gestalt, Miene, Bewegung St. Beters aber wunscht' ich Folgendes ausgedrück. In der Linken hangt ihm ein kolossaler Schlüssel, in der Nechten trägt er den Gegenpart, eben wie einer, der im Begriff ist, aufs oder zuzuschließen. Diese Haltung, diese Miene recht wahrhaft auszudrücken, müßte einem ächten Künstler die größte Freude machen. Ein ernster, forschender Blick wurde gerade auf den Eintretenden gerichtet sein, ob er denn auch sich hieher zu wagen berechtigt sei? Und dadurch wurde zusgleich dem Scheidenden die Warnung gegeben, er möge sich in Acht nehmen, daß nicht hinter ihm die Thure für immer zugesschossen werde.

#### Wiederaufnahme.

She wir aber wieder hinaustreten, drängen sich uns noch solgende Betrachtungen auf. hier haben wir das alte und neue Testament, jenes vorbildlich auf Christum deutend, sodann den Herrn selbst in seine Herrlichleit eingehend, und das neue Testament sich in jedem Sinne auf ihn beziehend. Wir sehen die größte Mannigsaltigkeit der Gestalten, und doch immer, gewissernaßen paarweise, sich auf einander beziehend, ohne Zwang und Anssorderung: Abam auf Noah, Moses auf Matthäus, Jesaias auf Paulus, Daniel auf Johannes; David und Magdalena möchten sich unmittelbar auf Christum selbst beziehen, jener stolz auf solch einen Nachsommen, diese durchdrungen von dem allerschönsten Gestühle, einen würdigen Gegenstand für ihr liebevolles herz gesunden zu haben. Ehristus sieht allein im geistigsten Bezug zu seinem himmlischen Bater. Den Gedanken, ihn darzustellen, wie die Gradestücher von ihm wegsinken, haben wir schon benutt gefunden; aber es ist nicht die Frage, neu zu sein, sondern das Gehörige zu sinden, oder wenn es gefunden ist, es anzuerkennen.

Es ist offenbar, daß bei der Fruchtbarkeit der Bildhauer ste nicht immer glüdlich in der Wahl ihrer Gegenstände sind; hier werden ihnen viele Figuren geboten, deren jede einzeln werth ist des Unternehmens; und sollt auch das Ganze, im Großen ausgeführt, nur der Einbildungstraft anheim gegeben werden, so ware doch in Modellen mäßiger Größe mancher Ausstellung eine anmuthige Mannigfaltigkeit zu geben. Der Berein, der dergleichen billigte, wurde wahrscheinlich Beifall und Zufriedenheit

ermerben.

Burben mehrere Bilbhauer aufgerufen, sich nach ihrer Reigung und Fähigkeit in die einzelnen Figuren zu theilen, sie in gleichem Maßstab zu mobelliren, so könnte man eine Ausstellung machen, die in einer großen, bedeutenden Stadt gewiß nicht ohne Zulauf fein wurde.

### Werein der deutschen Bildhauer.

Jena, ben 27. Juli 1817.

Da von allen Zeiten her die Bilbhauerkunft bas eigentliche Fundament aller bilbenden Kunft gewesen und mit deren Abnahme und Untergang auch alles andere Mit: und Untergeordnete sich verloren, so vereinigen sich die deutschen Bilbhauer in dieser bes benklichen Zeit, ohne zu untersuchen, wie die übrigen verwandten Künste sich vorzusehen hätten, auf ihre alten, anerkannten, aus.

geubten und niemals widersprochenen Rechte und Satungen bers gestalt, baß es für Kunft und handwert gelte, wo erhobene, balb

pber gang runde Arbeit zu leiften ift.

Der Hauptzwed aller Plastik, welches Wortes wir uns kunsighin zu Ehren der Griechen bedienen, ist, daß die Würde des Menschen innerhalb der menschlichen Gestalt dargestellt werde. Daher
ist ihr Alles außer dem Menschen zwar nicht fremd, aber doch
nur ein Nebenwerk, welches erst der Würde des Menschen angenähert werden muß, damit sie derselbigen diene, ihr nicht etwa
in den Weg trete, oder vielleicht gar hinderlich und schädlich sei.
Dergleichen sind Gewänder und alle Arten von Besteidungen und
Zuthaten; auch sind die Thiere hier gemeint, welche diesenige
Kunst ganz allein würdig bilden kann, die ihnen ihren Theil von
dem im Menschen wohnenden Gottesgebilde in hohem Maße zuzutheilen versteht.

Der Bilbhauer wird daher von frühester Jugend auf einsehen, daß er eines Meisters bedarf, und aller Selbstlernerei, d. h. Selbstquälerei zeitig absagen. Er wird das gesunde menschliche Gebilde
vom Knochenbau herauf, durch Bänder, Sehnen und Mustein,
aus sleißigste durchüben, welches ihm teine Schwierigkeit machen
wird, wenn sein Talent, als ein Selbstgesundes, sich im Gesun-

ben und Jugendlichen wieder anerkennt.

Wie er nun das vollkommene, obschon gleichgültige Ebenmaß der menschlichen Gestalt, männlichen und weiblichen Geschlechts, sich als einen würdigen Kanon anzueignen und denselben darzustellen im Stande ist, so ist alsdann der nächste Schritt zum Charakteristischen zu thun. Hier bewährt sich nun jener Typus auf und ab zu allem Bedeutenden, welches die menschliche Natur zu ofsenbaren sähig ist, und hier sind die griechischen Ruster allen andern vorzuziehen, weil es ihnen glüdte, den Raupens und Auppenzustand ihrer Borgänger zur böchstewegten Psphe bervorzuheben, Alles wegzunehmen und ihren Nachsolgern, die sich nicht zu ihnen bekennen, sondern in ihrer Ohnmacht Original sein wollen, in dem Sansten nur Schwäche und in dem Starken nur Parodie und Karikatur übrig zu lassen.

Weil aber in ber Plastit zu benten und zu reben ganz unzulässig und unnütz ist, der Künstler vielmehr würdige Gegenstände mit Augen sehen muß, so hat er nach den Resten der höchsten Borzeit zu fragen, welche denn ganz allein in den Arbeiten des Phidias und seiner Zeitgenossen zu sinden sind. Hieden darf man gegenwärtig entschieden sprechen, weil genugsame Reste dieser Art sich schon jest in London befinden, so daß man also einen jeden

Plastiker gleich an die rechte Quelle weisen kann.

Jeber beutsche Bilbhauer verbindet fich baber, Alles, mas ibm

von eigenem Vermögen zu Gebote steht, ober was ihm durch Freunde, Gönner, sonstige Zufälligkeiten zu Theil wird, darauf zu verwenden, daß er eine Reise nach England mache und daselbst so lange als möglich verweile; indem alhier zuvörderst die Elginischen Marmore, sodann aber auch die übrigen dort befindlichen, dem Museum einverleibten Sammlungen eine Gelegenheit geben, die in der bewohnten Welt nicht weiter zu sinden ist.

Dafelbst studire er vor allen Dingen aufs sleißigste den geringsten Ueberrest des Parthenons und des Phigalischen Tempels; auch der kleinste, ja beschädigte Theil wird ihm Belehrung geben. Dabei bedenke er freilich, damit er sich nicht entsetze, daß es nicht

gerade nothig fei, ein Phibias ju werben.

Denn obgleich in höherem Sinne nichts weniger von der Zeit abhängt als die wahre Kunft, sie auch wohl überall immer zur Erscheinung kommen könnte, wenn selbst der talentreiche Mensch sich nicht gewöhnlich gesiele, albern zu sein, so ist in unserer gegenwärtigen Lage wohl zu betrachten, daß ja die Nachfolger des Phibias selbst schon von jener strengen Höhe herabstiegen, theils in Junonen und Aphroditen, theils in ephebischen und hertulischen Gestalten, und was der Zwischenkreis Alles enthalten mag, sich Jeder nach seinen Fähigkeiten und seinem eigenen Charatter zu ergehen wußte, dis zulegt das Porträt selbst, Thiere und Phantassegstalten von der hohen Würde des olympischen Jupiters und der Ballas des Bartbenon varticivirten.

In diesen Betrachtungen also erkennen wir an, daß der Plasstiler die Kunstgeschichte in sich selbst repräsentiren musse; denn an ihm wird sogleich merklich, von welchem Punkte er ausgegangen. Welch' ein lebender Meister dem Kunstler beschieden ist, bangt nicht von ihm ab; was er aber für Muster aus der Bergangenheit sich wählen will, das ist seine Sache, sobald er zur Erkenntniß kommt, und da wähle er nur immer das Höchste: denn er hat alsdann einen Maßstab, wie schäpenswerth er noch immer sei, wenn er auch hinter jenem zurückleibt. Wer unvollkommene Muster nachahmt, beschädigt sich selbst; er will sie nicht übertressen, sondern hinter ihnen zurückleiben.

Sollte aber dieser gegenwärtige Vereinsvorschlag von den Gliebern der edlen Zunft gebilligt und mit Freuden aufgenommen werden, so ist zu hoffen, daß die deutschen Gönner auch hierhin ihre Neigung wenden. Denn obgleich ein jeder Künstler, der sich zum Plastischen bestimmt fühlt, sich diese Wallsahrt nach London zuschwören und mit Gefahr des Pilger- und Märtyrthums aussssuheren muß, so wird es doch der deutschen Nation viel anstänziger und für die gute Sache schneller wirksam werden, wenn ein gebrüfter junger Mann von binreichender Fertigleit dorthin mit

Empfehlungen gesendet und unter Aufsicht gegeben wurde. Denn gerade, daß deutsche Kunftler nach Italien, ganz auf ihre eigene hand, seit dreißig Jahren gegangen und dort, nach Belieben und Grillen, ihr halb kunftlerisches, halb religioses Wesen getrieben, dieses ift Schuld an allen neuen Berirrungen, welche noch eine ganze Beile nachwirten werden.

haben die Englander eine afrikanische Gesellschaft, um guts muthige, bunkel strebende Menschen in die widerwärtigen Busten zu Entdedungen abzusenden, die man recht gut voraussehen konnte, jollte nicht in Deutschland der Sinn erwachen, die und so nabe gebrachten, über alle Begriffe wurdigen Kunkische auch wie das

Mittelland ju benuten?

Hier war' eine Gelegenheit, wo die Frankfurter ungeheure und wirklich disproportionirte Stadelische Stiftung fich auf dem höchsten bedeutenden Bunkt entschieden sehen lassen könnte. Wie leicht wurde es den dortigen großen Handelshäusern sein, einen jungen Mann zu empfehlen und durch ihre mannigfaltigen Berbindungen in Aufssicht halten zu lassen!

Ob freilich ein achtes plastisches Talent in Frankfurt geboren sei, ift noch die Frage, und die noch schwerer zu beantworten, ob man die Kunft außerhalb ber Bürgerschaft befordern burfe.

Genug, die Sache ift von Wichtigleit, besonders in dem gegenwärtigen Augenblid, daß sie wohl verdiente jur Sprache gebracht zu werden.

### Denkmale.

Da man in Deutschland die Reigung begt, Freunden und bes sonders Abgeschiedenen Dentmale zu setzen, so habe ich lange schon bedauert, daß ich meine lieben Landsleute nicht auf dem rechten Bege sebe.

Leiber haben sich unsere Monumente an bie Garten : und Lanbschaftsliebhaberei angeschlossen, und ba sehen wir benn absgestumpfte Säulen, Basen, Altare, Obelisten, und was bergleichen bilblose allgemeine Formen sind, die jeder Liebhaber erfinden und

jeber Steinbauer ausführen tann.

Das beste Monument bes Menschen aber ist der Mensch. Gine gute Buste in Marmor ist mehr werth als alles Architettonische, was man Jemanden zu Ehren und Andenken aufstellen kann; ferner ist eine Medaille, von einem gründlichen Kunstler nach einer Buste oder nach dem Leben gearbeitet, ein schones Denkmal, das mehrere Freunde besitzen können und das auf die späteste Nachwelt übergeht.

Bloß zu beider Art Monumenten kann ich meine Stimme geben, wobei benn aber freilich tüchtige Künstler vorausgesetzt werden. Was hat uns nicht das funszehnte, sechzehnte und siebzehnte Jahrhundert für köstliche Denkmale dieser Art überliesert, und wie manches Schähenswerthe auch das achtzehnte! Im neunzehnten werden sich gewiß die Künstler vermehren, welche etwas Borzügliches leisten, wenn die Liebhaber das Geld, das ohnehin ausgegeben wird, würdig anzuwenden wissen.

Leiber tritt noch ein anderer Fall ein. Man bentt an ein Dentmal gewöhnlich erft nach dem Tobe einer geliebten Berfon, bann erft, wenn ihre Gestalt vorübergegangen und ihr Schatten

nicht mehr zu bafden ift.

Richt weniger haben selbst wohlhabende, ja reiche Bersonen Bedenken, hundert bis zweihundert Dukaten an eine Marmorbuste zu wenden, da es doch das Unschätzbarste ist, was sie ihrer Rach:

tommenschaft überliefern tonnen.

Mehr weiß ich nicht hinzuzufügen, es mußte benn die Bestrachtung sein, daß ein solches Denkmal überdieß noch transportabel bleibt und zur ebelsten Zierde der Wohnungen gereicht, ansstatt daß alle architektonischen Monumente, an den Grund und Boden gesesselt, vom Wetter, vom Muthwillen, vom neuen Bessitzer zerstört und, so lange sie stehen, durch das Ans und Einskripeln der Namen geschändet werden.

Alles hier Gesagte könnte man an Fürsten und Borsteher bes gemeinen Wesens richten, nur im höhern Sinne. Wie man es benn, so lange bie Welt steht, nicht höher hat bringen konnen

als ju einer itonischen Statue.

### Borichlage, den Künftlern Arbeit gu verschaffen.

Bas in der Abhandlung über Atademieen hierüber gesagt worden. Meister und Schüler sollen sich in Kunstwerken üben können.

Ber fie nehmen und bezahlen foll.

Ronige, Fürsten, Alleinherrscher. Wie viel ichon von ihnen geschieht.

Bie jedoch, wenn fie perfonlich teine Neigung zu ben Kunften haben, Manches auf ein Menschenalter ftoden tann.

Die Reigung, bas Bedürfniß ist baber weiter auszubreiten.

Rirden.

Ratholifche.

Lutherifche.

Reformirte.

Lotal, wo die Kunstwerke zu placiren.

Regenten und Militarpersonen, beren öffentliches Leben gleichsam unter freiem Simmel, fteben billig auf öffentlichen Blaten.

Minister in den Rathssälen, andere verdiente Staatsbeamte in ben Seffionsstuben.

Gelehrte auf Bibliotheken.

In wiefern icon etwas Aebnliches existirt.

Eine folche allgemeine Anstalt sest Runft voraus und wirkt wieder zurud auf Kunft.

Italien auch hierin Muster und Vorgangerin. Bilber in ben Sessionsstuben zu Venedig.

Bom Saal ber Signoria an bis jum Bilbe ber Schneibergilbe.

Gemalbe im Zimmer ber Reben.

Wie bie Sache in Deutschland steht.

Leerheit bes Begriffs eines Bantheons für eine Nation, besonders wie die beutsche.

Es wurde baburch allenfalls eine Runftliebhaberei auf eine Stadt konzentrirt, die doch eigentlich über bas Ganze vertheilt und ausgebehnt werben follte.

Unschidlichkeit architektonischer Monumente.

Diefe schreiben fich nur ber aus bem Mangel ber bobern bilbenben Runft.

Doppelter Borfdlag, einmal für die Bildhauerei, bann für die Malerei.

Warum der Bilbhauerkunft die Portrate zu vindiciren?

Bflicht und Runft bes Bilbhauers, fich ans eigentlich Charatteris stische zu balten.

Dauer bes Blaftischen.

Bflicht, die Bildhauerkunft zu erhalten, welches vorzuglich burchs Portrat gefcheben fann.

Grabation in Absicht auf ben Werth und Stoff ber Ausführung.

1) Erstes Modell allenfalls in Gips abgegoffen.

2) In Thon ausgeführt. 3) In Marmor ausgeführt.

Eine gute Gipsbufte ift jebe Familie icon ichuldig von ihrem Stifter ober einem bebeutenden Mann in berselben ju haben.

Selbst in Thon ift ber Aufwand nicht groß und hat in sich eine ewige Dauer, und es bleibt ben Rachtommen noch immer übrig, fie in Marmor verwandeln ju laffen.

Un größern Orten, fo wie felbst an tleinern, giebt es Rlubs, die ihren bebeutenben Ditgliebern, befonders wenn fie ein gewiffes Alter erreicht hatten, biefe Chre ju erzeigen ichulbig maren.

Die Kollegia wären ihren Brafibenten, nach einer gewissen Gpoche ber geführten Berwaltung, ein gleiches Kompliment schulbig.

Die Stadträthe, selbst kleiner Städte, würden Ursache haben, balb Jemanden von einer höhern Stufe, der einen guten Einfluß aufs gemeine Wesen gehabt, bald einen verdienten Mann aus ihrer eigenen Mitte oder einen ihrer Eingeborenen, der sich auswärts berühmt gemacht, in dem besten Zimmer ihres Stadtshauses aufzustellen.

Anstalten, daß dieses mit guter Runft geschehen konne.

Die Bildhauerzöglinge mußten bei ber Afabemie neben bem höhern Theile ber Kunft auch im Bortrat unterrichtet werben.

Bas biebei zu bemerten.

Gin fogenanntes natürliches Bortrat.

Charafteristisches mit Styl.

Bon bem letten fann nur eigentlich bie Rebe fein.

Die Atademie soll selbst auf bedeutende Personen, besonders durche reisende, Jagd machen, sie modelliren lassen und einen Abdruck in gebranntem Thon bei sich aufstellen.

Bas auf diese Weise sowohl als durch Bestellung das ganze Jahr von Meistern und Schülern gefertigt würde, könnte bei der Aus-

stellung als Konkurrengftud gelten.

In einer Hauptstadt wurde badurch nach und nach eine unschäfsbare Sammlung entstehen, indem, wenn man sich nur einen Zeitraum von zehn Jahren benkt, die bedeutenden Personen der In- und Außenwelt aufgestellt sein wurden.

Hiezu könnten nun die übrigen, von Familien, Kollegien, Korporationen bestellten Busten ohne großen Auswand geschlagen werden und eine unversiegbare Welt für die Gegenwart und die

Nachzeit, für das In- und Ausland entstehen.

Die Malerei hingegen mußte auf Bildniß keine Ansprüche machen. Die Porträtmalerei mußte man ganz den Partikuliers und Familien überlassen, weil sehr viel dazu gehört, wenn ein gemaltes Porträt verdienen soll, öffentlich aufgestellt zu werden.

Allein um den Maler auch von diesem Bortheile genießen zu lassen, so wäre zu wünschen, daß der Begriff von dem Werth eines selbstständigen Gemäldes, das ohne weitern Bezug fürtrefslich ist, oder sich dem Fürtrefslichen nähert, immer allgemeiner anserkannt werde. Jede Gesellschaft, jede Gemeinheit müßte sich überzeugen, daß sie Etwas zur Erhaltung, zur Belebung der Kunst thut, wenn sie die Aussührung eines selbsiständigen Bilbes möglich macht.

Man mußte ben Kunstler nicht mit verberblichen Allegorieen, nicht mit trodenen historischen ober schwachen sentimentalen Gegenständen plagen, sondern aus der ganzen akademischen Masse von dem, was dort für die Kunst heilsam und für den Kunstler schicklich gehalten wird, sich irgend ein Werk nach Vermögen zueignen. Niemand mußte sich wundern, Benus und Adonis in einer Regierungsfeffionsftube, ober irgend einen Somerifden Gegenftand in einer Kammerfession anzutreffen.

Italianische Behandlung. Bulfe burch Charafterbilder.

Rimmer ber Dieci in Benedig.

Wirkung bievon.

In großen Stabten ichließt fich's an bas übrige Mertwurbige.

Rleine Orte macht es bedeutend. Guercinische Werte in Cento.

Unbanglichkeit an die Baterftabt.

Freude, borthin aus ber Ferne als ein gebildeter Mann zu wirten. Möglichkeit, hiebei überhaupt ohne Barteigunft zu banbeln.

Die Atademieen follen überhaupt alle ihre Urtheile wegen ber ausgetheilten Breise öffentlich motiviren.

So auch, warum biefem und jenem eine folche Bestellung gur

Ausführung übergeben worden.

Bei ber jegigen Bublicitat und bei ber Art, über Alles, felbft auch über Runftwerte, mitzureben und zu urtheilen, mogen fie ftrenge, ungerechte, ja unicidliche Urtheile erwarten.

Aber fie handeln nur nach Grundfagen und Ueberzeugung.

Es ift bier nicht von Defprodutten bie Rebe, beren ichlechteftes immer noch einen Lobpreifer findet, mehr ju Gunften bes Berlegers als bes Berfaffers und Wertes. Ist das Werk vertauft, fo lacht man das betrogene Bublitum aus, und bie Sache ift abgethan. Bare bingegen ein fcblechtes Bill on einem öffentlichen Orte aufgestellt, so murbe es an manden Reisenden immerfort einen ftrengen Cenfor finden, fo febr man es auch Anfangs gelobt batte, und Manches, was man Unfangs hatte herunterfegen wollen, wurde balb wieber gu Chren tommen.

Die Sauptsache beruht boch immer barauf, bag man von oben berein nach Grundfaben bandle, um, unter gemiffen Bebingungen, bas möglich Befte bervorzubringen; benn bag gegen Runftarbeiten, die auf biefe Weise zu unsern Beiten bervorgebracht werden, immer Manches zu erinnern fein murbe, perftebt fic von felbft.

Bas alfo aus einem folden Mittelpuntt ausgienge, mußte immer aus einem allgemeinen Gefichtspuntt mit Billigfeit beurtheilt

merben.

Möglichkeit ber Ausführung in Absicht aufs Dekonomifde. hier ift besonders von Gemeinheiten bie Rebe, Die theils unab. bangig, theils vom Ronfens ber Obern abbangig find.

Thatigfeit junger Leute.

Bemühungen zu unmittelbar wohltbatigen Zweden, um bas Uebel zu lindern.

hohere Boblthatigfeit burch Cirkulation, in welche eine geistige Operation mit eingreift.

Lob ber Runfte von biefer Seite.

## Rauchs Basrelief am Piebestal von Blüchers Stafne. 1828.

Es war als eine schöne Belohnung ernstlich und unausgesett strebender Künstler anzusehen, daß zu der Zeit, wo ihre Landsleute sich im Krieg durch große Thaten verherrlicht hatten, auch sie in den Fall tamen, durch meisterhafte Bildwerke den Dank zu beurkunden, welchen die Nation für so große Verdienste schulig zu sein mit fröhlichem Enthusiasmus aussprach. Denn taum hatte sich Deutschland von dem beschwerlichsten Druck erholt, kaum war es zu dem Wiederbesit mancher geraubten Kunstschätze gelangt, als man schon in Rostock und Breslau den Gedanken verfolgen konnte, den geseierten Helden der Zeit im Bilde auszustellen.

Bas zu Ehren der Generale Bulow und Scharnhorft geschehen, ift uns bekannt, wobei wir, unsern nächsten Zwed im Auge, nur bemerken wollen, daß in den diesen Statuen beigefügten Basreliefs im antiken Sinne ideale allegorische Gestalten dem neuern Leben

angeeignet worben.

Hier aber haben wir sogleich von bem Uebergang in bas Reelle, welches einer ausgebildeten Kunft auch gut ansteht, und von einem großen Basrelief zu reben, welches am Piedestal ber nunmehr in Berlin aufgestellten Blücherschen Statue sich befindet und durch die besondere Gunst des Künstlers uns in einem wohl-

gerathenen Abguß vor Augen gebracht ift.

Wer in Darstellungen solcher Art immer ein alterthümliches Kostüm vor sich zu sehen gewohnt war, dem mag das völlig Moderne dieses Basreliess beim ersten Anblid auffallend erschienen sein. Wer jedoch eine Zeit lang daran hin und her gegangen, wird sich gar bald überzeugen, wie sehr eine solche Darstellung der Dentweise des Volks gemäß sei, das nicht sowohl fragt, was die Figuren bedeuten, als was und wer sie seien, das sich ersreut, Porträte und National-Physiognomieen darauf zu sinden, das sich bie Geschichte vorerzählt oder erzählen läßt und das Symbolische, das dergleichen Kunstwerke immer behalten, doch zulest erklärlich und faßlich sindet.

Es stellt nun diese reich ausgestattete Tafel ben nach einem

jaudernden unentschiedenen Felbstreit tubn beschloffenen Darid nach Paris vor. Die Ungewißheit, worin bas Rriegsichidial bisher ichwebte, wird burch einen Fragenden angebeutet, welcher fich bei einem Begegnenden erfundigt, in wiefern bier abermals von einem Marich und Gegenmarich die Rebe fei? Er wird berichtet, baß bas große Unternehmen feiner Entscheibung entgegens febe. In der Mitte ift anmuthig und naturlich ein Bivouat angebracht; man ichläft und ruht, man fiebet und liebelt, als wenn bie ungeheuern Kriegswogen nicht umber brauften und ftromten. Die Reiterei ftrebt um biefen Mittelpuntt berum, von folechtem Boden auf die Chauffee, wird aber wieber herab beorbert, um ber Infanterie Blat ju machen. Das Auf- und Abftrebende biefer Daffen giebt nun bem Gangen eine fommetrifche gleichsam Birtelbewegung, indeß die Infanterie und Artillerie im Grunde horizontal einherzieht. Um Ende gur rechten Seite ber Buschauer steht, an bas Pferd gelehnt, ein meisterlicher Rann, dießmal die Lanze in der Sand, einen Jungern belehrend; am entgegengeseten Ende zur Linken liegt, wohlgebildet, halb nadt, ein Erfrankter ober Tobter; bamit bie Erinnerung an Gefahr und Leiben mitten in diefem Lebensgewühl nicht fern bleibe.

Gewiß sind auf ben drei übrigen Basrelies torrespondirende, jum Ganzen sich einende Darstellungen mannigsaltig ausgeführt. Es ist nicht möglich, ein anmuthigeres Räthsel auszustellen. Offenbar ertennt man absichtliche Porträte; und wie viele mögen sich noch daraus vernuthen und ahnen lassen! Warum sollte ein damals Mitwirkender nicht sich selbst erkennen, oder warum nicht ihn ein Freund, besonders wenn die Montur oder irgend eine Abzeichnung die Vermuthung unterstügt? In diesem Sinne wusschieden wir wohl selbst umberzugehen, um den ganzen Verlauf gehörig zu betrachten und zuerst und zulest jenem vorwärts berrichenden

Belden unfere Berehrung mitzubezeigen.

### Granifarbeifen in Berlin.

1828.

Die Granitgeschiebe mannigsaltiger Art, welche sich balb mehr balb weniger zahlreich in ben beiben Marken beisammen ober verteilt finden, wurden seit ungefähr acht Jahren bearbeitet und architektonisch angewendet, und der Werth dieser eblen Gebirgsart, wie sie von den Alten hochgeschätt worden, auch nunmehr bei uns anerkannt. Der erste Versuch ward bei dem Biedestal von Luthers Standbilde gemacht; sodann versertigte man daraus die Pota-

mente an ber in Berlin neuerbauten Schlogbrude. Man fiena nun an weiter ju geben, große Beschiebe ju spalten und aus ben gewonnenen Studen Saulenichafte ju bearbeiten, jugleich Beden von feche Fuß Diameter; welches Alles baburch möglich ward, daß man fich jur Bearbeitung nach und nach ber Dafdine bediente. Die beiden Steinmehmeister Wimmel und Trippel haben fich bis jest in diesen Arbeiten bervorgethan. Biebeftalc. Grabmonumente, Schalen und bergleichen wurden theils auf Be-

ftellung, theils auf ben Rauf gefertigt.

Borgemelbete Arbeiten maren meistens aus ben Granitmaffen, welche fich um Oberberg versammelt finden, gefertigt. Run aber unternabm Berr Bauinspettor Cantiva eine wichtigere Arbeit. Der große Granitblod auf dem Raubischen Berge bei Fürstenwalde, ber Dartgrafenstein genannt, jog die Ausmerksamkeit der Runftler an fich, und man trennte von demselbigen solche Maffen, daß eine für bas tonigliche Mufeum bestimmte Schale von 22 Fuß Durchmeffer baraus gefertigt werben tann. Bum Poliren berfelben wird man binreichende Maschinen anwenden und, burch die Bervolltommnung berselben es babin bringen, daß die zu edler Meublirung fo nothwendigen Tifch= platten um einen billigen Preis können gefertigt werben.

Von allem diesem liegen umständliche Nachrichten in unsern Sanden; wir enthalten uns aber folche abbruden ju laffen, weil wir hoffen tonnen, daß das Berliner Runftblatt uns biervon nach und nach in Kenntniß seten werbe. Indeffen fügen wir gu

naberm Berftandniß bes Borgebenden Folgendes bingu.

Der Markgrafenstein auf bem Raubischen Berge bei Fürstenwalde, von Julius Schoppe an Ort und Stelle gezeichnet und von Tempeltei lithographirt.

Es ist von nicht geringer Bedeutung, daß uns dieser Granit= fels in seiner gangen toloffalen Lage por Augen erhalten wird, che man ibn, wie jest geschieht, ju obgedachten Arbeiten benutte. Er liegt auf dem linken Spreeufer, sechs Meilen von Berlin aufwarts, Fürstenwalbe gegenüber, und, verhaltnismäßig ju jenen Gegenden, boch genug, bei 400 Fuß über ber Meeresflache, und zwar nicht allein, sondern es finden fich in beffen Rabe noch amei andere, ein icon betannter und ein erft neuerlich entdedter. Der Gipfel ber Rauhifchen Berge, ungefahr 300 Schritte nord: lich von bem Markgrafenstein, erhebt fich 450 Fuß über bas Meer.

Das Dorf liegt niedriger, auf einem lettenreichen Blateau, beffen Boben gegen ben fluß nicht allmählig abhangend ift, fonbern ungefähr auf balbem Wege febr bestimmt und icharf über bem mittlern Wasserstand bes Flusses absest. Diese untere Ebene besteht aus acht martischem Sand; bas linke Ufer ift auf und abwärts reich an kleinern Granitbloden.

Diese Gegend ist hochst merkwürdig, ba eine fo bebeutenbe Sobe bier porwaltet und die Spree von ihrem Weg nach ber

Ober zu baburch abgelenkt scheint.

Hierüber durfen wir nun von herrn Direktor Rloben, in Fortsetzung seiner Beiträge zur mineralogischen und geognostischen Kenntniß der Mark Brandenburg, die sichersten Aufklärungen erwarten, wie wir ihn denn um Plan und Profil jener Gegenden ersuchen möchten. Glüdlich würden wir uns schähen, wenn Granit hier wirklich in seiner Urlage anstehend gefunden würde, und wir uns der bescheinen Auflösung eines disher allzu stürmisch behandelten wichtigen geologischen Problems näher geführt sahen.

# Plastische Anatomie.

(Aus einem Schreiben an herrn Geheimerath Beuth in Berlin bom 4. Februar 1832.)

Die Weimarischen Kunftfreunde erfreuen fich mit mir ber berrliden Wirtungen wohlangewendeter großer Mittel; ich aber, jene bebeutende Sendung bantbar anerkennend, mochte bergleichen Rrafte ju einem 3med in Unspruch nehmen, ber icon lange als bochft murbig und munichenswerth mir vor ber Seele fcmebt. Moge es Ihnen jedoch nicht wunderlich vortommen, daß ich vorerft meine gebruckten Schriften anführe: ich habe bort unter Baraborie und Fabel gar Manches verftedt ober problematifc vorgetragen, beffen frühere ober spätere Ausführung mir langst am ftillen Bergen lag. In Diesem Sinne mage ich also ju bitten, basjenige nachzulesen, mas ich im britten Buch ber Banberjahre im 3. Rapitel niedergeschrieben habe; ift bieses geschehen, so barf ich mich nicht wiederholen, sondern gang unbewunden erklaren, bag ich Die Ausführung jener Salbfittion, Die Bermirflichung jenes Gebantens gang ernstlich von Em. Sochwohlgeboren Mitwirtung gu boffen, ju erwarten mich langft gebrangt fühlte, nun aber gerabe burch bas Unichauen eines fo iconen Gelingens mich veranlagt febe, fie endlich als ein Gefuch auszusprechen.

Es ist von der plastischen Anatomie die Rede: sie wird in Florenz seit langen Jahren in einem hohen Grade ausgeübt, tann aber nirgends unternommen werden noch gedeihen als da, wo Wissenschaften, Kunste, Geschmad und Technit volltommen einheimisch, in lebendiger Thätigkeit sind. Sollte man aber bei Forderung eines solchen Lokals nicht unmittelbar an Berlin benken, wo alles jenes beisammen ist und daher ein höchst wichtiges, freilich komplizirtes Unternehmen sogleich durch Wort und Willen ausgeführt werden könnte? Einsicht und Kräfte der Borgesesten sind vorhanden; zur Aussührung Fähige bieten sich gewiß alsobald an.

In dieser wahrhaft nationalen, ja ich möchte fagen, kosmo= politischen Angelegenheit ift mein unmaßgeblicher Borichlag ber: Man fende einen Anatomen, einen Plaftiker, einen Gipsgießer nach Floreng, um fich bort in gedachter besondern Runft gu un= terrichten. Der Anatom lernt die Braparate zu diesem eigenen 3med auszuarbeiten. Der Bildhauer fteigt von ber Oberflache bes menschlichen Körpers immer tiefer ins Innere und verleiht ben bobern Styl feiner Runft Gegenständen, um fie bedeutend gu machen, die ohne eine solche Ibealnachhulfe abstoßend und unerfreulich maren. Der Gießer, schon gewohnt, seine Fertigkeit verwidelten Fällen anzupaffen, wird wenig Schwierigkeit finden, fich feines Auftrags zu entledigen; es ift ibm nicht fremd, mit Wachs von manderlei Farben und allerlei Daffen umzugeben, und er wird alsobald bas Bunichenswerthe leiften. Drei Berfonen, Jeber nach seiner Beise in Biffen, Runft und Technit ichon gebilbet, werben in mäßiger Beit fich unterrichten und ein neues Thun nach Berlin bringen, beffen Wirtungen nicht zu berechnen find.

Dergleichen gelungener Arbeiten tann sich die Wissenschaft zum Unterricht, zu immer wieder erneuter Auffrischung von Gegensständen, die taum festzuhalten sind, bedienen. Der praktische Arzt wie der Chirurg werden sich das nothwendige Anschauen leicht und schnell jeden Augenblick wieder vergegenwärtigen; dem bildenden Kunstler treten die Geheimnisse der menschlichen Gestalt, wenn sie schon einmal durch den Künstlersinn durchgegangen sind, um so viel näher. Man lasse Alles gelten, was disher in diesem Fache geschah und geschieht, so haben wir in unserer Anstalt ein würdiges Surrogat, das auf ideelle Weise die Wirklickeit ersett.

indem fie berfelben nachhilft.

Die florentinischen Arbeiten sind theuer und wegen ber Zerbrechlichkeit kaum zu transportiren. Einzelne beutsche Männer haben uns in Braunschweig das Gehirn, in Dresden das Ohr geliesert. Man sieht hierin ein stilles Wollen, eine Privatüberzeugung; möge sie bald unter die großen Staatsangelegenheiten gezählt werden! Die Vorgesetzten solcher allgemeinen Institute sind Männer, die, besser als ich konnte, den vielsach durchdringenden Einstuß eines solchen Wirkens sich vergegenwärtigen. Ich will nur noch von der Verpflichtung sprechen, ein solches Unternehmen zu begünstigen.

In obengenanter Stelle meiner Werke ift auf Die immer

machsende Seltenheit von Leichen, die man bem anatomischen Meffer barbieten tonnte, gebeutet und gesprochen; fie wirb noch mehr zunehmen, und in wenig Jahren baber muß eine Anftalt,

wie die obengewünschte, willtommen fein.

Diejenigen freien Raume, welche bas Gefet ber Willfur überläßt, bat fich die Menschlichkeit erobert und engt nunmehr bas Gefet ein. Die Todesftrafe wird nach und nach befeitigt, bie icharfften Strafen gemilbert. Man bentt an bie Berbefferung bes Ruftandes entlaffener Berbrecher, man erzieht verwilderte Rinder sum Guten, und icon findet man es bochft unmenfclich, gehler und Jrrthumer auf bas graufamfte nach bem Tobe ju beftrafen. Landesperrather mogen geviertheilt merben, aber gefallene Dabchen in taufend Stude anatomifch ju gerfeten, will fich nicht mehr giemen. Dergleichen bat gur Folge, baß bie alten barten Gefete jum Theil icon abgeschafft find und Jebermann bie Banbe bietet, auch die neuern milbern ju umgeben.

Das Furchtbare ber Auferstehungemanner in England, in Schottland die Morbthaten, um ben Leichenhandel nicht ftoden gu laffen, werben gwar mit Erstaunen und Bermunberung gelefen und besprochen, aber gleich andern Beitungsnachrichten, wie etwas Wilbfrembes, bas uns nichts angeht.

Die atademischen Lehrer betlagen fich, die emfige Bigbegierbe ibrer Setanten nicht befriedigen ju tonnen, und bemuben fic vergebens, diefe Unterrichtsart in das alte Gleis wieder gurudjumeisen. Go werben benn auch die Manner vom Rach unfere Borichlage mit Gleichgültigkeit behandeln: baburch burfen wir aber nicht irre werben; bas Unternehmen tomme gu Stanbe, und man wird im Berlauf ber Beit fich einrichten. Es bebarf nur einiger geiftreicher, talentvoller Junglinge, fo wird fich bas Gefcaft gar leicht in Bang fegen.

So weit hatte ich geschrieben, als mir in bem erften Sefte ber Branfchen Miscellen ein mertwürdiger Beleg gur Sand fam.

wovon ich einen Auszug beizulegen nicht ermangele.

### Die Erftider in London.

(Siehe Brans Miscellen. Erftes Beft 1832.)

"Reinen größern Schreden brachte bie Nachricht von ber Innäherung der Cholera in London hervor, als die Furcht, im Schoofe ber hauptstadt bie Erneuerung von Mordthaten ju erleben, welche por Rurgem in Ebinburg und beffen Umgegend aus bem schmutigften Gigennut von einer Banbe unter Anführung eines gemissen Burke verübt worden maren.

"Durch folgende Thatfache fundigte fic bie Wiebererscheinung

vieser so gefürchteten Geißel an. Ein kleiner Italianer, ber zu einer in London wohlbekannten Gesellschaft wandernder Sänger gehörte, war seit einigen Tagen verschwunden. Bergeblich stellten seine Berwandten Nachsorschungen nach ihm an, als man auf einmal seinen Leichnam in einem Hospitale wieder erkannte, durch Hulfe einiger Jöglinge auß demselben, an welche die Resurrektionisten (Auferstehungsmänner, Leichendiebe) ihn als einen frisch auß dem Grade aufgescharrten Leichnam verkausen wollten. Da man an der Leiche des unglücklichen Kindes sast keine Spur eines gewaltsamen Todes entbeden konnte, so lag kein Zweisel vor, daß es lebend in die Hände der Erstieder gefallen sei, und daß es so der Gegenstand der furchtbarsten Spekulation geworden war.

"Man versicherte sich sogleich der muthmaßlichen Schuldigen und unter andern auch eines gewissen Bishop, eines alten Sees manns, der an den Ufern der Themse wohnte. Bei einer in seiner Abwesenheit angestellten Hausuntersuchung wurde die Frau versleitet, zu bekennen, ihr Haus sei der Aufenthaltsort einer Resurrektionistenbande, und täglich bringe man dahin Leichname, um

fie an die Sofpitaler zu verfaufen.

ŗ. .

"Ein Brief Bishops an einen Zögling des Hospitals, an den sie ihre Leichen zu verkaufen pflegten, ward gefunden; darin heißt es: Hatten Sie wohl die Güte, mein Herr, uns in Gemeinschaft mit Ihren Herren Kollegen einige Hülfe zukommen zu lassen? Bergessen Sie nicht, daß wir Ihnen für eine sehr mäßige Beslohnung, und indem wir uns den größten Gesahren aussetzten, die Mittel geliefert haben, Ihre Studien zu vervollkommnen.

"Aus nähern Nachforschungen gieng hervor, daß der junge Italiäner nicht der einzige Mensch sei, welcher plötlich verschwunsden. Bon ihren Eltern verlassene Kinder, die von Betteln oder Spithübereien lebten, kamen nicht wieder an die Orte, die sie gewöhnlich besuchten. Man zweifelt nicht daran, daß auch sie als Opfer der Habgier jener Ungeheuer gefallen sind, die sich um jeden Preis zu Lieseranten der Sektionssäle machen wollten. Ein Kirchenvorsteher aus dem Pfarrsprengel St. Paul versprach vor dem Polizeibureau von Bow-Street demjenigen eine Belohnung von 200 Pfd. Sterl., der die Gerichte auf die Spur dieser Bersbrecher führen würde.

"Frau King, die Bishops haus gerade gegenüber wohnt, in bem Biertheil, welches unter dem Namen: die Garten von Reusschottland bekannt ist, sagt aus, sie habe den Ueinen Jtalianer am 4. November früh in der Nähe von Bishops Wohnung gessehen. Er hatte eine große Schachtel mit einer lebendigen Schildskröte, und auf dieser Schachtel hatte er einen Käsig mit weißen Mäuschen. Die Kinder der Frau King sagen aus, sie hätten ihre

Mutter um zwei Sous gebeten, um sich vom kleinen Sovoyarden die närrischen Thierchen zeigen zu lassen; ihre Mutter habe aber nicht gewollt. Auf die umständlichste Weise bezeichnete die Mutter und die Kinder die Tracht des kleinen Savoyarden, der eine blaue Weste oder Jade, einen schlechten, ganz durchlöcherten und versichossenen Vantalon und arose Schube anbatte, mit einer wollenen

Müte auf bem Ropfe.

"Die Frau Augustine Brun, eine Savonardin, der der Itaslianer Peragalli zum Dolmetscher diente, sagte Folgendes aus: Bor ungefähr zwei Jahren wurde mir in dem Augenblide, wo ich von Piemont abreiste, vom Bater und der Mutter des Kleinen Italianers dieß Klind anvertraut, welches Joseph Ferrari belft. Ich brachte es mit nach England, wo ich es neun oder zehn Monate dewachte. Ich that es dann zu einem Schornsteinseger auf drittehald Jahre in die Lehre; aber es lief weg und wurde Straßensänger. Joseph Ferrari war ein sehr luges Kind. Bom Prosit seiner Arbeit kaufte er eine große Schachtel, einen Käsig, eine Schildtröte und weiße Mäußchen und verdiente sich so recht gut auf dem Pflaster von London sein Brod.

"Die Art und Weise, wie sie ihr Verbrechen ausübten, hatte gar keine Aehnlichkeit mit der Burkeschen Methode. Sie bedienten sich narkotischer Mittel, die sie in den Wein mischten, um sich so des Individuums zu bemächtigen, nach dessen Leichnam sie trachteten, und trugen ihn dann in einen Brunnen des Gartens, wo sie ihn an den Füßen über dem Wasser aushiengen, dis ihn das in den Kopf steigende Blut erstickte. Auf diese Weise brachten sie ums Leben einen jungen Menschen aus Lincolneshire, die Frau Frances Bigburn und diesen kleinen italianischen Sänger Ferrari.

"Seit bem ausgesprochenen Tobesurtheil war im Neußern ber Gefangenen eine große Beränderung vorgegangen. Sie waren äußerst niebergeschlagen, nur mit Schaudern konnten sie sich mit dem Gedanken befassen, daß ihr Körper zur Sektion überliefert werden wurde — ein höchst frembartiges Gefühl für Menschen, die mit dem Verbrechen so vertraut und beständige Lieferanten

ber anatomischen Gale maren.

"Richt zu beschreiben ist die Scene, welche nach der Erscheis nung der Berbrecher auf dem Gerüst erfolgte. Der haufe stürzte sich gegen die Barrieren; aber sie widerstanden dem wüthenden Anlauf, und es gelang den Konstadlern, der Bewegung Einhalt zu thun. Ein wüthendes Geschrei, mit Pfeisen und hurrahrusen begleitet, erhob sich plöplich aus dieser ungeheuern Menschenmasse und dauerte so lange, die der henter mit seinen Vorbereitungen fertig war. Eine Minute später wurde der Strick in die Hobe gezogen, die Verurtheilten hauchten den letzten Lebensathem aus, und das Bolt jauchzte Beifall zu dem furchtbaren Schauspiel. Man schätt die Zahl der bei Old-Bayley versammelten Menschenmenge auf 100000."

Dieses Unheil trug sich in ben letten Monaten bes vorigen Jahres zu, und wir haben noch mehr bergleichen zu fürchten, wohin die hohe Prämie deutet, welche der wadere Kirchenvorsteher deshalb andietet. Wer möchte nicht eilen, da vorzuschreiten, wenn er auch nur die mindeste Hoffnung hat, solche Gräuelthaten abzuwehren? In Paris sind bergleichen noch nicht vorgekommen; die Morgue liesert vielleicht das Bedürfniß, ob man gleich sagt, die anatomirenden Franzosen gehen mit den Leichnamen sehr verschwenderisch um.

Indem ich nun hiemit zu schließen gedachte, überleg' ich, daß biefe Angelegenheit ju manchem bin- und Wieberreben werde Beranlaffung geben und es baber mochte mohl gethan fein, an basjenige zu erinnern, mas bereits auf bem empfohlenen Bege für Die Wiffenschaften geschehen. Schon seit Romé be Liste hat man für nöthig gefunden, die Mannigfaltigfeit ber Rryftalle mit ben granzenlosen Abweichungen und Ableitungen ihrer Geftalten burch Modelle vor die Augen ju bringen. Und bergleichen find auf mancherlei Weise von bem verschiedensten Material in jeder Große nachgebildet und bargeboten worden. In Betersburg hat man ben großen am Ural gefundenen Goldklumpen geichfalls in Gips ausgegoffen, und er liegt vergulbet vor uns, als wenn es bas Original felbst mare. In Baris verfertigt man gleichfalls folche in Gips gegoffene, und nach der Natur kolorirte Ropieen ber seltenen vorgeschichtlichen fossilen organischen Körper, welche querft burch Baron Cuvier entschieden jur Sprache gefommen.

Doch hievon finden sich gewiß in den Berliner Museen, mis neralogischen, zoologischen, anatomischen, gar manche Beispiele, die meinen Bunsch, basjenige nun im Ganzen und in voller Breite zu liefern, was bisher nur einzeln unternommen worden,

volltommen rechtfertigen.

1

Schon vor zwanzig Jahren und brüber lebte in Jena ein junger und thätiger Docent, durch welchen wir jenen Wunsch zu realistren hofften, indem er freilich besonders pathologische Kuriosa, vorzügslich auch sphilitische Krankheitsfälle, aus eigenem Trieb und ohne entschiedene Ausmunterung ausarbeitete und in gefärbtem Wachs mit größter Genauigkeit darzustellen bemüht war. Bei seinem frühen Ableben gelangten diese Exemplare an das Jenaische anatomische Museum und werden dort, zu seinem Andenken und als Muster zu einer hoffentlich dereinstigen Nacheiserung, im Stillen, da sie bssentlich nicht gut präsentabel sind, ausbewahrt.

### Yorbilder für Jabrikanten und Kandwerker.

Auf Befchl des Ministers für Gandel, Gewerbe und Bauwefen berausgegeben von der technischen Deputation der Gewerbe. Berlin 1821. Drei Abtheilungen. (Richt im Sandel.)

Wenn die Kunfte aus einem einfachen Naturzustande oder aus einer barbarischen Berberbniß nach und nach sich erheben, so bemerkt man, daß sie stusenweise einen gewissen Einklang zu erhalten bemüht sind; beswegen benn auch die Produkte solcher Uebergangszeiten, im Ganzen betrachtet, obgleich unvollkommen,

uns boch eine gewiffe Buftimmung abgewinnen.

Ganz unerläßlich aber ist die Einheit auf dem Gipfel der Kunst; denn wenn der Baumeister zu dem Gefühl gelangt, daß seine Werke sich in edlen, einsachen, faßlichen Formen bewähren sollen, so wird er sich nach Bildhauern umschen, die gleichmäßig arbeiten. An solchen Berein wird der Maler sich anschließen, und durch sie wird Steinhauer, Erzgießer, Schnizwerker, Tischer, Töpfer, Schlößer, und wer nicht alles geleitet, ein Gebäude förs dern helsen, das zulezt Sticker und Wirker als behagliche Wohrnung zu vollenden gesellig bemüht sind.

Es giebt Zeiten, wo eine solche Epoche aus sich selbst erblabt; allein nicht immer ist es räthlich, die Endwirkung dem Zufall zu überlassen, besonders in Tagen, wo die Zerstreuung groß ist, die Wünsche mannigsach, der Geschmack vielseitig. Bon oben herein also, wo das anerkannte Gute versammelt werden kann, geschieht der Antrieb am sichersten; und in diesem Sinne ist obgenanntes Werk unternommen und zur Bewunderung vorwärts geführt, auf Besehl und Anordnung des Königlich preußischen Staatsministers

Berrn Grafen von Bulow Ercelleng.

Im Borbericht bes Herrn Beuth ift ausgesprochen, baß ber Techniter, in sofern er feiner Arbeit die höchfte Bollendung giebt, alles Lob verdiene, daß aber ein Wert erst volltommen befriedige, wenn das Ausgearbeitete, auch in seinen ersten Anlagen, seinen Grundsormen wohl gedacht und dem wahren Kunstinn gemäß

erfunden werde.

Damit also ber Handwerker, ber nicht, wie ber Kunftler, einer weitumsassen Bildung zu genießen das Glück hat, doch sein hohes Ziel zu erreichen ermuthigt und gefördert sei, ward vorliegendes Werk unternommen, den Kunstschulen der ganzen preußischen Monarchie als Muster vor Augen zu bleiben. Es wird diesenigen, die es von Jugend auf ansichtig sind, grundlich belehren, so daß sie unter den unzählbaren Resten der alten Kunst das Borzüglichste aussinden, wählen, nachbilden lernen, sodann

aber in gleichem Sinne, worauf Alles antommt, selbst bervor-

zubringen fich angeregt fühlen.

**,** .

Ein Werk, wie dieses, ware nun durch merkantilische Spekus lation schwer zu fördern: es gehörte dazu Königliche Munificenz, einsichtige, kräftige, anhaltende ministerielle Leitung; sodann mußten gelehrte Kenner, eifrige Kunstfreunde, geist: und gesschmadreiche Kunftler, fertige Techniter, Alle zusammen wirken, wenn ein solches Unternehmen begonnen werden und zur Boll:

endung deffelben gegründete hoffnung erscheinen follte.

Genannt haben fich als Zeichner zugleich und Rupferftechet Mauch, Moses und Funke, als Kupferstecher Sellier, Bachsmann, Lesnier, Ferdinand Berger jun., und bei Ginem Blatte Anderloni als leitender Meister. Als Kupferbruder nennt fich Pretre. Wenn nun ber vorzüglichen Reinlichkeit und Zierlichkeit, welche Zeichner und Rupferstecher an biefem Werk bewiesen, ruhmlich ju gebenten ift, fo verdient endlich auch die große Sauberkeit des Abdrucks billige Anerkennung, zumal da mehrere Blätter mit zwei Blatten gebruckt find. Ungemein fauber, nach ber in England erfundenen Beife, in Solg geschnitten, erscheint ferner auf dem haupttitelblatt der preußische gefronte Abler, Reichsapfel und Bepter haltend. Gin Gleiches ift von ben großen Buchstaben ber sammtlichen Aufschriften gu fagen, welche mit Sinn und Gefdmad altern beutschen Schriftzügen nachgebildet worden. Mit Bergnügen finden wir fobann bemerkt, daß herr Geheime Oberbaurath Schinkel auch in das Unternehmen mit Beift und Sand eingreift.

Und so liegen benn vor uns in groß Folio Format mehrere Platten bes Ganzen, bas in brei Abtheilungen bestehen wird. Bon ber ersten, welche architektonische und andere Berzierungen enthalten soll, bewundern wir acht Blätter; von der zweiten, Geräthe, Gesäße und kleinere Monumente vorstellend, fünf; von der dritten, Berzierungen von Zeugen und für die Wirkerei insbessondere. vier Blätter oder vielmehr sechs, weil zwei einmal schwarz

und einmal kolorirt vorhanden.

Der Text fl. Fol. Format, gleichfalls höchst elegant gebruckt, enthält kurz und klar nöthige Anleitung, Andeutung, Hinweisen auf elementare, theoretische Grundsätze, welche, einmal gesast, zu fernern Fortschritten sichern Weg bahnen.

Uns aber bleibt nichts ju wunschen übrig, als von Beit gu Beit vom Machsen und Gebeiben eines fo wichtigen und einfluß-

reichen Wertes Beuge zu merben.

# Programm jur Brufung der Boglinge der Gewerbichule.

Bon Direttor Rloben. Berlin 1828.

Schon mehrere Jahre bewundern und benugen wir die durch herrn Beuth herausgegebenen Musterblätter, welche mit so viel Einsicht als Auswand zum Bortheil der preußischen Gewerbschulen verbreitet worden; nun ersahren wir, daß abermals 37 Rupserstaseln sür Zimmerleute, 9 Borlegeblätter sür angehende Mechaniter, beide Werte mit Text, ausgegeben werden. Gedachtes Programm belehrt uns von der umfassenden Sorgsalt, womit jener Staat sich gegen die unaufhaltsam sortstrebende Technit unserer Nachdarn ins Gleichgewicht zu stellen trachtet, und wir haben die Wirksamseit eines solchen Unterrichtes auch an einigen der Unsern ersahren, welche man dort gastlich auszunehmen die Geneiatbeit batte.

In der Kurze, wie wir uns zu fassen genöthigt sind, durfen wir sodann aussprechen, daß von jenen Anstalten um besto mehr zu hossen ist, als sie auch auf Kunst gegründet sind; benn nur dadurch tann bas Handwert immer an Bebeutung wachsen. Indem es Alles und Jedes hervorzubringen in Stand gesett, zu dem Rüglichen durchaus befähigt wird, verherrlicht es sich selbst, wenn es nach und nach auch das Schöne zu erfassen, solches aus-

zubruden und barzuftellen fich fraftig beweift.

In Berlin ist nunmehr eine so große Masse guten Geschmads, daß der falsche Noth haben wird, sich irgend hervorzuthun; und eben jene Gewerbsanstalt, auf höhere Kunstanstalten gegründet, selbst höhere Kunstanstalt, ist durchaus in dem Falle, den reinern Sinn durch vollendete technische Darstellung zu begunstigen.

### Berzeichniß der geschnittenen Steine

in bem Roniglichen Mufeum ber Alterthumer ju Berlin 1827.

Unter vorstehendem Titel ist eine im Auszug abgefaste deutsche Nebersehung der von Windelmann französisch herausgegebenen: Description des pierres gravées du seu Baron de Stosch. Florence 1749, erschienen, nach welcher gegenwärtig noch die ganze Sammlung der Originale geordnet ist, und ihr zusolge auch die Sammlung der davon genommenen Abdrücke, welche von Karl Gottlied Reinhardt gesertigt worden und in zierslichen Kasten, auf das Schicklichste angeordnet, zu nicht geringer Erbauung vor uns stehen.

Der große Werth geschnittener Steine überhaupt ist so allgemein anerkannt, daß hievon etwas zu sagen, als überstüssig angesehen werden möchte. Nicht allein von dem kunstkennenden, sühlenden, höhern Alterthum wurden sie geschätzt, gedraucht, gesammelt, sondern auch zu einer Zeit, wo es nur auf Pracht und Prunt angesehen war, als Juwel betrachtet, und so wurden sie ganz zulezt, ohne Rücksicht auf die eingegrabene Darstellung, zur Berzierung der heiligen Schreine, womit hochverehrte Reliquien umgeben sind, in Gesellschaft anderer Edelsteine, verwendet; wie denn in einem solchen die Gebeine der heiligen drei Könige zu Köln verwahrt werden, ungeachtet so manchen Glückswechsels.

Bon der größten Mannigfaltigkeit ist ferner der Nuhen, den der Kunststreund und Alterthumsforscher daraus zu ziehen vermag. Hievon werde nur Ein Punkt hervorgehoben. Die Gemmen ershalten uns das Andenken verlorener wichtiger Kunstwerke. Der höhere gründliche Sinn der Alten verlangte nicht immer ein ansberes, neues, nie gesehenes Gebilde. War der Charakter bestimmt, aus höchste gebracht, so hielt man an dem Gegebenen sest, und wenn man auch, das Gelungene wiederholend, auszund abwich, so strebte man doch immer, theils zu der Natur,

theils zu ben Sauptgebanten gurudzukehren.

Wenn man benn nun auch die Behandlung der besondern Darstellungsarten dem Zweck, dem Material anzueignen verstand, so benutzte man das Gegebene als Kopieen und Nachahmung der Statuen, selbst im Kleinsten, auf Münzen und geschnittenen Steinen. Deswegen denn auch beide einen wichtigen Theil des Studiums der Alten ausmachen und höchst behülslich sind, wenn von Darstellung ganz verlorener Kunstwerte oder von Restauration mehr oder weniger zertrümmerter die Rede ist. Mit ausmerksamer Dankbarkeit ist zu betrachten, was, besonders in den letzten Zeiten, auf diesem Wege geschehen ist; man sühlt sich ausgesordert, daran selbst mitzuwirken, durch Beisall ersreut, undeskimmert um den Widerspruch, da in allen solchen Bemühungen es mehr um das Bestreben als um das Gelingen, mehr um das Suchen als um das Finden zu thun ist.

Auf bie Person bes Sammlers, Khilipp Baron von Stosch, ausmerksam zu machen, ist wohl hier ber Ort. Der Artikel bes Konversationslezisons wird hier, wie in vielen andern Fällen, theils befriedigen, theils zu weiterm Forschen veranlassen. Wir sagen hier lakonisch nur so viel: Er war zu seiner Zeit ein höchst merkwürdiger Mann. Als Sohn eines Geistlichen, studirt er Theologie, geht freisinnig in die Welt, mit Kunstliebe begabt, so wie persönlich von Natur ausgestattet; er ist überall wohl aufgenommen und weiß seine Bortheile zu benutzen. Nun erscheint

er als Neisender, Kunstfreund, Sammler, Weltmann, Diplomat und Waghals, der sich unterwegs selbst zum Baron konstituirt hatte, und sich überall etwas Bedeutendes und Schäpenswerthes zuzueignen wußte. So gelangt er zu Seltenheiten aller Art, besonders auch zu gedachter Sammlung geschnittener Steine.

Es ware anmuthig, naher und aussührlicher zu schilbern, wie er in den Frühling einer geschichtlichen Aunstlenntniß glücklicherweise eingetreten. Es regt sich ein frisches Beschauen alterthümlicher Gegenstände; noch ift die Würdigung derselben unvolktommen, aber es entwidelt sich die geistreiche Anwendung klassischer Schriftsteller auf bildende Aunst; noch vertraut man den Buchstaben mehr als dem lebendig gesormten Zeugniß. Der Name des Künstlers auf dem geschnittenen Steine steiger seinen Werth. Aber schon keimt die erste wahrhaft entwickelnde, historisch solgerechte Methode, wie sie durch Mengs und Windelmann zu heil und Segen auftritt.

Bon ben fernern Schicksalen ber Gemmensammlung, bie uns hier besonders beschäftigt, bemerken wir, daß nach dem Tobe des Barons ein Neffe, Philipp Muzell-Stosch, mit vielem Andern auch das Kabinet ererbt; es wird eingepackt und versendet, ift durch Unausmerksamkeit der Spediteurs eine Zeit lang verloren, wird endlich in Livorno wieder gesunden und kommt in Bests

Friedrichs bes Großen, Ronigs von Breugen.

Es gab frühere Abgüsse der Sammlung, aber die Bersuche, gestochen und mit Anmerkungen herauszukommen, mißlingen. Einzelne Steine kommen im Abdruck in verschiedene Daktyliosthelen, in Deutschland in die Lippertsche, in Rom in die Dehnsche, und fanden sich auch wohl einzeln hie und da bei Händlern und in Kabinetten. Der Wunsch, sie im Ganzen zu bestehen und zu übersehen, war ein vielzähriger bei uns und andern Kunstfreunsden; er ist gegenwärtig auf das angenehmste erfüllt und dieser angebotene Schap mit allgemeiner Theilnahme zu begrüßen. Bir eilen zur Bekanntmachung des Nächsten und Nöthigen.

#### Schema ber Fortsetung.

Geschichte bes Rünftlers Reinhardt.

Welcher jest sowohl Glaspasten als Massenabbrude ben Liebhabern gegen billige Preise überliefert.

Die Sammlung im Gingelnen forgfaltig burchjugeben.

Die vorzüglichsten Stude, icon befannt, fürglich hervorzu-

Weniger bekannte gleichfalls ins Licht zu stellen. Aufmerksamkeit auf Nachbildungen wichtiger alter Kunstwerke. ř

Auf geistreiche Bermannigsaltigung mythologischer Gegenstände. Auf geschmackvolle Scherze. Dergleichen in Kinderspielen. Emblemen. Und sonstigen Darstellungen aller Art.

## Bemfterhuis-Galliginische Gemmensammlung.

Den Freunden meiner literarischen Thätigkeit ist aus der Gessichichte meiner Campagne in Frankreich bekannt, daß ich nach überstandenem traurigem Feldzug von 1792 eine frohere Rheinssahrt unternommen, um einen lange schuldigen Besuch bei Freunden zu Bempelsort, Duisdurg und Münster abzustatten; wie ich denn auch nicht versehlte, aussuhrlich zu erzählen, daß ich mich zu gewünschter Erheiterung überall einer guten Aufnahme zu erstreuen hatte. Bon dem Ausenthalte zu Münster berichtete ich umständlich und machte besonders bemerklich, wie eine von Hemsterhuns hinterlassene Gemmensammlung den geistig sästebischen Mittelpunkt verlieh, um welchen sich Freunde, übrigens im Denken und Empsinden nicht ganz übereinstimmend, mehrere Tage gern vereinten.

Aus jenem Erzählten geht gleichfalls hervor, wie gedachte Sammlung beim Abschied mir liebevoll aufgedrungen worden, wie ich sie, durch Ordnung gesichert, mehrere Jahre treulich aufsbewahrte und in dem Studium dieses bedeutenden Kunstsachs die weimarischen Freunde entschieden förderte; daraus entstand sodann der Aufsah, welcher vor der Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung des Januars 1807 als Programm seine Stelle nahm, worin die einzelnen Steine betrachtet, beschrieden und gewürdigt, nebst einigen beigefügten Abbildungen zu sinden sind.

Da die Besitzerin diesen Schat verkauslich abzulassen und das Erlöste zu wohlthätigen Zweden zu verwenden geneigt war, suchte eine Nebereintunst deßhalb mit Herzog Ernst von Gotha zu vermitteln. Dieser Kenner und Liebhaber alles Schönen und Merkwürdigen, reich genug, seine edle Neigung ungehindert zu befriedigen, war aufs Höchte versucht, sich unsere Sammlung anzueignen; doch da ich zuletzt seine schwankenden Entschließungen zu Gunsten des Ankauss entschieden glaubte, überraschte er mich mit einer Ersstarung solgenden Inhalts:

"So lebhaft er auch ben Besit ber vorliegenden, von ihm als toftlich anerkannten Gemmen wunsche, so hindere ihn boch baran, nicht etwa ein innerer Zweisel, sondern vielmehr ein

außerer Umstand. Ihm sei teine Freude, etwas für sich allein zu besitzen; er theile gern den Genuß mit Andern, der ihm aber sehr oft verkummert werde. Es gebe Menschen, die ihre tiefblidende Kennerschaft dadurch zu beweisen suchen, daß sie an der Alechtheit irgend eines vorgelegten Kunstwerks zu zweiseln scheinen und solche verdächtig machen. Um sich nun dergleichen nicht wiederholt auszusehen, entsage er lieber dem wünschenswerthen

Bergnügen."

Wir enthalten uns nicht, bei bieser Gelegenheit noch Folgens bes hinzuzuseten. Es ist wirklich ärgerlich, mit Zweiseln bas Borzüglichste aufgenommen zu sehen; benn ber Zweiselnde übers hebt sich bes Beweises, wohl aber verlangt er ihn von bem Bejahenden. Worauf beruht benn aber in solchen Fällen der Beweis anders als auf einem innern Gefühl, begünstigt durch ein geübtes Auge, das gewisse Kennzeichen gewahr zu werden vermag, auf geprüfter Wahrscheinlichkeit historischer Forderungen und auf gar manchem Andern, wodurch wir, Alles zusammengenommen, uns doch nur selbst, nicht aber einen Andern überzeugen?

Run aber sindet die Zweifelsucht tein reicheres Feld, sich zu ergehen, als gerade bei geschnittenen Steinen: bald heißt es eine alte, bald eine moderne Kopie, eine Wiederholung, eine Nachahmung; bald erregt der Stein Berdacht, bald eine Inschrift, die von besonderm Werth sein sollte; und so ist es gefährlicher, sich auf Gemmen einzulassen als auf antike Menschen, obgleich auch hier eine große Umsicht gefordert wird, wenn es zum Beisspiel gewisse pabuanische Nachahmungen von den ächten Originalen

zu unterscheiben gilt.

Die Vorsteher ber Königlich frangösischen Mungsammlung haben längst bemerkt, daß Privatkabinette, aus der Proving nach Baris gebracht, gar vieles Falsche enthalten, weil die Besitzer in einem beschränkten Kreise das Auge nicht genugsam üben konnten und mehr nach Reigung und Vorurtheil bei ihrem Geschäft verssahren. Besehen wir aber zum Schluß die Sache genau, so gilt dieß von allen Sammlungen, und jeder Besitzer wird gern gesteben, daß er manches Lehrgeld gegeben, dis ihm die Augen aufgegangen.

Jeboch wir tehren in Hoffnung, biefes Abichweifen werbe verziehen fein, zu unferm eigentlichen Bortrage wieder gurud.

Jener Schaß blieb noch einige Jahre in meinen handen, bis er wieder an die Fürstliche Freundin und zuletzt an den Grafen Friedrich Leopold von Stolberg gelangte, nach dessen hinschen ich den Wunsch nicht unterdrücken konnte, zu erfahren, wo nunmehr das theure, so genau geprüfte Pfand befindlich sei; wie ich mich denn hierüber auch an gedachtem Orte andringlich vernehmen ließ.

Diesen Bunsch einer Aufklärung werth zu achten, hat man höchsten Orts gewürdigt und mir zu erkennen gegeben, daß gebachte Sammlung unzertrennt unter den Schäßen Ihro Majestät des Königs der Niederlande einen vorzüglichen Plat einnehme; welche nachrichtliche Beruhieung ich mit dem lebhaftesten Danke zu erkennen habe und es für ein Glüd achte, gewiß zu sein, daß so vortressliche Einzelnheiten von anerkanntem Werth, mit Kenntniß, Glüd und Ausmand zusammengebracht, nicht zerstreut, sondern auch für die Zukunst beisammen gehalten werden. Bielsleicht besinden sie sieh noch in denselbigen Kästchen, in welche ich sie vor so viel Jahren zusammengestellt. Da man bei einem langen Leben so Vielszerplittert und zerstört sieht, so ist es ein höchst angenehmes Gesühl, zu ersahren, daß ein Gegenstand, der und lieb und werth gewesen, sich auch einer ehrenvollen Dauer zu erfreuen habe.

Mögen biefe Kunstebelsteine ben höchsten einsichtigen Besitzern und allen ächten Freunden schöner Kunst immerfort zur Freude und Belehrung gereichen; wozu vielleicht eine französische Uebersetzung jenes Neujahrsprogramms der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung, mit beigefügten harakteristischen Umrissen, nicht wenig beitragen und ein angenehmes Geschenk für alle Diejenigen sein würde, welche sich in diesen Regionen mit Ernst und Liebe zu ergehen geneigt sind, worauf hinzubeuten ich mir zur dank-

baren Pflicht mache.

- ·

Notice sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas; par J. C. de Jonge, Directeur. A la Haye 1823.

In der Geschichte meiner Campagne in Frankreich sprach ich ben den den der Dunsch aus, zu ersahren, wo sich die Hemsterbuis-Galliginische Gemmensammlung wohl befinden möchte. Er gelangte glücklicherweise dahin, woher mir der beste Aufschluß zu Theil werden konnte. Ihro des Königs der Niederlande Majestät ließen allergnädigst durch des Herrn Landgrafen Ludwig Christian den Hespen Hochschliche Durchlauch mir vermelden, daß gedachte Sammlung in Allerhöchst Ihro Besit, gut verwahrt und zu ansdern Schäßen hinzugesügt sei. Wie sehr ich dankbarlichst hiedurch beruhigt worden, verfehlte ich nicht, gedührend auszusprechen. Nach kurzer Zeit jedoch wird mir auf eben die Weise vorgenannte ausssührliche Schrift, durch welche nunmehr eine vollsommene Uebersicht der im Haag aufgestellten Kostbarkeiten dieses Fachs zu erlangen ist. Wir übersehen aus der Vorrede, so viel als nöthig,

um unfern Lefern, vorzüglich ben Reisenben, bie Renntniß eines fo bedeutenben Gegenstandes ju überliefern.

Die Sammlung verdankt ihren Ursprung dem Statthalter Wilhelm IV., der, in einer friedlichen Zeit lebend, die Kunste liebend, sich mit Sammeln beschäftigte. Er kaufte unter Andern die Alterthümer, Medaillen und geschnittenen Steine des Grasen de Thoms, Schwiegerschns des berühmten Boerhave. Prinz Wilsbelm V., sein Sohn, folgte diesem Beispiel und vermehrte den Schatz unter Beirath der Herrn Bosmaer und Friedrich Hemsters huis. Die Revolution trat ein, und der Statthalter verließ das Land. Umstände hinderten ihn, die ganze Sammlung mitzusnehmen; ein großer Theil siel den Franzosen in die Hände und ward nach Paris gebracht, wo er sich noch besindet. Glacklichers weise war nicht Alles verloren; der Fürst hatte Mittel gefunden, den größten Theil der Golds, Silbers und Kupsermünzen, sowie die Mehrzahl der hochs und tiefgeschnittenen Steine zu retten.

Bon gleichem Verlangen wie seine glorreichen Vorsahren befeelt, saste ber gegenwärtig regierende Monarch im Jahre 1816 den Gesbanken, aus den Resten der oranischen Sammlung ein Königliches Kabinet zum öffentlichen Gebrauch zu bilden, und besahl, dieser ersten Grundlage die bedeutende Reihenfolge griechischer und rösmischer Münzen anzuschließen, welche vor dessen Thronbesteigung, bei Vereinzelung des berühmten Kabinets des Herrn van Damme, waren angeschasst worden. Herr de Jonge erhielt die Stelle eines Direktors und den Auftrag, das Ganze einzurichten.

Die Königliche Sammlung vermehrte fich von Tag ju Tage;

unter bem Ungeschafften zeichnen fich aus:

1) Eine herrliche Sammlung tiefgeschnittener Steine, mit Sorgfalt vereinigt durch ben vorzüglichen Franz hemsterhuis, aus bessen händen sie an den verstorbenen Brinzen Galligin, taiserlich russischen Gesandten bei Ihro Hochmögenden gelangte und von seiner Tochter, Gemahlin des Brinzen Salm Reisserscheibs Krautheim, an den König vertauft ward; sie ist mertwürdiger durch das Verdienst, als durch die Menge der Steine, aus denen sie besteht. Man sindet darin Arbeiten des ersten Rangs, einen Diostorides, Ausus, Englus, Hyllus, Kilomachus, hellen und mehrere andere Meisterstüde berühmter Künstler des Altertbums.

2) Eine kleine Sammlung boch und tiefgeschnittener Steine, welche Herr Hultmann, sonst Gouverneur bes nördlichen Brabant, jurudließ; sie ward an den König verlauft durch Frau von Griets bupsen. Diese Sammlung, wenn schon geringer als die vorhers

gebende, enthalt bod einige febr icabbare Stude.

3) Eine gail : unt werthreiche Cammlung weuerer Mängen, die merften inläublich. Belagerungs: und andere burrente Müngen, verlauft burch verwitzweie Fran von Schuplenburch von Bom-

merede im Hada.

4) Las herrliche Aabinet geschnittener Steine, so alter als neuer, bes versterbenen Herrn Ibeobor van Smeth, Praffiventen ber Schöffen der Stadt Amsterdam. (Es ist derselbe, an welchen Franz hemferbugs den bedeutenden Brief schried über einen alten geschnittenen Stein, vorstellend eine Neerspielbe an einem Neerspielb herschnimmend, von herrlicher Aunft.) Baron van Smeth von Deurne verlaufte soldes an Ihro Najestät.

5) Eine Sammlung griedricher, romischer, tufischer und arabisscher Münzen, auch einige geschnittene Steine, welche Rajor humbert von ben afrikanischen Kuften mitbrachte, als Fruchte seiner Reise über ben Boben bes alten Karthago und seines fünsundzwanzigjährigen Ausenthalts zu Tunis. Darunter sinden sich mehrere afrikanische seltene Münzen mit einigen unbekannten.

6) Eine ichene Thalerfolge, abgelaffen burch herrn Stiels,

ebemaligen Pfarrer zu Maftricht.

7) Die reiche Cammlung geschnittener Steine, aus bem Rachlaß bes herrn Baron von hoorn van Bloodwid, bessen Grben

abgekauft.

8) Sammlung von Medaillen, Jetons und neuern Mungen, welche ehemals dem reichen Kabinet bes herrn Dibbet zu Lepben angehörte, und welche die Erben bes herrn Byleveld, eines der Brafibenten des hohen Gerichtshofes zu haag, Ihro Majestät überließen.

Außer jenen großen Ankaufen wurden auf Befehl Ihro Majestat mit diesem Kabinet noch vereinigt die Golde und Silbermedaillen aus dem Rachlaß Ihro verwittweten Königlichen Hoheiten der Brinzeß von Oranien und der Herzogin von Braunschweig, Mutter und Schwester des Königs. Bon Zeit zu Zeit wurden auch einzeln, besonders durch Bertausch des Doppelten, einige schöne gesschnittene Steine hinzugefügt, und eine große Anzahl Medaillen und Münzen aller Art.

Borftebende Radricht giebt uns ju manchen Betrachtungen

Anlaß, wovon wir Giniges bier anschließen.

Buvörberst begegnet uns das herzerhebende Gefühl, wie ein ernstlich gesafter Entschluß nach dem größten Glückmechsel durch ben Erfolg glücklich begünstigt und ein Zweck erreicht werde, höher, als man sich ihn hatte vorstellen können. hier bewahrbeitet sich abermals, daß, wenn man nur nach irgend einer Riederlage gleich wieder einen entschiedenen Posten faßt, einen

Buntt ergreift, von bem aus man wirkt, ju bem man alles wieber jurudführt, alsbann bas Unternehmen icon geborgen fei

und man fich einen gludlichen Erfolg versprechen burfe.

Eine fernere Betrachtung dringt sich hier auf, wie wohl ein Fürst handelt, wenn er das, was Einzelne mit leidenschaftlicher Mühe, mit Glück, bei Gelegenheit gesammelt, zusammenhält und dem unsterblichen Körper seiner Besitzungen einverleibt. Zum einzelnen Sammeln gehört Liebe, Kenutniß und gewisser Muth, den Augenblick zu ergreisen, da denn ohne großes Bermögen, mit verständig-mäßigem Auswand, eine bedeutende Bereinigung manches Schönen und Guten sich erreichen läßt.

Meift find folde Sammlungen ben Erben gur Laft; gewöhnlich legen fie ju großen Werth barauf, weil fie ben Enthufiasmus bes erften Befiters, ber nothig mar, fo viel treffliche Einzelnbeiten zusammen zu schaffen und zusammen zu balten, mit in Unichlag bringen, bergeftalt, bag oft, von einer Seite burch Mangel an entschiedenen Liebhabern, von der andern burd überspannte Forderungen bergleichen Schate unbefannt und unbenutt liegen, vielleicht auch als gerfallender Körper vereinzelt werben. Trifft fich's nun aber, bag bobe Saupter bergleichen Sammlungen gebührend Ehre geben und fie andern icon vorhandenen anzufügen geneigt find, fo mare ju munichen, daß von einer Seite Die Besiter ihre Forderungen nicht zu boch trieben: von ber andern bleibt es erfreulich, ju feben, wenn große, mit Gutern gesegnete Fürsten zwar haushalterisch zu Berte geben, aber gugleich auch bebenten, baß fie oft in ben Fall tommen, großmuthig zu fein, ohne baburch zu gewinnen; und boch wird beibes augleich ber Kall fein, wenn es unschätbare Dinge gilt, wofür mohl alles das angeseben werden barf, mas ein gludlich ausgebildetes Talent bervorbrachte und bervorbringt.

Und fo hatten wir benn julebt noch zu bemerten, welcher großen Wirtung ein folder Befit in rechten Sanben fabig ift.

Warum sollte man läugnen, daß dem einzelnen Staatsbürger ein höherer Kunstbesit oft unbequem sei? Weder Zeit noch Zustand erlauben ihm, tressliche Werke, die einflußreich werden könnten, die, es sei nun auf Produktivität oder auf Kenntniß, auf That oder Geschächtseinsicht kräftig wirken sollten, dem Künstler so wie dem Liebhaber öfter vorzulegen und dadurch eine höhere, freigesinnte, fruchtbare Bildung zu bezweden. Sind aber dere gleichen Schäße einer öffentlichen Unstalt einverleibt, sind Männer dabei angestellt, deren Liebe und Leidenschaft es ist, ihre schöne Pflicht zu erfüllen, die ganz durchdrungen sind von dem Guten, was man stiften, was man fortpflanzen wollte, so wird wohl nichts zu wünschen übrig bleiben.

Sehen wir doch schon im gegenwärtigen Falle, daß der werthe Borgefette genannter Sammlung sich selbst öffentlich verpflichtet, die höchsten Zwede in allem Umfang zu erreichen, wie das Motto seiner sorgfältigen Arbeit auf das deutlichste bezeichnet: "Die Werke der Kunst gehören nicht Einzelnen, sie gehören der gebildeten Menscheit an." Heeren, Ideen 3. Theil, 1. Abtheilung.

### Zunzkunde der deutschen Mittelzeit.

(Auf Anfrage.)

1817.

Ueber die zwar nicht feltenen, boch immer geschätzten probles matischen Goldmunzen, unter dem Namen Regenbogenschafs felchen bekannt, wußte ich nichts zu entscheiden, wohl aber fol-

gende Meinung ju eröffnen.

Sie stammen von einem Bolke, welches zwar in Absicht auf Kunst barbarisch zu nennen ist, das sich aber einer wohlersonnenen Technik bei einem roben Münzwesen bediente. Wenn nämlich die frühern Griechen Gold: und Silberküchelchen zu stempeln, dadei aber das Abspringen vom Amboß zu verhixdern gedachten, so gaben sie der stählernen Unterlage die Form eines Kronenbohrers, worauf das Küchelchen gelegt, der Stempel aufgesetzt und so das Obergebilde abgedruckt ward; der Simbruck des untern viereckten zackigen Hülsmittels verwandelte sich nach und nach in ein bezgränzendes, mancherlei Bildwerk enthaltendes Viereck, dessen Ursprung sich nicht mehr ahnen läßt.

Das unbekannte Bolk jedoch, von welchem hier die Rede ist, vertiefte die Unterlage in Schüffelform und grub zugleich eine gewisse Gestalt hinein; der obere Stempel war konver und gleiche falls ein Gebild hineingegraben. Burde nun das Küchelchen in die Stempelschale gelegt und der obere Stempel drauf geschlagen, so hatte man die schüffelsörmige Münze, welche noch öfters in Deutschland aus der Erde gegraben wird; die darauf erscheinenden Gestalten aber geben zu folgenden Betrachtungen Anlaß.

Die erhabenen Seiten ber brei mir vorliegenden Cremplare zeigen barbarische Nachahmungen bekannter, auf griechischen Münzen vorkommender Gegenstände, einmal einen Löwenrachen, zweismal einen Taschenkrebs, Gebilde der Unfähigkeit, wie sie auch häufig auf silbernen dacischen Münzen gesehen werden, wo die Goldphilippen offenbar kindisch pfuscherhaft nachgeahmt sind. Die hohle Seite zeigt jedesmal sechs kleine halbkugelförmige Erhöhungen; hiedurch scheint mir die Rahl des Werthes ausgesprochen.

Das Merkwürdigste aber ist auf allen dreien eine sichelförmige Umgebung, die auf dem einen Exemplar unzweiselhaft ein Husseisen vorstellt und also da, wo die Gestalt nicht so entschieden ist, auch als ein solches gedeutet werden muß. Diese Borstellung scheint mir Original; fände sie sich auch auf andern Münzen, so käme man vielleicht auf eine nähere Spur; jedoch möchte das Bild immer auf ein berittenes kriegerisches Bolk hindeuten.

Ueber ben Ursprung ber Hufeisen ist man ungewiß; bas älteste, bas man zu kennen glaubt, soll bem Pferde bes Königs Shilderich gehört haben und also um das Jahr 481 zu seten sein. Aus andern Nachrichten und Kombinationen scheint hervorzugehen, daß der Gebrauch der Hufeisen in Schwung gekommen zu der Zeit, als Franken und Deutsche noch für Eine Völkerschaft gehalten wurden, die Herrschaft hinüber und herüber schwankte und die kaiferlich königlichen Gebieter bald diesseits, bald jenseits des Rheins größere Macht aufzubieten wußten. Wollte man sorgkaltig die Orte verzeichnen, wo dergleichen Münzen gefunden worden, so gabe sich vielleicht ein Ausschluß. Sie scheinen niemals tief in der Erde gelegen zu haben, weil der Volksglaube sie da finden läßt, wo ein Juß des Regenbogens auf dem Acer aufstand, von welcher Sage sie denn auch ihre Benennung gewonnen haben.

# Fon deutscher Bankunft.

1823.

Einen großen Reiz muß die Bauart haben, welche die Italiäner und Spanier schon von alten Zeiten her, wir aber erst in der neuesten, die deutsche (tedesca, germanica) genannt haben. Mehrere Jahrhunderte ward sie zu kleinern und zu unsgeheuren Gedäuden angewendet; der größte Theil von Europa nahm sie auf; Tausende von Künstlern, aber Tausende von Handwiertern übten sie; den christlichen Kultus förderte sie höchlich und wirkte mächtig auf Geist und Sinn: sie muß also etwas Großes, gründlich Gesühltes, Gedachtes, Durchgearbeitetes enthalten, Bershältnisse verbergen und an den Tag legen, deren Wirkung unswidersteblich ist.

Merkwürdig war uns daher das Zeugniß eines Franzofen, eines Mannes, dessen eigene Bauweise der gerühmten sich ents entgegensetzte, dessen Zeit von derselben außerst ungunstig urtheilte; und bennoch spricht er folgendermaßen:

"Alle Bufriedenheit, die wir an irgend einem Kunstschönen empfinden, hangt bavon ab, daß Regel und Maß beobachtet sei;

unfer Behagen wird nur durch Proportion bewirkt. Ift hieran Mangel, fo mag man noch fo viel außere Bierrath anwenben, Schonbeit und Befälligkeit, die ihnen innerlich fehlen, wird nicht ersett: ja man tann fagen, baß ihre Saglichfeit nur verhaßter und unerträglicher wird, wenn man die außern Zierrathen burch Reich-

thum ber Arbeit ober ber Materie fteigert.

"Um biese Behauptung noch weiter ju treiben, sage ich, baß Die Schönheit, welche aus Mag und Proportion entspringt, teines: megs toftbarer Materien und zierlicher Arbeit bedarf, um Bewunderung zu erlangen; fie glanzt vielmehr und macht fich fühlbar, hervorblidend aus dem Bufte und der Verworrenheit bes Stoffes und ber Behandlung. Go beschauen wir mit Bergnugen einige Maffen jener gothischen Gebaube, beren Schonheit aus Symmetrie und Proportion bes Gangen zu ben Theilen und ber Theile unter einander entsprungen erscheint und bemerklich ift, ungeachtet ber haflichen Bierrathen, womit fie verbedt find, und jum Trut berfelben. Das uns aber am meiften überzeugen muß. ift, daß, wenn man biefe Daffen mit Genauigfeit unterfucht, man im Gangen bieselben Proportionen findet wie an Gebäuben, welche, nach Regeln ber guten Bautunft erbaut, uns beim Unblid so viel Bergnugen gewähren."

François Blondel, Cours d'Architecture, Cinquième partie. Liv. V. Chap. XVI. XVII.

Erinnern burfen wir uns hiebei gar mohl jungerer Jahre, wo der Strafburger Munfter fo große Wirtung auf uns ausubte, daß wir unberufen unfer Entzuden auszusprechen nicht unterlaffen Tonnten. Eben bas, mas ber frangösische Baumeister nach gepflogener Meffung und Untersuchung gesteht und behauptet, ift uns unbewußt begegnet, und es wird ja auch nicht von Jedem geforbert, daß er von Gindruden, Die ihn überrafchen, Rechen-

schaft geben solle.

Standen aber biefe Gebäude Jahrhunderte lang nur wie eine alte Ueberlieferung ba, ohne fonderlichen Eindrud auf die größere Menschenmasse, so ließen sich bie Urfachen bavon gar wohl angeben. Die machtig bingegen erschien ihre Wirtsamkeit in ben letten Beiten, welche ben Sinn bafür wieber erweckten! Jungere und Aeltere beiberlei Gefchlechts maren von folden Ginbruden übermannt und hingeriffen, daß fie fich nicht allein burch wiederbolte Beschauung, Meffung, Nachzeichnung baran erquidten und erbauten, sondern auch diesen Stol bei noch erst zu errichtenden, lebendigem Gebrauch gewidmeten Gebäuden wirklich anwendeten und eine Bufriedenheit fanden, fich gleichsam urvaterlich in solchen Umgebungen zu empfinden.

Da nun aber einmal ber Antheil an folden Produktionen

ber Bergangenheit erregt worben, fo verdienen biejenigen großen Dant, die uns in ben Stand fegen, Werth und Burbe im rechten Sinne, bas beißt biftorisch zu fühlen und zu erkennen, wovon ich nunmehr Einiges zur Sprache bringe, indem ich mich burch mein naberes Berhaltniß ju fo bebeutenben Gegenftanden aufgefordert fühle.

Seit meiner Entfernung von Strafburg fab ich tein wichtiges, imposantes Wert biefer Art. Der Gindrud erlosch, und ich erinnerte mich taum jenes Buftandes, wo mich ein folder Unblid jum lebhafteften Enthusiasmus angeregt batte. Aufenthalt in Italien tonnte folde Gefinnungen nicht wieber beleben, um fo weniger als bie modernen Beranderungen am Dome ju Mailand den alten Charafter nicht mehr ertennen ließen: und fo lebte ich viele Jahre solchem Aunstzweige entfernt, wo nicht

aar entfremdet.

Im Jahre 1810 jedoch trat ich, burch Bermittlung eines eblen Freundes, mit den Gebrüdern Boifferée in ein naberes Berhaltniß. Gie theilten mir glangenbe Beweife ihrer Bemuhungen mit; forgfältig ausgeführte Beichnungen bes Doms ju Roln, theils im Grundriß, theils von mehreren Seiten, machten mich mit einem Gebaude befannt, bas, nach icharfer Prufung, gar wohl die erste Stelle in dieser Bauart verdient: ich nahm altere Studien wieder vor und belehrte mich burch mechselseitige freunds icaftliche Besuche und emfige Betrachtung gar mancher aus biefer Beit fich berichreibenben Gebaube, in Rupfern, Beichnungen, Gemalben, so daß ich mich endlich wieder in jenen Ruftanben gang einheimisch fand.

Allein ber Natur ber Sache nach, besonders aber in meinem Alter und meiner Stellung, mußte mir bas Geschichtliche biefer gangen Angelegenheit bas Wichtigste werben, wozu mir benn bie bedeutenden Sammlungen meiner Freunde die besten Forberniffe

barreichten.

Nun fand fich gludlicherweise, daß herr Moller, ein bochft gebilbeter, einfichtiger Runftler, auch fur biefe Begenstande ents gundet ward und auf bas gludlichste mitwirkte. Gin entbedter Driginalriß bes Rolner Doms gab ber Sache ein neues Anseben; die lithographische Ropie desselben, ja die Kontradrude, wodurch fich bas gange zweithurmige Bilb burch Bufammenfugen und Mustuschen ben Augen barftellen ließ, mirtte bedeutsam; und mas bem Geschichtsfreunde ju gleicher Zeit hochft willtommen fein mußte, war bes vorzüglichen Mannes Unternehmen, eine Reibe von Abbildungen älterer und neuerer Zeit uns vorzulegen, ba man benn zuerst bas herantommen ber von uns biegmal betrache teten Bauart, sobann ibre bodite Sobe und endlich ibr Abnehmen

vor Angen seben und begnem erkennen sollte. Dieset findet nun um beste eber ftatt, da das erste Bert vollendet vor uns liegt und das zweite, das von einzelnen Gebanden dieser Art handeln wird, auch iden in seinen ersten heften zu uns gekommen ist.

Mögen die Unternehmungen biefes eben so einnichtigen als thätigen Mannes möglicht vom Publitum begunstigt werten; benn mit solden Lingen fich zu beschäftigen ift an der Zeit, die wir zu benupen baben, wenn für uns und unsere Rachtommen ein vollfiandiger Begriff bervorgeben soll.

Und je munen wir benn gleiche Ausmerklamkeit und Theile nahme bem wichtigen Berte ber Gebrüder Boifferee munichen, beffen erfte Lieferung wir früber ichen im Allgemeinen angezeigt.

Mit aufricktiger Theilnahme sebe ich nun bas Aublitum die Bortheile genießen, die mir seit breizebn Jahren gegonnt sind: benn so lange bin ich Zeuge ber eben so schwierigen als anhaltenden Arbeit ber Boisseréeschen Berbundeten. Mir sehlte es nicht diese Zeit ber an Mittheilung frischgezeichneter Risse, alter Zeichnungen und Kurfer, die sich auf solche Gegenstände bezogen; bessonders aber wichtig waren die Brobedruck der bedeutenden Platten, die sich durch die vorzüglichsten Kupserstecher ihrer Vollsendung näherten.

So schon mich aber auch bieser frische Antbeil in die Reisgungen meiner frühern Jahre wieder zurud versette, sand ich boch ben größten Bortheil bei einem turzen Besuche in Köln, den ich an der Seite bes herrn Staatsministers von Stein abzulegen bas Glud batte.

Ich will nicht läugnen, daß der Anblid des Kölner Doms von außen eine gewisse Apprehension in mir erregte, der ich keinen Ramen zu geben wüßte. Hat eine bedeutende Ruine etwas Ehrwürdiges, ahnen, sehen wir in ihr den Konflikt eines würsdigen Menschenwerks mit der stillmächtigen, aber auch alles nicht achtenden Zeit, so tritt uns hier ein Unvollendetes, Ungeheures entgegen, wo eben dieses Unfertige uns an die Unzulänglichkeit des Menschen erinnert, sobald er sich unterfängt, etwas Uebers aroßes leisten zu wollen.

Selbst der Dom inwendig macht uns, wenn wir aufrichtig sein wollen, zwar einen bedeutenden, aber doch unharmonischen Effekt; nur wenn wir ins Chor treten, wo das Vollendete uns mit überraschender Harmonie anspricht, da erstaunen wir fröhlich, da erschreden wir freudig und fühlen unsere Sehnsucht mehr als erfüllt.

Ich aber hatte mich langft schon besonders mit dem Grundris beschäftigt, viel darüber mit den Freunden verhandelt, und so konnte ich, da beinahe zu allem der Grund gelegt ist, die Spuren ber ersten Intention an Ort und Stelle genau verfolgen. Eben fo halfen mir die Probedrude ber Seitenanficht und bie Beich. nung bes porbern Aufriffes einigermaßen bas Bild in meiner Seele auferbauen; boch blieb bas, mas fehlte, immer noch fo übergroß, daß man fich ju beffen Sobe nicht aufschwingen tonnte.

Rept aber, da die Boissereesche Arbeit sich ihrem Ende nabt, Abbildung und Erklärung in die Bande aller Liebhaber gelangen werden, jest hat der mahre Kunstfreund auch in der Ferne Gelegenheit, fich von bem bochften Gipfel, wozu fich biefe Baumeife erhoben, völlig zu überzeugen; ba er benn, wenn er gelegentlich sich als Reisender jener wundersamen Statte nabert, nicht mehr ber perfonlichen Empfindung, dem truben Borurtheil ober, im Gegenfat, einer übereilten Abneigung fich hingeben, fondern als ein Wissender und in die Huttengeheimnisse Eingeweihter bas Borhandene betrachten und bas Bermifte in Gedanten erfeten wird. Ich wenigstens muniche mir Glud, ju biefer Rlarbeit nach funfzigjahrigem Streben burch die Bemühungen patriotisch gefinnter, geiftreicher, emfiger, unermudeter junger Manner gelangt au fein.

Daß ich bei diesen erneuten Studien deutscher Baukunft bes dreizehnten Rabrhunderts öfters meiner frühern Unbanglichteit an ben Strafburger Münfter gebachte und bes bamals 1772, im erften Enthusiasmus verfaßten Drudbogens mich erfreute, ba ich mich beffelben beim fpatern Lefen nicht zu schämen brauchte, ist wohl natürlich: benn ich hatte boch die innern Proportionen bes Gangen gefühlt, ich hatte die Entwidlung ber einzelnen Bierrathen eben aus diesem Gangen eingesehen und nach langem und wiederholtem Anschauen gefunden, daß ber eine boch genug auferbaute Thurm boch seiner eigentlichen Bollendung ermangele. Das Alles traf mit den neuern Ueberzeugungen der Freunde und meiner eigenen gang wohl überein, und wenn jener Aufjat etwas Amphigurifches in feinem Styl bemerten lagt, fo mochte es mobl ju verzeihen sein, ba wo etwas Unaussprechliches auszusprechen ift.

Wir werden noch oft auf biefen Gegenstand jurudtommen und ichließen hier bantbar gegen Diejenigen, benen wir bie grunds lichsten Borarbeiten fculbig find, herrn Moller und Bufding, jenem in feiner Auslegung ber gegebenen Rupfertafeln, biefem in dem Berfuch einer Ginleitung in Die Geschichte ber altbeutschen Baufunft; wozu mir benn gegenwärtig als ermunichteftes Sulfsmittel die Darstellung zu handen liegt, welche herr Sulpiz Boisferée als Einleitung und Erklärung ber Rupfertafeln mit grund-

licher Renntniß aufgeset hat.

# Berstellung des Strafburger Zunsters.

#### 1816.

Bahrend die Bunfche der Kunst: und Vaterlandsfreunde auf die Erhaltung und Herstellung der alten Baudenkmale am Nieder: rhein gerichtet sind und man über die dazu erforderlichen Mittel rathschlägt, ist es höchst erfreulich und lehrreich zu betrachten, was in der hinsicht am Oberrhein für den Münster zu Straß-burg geschieht.

Hier wird nämlich schon seit mehreren Jahren mit großer Thätigkeit und gludlichem Ersolg baran gearbeitet, die durch Bernachlässigungen und Zerstörungen der Revolution entstandenen

Schäben auszubeffern.

Denn ist freilich der Borschlag der Gleichheitsbrüder, den stolzen Münster abzutragen, weil er sich über die elenden Hütten der Menschen erhebt, in jenen Zeiten nicht durchgegangen, so hat doch die bilder: und wappenstürmende Buth dieser Fanatiker die vielen Bildwerke an den Eingängen, ja sogar die Wappen der bürgerlichen Stadtvorgesetten und Baumeister oben an der Spize des Thurms keineswegs verschont.

Es wurde zu weitläufig fein, alles anzuführen, was burch biefe und andere muthwillige frevelhafte Berftörungen, und wieber

mas in Folge berfelben bas Gebaube gelitten bat.

Genug, man beschäftigt sich jetzt unausgesetzt damit, Alles nach und nach auf das sorgfältigste wiederherzustellen. So ist bereits das bunte Glaswert der großen, über 40 Fuß weiten Rose wieder in neues Wei gesetzt; so sind eine Menge neue Platten und steinerne Rinnen gelegt, durchbrochene Geländer, Pfeiler, Baldachine und Thürmchen nach alten Mustern ersetzt worden. Die fast lebensgroßen Equesterstatuen der Könige Shlodowig, Dasgobert und Rudolph von Habsdurg sind, ganz neu versertigt, mit vieler Mühe und Kosten wieder an den großen Pfeilern dei der Rose aufgestellt. Und auch an den Eingängen tehren nun von den hundert und aber hundert Bildwerten schon manche nach alten Zeichnungen ausgeführte an ihre Stelle zurück.

Man erstaunt billig, daß alle diese eben so viel Uebung und Geschicklichkeit als Auswand erfordernden Arbeiten in unsern Lagen zu Stande kommen; und man begreift es nur, wenn man die weise Einrichtung der noch von Alters her für den Straßburger Münster bestehenden Baustiftung und Verwaltung kennt.

Schon im breigehnten Jahrhundert waren die zum Bau und Unterhalt dieses großen Werks bestimmten Guter und Ginkunfte von den rein geistlichen Zweden gehörigen getrennt und ber Obhut der Stadtvorgesetzten anvertraut worden. Diese ernannten einen eigenen Schaffner und mählten aus ihrer Mitte drei Pfleger, worunter immer ein Stadtmeister sein mußte, beides zur Berwaltung der Einnahme und Ausgabe, so wie zur Aufsicht über den Werkmeister, als welcher, vom Rath bloß zu diesem Zweck gesetzt und von der Stiftung besoldet, wieder den Steinmehen und Werkleuten in der Bauhütte vorstand.

Auf biese Weise wurde die Sorge fur ben Munfter eine städtische Angelegenheit; und dieß hatte vor vielen andern Bortheilen die überaus glüdliche Folge, daß die beträchtlichen Guter und Gelber ber Stiftung als Gemeinde eigenthum selbst in ber verberblichsten aller Staatsumwälzungen gerettet werden

fonnten.

Auch mußte eine Berwaltung, von welcher alle Jahre öffentslich Rechenschaft abgelegt wurde, nothwendig das größte Bertrauen einflößen und immersort neue Wohlthäter und Stifter zu Gunsten eines prachtvollen Denkmals gewinnen, welches eine zahlreiche vermögende Bürgerschaft großentheils als ihr eigenes betrachten durfte.

Daher sah sich benn bie Anstalt im Stande, nicht nur bie gewöhnlichen, sondern auch außerordentliche Bedürfnisse, wie z. B. nach einer großen Feuersbrunst in der Mitte des vorigen Jahr-hunderts, die sehr beträchtlichen Kosten neuer Bedachung und vielsachen danuit zusammenhängenden reichverzierten Steinwerts zu bestreiten, ja vor wenigen Jahren noch sogar eine große Summe zum Ankauf von Häusern zu verwenden, welche niedergerissen wurden, um dem Gebäude einen weitern, offeneren Zugang zu verschaffen.

Mit den Geldmitteln aber wurden nun zugleich auch bie Runst: und handwerksmittel mannigsach erhalten; benn der alte Gebrauch, die Steinmegenarbeit im Taglohn fertigen zu laffen, blieb bei diesem Gebäude stets bestehen, und man wich in der herstellung der beschädigten Theile nie von der ursprünglichen

Gestalt und Konstruktion ab.

Gerade aus diesem Grunde bedurfte man besonders gestbte und geschickte Werkleute, und diese bildeten sich dann auch immer von selbst, einer durch den andern, weil die Arbeit nie ausgieng.

Bubem blieben die einmal in dieser Bauart geübten Leute gern an einem Ort, wo sie zu allen Jahreszeiten auf sichern anständigen Lohn zählen konnten. Endlich ist das Straßburger Münster auch nicht das einzige Denkmal in Deutschland, bei welchem sich solche vortreffliche Einrichtung erhalten hat, sondern es besteht nach dem Beispiel derselben eine ähnliche, gleichfalls unter städtischer Verwaltung, beim Münster zu Freiburg im Breisgau

und bei St. Stephan in Wien, vielleicht auch noch anderwärts,

ohne daß es uns bekannt geworben.

Hier hatten wir also im eigenen Baterland hinlänglich Mufter für Erhaltungsanstalten und Pflanzschulen, aus welchen wir fähige Arbeiter zur Herstellung unserer in Berfall gerathenen großen Baubenkmale ziehen könnten; und wir brauchten nicht unsere Zuflucht nach England zu nehmen, wo freilich seit einer Reihe von Jahren für Erhaltung und Herstellung der Gebäude dieser Art am Meisten geschehen ist.

Die neuen Arbeiten am Strafburger Munfter laffen wirklich weber in Rudficht ber Zwedmäßigkeit, noch ber schönen, treuen Ausführung irgend etwas zu wunschen übrig. Ganz besonders aber muß ber treffliche Stand und die Ordnung gerühmt werben, worin hier Alles zur Bebedung und zum Bafferlauf bienende

Steinwert gehalten wirb.

Außer den Dadern ist nicht eine hand breit Rupfer oder Blei zur Bebedung angewandt. Alle die vielen Gange und Rinnen sindet man von Stein versertigt, und die große Terrasse, ja sogar sämmtliche Gewölbe in den beiden Thürmen, welche wegen der offenen Fenster der Witterung ausgesetzt, sind mit Platten belegt. Dieß Steinwerk ist nun alles abschüffig und so sorgfältig zugerichtet, daß nirgend ein Tropsen Wasser stehen bleiben kann; und wie nur ein Stein schahaft wird, ersetzt man ihn durch einen neuen. Im September des vorigen Jahres hatten wir Gelegenheit, den großen Ruten dieser weisen Vorkehrung im vollsten Maß zu bewundern. Es war nach den unaufhörlichen, beispiellosen Regengüssen des Sommers, ja selbst nach den Regensüssen dass vorigen Tages auch nicht eine Spur von Feuchtigkeit auf allen den ofsenen Stiegen, Gewölben, Gängen und Bühnen au entbecken!

Man sieht leicht ein, wie eng diese Einrichtung des Wassers laufs mit der ursprünglichen Anlage solcher Gebäude zusammens hängt, und wie hingegen die Bleis und Kupferbededung für alle die mannigsaltigen, viele Winkel darbietenden Theile nicht aussreichen, sondern wegen des ewigen Flickwerks in vielen Fällen nur Beraulassung zu großem, nuplosem Kostenauswand geben kann.

Der Kölner Dom bietet hierüber Erfahrungen genug bar; man wird barum bei herstellung besselben jene in Strafburg befolgte, für die Erhaltung so höchst zwedmäßige Weise ohne Zweiscl

besto mehr bebergigen.

Den Freunden des Alterthums muß es fehr angenehm fein, zu vernehmen, daß fur dieses und andere Denkmale am Niederrhein bereits die ersten nothwendigsten Maßregeln getroffen sind.

Die im vorigen Sommer mit in biefer hinficht unternommene

biesen Theil ber Kunstgeschichte sich eine Klarheit verbreiten, bei ber wir die in allen Landen aufgeführten Gebäude solcher Art, früher und späterer Zeit gar wohl beurtheilen können; und wir werden alsdann nicht mehr die Produkte einer wachsenden, steis genden, den höchsten Gipfel erreichenden und sodann wieder verssinkenden Kunst vermischen und Eins mit dem Andern entweder unbedingt loben oder verwersen.

#### Röln.

Bu unserer großen Beruhigung erfahren wir, daß man das selbst eine ansehnliche Stiftung zu gründen beschäftigt sei, wodurch es auf lange Jahre möglich wird, den Dom wenigstens in seinem gegenwärtigen Zustande zu erhalten.

Auch ift durch Borsorge bes herrn Generalgouverneurs Grafen von Solms-Laubach die Wallraffische Sammlung in das geräumige Jesuitengebäude gebracht, und man sieht einer methodischen Aufsstellung und Katalogirung derselben mit Zutrauen entgegen.

Und fo waren bann zwei bebeutenbe Bunfche aller beutschen

Runftfreunde ichon in Erfüllung gegangen.

## Pentazonium Vimariense,

bem britten September 1825 gewibmet,

vom Oberbaudirektor Coudran gezeichnet, gefiochen vom Rofkupferftecher Schwerdgeburth.

Das seltene und mit dem reinsten Enthusiasmus geseierte Fest der sunfzigjährigen Regierung Ihro des herrn Großberzogs von Sachsen : Weimar : Eisenach Königliche hoheit zu verherrlichen, sühlten auch die Künste eine besondere Verpflichtung; unter ihnen that sich die Bautunst hervor, in einer Zeichnung, welche, nunmehr in Kupferstich gefaßt, dem allgemeinen Anschauen übergeben ist.

Bu seiner Darstellung nahm der geistreiche Künstler den Anslaß von jenen antiken Prachtgebäuden, wo man zonenweise, Stockwerk über Stockwerk in die Höhe gieng und, den Durchmesser der Area nach Stusenart zusammenziehend, einer Byramidens oder sonst zugespisten Form sich zu nähern trachtete. Wenig ist uns davon übrig geblieben, von dem Trizonium des Quintilius Barus nur der Name, und was wir noch von dem Septizonium des Severus wissen, kann unsere Villigung nicht verdienen, indem es vertikal in die Höhe stieg und also dem Auge das Gefühl einer gesorderten Solidität nicht eindrücken konnte.

Bei unserm Pentazonium ist die Anlage von der Art, daß erst auf einer gehörig sesten Rustica Basis ein Säulengebäude dorischer Ordnung errichtet sei, über welchem abermals ein ruhiges Massiv einer jonischen Säulenordnung zum Grunde dient, wodurch denn also schon vier Zonen absolvirt wären, worauf abermals ein Massivaussatz, auf welchem korinthische Säulen, zum Tempelgipfel zusammengedrängt, den höhern Abschluß bilden.

Die erste Zone sieht man burch ihre Bildwerke einer kräftigethätigen Jugendzeit gewidmet, geistigen und körperlichen Uebungen und Borbereitungen mancher Art. Die zweite soll das Andenken eines mittlern Manneslebens bewahren, in That und Dulden, Wirken und Leiden zugedracht, auf Krieg und Frieden, Ruhe und Bewegung hindeutend. Die dritte Zone giebt einem reich gesegneten Familienleben Raum. Die vierte deutet auf das, was für Kunst und Wissenschaft geschehen. Die fünste läßt und die Begründung einer sichern Staatssorm erblicken, worauf sich denn das heiligthum eines wohlverdienten Ruhms erbebt.

Ob nun gleich zu unserer Zeit Gebäube dieser Art nicht leicht zur Wirklichkeit gelangen dürften, so achtete ber denkende Künstler doch für Pflicht, zu zeigen, daß ein solches Prachtgerüste nicht bloß phantastisch gesabelt, sondern auf einer innern Möglichkeit gegründet sei, weßhalb er denn in einem zweiten Blatte die vorssichtige Konstruktion desselben, sowohl in Grundrissen als Durchschnitten, den Kenneraugen vorlegte; woneden man auch, umsständlicher als hier geschieht, durch eine gedruckte Erklärung ersfahren kann, worauf theils durch reale, theils durch allegorische Darstellungen gedeutet worden.

Und so wird benn endlich an dem Aufriß, welchen die Hauptplatte darstellt, der einsichtige Kennerblick geneigt unterscheiden und beurtheilen, in wiesern die schwierige Uebereinanderstellung verschiedener Säulenordnungen, von der berbsten, dis zu der schlankesten, gelungen, in wiesern die Prosile dem jedesmaligen Charakter gemäß bestimmt und genügend gezeichnet worden.

Rehrt nun das Auge zu dem beim ersten Anschauen empfangenen Eindruck nach einer solchen Brüfung des Einzelnen wieder zurück, so wünschen wir die Frage günstig beantwortet, ob der allgemeine Umriß des Ganzen, der so zu nennende Schattenriß, dem Auge gefällig und nebst seinem reichen Inhalte dem Geiste saslich seise indem wir von unserer Seite hier nur eine allgemeine Anzeige beabsichtiaen konnten.

Wenn nun ber Kunstler in einer genauen, jum Saubersten ausgeführten Zeichnung das Seinige geleistet zu haben hoffen burfte, so tann die Arbeit des Kupferstechers sich gleichfalls einer geneigten Aufnahme getrösten. Herr Schwerdgeburth, dessen

Geschicklichkeit man bisher nur in kleinern, unsere Taschenbucher zierenden Bilbern liebte und bewunderte, hat sich hier in ein Feld begeben, in welchem er bisher völlig fremd gewesen; deßhalb eine Unbekanntschaft eines Aupserstechers mit dem architektonischen Detail vom Kenner mit Nachsicht zu beurtheilen sein dürfte. Ferner ist zu bedenken, daß bei einer solchen Arbeit die geschickteste Hand ohne Beihülse von mitleistenden Maschinen sich in Berlegenheit fühlen kann.

Eines solchen Bortheils, welcher bem Künftler in Paris und andern in dieser Art vielthätigen Städten zu Hülfe kommt, ermangelt die unsrige so gut wie gänzlich: Alles ist hier die That ber eigenen freien Hand, es sei, daß sie die Radirnadel oder den Grabstichel gesührt. Hiedurch aber hat auch dieses Blatt ein gewisses Leben, eine gewisse Anmuth gewonnen, welche gar oft einer ausschließlich angewandten Technit zu ermangeln pflegt.

Ebenso waren bei dem Abdruck gar manche Schwierigkeiten zu überwinden, die bei größern, den Fabrikanstalten sich nähernden Gelegenheiten gar leicht zu beseitigen sind, oder vielmehr gar

nicht zur Sprache kommen.

Schließlich ift nur noch zu bemerken, daß dieses Blatt für die Liebhaber der Kunst auch dadurch einen besondern Werth erhalten wird, daß der löbliche Stadtrath zu Weimar dem Kupserstecher die Platte honorirt und die sorgfältig genommenen Abdrück, als freundliche Gabe, den Verehrern des geseierten Fürsten zur Einnerung an jene so bedeutende Epoche zugetheilt hat, welches allgemein mit anerkennendem Danke ausgenommen worden. Sie sind erfreut, dem Lebenden als Lebendige ein Denkmal errichtet zu sehen, dessen Sinn und Bedeutung von ihnen um so williger anerkannt wird, als man sonst dergleichen dem oft schwankenden Ermessen einer Nachkommenschaft überläßt, die, mit sich selbst allzusehr beschäftigt, selten den reinen Enthusiasmus empsindet, um rückwärts dankbar zu schauen und gegen edle Borgänger ihre Pssicht zu erfüllen, wozu ihr denn auch wohl Ernst, Mittel und Gelegenheit oft ermangeln mögen.

# Arditektur in Sicilien.

1828.

Architecture moderne de la Sicile, par J. HITTORF et L. ZANTH. A Paris.

Wie uns vor Jahren die modernen Gebäude Roms durch Fontaine und Percier, die florentinischen durch Grandjean und Famin, die genuesischen durch Gautier belehrend dargestellt worden,

so haben sich, um gleichen Zwed zu erreichen, ausgebildete Männer, Hittorf und Zanth, nach Sicilien begeben und liefern uns die bortigen, besonders von Zeitgenossen Michel Angelo's errichteten, öffentlichen und Brivatgebäube, so wie auch bergleichen aus frühern dristlich-kirchlichen Zeiten.

Bon diesem Werke liegen uns 49 Taseln vor Augen, und wir können solches, sowohl in Gesolg obgenannter Vorgänger als auch um der eigenen Verdienste willen, Künstlern und Kunstsfreunden auf das nachdrücklichste empsehlen. Ein reicher Inhalt, so charakteristisch als geistreich dargestellt, auf das sicherste und zarteste behandelt. Es sind nur Linearzeichnungen, aber durch zarte und starke Striche ist Lichts und Schattenseite hinreichend ausgedrückt; daher befriedigen sie mit vollkommener Haltung.

Bei gewissen baulichen Gegenständen fanden die Künstler perspektivische Zeichnung nöthig, und diese machen den angenehmsten Cindrud; etwas eigenthümlich Charakteristisches der sicilianischen Baukunst tritt hier hervor; wir wagen es nicht näher zu bezeich-

nen und bemerken nur Gingelnes.

Beim Eintritt in die dießmal gelieserten messinischen Paläste sieht man sich in einem Hose von hohen Wohnungen umtränzt; wir empsinden sogleich Respett und Wohlgefallen. Der Baumeister scheint dem Haußberrn einen anständigen Lebensgenuß zugesichert zu haben; man ist in einer grandiosen, aber nicht allzu ernsten Umgedung. Das Gleiche gilt von den Klöstern und andern öffentlichen Gebäuden; man ist von allem Düstern, Drückenden durchauß befreit, und diese Gehäude sind ihrem Zwed völlig angemessen.

Roch eine zweite allgemeine Bemerkung stehe hier. Richt leicht hat irgendwo eine edle Bildhauerkunst der Einbildungskraft so viel Antheil an ihren Werken gestattet als wie in Sicilien;

beswegen fie auch schwer zu beurtheilen find.

Statuen von Menschen, Haldmenschen, Thieren und Ungebeuern, Basreliefs mythologischer und allegorischer Art, Berzierungen architektonischer Glieder, Alles überschwänglich angebracht, besonders bei Brunnen, die bei ihrer Nothwendigkeit und Rusbarkeit auch den größten Schmud zu verdienen schienen. Wer an Einfalt und ernsthafte Würde gewöhnt ist, der wird sich in diesen mannigsaltigen Reichthum kaum zu sinden wissen: wir aber konnten ihm an Ort und Stelle nicht ungünstig sein, und so erfreut es uns, mit ganz außerordentlicher Sorgsalt dier diese sondervaren Werke dargestellt zu sehen und die architektonische Zierlichkeit ihrer Prosile sowohl als die üppige Külle ihrer Verzierungen zu bewundern. Denn so lange die Einbildungskraft von der Kunst gebändigt wird, giebt sie durchaus zu erfreulichen

Gebilden Anlaß; dahingegen wenn Kunst sich nach und nach versliert, der regelnde Sinn entweicht und das Handwerk mit der Imagination allein bleibt, da nehmen sie unaufhaltsam den Weg, welcher, wie schon in Palermo der Fall ist, zum Pallagonischen Unsinn nicht Schritt vor Schritt, sondern mit Sprüngen hinführt.

Architecture antique de la Sicile, par J. HITTORF et L. ZANTH. A Paris.

Bon diesem Werke sind 31 Taseln in unsern Handen: ste enthalten die Tempel von Segeste und Selinunt, geographische und topographische Karten, die genauesten architektonischen Risse und charakteristischen Nachdilbungen der wundersamen Basreliese und Ornamente, zugleich mit ihrer Färbung, und erheben uns zu ganz eigenen, neuen Begriffen über alte Baukunst. Frühern Reisenden bleibe das Verdienst, die Aufmerksamkeit erregt zu haben, wenn diese Letztern, begabt mit mehr historisch-kritischen und artistischen Hulfsmitteln, endlich das Sigentliche leisten, was zur wahren Erkenntniß und gründlichen Bildung zulest ersordert wird.

Mit Verlangen erwarten wir die Nachbildungen der Tempel zu Girgent, besonders aber hinlängliche Kenntniß von den letten Ausgrabungen, wovon uns einige Blätter in Ofterwalds Sicilien schon vorläufige Kenntniß gegeben und ein einzelner Theil in einem landschaftlichen Gemälde dargestellt, die angenehmsten Eindrücke verleiht, die wir in Folgendem näher aussprechen.

Südöstliche Ede des Jupitertempels von Girgent, wie sie sich nach der Ausgrabung zeigt. Delbild von Herrn von Klenze, Königlich bayerischem Oberbaudirektor.

Ein Gemalbe, nicht nur bes Gegenstandes wegen für den Alterthumsforscher belehrend, sondern auch befriedigend, ja erfreulich dem Kunstfreund, wenn er das Wert bloß als Landschaft betrachtet.

Die Luft mit leichtem Gewölk ift recht schon, flar, gut abgestuft; die Behandlung besselben beweist des Meisters Kunstfertigkeit; nicht weniger Lob verdient auch die gar zierlich, fleißig und geschmackvoll ausgesührte weite Küstenstrede des Mittelgrundes. Born im Bilde liegen die kolossalen Tempelruinen mit solcher Präzision der Zeichnung, solcher auf das Wesenkliche im Detail verwendeten Sorgsalt ausgesührt, wie es nur von einem im Fach der Architekturzeichnung vielgeübten Künstler zu erwarten ist. Der so glüdlich in dem geschmackvollen Ganzen restaurirt ausgestellte

Koloß giebt ber mächtigen Ruine eine ganz originelle Anmuth. Ein schlanker, an der Seite der Tempelruine aufgewachsener Delbbaum, charafteristisch, sehr zart und ausführlich in seinem Blättersschlag, eine Alos und in der Ede rechts noch verschiedene Fragmente von der Architektur des Tempels, staffiren durchaus zwedsmäßig den nächsten und allernächsten Bordergrund.

Das Berbienstliche verschiedener Theile Diefer Malerei wird am besten gelobt und am treffenoften bezeichnet, wenn man fagt,

baß es an Elzheimers Arbeiten erinnere.

# Kirchen, Balafte und Klöfter in Italien,

nach ben Monumenten gezeichnet von 3. Engenius Ruhl, Architeften in Raffel.

gr Fol. 3 Lieferungen, jebe gu 6 Blättern, fauber rabirte Umriffe.

Ein durch merkwürdigen Inhalt, wie durch Berdienst ber Ausführung gleich achtbares, por Aurzem erschienenes Werk.

Das erste ober Titelblatt jeder Lieserung enthält antile Fragmente, mit Geschmad und Kunst zum Ganzen geordnet, die fünf übrigen aber Ansichten, bald vom Neußern, bald vom Innern ansehnlicher Gedäude, von Konstantin des Großen Zeit das ganze Mittelalter herab dis an die neuere Bautunst, wie sie unter den großen Meistern des sechzehnten Jahrhunderts zur fröhlichen Blüthe gelangt war. Einige wenige dürften vielleicht bloß als pittoreste Ansichten ausgenommen sein.

Bon Seiten ber kunftlerischen Behandlung sinden wir an den Blättern dieses Werks theils die Genauigkeit und den bis auf das Kleinste Detail sich erstreckenden Fleiß, theils die vom Zeichner mit nicht weniger Geschmad als Ueberlegung gewählten Standspunkte zu loben; unbeschadet der Wahrheit stellen sich die sammtslichen Gegenstände dem Auge von einer gefälligen Seite in was

lerischer Gruppirung bar.

Auch hat der Berfasser Sorge getragen, für die meisten seiner Blätter solche Gegenstände auszuwählen, die zugleich schöne Ansstäten gewähren, wenig bekannt und in tunstgeschichtlicher Bezies hung merkwürdig sind. Unsere Leser werden selbst davon urtheilen kommen, wenn wir ihnen den Inhalt aller drei die jest erschies nenen Lieserungen turz anzeigen.

#### Erfte Lieferung.

1) Berschiedene antile Fragmente, zierlich zusammengestellt.
9) Der innere Hofraum und Saulengange um benselben im

Balast zu Cancellaria zu Rom, nach Einigen Architektur bes San Gallo, wahrscheinlicher aber bes Bramante. 3) Hof bei ber Kirche Santi Apostoli zu Rom. 4) Bestibul eines Gebäudes in ber Bia Sistina zu Rom. 5) Ansicht ber Kirche San Feliciano zu Fuligno. 6) Ansicht der Kirche San Giorgio in Belabro und bes Bogens ber Golbschmiede zu Rom.

#### Bweite Lieferung.

1) Wieberum gar zierliche Zusammenstellung antiler Fragmente.
2) Alosterhof zu San Giovanni in Laterano zu Rom. 3) Ansicht bes Innern der Kirche Santa Costanza vor der Porta Pia zu Rom. 4) Façade und vorliegende große Treppe der Kirche Santa Maria in Ara Cöli, auf dem Kapitolium zu Rom. 5) Eingang zur Kirche Santa Prassede zu Rom. 6) Palast des Grafen Giraud in Via di Borgo nuovo zu Kom, Architektur von Bramante.

#### Dritte Lieferung.

1) Anficht ber Kirche San Salvatore zu Fuligno. 2) S. Giacomo zu Vicovaro. 3) Anficht bes Doms zu Spoleto. 4) Cortile eines Palastes nahe bei dem Kapitol zu Rom. 5) Salristei zu San Martino a Monti in Rom. 6) Mittlere Ansicht des Klostershofs zu San Giovanni in Laterano.

Ferner find wir bes Bergnugens theilhaft geworben, von eben bemselben Runftler einen mit Aquarellfarben gemalten und gum Bermundern fleißig ausgeführten Profpett bes Plages ju Affifi, mit dem darauf liegenden, noch fehr wohl erhaltenen Minerventempel, jest in eine Kirche verwandelt und Madonna della Minerva genannt, ju feben. Der gute Ton im Gangen, Die beitere Luft, bie natürliche Farbe ber verschiebenen Architekturgegenstände, bet bochft lobliche Fleiß, ber auch die geringften Rleinigkeiten nicht übersehen, sondern mit Sorgfalt und Liebe nachgebildet bat, endlich die wohlgezeichneten Figuren in den eigenthumlichen Landestrachten, womit bas Bilb reichlich und zwedmäßig ftaffirt ift -Alles jufammen tann unmöglich verfehlen, jeden der Runft tunbigen Beschauer zu befriedigen, zu erfreuen. Auf uns wenigstens hat es diese Wirkung gethan und mehrere Tage hindurch, ba bas Anschauen besselben und gegonnt mar, zu einer beitern Gemuthsftimmung beigetragen.

Wenn nun meine Freunde an der volltommenen Ausführung eines so wohl studirten Werkes ihre Freude hatten, so war mir dabei noch ganz anders zu Muthe, indem ich mich der abenteuerlich flüchtigen Augenblicke lebhaft erinnerte, wo ich vor diesem Tempel gestanden und mich zum ersten Mal über ein wohlerhaltenes Alterthum innig erfreute. (Italianische Reise Bb. X. S. 90.) Wie gerne werden wir dem Künstler folgen, wenn er uns, wie er verspricht, nächstens wieder an Ort und Stelle führt und von seinen anhaltenden gründlichen Studien daselbst bildlich und schriftslich den Mitgenuß vergönnt!

## Das altromische Denkmal bei ggel, unweit Erier.

Gine mit ausgezeichneter Sorgfalt gemachte, ungefähr 18 Zoll hohe bronzene Abbildung biefes merkmürdigen römischen Denkmals veranlaßt nachfolgende Betrachtungen über daffelbe.

. Das alte Dentmal ift einigen Gliebern ber römischen Familie ber Sekundiner zu Ehren errichtet; es besteht aus einem sesten grauen Sandstein, hat im Ganzen thurmartige Gestalt und über

70 Fuß Höbe.

Die architektonischen Berhältnisse ber verschiebenen Theile, an sich sowohl als in Uebereinstimmung zum gesammten Ganzen, verbienen großes Lob, und es möchte schwerlich ein anderes römisches Monument sich dem Auge gefälliger. und zierlicher darstellen.

Ueber die Zeit, wann das Werk errichtet worden, giebt weber die Inschrift Auskunft, noch läßt sich dieselbe aus andern Nachsrichten genau bestimmen; jedoch scheint die reiche Fülle der Ziersrathen und Bilder, womit es gleichsam überdeckt ist, so wie der Geschmack, in welchem sie gearbeitet sind, auf die Zeit der Antonine hinzudeuten.

Die verzierenden Bilder sind gemischter Art, theils Darstellungen aus dem wirklichen Leben, auf Stand, Geschäfte, Verwaltung und Pflichten derer, denen das Denkmal errichtet worden, sich beziehend,

theils der Götter: und Heldensage angehörend.

Die vor uns befindliche bronzene Kopie ist mit ausnehmender Sorgfalt gemacht; den Styl der Antike, gefälligen Geschmack und angemessen Haltung erkennt man überall, nicht nur in den unzähligen, slach erhobenen, doch immer hinreichend deutlich gearbeiteten Figuren, sondern auch in den Blätterverzierungen der Gesimse. Der nachbildende Künstler hat seinen Fleiß dergestalt weit gestrieben, daß bloß verwitterte Stellen des Monuments deutlich von solchen Beschädigungen zu unterscheiden sind, die es durch Menschenbande gewaltsam erlitten, ja daß sogar eine Anzahl neu eingesstüter Steine ohne Schwierigkeit zu erkennen sind.

Auch der Abguß verdient großes Lob; er ist ungemein reins

lich, und ohne fichtbare Spuren fpaterer nachhulfe.

## Goethe an den Künstler, den Berfertiger der bronzenen Abbildung.

Bei dem erfreulichen Anblid des mir übersendeten löblichen Kunstwerkes eilte ich zuvörderst, mich jener Zeit zu erinnern, in welcher mir es, und zwar unter sehr bedenklichen Umständen, zuserst bekannt geworden. Ich suchte die Stelle meines Tagebuchs, der Campagne 1792, wieder auf und fügte sie hier bei, als Einsleitung zu demjenigen, was ich jest zu äußern gebenke.

Den 29. August 1792.

"Auf bem Wege von Trier nach Luxemburg erfreute mich bald das Monument in der Rähe von Zgel. Da mir bekannt war, wie glücklich die Alten ihre Gebäude und Denkmäler zu setzen wußten, warf ich in Gedanken sogleich die sämmtlichen Dorfhütten weg, und nun stand es an dem würdigsten Platze. Die Mosel sließt unmittelbar vorbei, mit welcher sich gegenüber ein ansehnsliches Wasser, die Saar, verbindet; die Krümmung der Gewässer, das Auf: und Absteigen des Erdreichs, eine üppige Vegetation geben der Stelle Lieblichkeit und Würde.

"Das Monument selbst könnte man einen architektonisch-plastisch verzierten Obelisk nennen. Er steigt in verschiedenen, kunstlerisch über einander gestellten Stockwerken in die Höhe, dis er sich zuletzt in einer Spize endigt, die mit Schuppen ziegelartig verziert ist und mit Augel, Schlange und Abler in der Luft sich abschloß.

"Möge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenwärtigen Rriegsläufte in diese Gegend führen und vielleicht eine Zeit lang festhalten, sich die Mühe nicht verdrießen lassen, das Denkmal auszumessen und, in sofern er Zeichner ist, auch die Figuren der vier Seiten, wie sie noch kenntlich sind, und überliesern und erbalten!

"Wie viel traurige bilblose Obelisten sah ich nicht zu meiner Zeit errichten, ohne daß irgend Jemand an jenes Monument gebacht hätte! Es ist freilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe, seine versönliche Gegenwart mit aller Umgebung und den Zeugnissen von Thätigkeit sinnlich auf die Nachwelt zu bringen. Her stehen Eltern und Kinder gegen einander, man schmaust im Familienkreise; aber damit der Beschauer auch wisse, woher die Wohlkäbigkeit komme ziehen beladene Saumrosse einher; Gewerd und hande immaagenei Weise vorgestellt. Denn eigentlich sind es Kriegskommissarien, die sich und den Jerigen dies Monument errichteten, zum Zeugniß, daß damals, wie jest, an solcher Stelle genusssamer Wohlstand zu erringen sei.

"Man hatte diesen ganzen Spithau aus tüchtigen Sandquas bern roh über einander gethurmt und alsdann, wie aus einem Felsen, die architektonischeplastischen Gebilde herausgehauen. Die so manchem Jahrhunderte widerstehende Dauer dieses Monuments mag sich wohl aus einer so gründlichen Anlage herschreiben."

Den 22. Oftober 1792.

"Ein herrlicher Sonnenblick belebte so eben die Gegend, als mir das Monument von Igel, wie der Leuchtthurm einem nächt-

lich Schiffenden, entgegenglanzte.

"Bielleicht war die Macht des Alterthums nie so gefühlt worden als an diesem Kontrast: ein Monument, zwar auch triegerischer Beiten, aber boch gludlicher, siegreicher Tage und eines dauernden

Boblbefindens rühriger Menschen in diefer Gegend.

"Obgleich in spater Zeit, unter ben Antoninen, erbaut, besbält es immer von trefflicher Kunft noch so viel Eigenschaften übrig, daß es uns im Ganzen anmuthig-ernst zuspricht und aus seinen, obgleich sehr beschädigten Theilen das Gefühl eines fröhlichsthätigen Daseins mittheilt. Es hielt mich lange sest; ich notirte Manches, ungern scheidend, da ich mich nur desto unbehaglicher

in meinem erbarmlichen Buftande fühlte."

Seit ber Zeit versäumte ich nicht, jenen Eindrud, und war cs auch nur einigermaßen, vor der Seele zu erneuern. Auch unvollständige und unzulängliche Abbildungen maren mir wills tommen; 3. B. ein englischer Rupferstich, eine frangofische Litho: graphie nach General be howen, so wie auch die lithographirte Stigge ber Berzogin von Rutland. Jene erften beiben erinnerten wenigstens an die wunderbare Stelle dieses Alterthums in nor: bischer landlicher Umgebung. Biel naber brachte ichon ben erwunschten Augenschein die Bemuhung bes herrn Quebnow, fo wie der herren Sawich und Neurobr. Letterer batte fich befonbers auch über die Literatur und Geschichte, in fofern fie bieses Denkmal behandelt, umständlich ausgebreitet, da denn die verschiedenen Meinungen über daffelbe, welche man hiebei erfuhr, ein öfteres Ropficutteln erregen mußten. Diefe gmar bantenswerthen Borftellungen ließen jedoch Manches ju munichen übrig: benn obgleich auf die Abbildungen Reiß und Sorgfalt verwendet war, so gab boch ber Totaleinbruck die Ruhe nicht, welche bas Monument selbst verleiht, und im Einzelnen schien die Lithographie das Berwitterte rober und das Ueberbliebene ftumpfer vorgestellt zu haben, bergestalt, daß zwar Kenntnig und Uebersicht mitgetheilt, das eigentliche Gefühl aber und eine wünschenswerthe Einficht nicht gegeben marb.

Beim erften Unblid Ihrer bochft fchapenswerthen Arbeit jeboch

trat mir gerade das Erwünscheste entgegen. Dieses bronzene Facsimile in Miniatur bringt uns jene Eigenthümlichleiten so vollskommen vor die Seele, daß ich geneigt war, ihrem Berke under dingtes enthusiastisches Lob zuzurusen. Weil ich aber auf meiner langen Laufbahn gewarnt din und oft gemerkt habe, daß man Gegenständen der Kunst, so wie auch Personen, für die man ein günstiges Vorurtheil gesaßt hat, alles nachsieht und in Gesahr kommt, ihre Vorzüge zu überschäften, so verlangte ich eine Autorität für meine Gesühle und eine Sicherheit für dieselben in dem Aus-

fpruch eines unbeftechbaren Renners.

Glücklicherweise ftand mir nun ein langst geprüfter Freund jur Seite, beffen Renntniffe ich feit vielen Jahren fich immer permehren, fein Urtheil bem Gegenstande immer angemeffen gefeben. Es ift ber Direktor unferer freien Zeichenschule, Berr Beinrich Meyer, hofrath und Ritter bes weißen Kalkenorbens, ber, wie fo oft, mir auch biehmal die Freude machte, meine Neigung ju billigen und meine Borliebe ju rechtfertigen. Mehrmalige Gefpräche in Gegenwart bes allerliebsten Runftwertes, verschiebene baraus entsprungene Auffate verschafften nun die innigste Bekanntschaft mit bemfelben. Nachstehenbes möge als Resultat biefer Theilnahme angesehen werden, ob wir es gleich auch nur aufstellen als unsere Ansicht unter den vielen möglichen, voraus: febend, baß über biefes Wert, in fofern es problematifch ift, bie Meinungen sich niemals vereinigen, vielmehr, wo nicht im Gegenfat, boch im Schwanken und Ameifeln nach menschlicher Art erbalten werben.

## A. Amtegeschäfte.

1) Hauptbasrelief im Basement ber Borberseite: An zwei Tischen mehrere Bersammelte, Bichtiges verhandelnd. Ein birigirender Sigender, Bortragende, Einleitende, Ankömmlinge.

2) Seitenbild in ber Attika: Zwei Sigenbe, zwei im Steben Theilnebmenbe; kann als Rentkammer. Comptoir und bergleichen

angesehen werden.

## B. Fabrikation.

3) Hauptbild in ber Attika: eine Farberei barstellend. In ber Mitte heben zwei Manner ein ausgebreitetes, wahrscheinlich schon gefarbtes Tuch in die Höhe; ber Ofen, worin der Ressel eingefügt zu benten ist, sieht unten hervor. Auf unster liuten Seite tritt ein Mann heran, ein Stüd Tuch über der Schulter hängend, zum Färben bringend; zur Rechten ein anderer im Beggehen, ein sertiges davon tragend.

4) Langes Basrelief im Fries: mag irgend eine chemische Behandlung vorstellen, vielleicht die Bereitung ber Farben und fonst.

#### C. Transport.

Sieht man am vielfachsten und öfterften bargestellt, wie benn ja auch bas Beischaffen aller Beburfniffe bas hauptgeschäft ber

Kriegskommissarien ist und bleibt.

5) Wassertransport, sehr bedeutend in den Stusen des Sociels, die er, nach dem Ueberbliebenen zu schließen, sämmtlich scheint eingenommen zu haben. Häusige sogenannte Meerwunder, hier wohl bloß im Allgemeinen als Wasserwunder gedacht. Die Schiffe werden gezogen, welches auf Fluktransport einzig deutet.

6) Seitenbild in der Base: Ein schwer beladener Wagen, mit brei Maulthieren bespannt, aus einem Stadtthor nach Bäumen

bin lenkenb.

7) Seitenbild in der Attika: Ein Jüngling lehrt einen Knaben, der auf seinem Schooße sist, den Wagen führen, beide nackt. Sin allerliebstes Bild, hindeutend, daß diese Geschäfte erblich in der Familie gewesen, und daß man die Jüngsten gleich in dem

Metier unterrichtet, welches für sie bas Wichtigste blieb.

8) Bergtransport, gar artige halbsymbolische Wirklickett. Rechts und links zwei Gebäude, zwischen benselben ein Hügel. Bon unserer Linken steigt ein beladenes Maulthier mit seinem Führer die Höhe hinan, während ein anderes Lastthier, ebenfalls von einem Führer begleitet, rechts hinabsteigt. Oben auf dem Gipfel in der Mitte ein ganz kleines Häuschen, die Ferne und Höhe andeutend.

## D. Familien: und häusliche Berhaltniffe.

9) Großes Bild ber Borderseite, eigentlich das hauptbild des Ganzen: Drei männliche Figuren; die eine rechts, leicht bekleidet, scheint wegzugeben und von der in der Mitte stehenden kleinern, welche des obern Theils ermangelt, durch händedruck Abschied zu nehmen; die größere männliche, links, hält in beiden händen einen Mantel, als wollte sie solchen der scheidenden um die Schultern schlagen. Ueber diesen Figuren sind drei Medaillons, aus Schildern oder Tellern hervorschauende Büsten angebracht, vielleicht die hauptpersonen der Familie.

10) Schmales und langes Bild im Fries: Ein Angesehener, welcher unter einem Borhang beraustritt, erhält von sechs Figuren Naturalabgaben, Wildpret, Fische u. s. w.; andere Männer stehen, mit Stäben, als bereite Boten gegenwärtig, alles wohl auf Frohnen

und Binfen deutend. Gin hinterfter bringt Getrante.

11) Langes Basrelief in der Borderseite des Frieses: An beiden Seiten eines Tisches auf Lehnsessellen sitzen zwei Personen, etwas entfernt von der Tasel; zwei dienende, oder vielleicht unterhaltende Figuren beschäftigt hinter dem Tische. In einer Abtheilung rechts

bie Rüche mit herb und Schuffeln; ein Roch bereitet Speisen, ein anderer scheint auftragen zu wollen. Links, in einer Abtheilung, ber Schenktisch mit Gefäßen: ein Mann ist beschäftigt, einen Krug herabzuheben; ein anderer gießt Getrant in eine Schale.

#### E. Mythologische Gegenstanbe.

Sie sind gewiß sammtlich auf die Familie und ihre Zustande im Allgemeinen zu beuten, wenn dieses auch im Einzelnen durch-

juführen nicht gelingen möchte.

12) Hauptbild der Rückseite: In der Mitte eines Zodiaks Herkules auf einem Biergespann, seine Hand einer aus der Höhe sich herunterneigenden Figur hinreichend. Außerhalb dieses Kreises, in den Eden des Quadrats, vier große Köpfe, herausschauend, Bollgesichter, jedoch sehr slach gehalten, von verschiedenem Alter, die vier Winde vorstellend. Man beschaue diese ganze Abtheilung recht ausmerksam und frage sich: Könnte man wohl eine thätige, durch glücklichen Ersolg belohnte Lebensweise reicher und entschiedener ausdrücken?

13) Ist nun hiedurch der Jahr- und Witterungslauf angedeutet, so erscheint im Giebel das Haupt der Luna, um die Monden zu bezeichnen. Ein Reh springt zur Seite hervor. Nur die Halfte des Bildes ist übrig geblieben.

14) Daneben, gleichfalls im Giebelfelbe, Belios, Beherrscher bes Tages, mit frei und frohem Antlig. Die hinter bem Haupt hervorspringenden Pferde find zu beiden Seiten erhalten. Darunter

15) Hauptbild in der Attita der Rudseite: Gin Jungling, zwei hochbeinige Greife am Zaume haltend, eben als wenn er ber Sonne Relais gelegt hatte.

16) Im Fronton der Hauptseite: Hylas, von den Rymphen

geraubt.

17) Auf dem Gipfel des Ganzen eine Kugel, von der sich ein Adler, den Ganymed entführend, erhob. Dieses, wie das vorige Bild, wahrscheinlich auf früh verstorbene Lieblinge der Familie deutend, ganz im antiken klassischen Sinn, das Borüberzgehende immerfort lebend und blühend zu benten.

18) Endlich möchte wohl im Giebelselbe Mars, zur schlafenden Rhea herantretend, auf den römischen Ursprung der Familie und ihren Zusammenhang mit dem großen Weltreiche zu deuten sein.

19) und 20) Bu Erklärung und Rangirung ber beiben sehr. beschädigten hohen Nebenseiten ber Hauptmasse bes Monuments werden umsichtige Kenner das Beste beitragen, welche sich wohl ähnlicher Bilber des Alterthums erinnern, woraus man mit einiger Sicherheit diese Lüden restauriren und ihren Sinn erforschen konnte. Es sind allerdings mythologische Gegenstände, welche hier bock

wahrscheinlich in Beziehung auf die Schickale und Verhältnisse ber Familie abgebildet sind. Denn daß nicht alle hier vorhandenen Bilder, besonders die poetischen, von Ersindung der ausführenden Künstler seien, läßt sich vermuthen; sie mögen, wie ja alle dekorirenden Künstler thun, sich einen Vorrath von tresslichen Mustern gehalten haben. Die Zeit, in welche die Errichtung dieses Monuments fällt, ist nicht mehr produktiv; man nahm schon längst zum Nachbilden seine Zuslucht, wie späterhin immer mehr.

Gin Werk dieser Art, das in einem höhern Sinne kollektiv ist, aus mancherlei Elementen, aber mit Zwed, Sinn und Gesschmad zusammengestellt ist, läßt sich nicht bis auf die geringsten Glieber dem Berstande vorzählen; man wird sich immer bei Betrachtung besselben in einer gewissen Läßlichkeit erhalten mussen, damit man die Borzüge des Einzelnen schaft und genau kenne, dagegen aber Absicht und Berknüpfung des Ganzen eber behag-

lich als genau sich in ber Seele wieber erschaffe.

Offendar sind hier die realsten und ideellsten, die gemeinsten und höchsten Borstellungen auf eine künstlerische Weise vereinigt, und es ist und kein Denkmal bekannt, worin gewagt wäre, einen so widersprechenden Reichthum mit solcher Kühnheit und Großheit der betrachtenden Gegenwart und Zukunft vor die Augen zu stellen. Ohne uns durch die Schwierigkeit einer vielleicht gesorderten Darsstellung abschrecken zu lassen, haben wir die einzelnen Bilder unter Rubriken zu bringen gesucht, und wie überdem diese niedergeschriebenen Worte ohne die Gegenwart des so höchst gelungenen Modells auch nicht im mindesten befriedigen können, so haben wir an manchen Stellen mehr angedeutet als ausgescührt. Denn in diesem Falle besonders gilt: Was man nicht gesehen hat, gehört uns nicht und geht uns eigentlich nichts an. Hiernach beurtheile man die versuchte Darstellung der einzelnen Bilder unter gewissen Rubriken.

Weimar, ben 1. Juni 1829.

# Der Banzerin Grab!

1812.

Das entbedte Grab ist wohl für das Grab einer vortresslichen Tänzerin zu halten, welche, zum Verdruß ihrer Freunde und Bewunderer, zu früh von dem Schauplatz geschieden. Die drei Bilber muß ich cyklisch, als eine Trilogie, ansehen. Das kunstreiche Mädchen erscheint in allen dreien, und zwar im ersten die Gaste

eines begüterten Mannes jum hochgenuß bes Lebens entzückend; bas zweite stellt sie vor, wie fie im Tartarus, in ber Region ber Berwesung und Halbvernichtung, tummerlich ihre Kunfte fortfest; bas britte zeigt fie uns, wie fie, bem Schein nach wiederhergeftellt, zu jener ewigen Schattenseligkeit gelangt ift. Das erste und letzte Bild erlauben keine andere Auslegung; die des mittlern ergiebt sich mir aus jenen beiben.

Es mare faum nötbig, diefe iconen Runftprodutte noch befonders durchzugeben, ba fie fur fich ju Sinn, Gemuth und Runftgeschmad fo beutlich reben. Allein man tann sich von etwas Liebenswürdigem so leicht nicht loswinden, und ich spreche baber meine Gebanken und Empfindungen mit Bergnugen aus, wie fie sich mir bei ber Betrachtung bieser schönen Gebilbe immer wieber

erneuern.

Die erste Tafel zeigt die Rünftlerin als ben bochften, lebenbigsten Schmuck eines Gastmahls, wo Gaste jedes Alters mit Erstaunen auf sie schauen. Unverwandte Aufmerksamkeit ist ber größte Beifall, den das Alter geben kann, das eben so empfanglich als die Jugend, nicht eben so leicht zu Aeußerungen gereizt wird. Das mittlere Alter wird icon feine Bewunderung in leichter handbewegung auszudrücken angeregt, so auch ber Jungling; boch biefer beugt sich überdieß empfindungevoll aufammen, und icon fahrt ber Jungfte ber Buschauer auf und beklaticht bie mahrgenommenen Tugenden wirklich.

Bom Effette, ben bie Runftlerin bervorgebracht, und ber uns in seinen Abstufungen zuerst mehr angezogen als fie selbst, wenden wir uns nun ju ihr und finden fie in einer von jenen gewaltsamen Stellungen, durch welche wir von lebenden Tangerinnen so höchlich ergöst werben. Die icone Beweglichkeit ber Uebergange, die wir an folden Runftlerinnen bewundern, ist bier für einen Moment fixirt, fo bag wir bas Bergangene, Gegenwärtige und Aufunftige qualeich erbliden und icon baburch in einen überirdischen Zustand versetzt werden. Auch hier erscheint ber Triumph ber Runft, welche bie gemeine Sinnlichkeit in eine bobere verwandelt, fo daß von jener taum eine Spur mehr ju finden ift.

Daß die Runstlerin sich als ein bacchisches Madchen barftellt und eine Reihe Stellungen und handlungen biefes Charafters abzuwideln im Begriff ift, baran läßt fich wohl nicht zweifeln. Muf bem Seitentische steben Berathichaften, Die fie braucht, um Die verschiedenen Momente ihrer Darftellung mannigfaltig und bebeutend zu machen, und die binten über schwebende Bufte icheint eine helfende Berson anzudeuten, die der Hauptfigur die Requisiten zureicht und gelegentlich einen Statiften macht; benn mir fceint alles auf einen Solotang angelegt zu fein.

So gebe gum zweiten Blatt. Benn auf bem erften bie Runftlerin und reich und lebensvoll, üppig, beweglich, grazios, wellenhaft und fließend erschien, fo feben wir bier, in bem traurigen lemurifden Reiche, von allem bas Gegentheil. Sie balt fich amar auf Einem Fuße, allein fie brudt ben anbern an ben Schenkel bes erftern, als wenn er einen Salt fuchte. Die linke Sand ftutt fich auf die Sufte, als wenn fie fur fich felbft nicht Rraft genug batte: man findet bier die unafthetifche Rreugesform, Die Glieber geben im Bidgad, und ju bem munberlichen Musbrud muß felbft ber rechte aufgehobene Arm beitragen, ber fich zu einer sonft grazios gewesenen Stellung in Bewegung sest. Der Stanbfuß, ber aufgestütte Arm, bas angeschloffene Rnie, alles giebt ben Ausbrud bes Stationaren, bes Beweglich : Unbeweglichen - ein wahres Bild ber traurigen Lemuren, benen noch so viel Musteln und Sehnen übrig bleiben, daß fie fich kummerlich bewegen konnen. damit fie nicht gang als durchsichtige Gerippe erscheinen und que fammenftürzen.

Aber auch in biesem widerwärtigen Zustande muß die Künstelerin auf ihr gegenwärtiges Publikum noch immer belebend, noch immer anziehend und kunstreich wirken. Das Berlangen der herbeieilenden Menge, der Beifall, den die ruhig Zuschauenden ihr widmen, sind hier in zwei Halbgespenstern sehr köstlich symbolisiert. Sowohl jede Figur für sich als alle drei zusammen komponiren vortrefflich und wirken in Einem Sinne, zu Einem Ausdruck.

Bas ift aber biefer Sinn, mas ift biefer Ausbrud?

Die göttliche Kunst, welche Alles zu veredeln und zu erhöhen weiß, mag auch das Widerwärtige, das Abscheuliche nicht abslehnen. Sben bier will sie ihr Majestätsrecht gewaltig ausüben; aber sie hat nur Sinen Weg, dieß zu leisten: sie wird nicht herr vom Häslichen, als wenn sie es komisch behandelt; wie denn ja Zeuris sich über seine eigene, ins Häslichste gebildete Hekuda zu Tode gelacht haben soll.

Eine Kunstlerin, wie diese war, mußte sich bei ihrem Leben in alle Formen zu schmiegen, alle Rollen auszusühren wissen, und Jedem ist aus Erfahrung bekannt, daß uns die komischen und nedischen Exhibitionen solcher Talente oft mehr aus dem Stegreise ergöhen, als die ernsten und würdigen, bei großen Anstalten

und Anstrenaungen.

Bekleide man dieses gegenwärtige lemurische Scheusal mit weibs lich jugendlicher Muskelfülle, man überziehe sie mit einer blens denden Haut, man statte sie mit einem schicklichen Gewand aus, welches jeder geschmacbolle Künstler unserer Tage ohne Anstrengung ausssühren kann, so wird man eine von den komischen Posituren sehen, mit denen uns Harletin und Kolombine unser Leben lang

zu ergögen wußten. Berfahre man auf biefelbe Weise mit ben beiben Nebenfiguren, und man wird finden, daß hier ber Pobel gemeint sei, der am meisten von solcherlei Barstellungen ange-

jogen wird.

Es sei mir verziehen, daß ich hier weitsauftiger, als vielleicht nöthig wäre, geworden; aber nicht jeder würde mir gleich auf dem ersten Anblick diesen antiken humoristischen Geniestreich zusgeben, durch dessen Bauberkraft zwischen ein menschliches Schausspiel und ein geistiges Trauerspiel eine lemurische Posse, zwischen das Schöne und Erhabene ein Frapenhastes hineingebildet wird. Jedoch gestehe ich gern, daß ich nicht leicht etwas Bewundernswürdigeres sinde, als das ästhetische Zusammenstellen dieser drei Zustände, welche Alles enthalten, was der Mensch über seine Gegenwart und Zukunft wissen, fühlen, wähnen und glauben kann.

Das lette Bild, wie das erste, spricht sich von selbst aus. Charon hat die Künstlerin in das Land der Schatten hinübergeführt, und schon blickt er zurück, wer allenfalls wieder abzuholen drüben stehen möchte. Sine den Lodten günstige und daher auch ihr Berdienst in jenem Reiche des Bergessens bewahrende Gottheit blickt mit Gefallen auf ein entsaltetes Pergament, worauf wohl die Rollen verzeichnet stehen mögen, in welchen die Künstlerin ihr Leben über bewundert worden: denn wie man den Dichtern Denkmale setze, wo zur Seite ihrer Gestalt die Namen der Tragodien verzeichnet waren, sollte der praktische Künstler sich nicht auch

eines gleichen Borgugs erfreuen?

Besonders aber diese Runftlerin, die, wie Orion seine Jagden, fo ihre Darftellungen bier fortsett und vollendet. Cerberus ichweigt in ihrer Gegenwart; fie findet icon wieder neue Bewunderet, vielleicht schon ehemalige, die ihr zu diesen verborgenen Regionen vorausgegangen. Eben so wenig fehlt es ihr an einer Dienerin; auch bier folgt ibr eine nach, welche, Die ebemaligen Runktionen fortsegend, ben Chawl fur bie Berrin bereit balt. Wunbericon und bedeutend find diese Umgebungen gruppirt und bisponirt, und boch machen fie, wie auf ben vorigen Lafeln, bloß ben Rahmen ju bem eigentlichen Bilbe, ju ber Geftalt, bie bier, wie aberall, entscheidend bervortritt. Sewaltsam erscheint fie bier, in einer manadischen Bewegung, welche wohl die lette fein mochte, womit eine folde bacchifche Darftellung beschloffen murbe, weil bruber hinaus Bergerrung liegt. Die Runftlerin icheint mitten burch ben Runftenthufiasmus, welcher fie auch hier begeiftert, ben Unterschied zu fühlen bes gegenwärtigen Zustanbes gegen jenen, ben fie so eben verlaffen hat. Stellung und Ausbrud find tragisch, und fie konnte bier eben fo gut eine Bergweifelnde als eine vom Gott machtig Begeisterte vorstellen. Wie fie auf bem erften Bibe

vie Zuschauer durch ein absichtliches Wegwenden zu neden schien, so ist sie der wirklich abwesend; ihre Bewunderer stehen vor ihr, klatschen ihr entgegen, aber sie achtet ihrer nicht, aller Außenwelt entrückt, ganz in sich selbst hineingeworfen. Und so schließt sie ihre Darstellung mit den zwar stummen, aber pantomimisch genugsam deutlichen, wahrhaft heidnisch tragischen Gesinnungen, welche sie mit dem Achill der Odysse theilt, daß es bester sei, unter den Lebendigen als Magd einer Künstlerin den Shawl nachzutragen, als unter den Todten für die Vortrefflichste zu gelten.

Sollte man mir ben Borwurf machen, daß ich zu viel aus diesen Bildern herausläse, so will ich die clausulam salutarem hier anhängen, daß, wenn man meinen Aufsatz nicht als eine Erklärung zu jenen Bildern wollte gelten lassen, man benselben als ein Gedicht zu einem Gedicht ansehen möge, durch beren Wechselbetrachtung wohl ein neuer Genuß entspringen könnte.

Uebrigens will ich nicht in Abrebe fein, daß hinter dem finnlich ästhetischen Borhange dieser Bilder noch etwas Anderes verborgen sein durfte, das, den Augen des Künstlers und Liebhabers entrückt, von Alterthumskennern entdeckt, zu tieferer Belehrung

dantbar, von uns aufzunehmen ift.

So vollkommen ich jedoch diese Werke dem Gedanken und der Ausführung nach erkläre, so glaube ich doch Ursache zu haben, an dem hohen Alterthum derselben zu zweiseln. Sollten sie von alten griechischen Kumanern versertigt sein, so müßten sie vor die Zeiten Alexanders gesetzt werden, wo die Kunst noch nicht zu dieser Leichtigkeit und Geschmeidigkeit in allen Theilen ausgebildet war. Betrachtet man die Eleganz der Hertulanischen Tänzerin, so möchte man wohl jenen Künstlern auch diese neugefundenen Arbeiten zutrauen, um so mehr als unter jenen Bildern solche angetrossen werden, die in Absicht der Ersindung und Zusammensbildung den gegenwärtigen wohl an die Seite gestellt werden können.

Die in bem Grabe gefundenen griechischen Wortfragmente scheinen mir nicht entscheidend zu beweisen, da die griechische Sprache den Römern so geläusig, in jenen Gegenden von Alters ber einheimisch und wohl auch auf neuern Monumenten in Brauch war. Ja, ich gestehe es, jener Lemurische Scherz will mir nicht acht griechisch vorkommen, vielmehr möchte ich ihn in die Zeiten setzen, aus welchen die Philostrate ihre Halb und Ganzfabeln, dichterische und rednerische Beschreibungen bergenommen.

## Homers Apotheose.

Ein antiles Basrelief, gefunden in der Halfte des siebzehnten Jahrhunderts zu Marino auf den Gütern des Fürsten Colonna, in den Ruinen der Billa des Raisers Claudius, zu unserer Zeit in dem Palast Colonna noch vorhanden, stellt den alten Homer dar, wie ihm göttliche Ehre bewiesen wird. Wir sind aus neue ausmerksam darauf geworden durch einige Figuren dieser Borsstellung, deren Abgusse uns durch Freundeshand zugekommen.

Um sich ben Sinn bessen, was wir zu sagen gebenken, sicherer zu entwickeln, betrachte man eine Abbildung von dem Florentiner Gallestruzzi, im Jahre 1656 gezeichnet und gestochen. Sie sindet sich in Kirchers Latium, bei der 80. Seite, und in Cupers Werke gleich zu Anfang; sie giebt uns einen binreichenden Begriff von diesem wichtigen Alterihum; benn Gallistruzzi hatte für solche Nachbildungen genugsame Geschicklichkeit, welche dem Kunstliebhaber schon bekannt ist durch ähnliche nach Bolidor radirte Blätter, z. B. den Untergang der Familie Riobe, nicht weniger durch die Kupser zu Agostini Gemme antiche figurate.

Da in einem problematischen Falle eines Jeben Meinung sich nach Belieben ergeben barf, so wollen wir, ohne weitläuftige Wiederholung bessen, was hierüber bisher gebacht und gestritten worden, unsere Auslegung kurzlich vortragen. Und hiebei sons bern wir, was nach prüsender Betrachtung bes Bilbes, nach Lesung ber barüber vorhandenen Schriften völlig klar geworden, und was

ju erörtern allenfalls noch übrig geblieben mare.

Rlar ift, mit beigefügten Worten bestimmt und ausgelegt, die vor einem abgeschloffenen Borbangsgrunde, als in einem Beilige thum, abgebilbete gottliche Berehrung homers auf bem untern Theile bes Bilbes. Er fist, wie mir fonft ben Beus abgebilbet sehen, auf einem Sessel, jedoch ohne Lehnen, die Füße auf einem Schemel rubend, ben Scepter in ber Linken, eine Rolle in ber Rechten. Die Ilias und Obyssee knieen fromm an seiner Seite, binter ihm Cumelia, Die ihn befrangt, Kronos, zwei Rollen in Banben; unter bem Schemel find bie Mauslein nicht vergeffen; Mothos als befranzter Opferfnabe mit Gieggefaß und Schale, ein gebudelter Stier im Sintergrunde; Siftoria ftreut Beibrauch auf ben Altar; Boefis balt ein paar Fadeln freudig in bie Bobe; Tragödia, alt und würdig, Romödia, jung und anmuthig, heben ihre rechte Sand begrußend auf, alle vier gleichsam im Borfcreiten gebildet; hinter ihnen eine Turba stehend, aufmertsam, beren einzelne Figuren mehr burch die Inschriften als burg Gestalt und Beiwesen erklärt werden; und wo man Buchstaben und Schrift fieht, lagt man fich mohl bas Uebrige gefallen.

Aber von oben herunter darf man, auch ohne Namen und

Inschrift, die Borftellung nicht weniger für flar halten.

Auf ber höhe bes Berges Zeus sitend, ben Scepter in ber Hand, ben Abler zu Füßen; Mnemospne hat eben von ihm die Erlaubniß zur Vergötterung ihres Lieblings erhalten: er, mit rūdwärts über die Schulter ihr zugewandtem Gesicht, scheint mit göttlicher Gleichgültigkeit den Antrag bejaht zu haben; die Mutter alles Dichtens aber, im Begriff sich zu entsernen, schaut ihn mit auf die hüste gestütztem rechtem Arm gleichfalls über die Schulter an, als wenn sie ihm nicht besonders dankte für das, was sich von selbst verstehe.

Eine jüngere Muse, kindlich munter hinabspringend, verkündet's freudig ihren sieben Schwestern, welche, auf den beiden mittlern Planen sigend und stehend, mit dem, was oben vorgieng, besichäftigt scheinen. Sodann erblickt man eine Höhle, daselhst Apollo Musagetes in herkömmlich langem Sängerkleide, welcher ruhig ausmerksam da steht, neben ihm Bogen und Pfeile über ein glockus

formiges Gefäß gelehnt.

So weit nun können wir uns für aufgeklart halten und ftimmen mit den bisherigen Auslegern meistentheils hierin überein. Bon oben herein wird nämlich das göttliche Patent ertheilt und den beiden mittlern Reihen publicirt; das unterste vierte, von uns schon beschriebene Feld aber stellt die wirkliche, obgleich poetischs spmbolische Berleihung der zugestandenen hohen Ehre dar.

Problematisch bleiben uns jedoch noch zwei Figuren in dem rechten Winkel der zweiten Reihe von unten. Auf einem Picdestal steht eine Figur, gleichsam als Statue eines mit gewöhnlichem Unterkleid und vierzipfligem Mantel angethanen Mannes von mittlerm Ater; Füße und hande sind nackt; in der Rechten halt er eine Papier: oder Pergamentrolle, und über seinem Haupte zeigt sich der obere Theil eines Dreisußes, dessen Gestell jedoch, ganz gegen die Eigenthumlichkeit einer solchen Maschine, die zu den Füßen des Mannes heruntergeht.

Die frühern Erklarungen biefer Figur konnen in einigen biefem Gegenstand gewidmeten Schriften nachgelesen werden; wir aber behaupten, es sei die Abbildung eines Dichters, der sich einen Dreifuß durch ein Werk, wahrscheinlich zu Ehren homers, geswonnen und zum Andenken dieser fur ihn so wichtigen Begeben-

beit fich bier als ben Wibmenden vorstellen laffe.

#### Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano.

Borgemelbetes Buch ichlugen wir nach, um ju erfahren, in wiefern die personliche Gestalt bes Widmenden oder fonst Betbeiligten mit in die bildlichen Darstellungen eingreife, welche sowohl an Sartophagen als an Grabesmanben plaftifc und malerifc

uns aufbewahrt find.

Eben fo wie wir bei ben romifch : beibnischen Grabern geseben baben, finden fich halbfiguren mit beiden Urmen, entweder allein ober ju zweien, Mann und Frau, Bater und Sohn, sobann auch, nach alter beibnischer Weise, an Familientischen mit besonders großen Weingefäßen.

Mit ausgestreckten Armen, als Betende, kommen besonders Frauen vielfach vor, meist allein, sodann aber auch mit Affi-

ftenten.

Bielleicht find fie auch als Mithandelnde in den biblischen Geschichten bargestellt, als Theilnehmenbe an ben beilfamen Bunbern. wie benn hie und da knieende und dankende Figuren vorkommen. Offenbar aber sind sie versönlich als Widmende vorgestellt in kleinen Manns : und Frauensfiguren ju Chrifti Fugen, ber auf einem Berge steht, aus welchem die vier paradiesischen Quellen entspringen. Dergleichen find ju feben Seite 67. 69. 75. 85 und 87.

Gleichfalls offenbar kommen sie als Handwerker und Arbeitenbe vor, am oftesten als Cavatori, als Grabboblengraber, welche wahrscheinlich als handarbeiter mitunter zugleich Architetten waren; wie man aus ben tunftgemäß ausgehauenen Brabgewölben gar wohl zu erkennen hat. Mag nun fein, daß fie fich felbst auch ihre Grabhöhlen aushöhlten und nicht allein andern, sondern auch fich und ben Ihrigen biefen frommen Dienft leiften wollten, ober daß ihnen aus sonst einer Ursache erlaubt gewesen, sich bieses Denfmal in fremden Grabwohnungen ju ftiften: genug, fie erfcheinen mit Biten, haden und Schaufeln, und die Lampe fehlt nicht.

Bedenken wir nun, wie groß die Innung biefer Cavatori muß gewesen sein, ba fie benn boch immerfort als Bewohner und Erbauer biefer unterirbifchen Stadt anzusehen find; ferner baß fie mit Architekten, Bilbhauern, Malern in fortwährender thatiger Berührung blieben: fo überzeugt man fich leicht, daß das Bandwert, welches nur fur die Todten lebte, fich ben Borzug ber Gr. innerung vor den übrigen Lebendigen wohl anmaßen durfte. Wir bemerken beghalb nur im Vorübergeben und ohne Gewicht barauf zu legen, daß vielleicht bie und da ein Musiker, ein Fischer, ein Gartner auch wohl auf seine Person und fein Geschäft habe ans spielen laffen.

# Bwei antike weibliche Riguren,

welche, in ihrem vollkommenen Bustand, nicht gar einen römischen Palm hoch mögen gewesen sein, gegenwärtig des Kopses und des untern Theils der Füße ermangelnd, von gebranntem Thon, in meinem Besig. Bon diesen wurden Zeichnungen nach Rom an die dortigen Alterthumsforscher gesendet mit nachstehendem Aufsat:

Die beiden Zeichnungen mit schwarzer Areide sind Nachbildungen von zwei, wie man sieht, sehr beschädigten autiken Ueberbleibseln aus gebranntem Thon, beinahe völlig Relief, von gleicher Größe, aber ursprünglich schon nur zur Hälfte gebildet, indem die Rückseite sehlt, wie sie denn scheinen in die Wand eingemauert gewesen zu sein. Sie stellen Frauen vor in anständiger Aleidung; die Gewänder von gutem Styl. Die eine hält ein Thierchen im Arm, welches man mit einiger Ausmerksamkeit für ein Ferkelchen erkennt, und wenn sie es als ein Lieblingschünden behandelt, so hat die andere ein gleiches Geschöpf bei den hinterbeinen gesaßt und läßt es vor sich herunterhängen, wodurch schon eher die Bermuthung erregt wird, es seien diese Thiere zu irgend einem Opfersest ausgesaßt.

Run ist bekannt, daß bei den ber Ceres geweihten Festen auch Saugschweinchen vorkamen, und man konnte, daß diese beiden Figuren auf solche Umstände und Gelegenheiten hindeuten, wohl

ben Gebanten faffen.

Herr Baron von Stadelberg hat sich hierüber näher geäußert, indem er die Ersahrung mittheilte, daß, wenn wirklich Ferkelchen der Göttin dargebracht wurden, wohl auch solche von unvermögens dern Personen im Bilde möchten angenommen worden sein. Ja er bezeugte, daß man in Griechenland Reste von solchen Fabriken entdeckt habe, wo noch dergleichen fertige Botivbilder mit ihren Formen seien gesunden worden.

Ich erinnere mich nicht im Alterthum einer ähnlichen Borskellung, außer daß ich glaube, es sei auf dem braunschweigisschen berühmten Onprgefäße die erste darbringende Figur gleichskalls mit einem Schweinchen, welches sie an den hinterfüßen träat.

vorgestellt.

Die römischen verbundenen Alterthumstenner werden sich, bei ihrer weiten Umsicht, wohl noch manchen andern Falls erinnern und uns darüber aufzuklären wissen. Ich bitte nur um Berziehung, wenn ich Käuze nach Athen zu tragen mir dießmal sollte angemaßt baben.

Ein brittes Blatt, welches ich beiftige, ift eine Durchzeichnung nach einem pompejanischen Gemalbe. Dir scheint es eine festliche Tragbahre zu sein aus irgend einem Feierzuge, wo die Handwerker nach ihren Hauptabtheilungen aufgetreten. Her find die Holzarbeiter vorgestellt, wo sich sowohl der gewöhnliche Tischer, der Brettspalter, als der Bildschnizer hervorthun. Die auf dem Boden liegende Figur mag ich mir als ein unvollendetes Schnizwert einer menschlichen Gestalt vorstellen; der hinterwärts gestreckte linke Arm möchte noch nicht eingerichtet sein; der über dem Kopf hervorragende Stift ist vielleicht zu bessen Befestigung bestimmt. Der über dem Körper stehende nachdenkende Kunstler hat irgend ein schneidendes Instrument zu seinen Zweden in der Hand. Es kommt nun darauf an, ob ersahrene Kenner unter den vielen sessilichen Aufzügen des Alterthums eine solche Art Handlung aufssinden werden oder schon ausgesunden haben.

In der neuern Zeit ergab sich etwas Aehnliches: daß in einer nordamerikanischen Stadt, ich glaube Boston, die handwerker mit großem Festapparat vor einigen Jahren einen solchen Umzug

durchgeführt.

## Reizmittel in der bildenden Kunft.

Wenn wir uns genau beobachten, so finden wir, daß Bildwerke uns vorzüglich nach Maßgabe der vorgestellten Bewegung interessiren. Einzelne ruhige Statuen können uns durch hohe Schönheit sessen, in der Malerei leistet dasselbe Ausssührung und Prunk: aber zuletzt schreitet doch der Bildhauer zur Bewegung vor, wie im Laokoon und der neapolitanischen Gruppe des Stiers, Canova dis zur Vernichtung des Lichas und der Erdrückung des Centauren. Diese folgereiche Betrachtung deuten wir nur an, um überzugehen zu Bemerkungen über die Schlange als Reizemittel in der bildenden Kunst.

Hiezu geben uns die Abguffe ber Stofdischen Sammlung Ge-

legenheit. Dhne weiteres gablen wir die Beispiele ber:

1) Ein Abler; er steht auf dem rechten Fuße, um den sich eine Schlange gewickelt hat, deren oberer Theil drohend hinter dem linken Flügel hervorragt; der eble Bogel schaut nach derselben Seite und hat auch die linke Klaue aufgehoben im Berthelbigungszustand. Ein köftlicher Gedanke und vollkommene Romposition.

2) Eine geistreiche Darstellung, eine Art von Barodie auf die erste. Ein Sahn, so anmaßlich, als ihn die Alten barynstellen pflegen, tritt mit bem linken Fuße auf den Schwanz einer Schlange, die sich parallel mit ihm als Gegnerin brohend emporbhebt. Er scheint nicht im mindesten von der Gefahr gerührt, sons dern troßt dem Gegner mit geschwollenem Kamm.

3) Ein Stord, ber fich niederbudend eine Heinere Schlange

ju fassen, zu verschlingen bereitet, mo also dieß Gewürm nur

als Rahrungsmittel Appetit und Bewegung erregt.

4) Ein Stier im vollen Lauf, gleichsam fliebend; mitten von der Erde erhebt sich eine Schlange, seine Beichen bedrobend. Köstlich gedacht und allerliebst ausgeführt.

5) Ein uralt griechischer geschnittener Stein in meinem Besitz. Ein gehelmter Helb, bessen Schild an der Seite steht, dessen rechter Ruß von einer Schlange umwunden ist, beugt sich, um

fie zu faffen, fich von ihr zu befreien.

Alterthumsforscher wollten hierin den Hertules sehen, welcher wohl auch gerüstet vorgestellt würde, ehe er den Nemeischen Löwen erlegt und sich alsdann halbnadt als tunstgemäßer Gegenstand dem bildenden Künstler darbot.

Unter ben mir befannten Gemmen findet fich biefer ober ein

ähnlicher Gegenstand nicht behandelt.

6) Das höchste bieser Art möchte benn wohl ber Laokoon sein, wo zwei Schlangen sich mit brei Menschengestalten herumtampfen; jedoch ware über ein so allgemein Bekanntes wohl nichts weiter hinzuzufügen.

## Bischbeins Beichnungen

#### des Ammaggaments der Soweine in Rom.

Tischbein, der sich viel mit Betrachtung von Thieren, ihrer Gestalt, ihrer Eigenheiten, ihrer Bewegungen abgab, hat uns immer viel von dem Ammazzament der Schweine, von einem allgemeinen Schweinemord, zu erzählen gewußt, der in den Ruinen jenes Tempels vorgehe, die am Ende der Bia Sacra wegen der schönen Basreliefs berühmt sind, den Einfluß der Minerva auf weibliche Arbeiten sehr anmuthig darstellend.

In die Höhlungen und Gewölbe dieses zusammengestürzten Gebäudes werden zur Winterszeit in großen Heerden vom Lande herein schwarze wildartige Schweine getrieben und daselbst an die Kauflustigen nicht etwa lebendig, sondern todt überlassen. Das

Geschäft aber wird folgendermaßen betrieben.

Der Römer darf sich mit Schweinschlachten nicht abgeben; wer aber das Blut, welches bei dem Schlachten verloren gienge, auch nicht entbehren will, verfügt sich dorthin und feilscht um eines der in jenen Räumen zusammengedrängten Schweine. Ist man des handels einig, so wirft sich einer der wild genug anzuschauenden heerdebesitzer mit Gewalt über das Thier, stößt ihm einen starten, spizen, oben umgebogenen und gleichsam zum handgriff getrümmten

Draht ins herz und brillt ihn so lange barin herum, bis bas Thier traftlos nieberfällt und sein Leben aushaucht. hiebei wird nun kein Tropsen Blut vergossen: es gerinnt im Innern, und ber Käufer schafft es mit allem innern und äußern Zubehör ver-

anuat nach Saufe.

Daß eine solche Operation nicht ohne Kampf sich entwickele, läßt sich benken: ber einzelne kräftige Mann, der sich über ein solches wildstarkes Thier hinwirft, es beim Ohre faßt, zur Erbe niederdrückt, die Stelle des Herzens sucht und den tödtlichen Draht einstößt, hat gar manchen Widerstand, Gegenwirkung und Zufälle zu erwarten. Er wird oft selbst niedergerissen und zertreten, und seine Beute entspringt ihm; die Jagd geht von neuem an, und weil mehr als Ein Handel der Art zu gleicher Zeit im Gange ist, so entsteht ein vielsacher Tumult in den theils zusammen-hängenden, theils durch Latten und Pfahlwerk abgesonderten Gewölben, welcher mit dem entsesslichten, scharftönenden und grunzenden Zetergeschrei die Ohren beleidigt, so wie das Auge von dem wüsten Getümmel im Innersten verletzt wird.

Freilich ist es einem humoristischen Kunstlerauge, wie Tischbein besaß, nicht zu verargen, wenn es sich an bem Gewühl, ben Sprüngen, an ber Unordnung des Rennens und Stürzens, der heftigsten Gewalt wilder Thierheit und dem ohnmächtigen Das hinsinken entseelter Leichname zu ergößen Lust sindet. Es sind noch die flüchtigsten Federzeichnungen hievon übrig, wo eine gesübte Künstlerhand, als wetteisernd mit einem wilden, unfastlichen Getümmel, sich auf dem Papier mit gutem Humor zu ergeben scheint.

## Panae.

Eine wohlgeglieberte weibliche Gestalt liegt nackt, ben Rücken uns zukehrend, uns über die rechte Schulter anschauend, auf einem wohlgepolsterten, anständigen Ruhebette; ihr rechter Arm ist aufgehoben, der Zeigesinger deutet, man weiß nicht recht worauf. Rechts vom Zuschauer, in der Höhe, zieht aus der Ede eine Wolke heran, welche auf ihrem Wege Goldstüde spendet, deren einem Theil die alte Wärterin andächtig in einem Beden aufsängt. Hinter dem Lager, zu den Füßen der Schönen, tritt ein Genius heran; er hat auch ein paar begeistete Goldstüde aufgesangen und scheint sie dem Oertchen näher dringen zu wollen, wohin sie sich eigentelich sehnen. Nun demerkt man erst, wohin die Schone deutet. Ein in Karyatidensorm den Bettvorhang tragender, zwar anständig drapirter, doch genugsam kenntlicher Priap ist es, auf welchen sie

hinweist, um uns anzuzeigen, wovon eigentlich die Rebe sei. Eine Rose hat sie im Haar steden, ein paar andere liegen schon unten auf den Fußbankchen und neben dem Nachtgeschirr, das, wie auch der sichtbare Theil des Bettgestelles, von goldenen Zierrathen glanzt.

Das muß man beisammen sehen, mit welchem Geschmad und Geschick der geübteste Binsel, allen Forderungen der Malers und Farbentunst genugthuend, dieses Bildchen ausgesertigt hat. Man stellt es gern turz nach Baul Beronese; es mag's ein Benezianer oder auch ein Niederländer gemalt haben. Freilich unsern Meistern, welche sich mit trauernden Königspaaren beschäftigen, ist dergleichen ein Aergerniß und den Schülern, die sich in heiligen Familien wohlgesallen, gewiß eine Thorheit. Glüdlicherweise ist das Bildchen gut erhalten und beweist überall einen markigen Pinsel.

# Beispiele symbolischer Zehandlung.

Folgendes sind Beispiele von bemjenigen, was die Kunst nur auf ihrer höchsten Stufe erreichen kann, von der Symbolik, die zugleich sinnliche Darstellung ist: und zwar sollte dieser hohe Gewinn einem jeden geistreichen Menschen fühlbar und einsichtlich sein; denn hier bestrebte sich die Darstellung des möglichsten Laskonismus.

#### Diana und Aftaon.

Aus der Ferne schaut ein junger Jäger unter einem durchbrochenen Felsbogen ein nacktes weibliches damonisches Wesen von der größten Schönheit. Schon ist er herbeigeeilt, hat sie lustern in der Nähe beschaut; sie besprengt ihn mit zauberischem Wasser, er nimmt sogleich die Hirschnatur an. Einer seiner getreuen Hunde ist schon an ihm aufgesprungen und hat sich im Schenkel eingebissen: auf der andern Seite ist er von einem zweiten heransturmenden bedroht, und indem er sich mit seinem aufgehobenen Krummstabe zu wehren trachtet, wird er durch die aufsprossenden Geweihe am Zuschlagen gehindert.

Ber Diefes Bilb ju ichauen bas Glud hat, moge von bem

boben Sinne deffelben burchbrungen merben.

Ein zweites:

# Jphigenia in Aulis,

auch erst neuerlich ausgegraben, wird uns burch Reisende mitzgetheilt.

Im Mittelgrunde tragen zwei Opferbiener bie ohnmachtige

Jungfrau gegen eine Statue ber Artemis. Links vom Zuschauer eilt der behende, in seinen Mantel sich verhüllende Agamemnon davon. An der Rechten erscheint Kalchas mit entblößtem Stabl, dem Bater mit dem Blick, der Tochter mit der Schärfe drobend.

Hier stellt sich noch reiner, in einsacher Handlung, bie Absicht hin, nur bas Nothwendigste bieses ungeheuren Ereignisses vor die Augen zu bringen, und zwar so, daß es durch Mannigfaltigkeit der Charaktere, durch symmetrische, wohlgefällige Stellung und durch Farbengebung ein angenehmes Wandbild erzweden mag.

## Rembrandt der Denker.

Auf bem Bilbe, der gute Samariter (Bartsch Rr. 90), sieht man vorn ein Pferd sast ganz von der Seite; ein Bage balt es am Zaum. hinter dem Pferde hebt ein hausknecht den Berwundeten so eben herab, um ihn ins haus zu tragen, in welches eine Treppe durch einen Balton hineinführt. Unter der Thur sieht man den wohlgekleideten Samariter, welcher dem Birtheiniges Geld gegeben hat und ihm den armen Berwundeten ernstlich empsiehlt. Gegen den linken Rand zu sieht man aus einem Fenster einen jungen Mann herausbliden, mit einer durch eine Feder verzierten Mütze. Zur Rechten, auf geregeltem Grund, sieht man einen Brunnen, aus welchem eine Frau das Wasser zieht.

Diefes Blatt ift eins ber schönften bes Rembrandtschen Bertes; es scheint mit ber größten Sorgfalt gestochen zu fein, und un-

geachtet aller Sorgfalt ift bie Rabel febr leicht.

Die Aufmerksamkeit bes vortrefslichen Longhi hat besonders ber Alte unter der Thure auf sich gezogen, indem er sagt: "Mit Stillschweigen kann ich nicht vorübergehen das Blatt vom Samaritaner, wo Rembrandt den guten Alten unter der Thure in solcher Stellung gezeichnet hat, wie sie demjenigen eigen ist, der gewöhnlich zittert, so daß er durch die Verbindung der Erinnerungen wirklich zu zittern scheint, welches kein anderer Maler, weder vor ihm noch nach ihm, durch seine Kunst erlangen konnte.

Wir segen die Bemerkungen über dieses wichtige Blatt weiter fort. Auffallend ist es, daß der Berwundete, anstatt sich dem Knechte, der ihn forttragen will, hinzugeben, sich mühselig mit gefalteten Handen und aufgehobenem Haupte nach der linken Seite wendet und jenen jungen Mann mit dem Federhute, welcher eher kalt und untheilnehmend als trutig zum Fenster heraussieht, um Barmberzigkeit anzussehen scheint. Durch diese Wendung wird er dem, der ihn eben auf die Schulter genommen, doppelt lästig; man sieht's diesem am Gesicht an, daß die Last ihm verdrießlich ist. Wir sind für uns überzeugt, daß er in jenem trotigen Jüngs ling am Fenster den Käuberhauptmann derjenigen Bande wieder erkennt, die ihn vor kurzem beraubt hat, und daß ihn in dem Augenblick die Angst überfällt, man bringe ihn in eine Käuberherge, der Samariter sei auch verschworen, ihn zu verderben. Genug, er sindet sich in dem verzweislungsvollsten Zustand der Schwäche und Hilfosiakeit.

Betrachten wir nun die Gesichter der sechs hier aufgestellten Personen, so sieht man die Physiognomie des Samariters gar nicht, nur wenig von dem Profil des Pagen, der das Pferd halt. Der Knecht, durch die körperliche Last beschwert, hat ein verdrießs lich angestrengtes Gesicht und einen geschlossenen Mund, der arme Berwundete den volltommensten Ausdruck der Hüssoschlichzeit. Höchst tresslich, gutmuthig und vertrauenswerth ist die Physiognomie des Alten, kontrastirend mit unserm Räuberhauptmann in der Ede, welcher eine verschlossen und entschlossene Sinnesweise ausdrückt.

# Georg Friedrich Schmidt,

geboren zu Berlin 1712, abgegangen bafelbft 1775.

Der Künstler, bessen Talent wir zu schäpen unternehmen, ist einer der größten, bessen sich die Kupserstecherkunst zu rühmen hat; er wußte die genaueste Reinlichkeit und zugleich die Festigkeit des Grabstichels mit einer Bewegung, einer Behandlung zu verbinden, welche sowohl kühn als abwechselnd und manchmal mit Willen unzusammenhängend war, immer aber vom höchsten Gesschmack und Wissen.

Von dem regelmäßigen Schnitt, worin er den ernstesten Chaltographen nacheiserte, gieng er nach Belieben zur freien Behandlung über, indem er sich jenes spielenden Kunktirens der geistreichsten Radirkunstler bediente und das Urtheil ungewiß ließ, ob er sich in einer oder der andern Art vorzüglicher bewiesen habe. Doch es ist kein Wunder, daß er sich in diesen einander so entgegengesetzten Arten des Stiches vollkommen gleich erwiesen, da ihm die gefühlsteste Kenntniß der Zeichnung und des Helldunkels, die feinste Beurtheilung und ein unbegränzter Geist beständig zum Führer dienten.

In der ersten Art zog er vor, Porträte zu behandeln, ob er gleich auch einige geschichtliche Gegenstände gestochen hat, und Alles, was er gestochen, vorzüglich ist. Aber jenes Porträt von Latour, welches dieser Maler von sich selbst gesertigt hatte, ist bewundernswürdig durch die Vorzüge, welche in allen übrigen sich sinden, mehr aber durch die Seele und die freie Heiterleit, die in diesem Gesichte so glüdlich ausgedrückt sind. Sehr schön ist auch das Bildniß von Mounsey und außerordentlich die der Erasen Rassunowsky und Esterhazy. Auch die Kaiserin von Kusland, Elisabeth, gemalt von Tocqué, ist vorzüglich, wo besonders die Beiwerke mit erstaunender Meisterschaft behandelt sind. Richt weniger schäpenswerth ist das Porträt von Mignard nach Rigaud; welches ich jedoch nicht, wie Andere wollen, sür sein Hauptstünd balte.

In ber zweiten Art behandelt er eben fo gut Portrate als bistorische Borstellungen, worunter einige von eigener Erfindung

find, die ihm ju großem Lobe gereichen.

Er ahmte, boch nicht knechtisch, die weise malerische Unordnung Rembrandts und Castiglione's nach und wußte sich sehr oft mit der kalten Nadel der geistreichen und bezaubernden Leichtigs keit des Stefano della Bella anzunähern. Bei ihm ist Alles Wissen, Alles Feuer und, was viel mehr bedeuten will, Alles der Wahrheit Stempel.

Man tann von diesem wundersamen Manne sagen, daß zwei ber trefflichsten Stecher in ihm verbunden seien. Wie er auch irgend die Kunstart eines Undern nachahmt, tritt er immer, von seinem außerordentlichen Geiste begleitet, als Original wieder

hervor.

Hatte er die Geschichte im großen Sinne, wie das Portrat, behandelt, und hatte ihn die Ueberfulle seines Geistes nicht manchmal irre geleitet, so konnte er die oberste Stelle in unsserer Kunst erreichen. Ist ihm dieß nicht gelungen, so bleibt er doch, wie gesagt, einer der trefflichsten Meister und der ersahrenste Stecher.

Der feine fconen Rupferstiche zu Rathe zieht, wird von vielen Seiten in feiner Brofeffion gewinnen.

Uebersett aus ber Calcographia da Giuseppe Longhi, Milano 1830. Vol. I. pag. 185.

## Wortheile,

bie ein junger Maser haben tonnte, der fich zuerft bei einem Bilohauer in die Lehre gabe.

#### 1797.

Der sogenannte historienmaler hat in hinsicht bes Gegensstandes mit dem Bildhauer einerlei Interesse. Er soll den Mensschen kennen lernen, um ihn dereinst in bedeutenden Augenbliden darzustellen.

Beim Bildhauer lernt er Proportion, Anatomie und Formen, wenn er sich auch nur unter bessen Anleitung im Zeichnen übte; allein er findet auch Unterricht im Modelliren, welches ihm fünftig bei feiner Kunft vom größten Nuten fein wird. Denn wie ber Maler es mit der Richtigkeit seiner Theile oft nicht fo genau nimmt, fo pflegt er auch nur die eine Seite ber Erscheinung gu betrachten: beim Modelliren hingegen, besonbers bes Runden, lernt er ben forperlichen Werth bes Inhalts ichagen; er lernt bie einzelnen Theile nicht nach bem aufsuchen, mas fie fcheinen, fonbern nach bem, was sie sind; er wird auf bie ungabligen kleinen Bertiefungen und Erhöhungen aufmertfam, Die über Die Oberfläche bes Körpers gleichsam ausgesäet find und die er bei einem einfachen malerischen Lichte nicht einmal bemerken tann. Er lernt sowohl ben Gliebermann brapiren und bie rechten Kalten ausfuchen, als auch fich felbst bie feststebenben Figuren von Thon modelliren, um feine Gewänder barüber ju legen und fein Bild banach auszuführen. Er lernt die vielen Sulfsmittel tennen, die nothig find, um etwas Gutes bervorzubringen, und eine solche Anleitung wird ihm nuben, daß er, wenn sein Genie irgend binreicht, mahr und richtig, ja julest vollendet werden tann. Denn feinen Gemalben wird Die Bafis nicht fehlen, und wenn er von Einem Bunkte mit dem Bildhauer ausgeht, so wird er nicht, wie es öfters geschieht, sich nur besto weiter gurudfuhlen, je weiter er vorwarts tommt; besonders wird er die Richtigkeit dieser Grundfate einsehen, wenn ihn fein Geschid nach Rom führen follte.

## Bu malende Gegenstände.

Nachdem ich über Bieles gleichgültig geworden, betrübt es mich noch immer, und in der neuesten Zeit sehr oft, wenn ich des bilbenden Künstlers Talent und Fleiß auf ungünstige, widerstrebende Gegenstände verwendet sehe; daher kann ich mich nicht enthalten, von Zeit zu Zeit auf einiges Vortheilhaste hinzudeuten. Eine so zarte wie einsache Darstellung abe jene jugendlichunverdorbene reife Jungfrau Thisbe, die an der gesprungenen Wand horcht. Wer den Gesichtsausdruck und das Behaben eines blühenden, in Liebe befangenen Madchens, dem Ort und Stelle einer Zusammenkunft ins Ohr geraunt wird, volltommen darzus

ftellen mußte, follte gepriefen merden.

Nun aber zum Heiligsten überzugehen, wüßte ich in dem ganzen Evangelium keinen höhern und ausdruckvollern Gegenstand als Christus, der, leicht über das Meer wandelnd, dem sinkenden Betrus zu Hüsse kritt. Die göttliche und menschliche Ratur des Erlösers ist in keinem andern Falle den Sinnen und so identisch darzustellen, ja der ganze Sinn der driftlichen Religion nicht bester mit Wenigem auszuberlacken. Das Uebernatürliche, das dem Natürlichen auf eine übernatürlich natürliche Weise zu Hüsse kom Natürlichen, daß der Sohn Gottes dei ihnen gegenwärtig sein und Fischer, daß der Sohn Gottes dei ihnen gegenwärtig sein hervorruft, ist selten gemalt worden, so wie es zugleich sur den Lebenden Künstler von großem Bortheil ist, daß es Raphael nicht unternommen; denn mit ihm zu ringen ist so gesährlich als mit Bhanuel. (1. B. Mos. XXXII.)

# Aleber den sogenannten Disettantismus

oper

bie praktische Liebhaberei in ben Künsten.
1799.

## Cinleitendes und Allgemeines.

Die Stalianer nennen jeben Runftler Maestro.

Wenn sie einen sehen, ber eine Kunst übt, ohne bavon Profession zu machen, sagen sie: Si diletta. Die hösliche Zufriedenheit und Verwunderung, womit sie sich ausbrücken, zeigt babei ihre Gesinnungen an.

Das Wort Dilettante sindet sich nicht in der altern italianischen Sprache. Kein Wörterbuch hat es, auch nicht die Erusca.

Bei Jagemann allein findet sich's. Nach ihm bedeutet es einen Liebhaber der Künste, der nicht allein betrachten und genießen, sondern auch an ihrer Ausübung Theil nehmen will.

Spuren ber altern Zeiten.

Spuren nach Wieberauflebung ber Runfte. Große Berbreitung in ber neuern Beit.

Ursache bavon.

Runftubungen geben als ein Saupterforberniß in bie Grziehung aber.

Indem wir von Dilettanten sprechen, so wird ber Fall ausges nommen, baß einer mit wirklichem Kunstlertalent geboren ware, aber burch Umstände ware gehindert worden, es als Kunstler zu erkoliren.

Wir sprechen blog von denen, welche, ohne ein besonderes Talent ju dieser oder jener Runft zu besitzen, blog ben allgemeinen

Nachahmungstrieb bei fich malten laffen.

Ueber bas beutsche Bort pfuschen.

Ableitung beffelben.

Gin fpater erfunbenes Bort.

Bezieht fich auf Sandwert.

Es sett voraus, daß irgend eine Fertigkeit nach Regeln gelernt, auf die bestimmteste Weise nach der Borschrift und unter dem Schute des Gesetzs ausgesibt werde.

Ginrichtungen ber Innungen, vorzüglich in Deutschland.

Die verschiedenen Nationen haben tein eigentlich Bort bafur.

Unführung der Ausdrude.

Der Dilettant verhalt sich jur Runft, wie ber Pfuscher jum Sandwert.

Man darf bei der Runst voraussetzen, daß sie gleichfalls nach Regeln erlernt und gesetzlich ausgeübt werden musse, obgleich diese Regeln nicht wie die eines handwerks durchaus anerkannt und die Gesetz ber sogenannten freien Kunste nur geistig und

nicht burgerlich find.

Ableitung ber Pfuscherei. Gewinn.

Der Dilettantismus wird abgeleitet.

Dilettant mit Ehre.

Runftler verachtet.

Urfache.

Sicherheit eines ausgebreiteten Lebensgenuffes ift gewöhnlich ber Grund aller empirischen Achtung.

Bir haben solche Sicherheitsmaximen, ohne es zu bemerten, in die Moral aufgenommen.

Geburt, Tapferkeit, Reichthum.

Andere Arten von Besit, ber Sicherheit bes Genusses nach außen gewährt.

Genie und Talent haben zwar bas innere Gewiffe, fteben aber nach außen außerft ungewiß.

Sie treffen nicht immer mit ben Bebingungen und Bedurfniffen ber Beit gusammen.

In barbarischen Zeiten werben sie als etwas Seltsames geschätt. Sie sind des Beifalls nicht gewiß.

Er muß erichlichen ober erbettelt werben.

Daber find diejenigen Runftler übler baran, die perfonlich um ben Beifall des Moments bublen.

Rhapsoben, Schauspieler, Musici.

Rünftler leben, außer einigen seltenen Fällen, in einer Art von freiwilliger Armuth.

Es leuchtete zu allen Zeiten ein, bag ber Zustand, in bem fich ber bilbende Rünftler befindet, munichenswerth und beneidenswerth fei.

Entsteben bes Dilettantismus.

Allgemein verbreitete, ich will nicht fagen Bochachtung ber Runfte, aber Bermischung mit ber burgerlichen Erifteng und eine Art von Legitimation berfelben.

Der Künstler wird geboren.

Er ift eine von ber Natur privilegirte Berfon.

Er ist genothigt, etwas auszuüben, bas ibm nicht Jeber gleich thun fann.

Und boch kann er nicht allein gebacht werben.

Möchte auch nicht allein sein.

Das Runstwert forbert Die Menschen zum Genuß auf.

Und zu mehrerer Theilnahme baran.

Bum Genuß ber Runftwerte baben alle Menfchen eine unfägliche Neiauna.

Der nähere Theilnehmer mare ber rechte Liebhaber, ber lebhaft und voll genöffe.

So start wie Andere, ja mehr als Andere.

Beil er Urfache und Wirtung jugleich empfande.

Uebergang jum praftischen Dilettantismus.

Der Menich erfährt und genießt nichts, ohne fogleich probuttip au werben.

Dieß ift die innerste Eigenschaft ber menschlichen Natur. Ja man tann ohne Uebertreibung fagen, es fei bie menfoliche natur felbft. Unüberwindlicher Trieb, baffelbige zu thun.

Nachahmungstrieb beutet gar nicht auf angeborenes Genie zu biefer Sache.

Erfahrung an Rindern.

Sie werben burch alles in die Augen fallende Thatige gereizt.

Solbaten, Schauspieler, Seiltanger.

Sie nehmen fich ein unerreichbares Biel por, bas fie burch geubte und verständige Alte haben erreichen feben.

Ihre Mittel werben 8med.

Rinderzwed.

Blokes Spiel.

Gelegenheit, ihre Leibenschaft zu aben. Die fehr ihnen die Dilettanten gleichen. Dilettantismus ber Weiber.

ber Reichen.

ber Bornebmen.

Ift Beichen eines gewiffen Borfdrittes.

Alle Dilettanten greifen bie Runft von ber ichwachen Seite an. (Bom fcmachen Ende.)

Bhantafiebilber unmittelbar vorftellen zu wollen.

Leibenschaft ftatt Ernft.

Berhaltniß bes Dilettantismus gegen Bebantismus, Sandwert.

Dilettantistischer Buftand ber Runftler.

Borin er fich unterscheibet.

Ein boberer ober niederer Grad ber Empirie.

Falsches Lob des Dilettantismus.

Ungerechter Tabel.

Rath, wie ber Dilettant feinen Blat einnehmen tonnte.

Geborene Künstler, durch Umstände gebindert, sich auszubilden, find icon oben ausgenommen.

Sie find eine feltene Erfcheinung.

Manche Dilettanten bilben fich ein, bergleichen zu fein.

Bei ihnen ift aber nur eine falfche Richtung, welche mit aller Mube zu nichts gelangt.

Sie nupen fich, bem Runftler und ber Runft wenig.

Sie schaben bagegen viel.

Doch tann ber Menich, ber Runftler und bie Runft eine genießenbe, einsichtsvolle und gewissermaßen praktische Theilnahme nicht entbebren.

Absicht ber gegenwärtigen Schrift.

Schwierigteit ber Wirtung.

Rurge Schilderung eines eingefleischten Dilettantismus.

Die Philosophen werden aufgeforbert.

Die Badagogen.

Bobltbat für bie nachfte Generation.

Dilettantismus fest eine Runft voraus, wie Pfuschen bas handwerk. Begriff bes Runftlers im Gegenfat bes Dilettanten. Ausübung ber Runft nach Wiffenschaft.

Annahme einer objektiven Runft.

Schulgerechte Folge und Steigerung.

Beruf und Brofeffion.

Anschließung an eine Runfts und Rünftlerwelt. Schule.

Der Dilettant verhalt fich nicht gleich gu allen Runften.

In allen Kunsten giebt es ein Objektives und Subjektives, und je nachdem das Eine ober das Andere darin die hervorstechende Seite ist, hat der Dilettantismus Werth ober Unwerth.

Wo das Subjektive für sich allein schon viel bedeutet, muß und tann sich ber Dilettant bem Runftler nabern; 3. B. schone

Sprache, Iprifche Boefie, Mufit, Tang.

Bo es umgekehrt ift, icheiben sich ber Runftler und Dilettant ftrenger, wie bei ber Architektur, Zeichenkunft, epischen und bramatischen Dichtkunft.

Die Runft giebt sich felbst Gesethe und gebietet ber Beit.

Der Dilettantismus folgt ber Neigung ber Beit.

Wenn die Meister in ber Kunft bem falfchen Geschmad folgen, glaubt ber Dilettant, besto geschwinder auf bem Niveau ber

Runst zu sein.

Beil der Dilettant seinen Beruf zum Selbstproduziren erst aus den Wirkungen der Kunstwerke auf sich empfängt, so verwechselt er diese Wirkungen mit den objektiven Ursachen und Motiven und meint nun den Empfindungszustand, in den er versett ist, auch produktiv und praktisch zu machen: wie wenn man mit dem Geruch einer Blume die Blume selbst hervorzubringen gedächte.

Das an das Gefühl Sprechende, die lette Wirkung aller poetischen Organisationen, welche aber den Auswand der ganzen Kunft selbst voraussest, sieht der Dilettant als das Wesen berselben

an und will bamit felbst bervorbringen.

Ueberhaupt will der Dilettant in seiner Selbstverkennung das Passive an die Stelle des Aktiven setzen, und weil er auf eine lebhafte Weise Wirkungen erleidet, so glaubt er mit diesen erlittenen Wirkungen wirken zu können.

Bas dem Dilettanten eigentlich fchlt, ift Architektonik im höchsten Sinne, diejenige ausübende Kraft, welche erschafft, bildet, konstituirt. Er hat davon nur eine Art von Ahnung, giebt sich aber durchaus dem Stoff dabin, anstatt ihn zu beherrschen.

Man wird finden, daß der Dilettant zulett vorzüglich auf Reinslichkeit ausgeht, welches die Bollendung des Borhandenen ist, wodurch eine Täuschung entsteht, als wenn das Borhandene zu existiren werth sei. Ebenso ist es mit der Alturatesse und mit allen letzen Bedingungen der Form, welche eben so gut die Unsorm begleiten können.

Allgemeiner Grundfat, unter welchem ber Dilettantismus ju ge-

statten ist:

Wenn der Dilettant sich den strengsten Regeln der ersten Schritte unterwerfen und alle Stufen mit größter Genauigkeit ausssühren will; welches er um so mehr kann, da 1) von ihm das Ziel nicht verlangt wird, und da er 2), wenn er abtreten will, sich den sichersten Weg zur Kennerschaft bereitet.

Gerade der allgemeinen Maxime entgegen, wird also der Dilettant einem rigoristischern Urtheil zu unterwerfen sein als selbst der Künstler, der, weil er auf einer sichern Kunstbasis ruht, mit minderer Gesahr sich von den Regeln entsernen und dadurch

bas Reich ber Runft felbft erweitern tann.

Der wahre Künstler steht fest und sicher auf sich selbst; sein Streben, sein Ziel ist der höchste Zweck der Kunst. Er wird sich immer noch weit von diesem Ziele sinden und daher gegen die Kunst oder den Kunstbegriff nothwendig alle Mal sehr bescheiden sein und gestehen, daß er noch wenig geseistet habe, wie vortresslich auch sein Wert seln mag und wie hoch auch sein Selbstgesühl im Berdältniß gegen die Welt steigen möchte. Dilettanten oder eigentlich Pfuscher scheinen im Gegentheil nicht nach einem Ziels zu streben, nicht vor sich din zu sehen, sondern nur das, was neben ihnen geschieht. Darum vergleichen sie auch immer, sind meistens im Lod übertrieben, tadeln ungeschick, haben eine unendliche Ehrerbietung vor ihres Gleichen, geben sich dadurch ein Ansehn von Freundlichseit, von Billigkeit, indem sie doch bloß sich selbst erheben.

#### Befonderes.

#### Dilettantismus in ber Malerei.

Der Dilettant scheut alle Mal bas Gründliche, übersteigt bie Erlernung nothwendiger Kenntnisse, um zur Ausübung zu ges langen; verwechselt die Kunst mit dem Stoff.

So wird man z. B. nie einen Dilettanten finden, ber gut zeichnete; benn alsdann ware er auf bem Wege zur Kunft: hingegen giebt es Manche, die schlecht zeichnen und sauber malen.

Dilettanten ertlaren fich oft fur Mofait und Bachsmaleret, weil fie bie Dauer bes Werks an bie Stelle ber Runft fegen.

Sie beschäftigen fich öfters mit Rabiren, weil Die Berviels

faltigung sie reigt.

Sie suchen Kunststude, Manieren, Behandlungsarten, Arcana, weil sie fich meistens nicht über ben Begriff mechanischer Fertige teiten erheben können, und benken, wenn sie nur ben handgriff befäßen, so waren teine weitern Schwierigkeiten für fie vorhanden.

Eben um beswillen, weil ber mabre Runftbegriff ben Dilet-

tanten meistentheils fehlt, ziehen sie immer das Biele und Mittelsmäßige, das Rare und Köstliche dem Gewählten und Guten vor. Man trifft viele Dilettanten mit großen Sammlungen an, ja man könnte behaupten, alle großen Sammlungen seien vom Dislettantismus entstanden. Denn er artet meistens und besonders, wenn er mit Vermögen unterstügt ist, in die Sucht aus, zus sammenzuraffen. Er will nur besigen, nicht mit Verstand wählen und sich mit wenigem Guten begnügen.

Dilettanten haben ferner meistens eine patriotische Tenbeng; ein beutscher Dilettant interessirt sich barum nicht felten so lebhaft für beutsche Runft ausschließlich; baber bie Sammlungen

von Rupferftichen und Gemalben blog beutscher Meifter.

Zwei Unarten psiegen bei Dilettanten oft vorzutommen und schreiben sich ebenfalls aus dem Mangel an wahrem Kunstbegriff her. Sie wollen erstens konstituiren, d. h. ihr Beisall soll gelten, soll zum Künstler stempeln. Zweitens der Künstler, der ächte Kenner hat ein unbedingtes ganzes Interesse und Ernst an der Kunst und am Kunstwerk, der Dilettant immer nur ein halbes; er treibt Alles als ein Spiel, als Zeitvertreib; hat meist noch einen Nebenzweck, eine Neigung zu stillen, einer Laune nachzusgeben, und such siehen haß er Rechmack daburch zu entgehen, daß er bei Erstehung von Kunstwerken auch noch gute Werke zu thun sucht. Sinen hossinungsvollen Künstler zu unterstützen, einer armen Fasmilie aus der Noth zu helsen, das war immer die Ursache, warum Dilettanten dieß und das erstanden. So suchen sie bald ihren Geschmack zu zeinigen, bald ihn vom Berdacht zu reinigen.

Liebhaberei im Lanbschaftsmalen. Sie sett eine schon kultivirte Kunst voraus.

Bortratmalerei.

Sentimentalisch : poetische Tenbeng regt auch ben Dilettantismus in ber zeichnenben Runft an. Monbicheine. Shalespeare. Rupferstiche zu Gebichten.

Gilhouetten.

Urnen.

Runftwerke als Meubles.

Alle Franzosen sind Dilettanten in ber Beidentunft, als integrirenbem Theil ber Erziehung.

Liebhaber in ber Miniature.

Werben bloß auf die Handgriffe angewiesen. Liebe zur Allegorie und zur Anspielung.

#### Dilettantismus in ber Baufunft.

Mangel an ächten Baumeistern in Verhältniß gegen das Bedürfniß jchöner Baukunst treibt zum Dilettantismus, besonders da die wohlhabenden Baulustigen zu zerstreut leben.

Reisen nach Italien und Frankreich, und besonders Gartenlieb-

haberei, haben diesen Dilettantismus fehr beforbert.

Dilettanten suchen mehr zum Ursprung ber Bautunst zuruckzutehren. a) Robes Holz, Rinden 2c. b) Schwere Architektur,
dorische Säulen. c) Nachahmung gothischer Baukunst. d) Arditektur der Phantasmen und Empsindungen. e) Kleinliche Nachässung großer Formen.

Wegen ihrer icheinbaren Unbedingtheit icheint fie leichter, als fie

ift, und man lagt fich leichter bagu verführen.

#### In ber Gartentunft.

Französische Gartenkunst von ihrer guten Seite, und befonders vis-a-vis bes neuesten Geschmacks betrachtet.

Englischer Geschmad hat die Basis des Nüplichen, welches ber frangosische ausopfern muß.

Nachgeaffter englischer Geschmad hat ben Schein bes Rüplichen. Chinesischer Geschmad.

# Dilettantismus in ber Iprifchen Boefie.

Daß die beutsche Sprache burch tein großes Dichtergenie, sondern burch bloße mittelmäßige Köpfe ansieng zur Dichtersprache gesbraucht zu werden, mußte bem Dilettantismus Muth machen, sich gleichsalls barin zu versuchen.

Die Ausbildung der frangosischen Literatur und Sprache hat auch

ben Dilettanten funstmäßiger gemacht.

Franzosen waren durchaus rigoristischer, drangen auf strengere Richtigkeit und forderten auch vom Dilettanten Geschmack und Geist im Innern und ein fehlerloses Aeußeres der Diktion.

In England hielt sich ber Dilettantismus mehr an bas Latein und Griechische.

Sonette ber Italianer.

Impudenz des neuesten Disettantismus, durch Reminiszenzen aus einer reichen kultivirten Dichtersprache und durch die Leichtigkeit eines guten mechanischen Neubern geweckt und unterhalten.

Belletrifterei auf Universitaten, burch eine moberne Studirart vers anlakt.

Frauenzimmergedichte.

Schongeifterei.

Mufenalmanache.

Nournale.

Auftommen und Berbreitung ber Uebersebungen.

Unmittelbarer Uebergang aus ber Klaffe und Universität zur Schrifttellerei.

Ballaben : und Bollslieberepoche.

Befiner, poetifche Brofa.

Rarlsruber 2c. Nachbrude iconer Geifter.

Barbenwesen.

Bürgers Einfluß auf bas Geleier.

Reimlofer Bers.

Rlopftodifches Dbenmefen.

Claudius.

Wielands Laritat.

In ber altern Beit:

Lateinische Berse. Bebantismus.

Mehr Sandwert.

Fertigfeit ohne poetischen Geift.

#### Dilettantismus in ber pragmatifden Boefie.

Ursache, warum ber Dilettant das Mächtige, Leibenschaftliche, Starkdarakteristische haßt und nur das Mittlere, Moralische darstellt.

Der Dilettant wird nie ben Gegenstand, immer nur sein Gefühl über ben Gegenstand schilbern.

Er flieht ben Charafter bes Objetts.

Alle bilettantischen Geburten in bieser Dichtungsart werben einen pathologischen Charafter haben und nur die Reigung und Abneigung ihres Urhebers ausbrüden.

Der Dilettant glaubt mit bem Wit an die Poefie zu reichen. Dramatische Pfuscher werden bis zum Unsinn gebracht, um ihr Werk auszustellen.

# Dilettantismus in ber Mufik.

In der altern Beit größerer Einfluß aufs leidenschaftliche Leben durch tragbare Saiteninstrumente, welche, Empsindungen eins sacher auszudrücken, mehr Raum geben.

Medium ber Galanterie.

In ber neuern Beit Flügel und Bioline.

Mehr Werth gelegt auf mechanische Fertigkeit, Schwierigkeit und Künstlichkeit; weniger Zusammenhang mit Leben und Leibenschaft. Geht in Konzerte über.

Mehr Rahrung der Eitelkeit.

Lieber : und Opernwesen.

Falfche Hoffnung, burch tomponirte Bollslieder Nationalfinn und afthetischen Geift zu pflangen.

Gefellicafts., Tifc., Trint., Freimaurer : Lieber.

#### Dilettantismus im Tang.

In ber ältern Zeit: Bebanterie und Gleichgültigkeit. Einförmigkeit. In der neuern Zeit: Formlofigkeit und daraus hervorgehende Wildheit, Heftigkeit, Gewaltsamkeit.

Unterschied ber reprafentativen, naiven und carafteristischen Tange: Reprafentative machen bie Schonheit ber

Gestalt und Bewegung geltend und baben Würde. (Menuet.)

Naive begleiten ben belebten Buftand und haben & Fallen gern ins mehr Unmuth und Freiheit. (Englische Tange.) Charakteristische gränzen an eine objektive deben leicht in Runst. die Kazikatur.

Fallen gern ins Steife.

Ausgelaffene.

#### Dilettantismus in ber Schaufpielfunft.

Französische Komödie ist auch bei Liebhabern obligat und ein Inftitut ber Gefelligkeit.

Stalianische Liebhaberkomodie bezieht sich auf eine Puppen : und puppenartige Repräsentation.

Deutschland, altere Beit: Jesuiterschulen.

Neuere Beit: Französische Liebhaberkomöbie zur Bilbung ber Sprache in vornehmen Saufern.

Bermifchung ber Stanbe bei beutschen Liebhabertomöbien.

Bedingung, unter welcher allenfalls eine maßige Uebung im Theaterwefen unschuldig und julaffig, ja einigermaßen zu billigen fein möchte.

Bermaneng berfelben Gefellichaft.

Bermeibung paffionirter und Babl verftanbesreicher und gefelliger Stücke.

Abhaltung aller Kinder und fehr junger Bersonen. Möglichfter Rigorismus in außern Formen.

# Ungen des Dilettantismus.

Im Allgemeinen.

Er fteuert ber völligen Robbeit.

Dilettantismus ift eine nothwendige Folge icon verbreiteter Runft und tann auch eine Urfache berfelben werben.

Er kann unter gewiffen Umftanben bas achte Kunstkalent anregen und entwideln helfen.

Das handwert zu einer gemiffen Runftahnlichteit erheben.

Macht gesitteter.

Regt, im Fall der Robbeit, einen gewiffen Aunstsfinn an und verbreitet ihn da, wo der Künstler nicht hinkommen würde.

Beschäftigt die produktive Kraft und kultivirt also etwas Wichtiges am Menschen.

Die Erscheinungen in Begriffe verwandeln.

Totaleinbrude theilen.

Besit und Reproduktion ber Gestalten beforbern.

# Augen des Dilettantismus. In ber Beichenkunft.

Seben lernen.

Die Gefete tennen lernen, wonach wir feben.

Den Gegenstand in ein Bild verwandeln, b. h. die sichtbare Raums erfüllung, in sofern sie gleichgultig ist.

Die Formen ertennen, b. h. die Raumerfullung, in fofern fie be-

beutenb ift.

Unterscheiben lernen. — Mit dem Totaleindruck (ohne Unterscheisdung) fangen alle an. Dann kommt die Unterscheidung, und der dritte Grad ist die Rückkehr von der Unterscheidung zum Gefühl des Ganzen, welches das Aesthetische ist.

Diese Bortheile hat ber Dilettant mit bem Kunftler im Gegensat

bes bloßen unthätigen Betrachters gemein.

# In ber Baufunft.

Sie wedt bie freie Brobuttionsfraft.

Sie führt am schnellsten und unmittelbarsten von ber Materie gur Form, vom Stoff gur Erscheinung und entspricht badurch ber höchsten Anlage im Menschen.

Sie erwedt und entwidelt ben Sinn fürs Erhabene, ju bem fie

sich überhaupt mehr neigt als jum Schonen.

Sie führt Ordnung und Maß ein und lehrt auch, im Rugliden und Nothdurftigen nach einem schonen Schein und einer ge-

miffen Freiheit ftreben.

Der allgemeine Nugen des Dilettantismus, daß er gesitteter macht und im Fall der Robheit einen gewissen Kunstsinn anregt und ihn da verbreitet, wo der Künstler nicht hintommen wurde, gilt besonders auch von der Baufunst.

#### In ber Gartenfunft.

3deales im Realen.

Streben nach Form in formlosen Massen.

Wahl.

Schone Busammenftellung.

Gin Bild aus der Birklichfeit machen, turz erster Gintritt in Die Runft.

Eine reinliche und vollends schone Umgebung wirkt immer wohls thatig auf die Gefellschaft.

#### In ber Iprifchen Boefie.

Ausbildung ber Sprache im Gangen.

Bervielfaltigteres Interesse an humanioribus, im Gegensat ber Robheit bes Unwissenben ober ber pebantischen Bornirtheit bes bloßen Geschäftsmannes und Schulgelehrten.

Ausbildung ber Gefühle und bes Sprachausbruds berfelben.

Jeber gebildete Mensch muß seine Empfindungen poetisch schön ausdruden können.

Sbealistrung ber Borstellungen bei Gegenstanden bes gemeinen Lebens.

Kultur der Einbildungstraft, besonders als integrirenden Theils bei der Berstandesbildung.

Erwedung und Stimmung ber produktiven Ginbilbungskraft zu ben höchsten Funktionen bes Geistes auch in Wissenschaften und im praktischen Leben.

Ausbildung bes Sinnes für bas Rhythmische.

Da es noch teine objektiven Gefege weber fur bas Innere, noch für bas Acubere eines Gedichtes giebt, so mussen sich bie Liebs haber strenger noch als die Meister an anerkannte gute Muster halten und eher bas Gute, was schon ba ift, nachahmen als nach Originalität streben; im Acubern und Metrischen aber die vorhandenen allgemeinsten Gesetze rigoristisch befolgen.

Und da der Dilettant sich nur nach Mustern bilden tann, so muß er, um der Ginseitigkeit zu entgehen, sich die allgemeinstemögsliche Bekanntschaft mit allen Mustern erwerben und das Feld der poetischen Literatur noch vollkommener ausmessen, als es

ber Künstler selbst nöthig bat.

# In ber Mufit.

Tiefere Ausbildung bes Sinnes.

Mathematische Bestimmungen bes Organs werben tennen gelernt und zu Empfindungs : und Schönheitszweden gebraucht.

Gesellige Berbindung ber Menschen, ohne bestimmtes Interesse, mit Unterhaltung. Stimmt zu einer ibeglen Eristenz, selbst wenn die Musik nur ben

Tang aufregt.

#### Im Tang.

Gelenkigkeit und Möglichkeit schöner Bewegungen.
Gefühl und Ausübung des Rhythmus durch alle Bewegungen.
Bedeutsamkeit, ästhetische, der Bewegungen.
Geregeltes Gefühl der Frohheit.
Ausbildung des Körpers, Stimmung des Körpers zu allen mögslichen körperlichen Fertigkeiten.
Musikalische Körperstimmung.
Maß der Bewegungen zwischen Ueberstuß und Sparsamkeit.
Möglichkeit eines schönen Umgangs.

#### In ber Schauspielfunft.

Gelegenheit zu mehrerer Ausbildung der Deklamation. Aufmerksamkeit auf die Repräsentation seiner selbst. Barticipirt von den angeführten Bortheilen der Tanzkunst. Uebung der Memorie. Sinnliches Auspassen und Akkuratesse.

Mögliche Geselligkeit in einem eraltirten Buftanb.

# Schaden des Dilettantismus.

# Im Allgemeinen.

Der Dilettant überspringt die Stufen, beharrt auf gewiffen Stufen, die er als Biel ansieht, und halt sich berechtigt, von ba aus bas Ganze zu beurtheilen, hindert also feine Berfektibilität.

Er fest sich in die Nothwendigkeit, nach falfchen Regeln zu handeln, weil er ohne Regeln auch nicht dilettantisch wirken kann und er die achten objektiven Regeln nicht kennt.

Er kommt immer mehr von der Wahrheit der Gegenstände ab und verliert sich auf subjektiven Irrwegen. Der Dilettantismus nimmt der Kunst ihr Element und verschlechtert

Der Dilettantismus nimmt der Runft ihr Element und verschlechtert ihr Publitum, dem er den Ernst und den Rigorismus nimmt. Alles Borliebnehmen zerftört die Runst, und der Dilettantismus

Alles Borliebnehmen zerkört die Runft, und der Dilettantismus führt Nachsicht und Gunft ein. Er bringt diejenigen Rünftler, welche dem Dilettantismus näher stehen, auf Untosten der ächten Künstler in Ansehen.

Beim Dilettantismus ift der Schaden immer größer als der Nugen. Bom Handwert tann man sich zur Kunst erheben, vom Pfuschen nie. Der Dilettantismus befördert das Gleichgültige, Halbe und Charafterlose.

Schaben, ben Dilettanten ber Runft thun, indem fie ben Runftler

zu sich herabziehen;

programme so Control

٠,

Reinen guten Runftler neben fich leiben tonnen,

Ueberall, wo die Kunst selbst noch tein rechtes Regulativ hat, wie in der Boesie, Gartentunst, Schauspielkunst, richtet der Dilettantismus mehr Schaben an und wird anmaßender. Der schlimmste Fall ist bei der Schauspielkunst.

#### Schaden des Dilettantismus.

#### In ber Baufunft.

Wegen ber großen Schwierigkeit, in ber Architektur ben Charakter zu treffen, barin mannigfaltig und schon zu sein, wird ber Dilettant, ber dieß nicht erreichen kann, immer, nach Berhältniß seines Zeitalters, entweber ins Magere und Ueberlabene ober ins Plumpe und Leere verfallen. Ein Architekturwerk aber, das nur durch die Schönheit Cristenz hat, ist völlig null, wenn es diese versehlt.

Wegen ihrer ibealen Natur führt fie leichter als eine andere Runft jum Phantaftifchen, welches hier gerade am schablichsten ift.

Weil sich nur die Benigsten zu einer freien Bildung nach bloßen Schönheitsgesehen erheben können, so verfällt der Baudilettant leicht auf sentimentalische und allegorische Baukunft und sucht den Charakter, den er in der Schönheit nicht zu sinden weiß, auf diesem Wege hineinzulegen.

Baudilettantismus, ohne ben schonen Bwed erfüllen zu konnen, schabet gewöhnlich bem physischen Bwed ber Bautunft: ber

Brauchbarteit und Bequemlichfeit.

Die Publicität und Dauerhaftigkeit architektonischer Werke macht bas Nachtheilige bes Dilettantismus in diesem Fach allgemeiner und fortbauernder und perpetuirt den falschen Geschmack, weil hier, wie überhaupt in Künsten, das Borhandene und überall Berbreitete wieder zum Muster dient.

Die ernste Bestimmung der schönen Bauwerte setzt sie mit den bedeutenosten und erhöhtesten Momenten des Menschen in Berbindung, und die Psuscherei in diesen Fällen verschlechtert ihn

also gerade ba, mo er am perfettibelften sein tonnte.

#### In ber Sartenfunft.

Reales wird als ein Phantasiewert behandelt.

Die Gartenliebhaberei geht auf etwas Endloses binaus,

1) weil fie in ber 3bee nicht bestimmt und begrangt ift;

2) weil das Materiale, als ewig zufällig, fich immer verandert und der Ibee ewig entgegenstrebt.

Die Gartenliebhaberei läßt sich oft die edlern Kunste auf eine uns würdige Art dienen und macht ein Spielwert aus ihrer foliben Bestimmung.

Beforbert die fentimentale und phantastifche Rullitat.

Sie verkleinert das Erhabene in der Natur und hebt es auf, inbem fie es nachabmt.

Sie verewigt die herrschende Unart der Zeit, im Aesthetischen unbedingt und gesehlos sein zu wollen und willturlich zu phantasiren, indem sie sich nicht, wie wohl andere Kunste, torrigiren und in der Zucht halten läßt.

Bermischung von Runft und Natur.

Borliebnehmen mit dem Schein.

Die dabei vorkommenden Gebäude werden leicht, spindelartig, hölzern, brettern aufgeführt und zerstören den Begriff solider Baukunst, ja sie heben das Gefühl für sie auf. Die Strohbächer, bretternen Blendungen, Alles macht eine Neigung zur Kartenhaus-Architektur.

# In ber Ihrifden Poefie.

Belletristische Flachheit und Leerheit, Abziehung von foliden Studien ober oberflächliche Behandlung.

Es ist hier eine größere Gefahr als bei andern Runsten, eine bloße bilettantische Fähigkeit mit einem achten Runstberuse zu verwechseln, und wenn dieß der Fall ist, so ist das Subjekt übler daran als bei jeder andern Liebhaberei, weil seine Griftenz völlige Nullität hat: denn ein Boet ist nichts, wenn er es nicht mit Ernst und Kunstmäßigkeit ist.

Dilettantismus überhaupt, befonders aber in der Boefie, schwächt die Theilnehmung und Empfänglichkeit für das Gute außer ihm, und indem er einem unruhigen Broduktionstriebe nachgiebt, der ihn zu nichts Bolltommenem führt, beraubt er sich aller Bildung, die ihm durch Aufnahme des fremden Guten zuwachsen könnte.

Der poetische Dilettantismus tann boppelter Art fein. Entweber vernachtäffigt er bas (unerläßliche) Mechanische und glaubt genug gethan ju haben, wenn er Geist und Gefühl zeigt; ober

er sucht die Boesie blos im Mechanischen, worin er sich eine handwerksmäßige Fertigkeit erwerben kann, und ift ohne Geist und Gehalt. Beibe sind schallich, boch schabet jener mehr ber

Runft, Diefer mehr bem Gubjett felbft.

Alle Dilettanten sind Plagiarii. Sie entnerven und vernichten jedes Original schon in der Sprache und im Gedanken, indem sie es nachsprechen, nachässen und ihre Leerheit damit ausslicken. So wird die Sprache nach und nach mit zusammengeplünderten Phrasen und Formeln angefüllt, die nichts mehr sagen, und man kann ganze Bücher lesen, die schon styllsurt sind und gar nichts enthalten. Kurz, alles wahrhaft Schone und Gute der ächten Poesie wird durch den überhandnehmenden Dilettantismus profanirt, herumgeschleppt und entwürdigt.

#### In ber pragmatifden Boefie.

Alle Nachtheile des Dilettantismus im Lyrischen find hier noch in weit höherm Grad; nicht nur die Kunst erleidet mehr Schaben, auch das Subjekt.

Bermischung ber Gattungen.

#### In ber Mufit.

Wenn die Bildung des Musitoilettanten autodidaktisch geschieht und die Komposition nicht unter der strengen Anleitung eines Meisters, wie die Applikatur selbst, erlernt wird, so entsteht ein ängskliches, immer ungewisses, unbefriedigtes Streben, da der Musitoilettant nicht, wie der in andern Kunsten, ohne Kunstregeln Esselte bervordringen kann.

Auch macht ber Musikvilettantismus noch mehr als ein anderer untheilnehmend und unfähig für den Genuß fremder Aunstwerte, und beraubt und beschränkt also das Subjekt, das er in seiner einseitigen und haralteristischen Form gesangen halt.

# Im Tang.

Berbrochenheit der Glieder und Affektation. Steifigkeit und Bedanterie. Karikatur. Gitelkeit. Falsche Ausbildung des Körpers. Charakterlosigkeit und Leerheit. Berflossens schlaffes Wesen.

Manierirtes Wesen in Uebertreibung schöner Bewegung. Entweder steif und ängstlich oder unmäßig und rob. (Beides wird durch das Gefällige und Bedeutende verhindert.) Reigt die Gesellschaft zu einer sinnlichen Leerheit. Eitelkeit und einseitige Richtung auf die körperliche Erscheinung. Man muß es in der Tanzkunst deswegen zur Meisterschaft bringen, weil der Dilettantismus entweder unsicher und ängstlich macht, also die Freiheit hemmt und den Geist beschantt, oder weil er eitel macht und dadurch zur Leerheit führt.

### In ber Schaufpielfunft.

Karikatur ber eigenen fehlerhaften Individualität. Ableitung des Geistes von allem Geschäft durch Borspiegelung einer phantastischen Aussicht.

Aufwand alles Intereffes und aller Baffion obne Frucht.

Ewiger Birtel in einer einförmigen, immer wiederholten und gu nichts führenden Thatigfeit.

(Dilettanten wiffen fich nichts Anziehenderes als die Romobiens proben, Schaufvieler von Metier baffen fie.)

Borzugsweise Schonung und Bergartelung bes Theaterdilettanten burch Beifall.

Ewige Reizung zu einem leibenschaftlichen Buftand und Betragen, ohne ein Gegengewicht.

Nahrung aller gehäffigen Passionen, von den schlimmsten Folgen für die bürgerliche und bausliche Eristenz.

Abstumpfung des Gefühls gegen die Poesie. Exaltirte Sprache bei gemeinen Empfindungen.

Gin Trobelmartt von Gebanten, Stellen und Schilberungen in ber Reminisceng.

Durchgangige Unnatur und Manier auch im übrigen Leben.

höchst verberbliche Nachsicht gegen bas Mittelmäßige und Fehlers hafte in einem öffentlichen und gang persönlichen Fall.

Die allgemeine Tolerang für das Ginhelmische wird in biefem Fall eminenter.

Höchft verberblicher Gebrauch ber Liebhaberschauspiele zur Bilbung ber Kinder, wo es ganz zur Frage wird. Zugleich bie gesfährlichste aller Diversionen für Universitäten 2c.

Berftorte 3bealität ber Runft, weil ber Liebhaber, ber fich nicht burch Aneignung ber Kunftbegriffe und Traditionen erheben tann, Alles burch eine pathologische Wirklichteit erreichen muß.

# Deutsche Literatur.

# Recenstonen in die Frankfurter gelehrten Anzeigen ber Sabre 1772 und 1778.

Allgemeine Theorie der schönen Künste, in einzelnen, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden Artikeln abgehandelt, von Johann Georg Sulzer. Erster Theil von A. bis J. Leipzig 1771. Bei Weidmanns Erben und Reich. 4. 568 S.

Wir glauben, es kann ein Werk der allgemeinen Erwartung nicht entsprechen, weil es nach einem den Kräften des Berfassers, aber nicht der Ratur seines Stoffs angemessenen Plan ist bears beitet worden; es kann bei einzelnen Bollkommenheiten ein mageres Ganzes darstellen, und doch von dersenigen Seite, wohin ihn sein vorzügliches Talent zog, ein Monument seines Urhebers bleiben. Herr Sulzer umfaste einen Weltkreis von Materie; seine Schulstern waren zu schwach; er sonderte also ab, was sie nicht tragen konnten, und handelte hierin als ein Mann, der für die Sache der Wahrheit und seines eigenen Ruhmes sorgte.

Es enthält bieses Buch Nachrichten eines Mannes, ber in bas Land ber Kunst gereist ist; allein er ist nicht in bem Lande geboren und erzogen, hat nie barin gelebt, nie barin gelitten und genossen, nur Observationen, aber nicht Experimente hat er angestellt. Es ist Polybius, ber Taltiter, und nicht Thuseholdes und Xenophon, der General; Hume, der Stribent, und nicht Burnet, der Staatsmann, der schreibt. Wir wollen

ibn felbst boren, mas er von seinem Blane fagt:

"Ich habe über bie schönen Kunfte als Philosoph und gar nicht als ein sogenannter Runftliebhaber geschrieben. Dieje-

nigen, die mehr kuribse als nübliche Anmerkungen über Runftler und Runftfachen bier fuchen, werben fich betrogen finden. Auch war es meine Absicht nicht, die mechanischen Regeln ber Runft zu sammein und bem Runftler, so zu fagen, bei ber Arbeit bie Sand zu führen. Bubem bin ich fein Runftler und weiß wenig von den prattischen Gebeimniffen ber Runft. Für ben Liebhaber, nämlich nicht für ben turiofen Liebhaber ober ben Dilettanten, ber ein Spiel und einen Zeitvertreib aus ben iconen Runften macht, sondern für den, ber ben mabren Genuß von den Werken des Geidmads haben foll, habe ich baburch geforgt, bag ich ihm viel Borurtheile über die Ratur und die Anwendung ber iconen Runfte benehme; daß ich ihm zeige, mas für großen Nugen er aus benfelben gieben tonne; daß ich ibm fein Urtheil und feinen Gefcmad über das mabrhaftig Schone und Große schärfe: daß ich ibm eine Hochachtung für gute und einen Etel für ichlechte Werte einfloge: baß ich ihm nicht gang unfichere Mertmale angebe, an benen er bas Gute von bem Schlechten unterscheiben tann."

Dieses war der Plan, ben sich herr Sulzer vorgeschrieben batte; allein mar es ber einzige und beste gur Fortschreitung ber Runft? Und war dieses Wert überhaupt das überlegte Unternehmen eines Mannes, ber mit Scharfficht bes Geiftes und Ehrlichkeit des herzens das unermegliche Reld überfieht, das er zu bearbeiten unternimmt? Die wesentlichen Mangel entspringen wohl aus der ersten und mabrften Quelle, weil es unmöglich ift, baß ein einziger Mann alle bagu erforberlichen Renntniffe in fich vereinige. Wir tennen ein Genie in Deutschland, bas ben bilbenben Beift Blato's mit ber taftenben Erfahrungsphilosophie und bem mannigfaltigen Reichthume bes Runftrichtermiffens vereinigt: und boch glauben wir, dieser Mann murbe die Theorie ber Runft nur in Gefellicaft eines Leffing, Benne, Ramler, Sulger angreifen wollen und bie Literatur eines Sageborn, Fasli und Beineden zu Rathe ziehen. Nachstdem ift bas Auditorium ber Berfaffers ju tlein gemablt. Warum barf ber Runftliebbaber nicht über die Runft guboren? Bir, die wir, nach bes Berfaffers Ausbrud, mit ben Runften Ungucht treiben, batten immer gewünscht, daß er, als Philosoph, uns aus allgemeinen Grundfapen Die mannigfaltigen Phanomene ertlart batte, von benen ber Birtuofe fagt: Das muß fo fein! bas lagt! das thut Wirkung! Immer ein Bifchen mehr Dogma und dafür weniger moralische Predigt über unsere Unzucht!

Die psychologischen Erklärungen abstrakter Ibeen machen beinahe zwei Drittheile bes Werkes aus; sie sind meist nach dem einmal festgesesten Blane gut geschrieben und sind Beilagen zu dem Ruhme des Berfasses, als eines unserer ersten Landwirthe der Bbilosophie.

ber Einöben in urbares Land zu verwandeln weiß. Allein auch in biefen Artiteln munichten wir nicht bloge Darzählung ber Martsteine, sondern Bemertung der Plate, wie fie verstellt werden tonnen: auch immer ein wenig batonifde Bilberfturmerei, Singergeig und Abnung ju Entbedungen Columbs. Wir wundern uns, baß ber Berfasser bem Faben nicht gefolgt ift, ben Leffing und Berber aufgewunden baben, ber bie Grangen jeder einzelnen Runft und ihre Bedürfniffe bestimmt. Rachdem die Berren Theorieenschmiede alle Bemerkungen in ber Dichtkunft, ber Malerei und Stulptur in Ginem Topf geruttelt batten, fo mare es Beit, baß man fie wieder herausholte und für jede Runft fortirte, befonders bie ber Stulptur und Malerei eigenen Grundsate. Allein baju gehört freilich eine noch ju erfindende Pspchologie, ju ber alle Jahre vielleicht nur Gin Bruchstein Erfahrung bingutommt. - Dir vermissen gerade bagegen basjenige, mas in einem nach alphabetischer Ordnung abgetheilten Werte vorzüglich ftattfinden tann, b. i. Rritit, Literatur, Charatteristit einzelner Runftler. Der Recenfent weiß aus eigener Erfabrung, wie undantbar es ift, in einer nach Epochen abgetheilten Abhandlung über die Kunft bas Porträt eines großen Mannes an bas andere zu stellen. So richtig jebe einzelne Beichnung fein mag, fo ermubet fie boch ben Beift bes Lefers; allein wenn er fie unter jeden Buchstaben vertheilt antrifft, fo gefällt es. Der Berfaffer bat es mit einigen Buften bes Alterthums verfucht, allein ben Muth finten laffen, ba die Galerie ber neuern Beiten gablreicher murbe. Indeffen ift bie Mannigfaltigfeit noch nicht Entschuldigung genug fur bie gangliche Abwesenheit, und bas Genie war zu allen Beitaltern eine fo fparfame Erfcheinung, daß die Sammlung und Auswahl der Charaftere gewiß keine Maffe geworden sein murde. S. 459 fpricht herr Sulzer felbft für dieses unser pium desiderium. "Es wurde angenehm fein und zu naherer Kenntniß bes menschlichen Genie's ungemein viel beitragen, wenn Renner aus ben berühmteften Werten ber Runft das besondere Geprage des Genie's der Kunftler mit psychologis fcher Genauigkeit zu beftimmen suchten." Dan bat es zwar mit einigen Genien ber erften Große versucht; aber mas man in Dieser Art hat, ist nur noch als ein schwacher Anfang ber Naturbistorie bes menschlichen Beistes anzuseben. Dazu gehört freis lich mehr als Junius de pictura veterum, Gravina, bu Bos, Brumop und alle Rollettaneensammler alter und neuer Reiten!

In Ansehung des Plans haben wir ferner bemerkt, daß die Theorie für den Liebhaber der Kunft, der noch nicht zum Kenner erwachsen ist, nicht genug zusammengehalten wird, sondern daß dassenige, was unter Einem Artikel hätte stehen und worauf man in den andern nur hätte verweisen dürsen, zu sehr auseinsandergerückt ist; und dadurch geht der Augenpunkt verloren. B. B. Entwurf, Anfang, Ende, Ganz, Anordnung hätte Einen Artikel formiren können, so wie Falten und Gewand, Fassung und Begeisterung, Beweis, Beweisarten und

Beweisgrunde, Ginheiten und Drama.

Wir wurden undankbar fein, wenn wir nicht bemerken wollten, welche Artifel vorzüglich unfern Beifall gefunden haben. Dabin gehören: Anordnung, Ausbrud, Bautunft, Baumeifter, Charafter, Romodie, eigenthümliche Karbe, Entfernung, Farben, Gebicht, Gefdmad, Saltung u. a. m. In allen bemerkt man das porzugliche Talent des Philosophen. bie verwideltsten Ibeen ber Empfindung auseinanderzuseten und aus ben erften Rraften ber menschlichen Seele berguleiten. Das gegen wird es uns erlaubt fein, auch die Fleden anzuzeigen. Ruweilen scheint ber Berfasser sein Auditorium aus ben Augen ju laffen und nicht ju bebenten, baß bier muß gelehrt und nicht tonverfirt fein; jum Beifpiel bei bem Artitel Abbrud batte man für ben Gelehrten, ber tein Runfttenner ift, ber Baften gebenten follen; benn fonft glaubt ein Jeber, man babe nur Abbrude in Siegellad und Schwefel nothig, um eine Lippertiche Fabrit anzulegen. In der Anordnung wird zwei Mal ber ppramibalifden Gruppirung gebacht, allein boch nicht ber rechte Fled so getroffen, daß dieser sonderbare Lebrsat des Michel Angelo für den Unwissenden anschaulich wird. Der Artitel Allegorie ift lang, allein wir fürchten, daß bei biefer Reise um bie Welt die fleine Insel vorbeigeschifft worden, wo die erften Bestandtheile zu finden waren, nach benen man die Allegorie tomiicher und ernfter Gattung vom Somer bis auf Swift batte ordnen tonnen. Antite: Sier ift ein wenig Literatur, aber Mes so unter einander angegeben, wie bei einer Stochaufischen Bibliothet. Die Artitel Horag, Anatreon, Somer überlaffen wir ben Rennern, um über ibre Bollftanbigfeit, Richtigfeit ober Dürftigteit bas Endurtheil auszusprechen. Gehr fchiefe Exempel find uns aufgestoßen, wenn unter andern bei ber Er-findung bemertt wird, daß ber Geist im hamlet gu bem Beift in ber Semiramis Gelegenheit gegeben babe.

Durch das Ganze herrscht überhaupt eine beständige Strafpredigt gegen Wieland, Gleim und Jacobi. hingegen find saft alle Beispiele des Großen und Erhabenen aus der Roachide genommen. Nachdem sich die Wasser ber epischen Sündsluth in Deutschland verlausen, so hätte man die Trümmer der Bodmerischen Arche auf dem Gebirge der Andacht weniger Pilgrime

überlassen können. Bare herr Sulzer selbst ein Dilettant, so würde sein Kunstspstem nicht trübsinniger Eifer, sondern heitrer Glaube sein, der nie schmählt. Ueber die Moralität seiner Schriften ist der Berfasser des Agathon und der Musarion bei allen gesunden Köpfen längst gerechtsertigt, und Kenner des menschlichen herzens mögen entschen, ob eine Leitung und Berseinerung des Gefühls durch Blumenpfade einer lachenden Landschaft nicht geschwinder zum Ziel führe als die kurzeste mathesmatische Linie des moralischen Raisonnements.

Neber den Werth einiger deutschen Dichter und über andere Gegenstände, den Geschmack und die schöne Literatur betreffend. Ein Brieswechsel. Erstes Stück. Frankfurt und Leipzig 1771. 8. 20 Bogen.

Es ist eine undankbare Arbeit, wenn man Keper retten soll, wie es diese Versasser in Ansehung der allgemeinen Orthodoxie des Geschmacks sind, gegen die sie sich auslehnen. An Gellert, die Tugend und die Religion glauben, ist dei unserm Publiko beinahe Sins. Die sogenannten Freigeister in Sachen des Genie's, worunter leider alle unsere jett lebenden großen Dichter und Kunstrichter gehören, hegen eben die Grundsätze dieser Briefsteller; nur sind sie so klug, um der lieben Ruhe willen eine esoterische Lehre daraus zu bilden. Es thut uns leid, daß diese Versasser die Regeln einer Erdauungsschrist verkannt und nicht mehr erslaubte Charlatanerie bei ihren Patienten angewendet haben. Sie wollten den lallenden, schlasenden und blinzenden Theil des Publikums kuriren, und sie sangen dabei an, daß sie ihm seine Puppe nehmen — Bilderskürmer wollen einen neuen Glauben predigen!

Gellert ist bei ihnen ein mittelmäßiger Dichter ohne einen Funken von Genie: das ist zu hart! Gellert ist gewißkein Dichter auf der Scala, wo Osian, Klopstod, Shakespeare und Milton stehen, nach dem Maßstad, womit Warton mißt, und wo selbst Bope zu kurz siele, wenn er den Brief seiner Heloise nicht geschrieben hätte; allein hört er deswegen auf, ein angenehmer Fabulist und Erzähler zu sein, einen wahren Einsluß auf die erste Bildung der Nation zu haben? Und hat er nicht durch vernünstige und oft gute Kirchenlieder Gelegenheit gegeben, den Wust der elendesten Gesänge zu verbannen und wenigstens wieder einen Schritt zu einer unentbehrlichen Berbesserung des Kirchenrituals zu thun? Er war nichts mehr als ein Bel Csprit, ein brauchbarer Roof: allein muß man ibm daraus ein Berbrechen machen und

fich wundern, wenn der gemeine Saufen nur Augen und Obren für bergleichen Art von Schriftstellern hat? Nicht allein bei uns, sondern in allen Ländern wird die Anzahl der benkenden Menichen, der mabren Gläubigen immer eine unsichtbare Rirche bleiben. Der Recenfent ift Beuge, bag ber felige Mann von ber Dichttunft, bie aus vollem Bergen und mabrer Empfindung ftromt, welche die einzige ift, keinen Begriff hatte. Denn in allen Borlefungen über ben Geschmad bat er ihn nie bie Ramen Rlopftod, Rleift, Wieland, Gefiner, Gleim, Leffing, Gerftenberg, weber im Guten noch im Bofen, nennen boren. Bei ber Chrlichfeit feines herzens läßt fich nicht anders foliegen, als daß fein Berftand fie nie für Dichter erkannt hat. Es war vielleicht auch natürlich, baß er, bei ber gebrochenen Ronftitution feines ganzen Befens, Die Starte bes Belben für Duth bes Rafenden halten mußte, und daß ihm die Klugheit, die Tugend, die nach Wieland Die Stelle aller andern zuweilen in Diefer Welt vertritt, anrieth,

nichts von diesen Mannern zu fagen. Bir munichten, daß die Ausfälle ber Berfaffer weniger beftig maren; bie Rebensarten bethronifiren, aus ber Schange verjagen und bergleichen flingen zu feindlich ober zu niedrig. Indeffen ift biefe Schrift tein Gewäsche, wie man fie unter biefem Titel dem Bubliko hat aus den händen rasonniren wollen. Unter ber nachläffigen Beitschweifigkeit biefer Briefe verkennt man nie die benkenden Köpfe, und wir empfehlen die Erinnerung über Die Journalisten gleich ju Anfang, die Bemertung über ben Unterschied ber Fabel G. 142 und 148, die Rettung Miltons gegen bie Musmeffungen bes Berrn Brofeffor Raftner S. 164, über bas Lehrgebicht S. 195, und bie vortrefflichen Gebanken über Wielands Berbienft als Lebrbichter in ber Mufarion S. 196, bie Rangordnung Gellerts mit Dufc und U3 S. 200, den Augenpunkt, woraus fie die Gellertice Moral betrachten, S. 243 und 250, und ben gangen Solus unfern Lefern jur Bebergigung. Borfat, ju ichaben, fieht man aus bem Detail ber Rritiken; allein begwegen find fie nicht unrichtig. Man hat unter ben Fabeln freilich nicht bie beften gemablt und bei ben Erzählungen bie ichmache Seite Gellerts, bas ift, die Malerei untersucht und ihn am Ende gar mit Ariofto gemeffen. Wir find aber boch verfichert, bag biefe Brobuttion mit allen ihren fauern Theilen ein nünliches Rerment abgiebt, um bas erzeugen zu belfen, mas wir bann beutiden Gefomad, beutides Gefühl nennen murben.

Schreiben über ben homer, an die Freunde ber griechischen Literatur. Bon Seybold, Professor in Jena. Eisenach 1772. 8. 51 S.

herbei, meine jungen Freunde, berbei! bie ihr euch langft nach bem Anschauen homers gesehnt, euch ift ein neuer Stern aufgegangen, ein neuer Marfcall, einzuführen jum Throne bes Ronigs, ein neuer Prophet, ber fein handwert meisterlich treibt! Erft Rlagen über Diefe letten Beiten, über Die Wolte ber Irrlehrer, die herumtaumeln, das Bolt zu verführen, und fprechen: Siehe, homer ist bier! homer ift ba! - "Ich aber," ruft er, "bring' euch ins Beiligthum; nicht nur ju ibm, auf feinen Schoof fet' ich euch, in feine Urme leg' ich euch! Berbei, ihr Rindlein!"

Bar's nur eine Bufte bes Altvaters, por bie er euch inswifchen ftellte, euch beutete auf ber hohen Stirne murbige Runzeln, auf ben tiefen Blid, auf bas Schweben ber Honiglippe, baß ber beilige Sinn ber überirbischen Geftalt über euch tame, ihr anbetetet und Wärme und Muth euch entzündete! welcher ift unter euch fo ungludlich, ber neologisch : tritisch fragen burfte: Barum bebedt er ben tablen Scheitel nicht wohlanftanbig mit einer Berude?

hinaus mit ihm, daß er Professor Sepholds Fingerzeige folge, herumgetrieben werbe in Buften, wo tein Baffer ift.

Alfo ben Charafter bomerifder Gefange ju beftimmen, tritt er auf, anzugeben, mas und wie homer gedichtet bat, ben Magitab zu bezeichnen, wornach feine Fehler und Schonbeiten au berechnen find!

Kurs erste benn homers Stoff, und wie er weislich ben intereffanteften fur feine Ration mablte - ben trojanifchen

Rrieg zur Ilias, beffen Folgen zur Obpffee.

Der trojanische Krieg! Stoff gur Blias! Man follte benten, er tenne nur bas Gebicht aus ber Ueberschrift; aber ber herr Professor haben's gelesen; folimmer! ftubirt; immer folimmer! Ber intereffirt fich einen Augenblid für Troja? Steht nicht burchaus die Stadt nur als Coulisse ba? Ift jum Anfange die Rede pon Eroberung ber Stadt ober von mas anderm? Erfährt man nicht gleich, Troja wird trop aller Bemühungen ber Griechen biegmal nicht eingenommen? Sett ja faum Einer einmal einen Fuß an die Mauer. Ift nicht bas hauptintereffe bes Rampfs bei ben Schiffen? - Und bann die handelnden! Weffen ist bas Intereffe, ber Griechen ober bes Achille? Wenn homer feiner Nation schmeicheln wollte, war's der Weg, das Unglud ihres Heers durch den Eigensinn eines Einzigen bestimmen zu lassen? Wo ist Nationalzweck im ganzen Gedicht? — Der Verdruß und die Befriedigung eines Einzigen; woran die Nation Theil nehmen mußte als Nation, ist hier und da das Detail, nirgends das Ganze.

Run Stoff ber Obpffee! Rüdtehr ber Griecen! Der Griechen? ober eines einzigen, einzelnen, und noch bazu bes abgelegensten ber Griechen, bessen Rüdtehr ober Richtrudtehr nicht ben minbesten Einfluß auf die Ration haben könnte? Und auch hier wieder sucht ber herr Professor das Interesse in der ganzlichen Revolution dieser zwanzig Jahre, in der entserntesten Rebenidee.

Er kommt auf Homers Art, ben Stoff zu behandeln, und fragt, nach Anlaß seiner tresslichen Prämissen: Wer gab Homeren ein, den trojanischen Krieg und die Rückkehr der Griechen besonders zu behandeln? Warum theilte er die Flias und Odpsse?— Und mehr solche Warums, die ihm die Ungereimtheit beantworten mag, die sie ihm eingab. Ferner plappert er dem Horaz nach: "Wer lehrte ihn, die Leser in die Mitte der Begebenheit reißen?" Das ist doch nur der Specialfall der Odpssee, um auch Geschichte der Einheit näher zu bringen. Daraus hat man eine Regel der Epopöe gemacht. Und wo werden wir in der Isias in medias res gerissen? Wohl nach dem Herrn Prosessor, da res der trojarnische Krieg ist. Ist und bleibt aber der Born des Achilles Stoff der Isias, so fängt sie unstreitig ab ovo an, ja noch ehe das ovum empfangen war.

Darauf vom Einfluß bes Zeitalters auf seine Gedichte! Da fängt der Here Prosesson wieder von außen an; auch ist das Bischen Außenwert Alles, was er kennt. Bon Krieg und Streitbegier, und wie das nicht so honnet und ordentlich zugieng, wie bei uns, dann einen Federstrich, mit dem er das Religions.

verhältniß umreißt.

Hier endigt sich der allgemeine Theil seiner Abhandlung, und der herr Professor sprickt: "Aus dieser Beschreibung, die ich, wie man sieht, aus dem homer selbst zusammengetragen habe" — wohl zusammengescharrt, gestoppelt! — "läst sich der Einstuß, den die Beit des trojanischen Kriegs auf die Sittenbeschreis bungen und Sprache der homerischen Gedichte hatte, angeden." Da ist's uns denn auch gegangen, wie Leuten, die im Hause eines prahlenden Bettlers inventiren: durchaus die Hoffnung bestrogen! Leere Kästen, leere Töpse! und Lumpen!

Sitten! Und ba, anstatt Gefühls des höchften Jbeals menschlicher Natur, der höchsten Burde menschlicher Thaten, entschuldigt er den Homer, daß seine Zeit Tapferleit für die höchste Tugend hielt, daß die Stärke der Leidenschaft den übrigen Stärken gleich war; entschuldigt das in dem unbedeutenden Tone prosessorischer Tugendlichkeit, den wir in Deutschland über die Sitten griechischer Dichter schon mehr haben derasonniren hören. Und wirft über bas noch hier und ba fo fein spottelnde Bormurfe an unsere Beiten, bag man beutlich ertennt, er habe weber jene Beiten noch unfere, noch irgend welche Beiten berechnen tonnen.

Beschreibungen. Archaologischer Trobelfram!

Sprache. So wenig, mas junge Freunde berbeiloden konnte, als bisber. Allotria, fritische Weitläufigkeiten. Doch buntt ihn bas ber Gefichtspuntt ju fein, aus welchem man von ben mabren Aleden und mabren Schonbeiten Somers urtheis len foll.

Da es nun aber auf ben Nugen tommt, ben wir aus bem Studium bes homer icopfen tonnen, findet ber herr Professor auf einmal, daß fein Schriftchen icon ju lang fei. Uns wenigftens buntt, bas hatte ber hauptzwed bes herrn Brofeffors fein follen, und da streicht er dran hin, und aus dem, was er so kurz hinwirft, ließe sich auch ohne Lieblosigkeit schließen — er habe bier gar nichts zu fagen gewußt.

"Ein junges Benie lerne von ibm, Dichter feiner Nation werben, wie Birgil." Bann mar Birgil Dichter feiner Nation? ben Romern bas, mas homer ben Griechen mar? Bann tonnt' er es fein? Benn fie fonft nichts aus ibm lernen. als mas Birgil, mas mehrere aus ibm gelernt baben, mit Spaeinthen, Lotos, Bioletten ihre Gebichte auszuputen, braucht's all ben Aufwand nicht. Drum munichen wir auch zum Besten bomers und unferer Literatur herrn Sephold teinen Schuler und Rachfolger. Beffer unwiffend als fo belebrt.

Kranken zur griechischen Literatur. I. Abschnitt. Würzburg 1772. 8. 176 **S**.

Unter biefem mpstischen Titel tommt in Burgburg eine Art von periodifcher Schrift beraus, beren Blan von bem Berfaffer 6. 4 biefes Abschnitts ergahlt wird. "Er will uns bas Genie und ben Beift aller griechischen Schriftsteller, Siftoriter, Dichter und Philosophen tennen lehren; er will nachber einen forschenden Blid in alle Schriften feiner Originale magen; querft fie im Gangen, bernach in ihren einzelnen Theilen betrachten; die Berbindung bes Blans, fo wie die Ausführung beffelben beurtheilen; auf Schonbeiten und Gehler merten; die Farbe bes Ausbrucks untersuchen: Scharffinn, Dig, Enthusiasmus, Moral, Politit, Richtigfeit ber Ergablung prufen und feine Lefer in bas Beitalter gurudführen, in welchem unfer (b. i. jeber) Autor fur feine Belt fcbrieb." -

Uns fdwindelt! Der himmel gebe biefem Mann Methufalems Alter, Reftors Beredfamteit und bas Genie aller feiner Autoren zusammen! Was wird er dann nach 960 Jahren für ein Werk kiefern! Die vorliegenden Blätter, die einen Auszug aus der Jliade — Homerum in nuce — ungefähr enthalten, vermuthlich für die, welche nicht Zeit haben, den Homer zu lesen — diese Blätter, sagen wir, werden ohne Zweisel vorausgeschick, um das große Werk nach 960 Jahren damit zu emballiren. Wir wüßten nicht, was wir sonst damit zu machen hätten.

D ihr großen Griechen! und du Homer! Homer! — boch so überset, tommentirt, extrabirt, enulleirt, so sehr verwundet, gestoßen, zerfleischt, durch Steine, Staub, Pfüßen geschleift, getries

ben, geriffen -

Ουδέ τί οί χρώς σήπεται, ουδέ μιν εύλαί Έσθουσ. — — "Ως τοι χήδονται μάχαρες θεοί Καὶ νέχυός περ έσντος — —

(berührt nicht Berwesung sein Fleisch, nagt nicht ein Burm an ihm; benn fur ihn sorgen die seligen Gotter auch nach bem Tobe.)

Robert Woods Versuch über das Originalgenie des Homer. Aus dem Englischen. Frankfurt am Main. In der Andredsschen Buchhandlung. 8. 314 S.

Außer ber brittischen besitt teine ber jetigen europaischen Nationen ben Enthusiasmus für die Ueberbleibfel bes Alterthums, ber weber Roften noch Mube scheut, um fie, wo möglich, in ibrem völligen Glanze wieder herzustellen. Benn neulich ber franablifche Raufmann Bups bie alten und neuern Griechen verglich. fo war dieß nur eine spielende Unterhaltung gegen das Berdienft, bas fich Wood um ben homer erworben bat. In bas Genie biefes Dichterpatriarchen einzubringen, konnen uns weber Ariftoteles noch Boffu Dienste leiften. Bergeblich murbe man baber bier ben Regeltram suchen, ben Blair jur Erläuterung bes Offian und eine Dame zur Apologie des Shatespeare angewendet haben. Wenn man bas Originelle bes homer bewundern will, so muß man sich lebhaft überzeugen, wie er sich und der Mutter Natur Alles ju banten gehabt habe. Ohne die genaueste Kenntniß aber ber Beiten und des Orts, wo er gefungen, wird dieß nie möglich fein. Die Beiten muß man, ba uns außerbem teine Dentmale bavon übrig geblieben, aus ibm felbft, und ben Ort burch Reisen tennen lernen. Beibes hat bie große Schaar feiner Ausleger bisher gang vernachläffigt. Bood ftubirte feinen homer mit philofophischen Mugen und ftellte hierauf mehr benn Gine Reise in bie Gegenben an, bie burch bie Aliabe und Dopffee berühmt

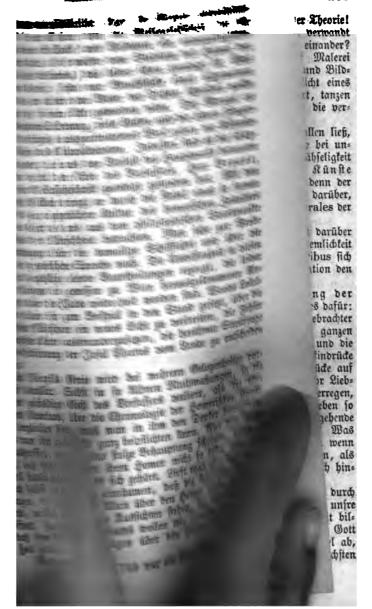

bruden. Als ein Geschent tam sie nach Göttingen, wo sie herr henne aussubrlich beurtheilte, bessen Recension bier ber Borrede bes Uebersetzers eingeschaltet worden ist. Das hepnesche Lob und bie Seltenheit des Werts reizte manche übersetungsbegierige hand, darnach zu trachten, aber alle Versuche waren vergebens. herr Michaelis, der Bester jenes einzigen Eremplats in Deutschand, suchte in allen seinen Schriften die Verleger zu loden, um es dem Meistbietenden zu verhandeln. Wie der gegenwärtige Uebersetzer es habhaft geworden sei, hat er nicht für gut befunden zu entbeden.

Drud und Papier machen ber Andreaschen Buchhandlung Chre.

Die schönen Künste in ihrem Ursprung, ihrer wahren Natur und besten Anwendung, betrachtet von J. G. Sulzer. Leipzig 1772. 8. 85 S.

Sehr bequem ins Französische zu überseten; könnte auch wohl aus bem Französischen übersett sein. Herr Sulzer, ber nach dem Beugniß eines unserer berühmten Männer ein eben so großer Philosoph ist, als irgend einer aus dem Alterthume, scheint in seiner Theorie, nach Art der Alten, mit einer exoterischen Lehre das arme Publikum abzuspeisen, und diese Bogen sind, wo mog-

lich, unbedeutender als alles Undere.

Die schönen Kunste, ein Artikel ber allgemeinen Theorie; tritt hier besonders ans Licht, um die Liebhaber und Kenner desto eber in Stand zu sehen, vom Ganzen zu urtheilen. Wir haben beim Lesen des großen Werks disher schon manchen Zweisel geshabt; da wir nun aber gar die Grundsätze, worauf sie gebaut ist, den Leim, der die verworsenen Lexikonsglieder zusammen ber leben soll, untersuchen, so sinden wir uns in der Meinung nur zu sehr bestärt, hier sei für Niemanden nichts gethan, als für den Schüler, der Elemente sucht, und für den ganz leichten Diletztanten nach der Mode.

Daß eine Theorie der Kunste für Deutschland noch nicht gar in der Zeit sein möchte, haben wir schon ehmals unfre Gedanten gesagt. Wir bescheiden uns wohl, daß eine solche Meinung die Ausgabe eines solchen Buchs nicht hindern kann; nur warnen können und mussen wir unfre guten jungen Freunde vor dergleichen Werten. Wer von den Kunsten nicht sinnliche Erfahrung hat, der lasse sie Eich damit beschäftigen? Beil es so Mode ift? Er bedenke, daß er sich durch alle Theorie den Weg zum wahren Genusse versperrt: denn ein schällicheres Richts als sie ist nicht erfunden worden.

Die schönen Künste, der Grundartikel Sulzerischer Theoriet Da sind sie denn, versteht sich, wieder alle beisammen, verwandt oder nicht. Was steht im Lexikon nicht Alles hinter einander? Was läßt sich durch solche Philosophie nicht verbinden? Malerei und Tanzkunst, Bezedsamkeit und Baukunst, Dichtkunst und Bildbhauerei, Alle aus einem Loche, durch das magische Licht eines philosophischen Lämpchens auf die weiße Wand gezaubert, tanzen sie im Wunderschein buntfardig auf und nieder, und die verzückten Zuschauer frohlocken sich sasse Athem.

Daß einer, det ziemlich schlecht rafonnirte, sich einfallen ließ, gewisse Beschäftigungen und Freuden der Menschen, die bei ungenialischen, gezwungenen Rachahmern Arbeit und Mühseligkeit wurden, ließen sich unter die Rubrit Künste, schöne Künste klassischen, zum Behuf theoretischer Gautelei, das ist denn der Bequemlichteit wegen Leitsaden geblieben zur Philosophie darüber, da sie doch nicht verwandter sind als septem artes liberales der

alten Bfaffenidulen.

Wir erstaunen, wie herr Sulzer, wenn er auch nicht barüber nachgebacht hatte, in ber Ausführung die große Unbequemlickeit nicht fühlen mußte, daß, so lange man in generalioribus sich aushält, man nichts sagt und höchstens burch Deklamation den

Mangel bes Stoffes vor Unerfahrenen verbergen tann.

Er will bas unbestimmte Brincipium: Nachahmung ber Natur, verbrangen und giebt uns ein gleich unbedeutendes bafür: bie Berfconerung ber Dinge. Er will nach bergebrachter Beife von Natur auf Runft herüberschließen: "In ber gangen Schöpfung ftimmt Alles barin überein, bag bas Auge und bie andern Sinne von allen Seiten her burch angenehme Einbrude gerührt werden." Gebort benn, was unangenehme Einbrude auf uns macht, nicht so aut in ben Blan ber Natur als ihr Lieblichstes? Sind die muthenden Sturme, Bafferfluthen, Feuerregen, unterirdische Gluth und Tob in allen Elementen nicht eben fo mabre Beugen ihres ewigen Lebens als bie berrlich aufgebenbe Sonne über volle Beinberge und buftende Orangenbaine? Bas murbe Berr Sulzer ju ber liebreichen Mutter Natur fagen, wenn fie ihm eine Metropolis, die er mit allen iconen Runften, als handlangerinnen, erbaut und bevolfert batte, in ihren Bauch binunteridlange?

Eben so wenig besteht die Folgerung: "Die Natur wollte durch die von allen Seiten auf uns zuströmenden Annehmlichkeiten unfre Gemüther überhaupt zu der Sanstmuth und Empfindsamkeit bilden." Ueberhaupt thut sie das nie: sie hartet vielmehr, Gott sei Dank! ihre achten Kinder gegen die Schmerzen und Uebel ab, die sie ihnen unablässig bereitet, so daß wir den den glucklichsten Menschen nennen können, der der stärkste wäre, dem Uebel zu entgegnen, es von sich zu weisen und ihm zum Trut den Gang seines Willens zu gehen. Das ist nun einem großen Theil der Menschen zu beschwerlich, ja unmöglich; daher retiriren und restranchiren sich die meisten, sonderlich die Philosophen; deswegen

fie benn auch überhaupt fo abaquat bisputiren.

Wie partikular und eingeschränkt ist Folgendes, und wie viel sollte es beweisen! "Borzüglich hat diese gärtliche Mutter den vollen Reiz der Annehmlichkeit in die Gegenstände gelegt, die uns zur Stückseligkeit am nöthigsten sind, besonders die selige Bereinigung, wodurch der Mensch eine Sattin sindet." Wir ehren die Schönsbeit von ganzem Herzen, sind für ihre Attraktion nie unfühlbar gewesen; allein sie hier zum primo modili zu machen, kann nur der, der von den geheimnisvollen Krästen nichts ahnt, durch die jedes zu seines Gleichen gezogen wird, Alles unter der Sonne sich paart und glüdlich ist.

Ware es nun also auch mahr, daß die Kunste zu Berschonerung der Dinge um uns mirten, so ist's boch falsch, daß sie

es nach bem Beispiele ber Natur thun.

Was wir von Natur seben, ist Kraft: die Kraft verschlingt; nichts gegenwärtig, Alles vorübergebend; taufend Reime gertreten, jeben Augenblick taufend geboren, groß und bebeutend, mannig-faltig ins Unendliche, schon und haßlich, gut und bos, Alles mit gleichem Rechte neben einander existirend. Und die Runft ift gerade bas Wiberspiel; fie entspringt aus ben Bemubungen bes Individuums, sich gegen die gerftorende Rraft bes Gangen zu ers halten. Schon das Thier, durch seine Runfttriebe, scheibet, verwahrt fich, ber Menich, burch alle Buftanbe, befestigt fich gegen die Natur, ihre tausendfachen Uebel zu vermeiden und nur bas Daß von Gutem ju genießen, bis es ihm endlich gelingt, bie Cirtulation aller feiner mabren und gemachten Bedürfniffe in einen Palast einzuschließen, so fern es möglich ist, alle zerstreute Schonbeit und Gludfeligfeit in feine glafernen Mauern zu bannen, wo er benn immer weicher und weicher wird, ben Freuden bes Rorpers Freuden der Seele fubstituirt und seine Krafte, von teiner Wibermartigkeit zum Naturgebrauche aufgespannt, in Tugend, Mohlthatigfeit, Empfindsamfeit gerfließen.

herr Sulzer geht nun seinen Gang, ben wir ihm nicht folgen mögen; an einem großen Trupp Schüler tann's ihm so nicht fehlen; benn er sett Milch vor und nicht starte Speise, redet viel von dem Wesen der Künste, Zwed; und preist ihre hohe Rusbarteit als Mittel zu Beförderung der menschlichen Glückeligkeit. Wer den Menschen nur einigermaßen tennt und Künste und Glücksseligkeit, wird hier wenig hoffen; es werden ihm die vielen Könige

einfallen, die mitten im Glang ibrer herrlichkeit ber Ennui gu Tobe fraß. Denn wenn es nur auf Rennericaft angeseben ift. wenn ber Menich nicht mitwirtenb genießt, muffen balb Sunger und Efel, die zwei feindlichsten Triebe, fich vereinigen, ben elenden

Bococurante zu guälen.

Hierauf läßt er fich ein auf eine Abbilbung ber Schidfale iconer Runfte und ihres gegenwärtigen Buftanbes, bie benn mit recht schönen Farben bin imaginirt ift, fo gut und nicht beffer als Die Geschichten ber Menschheit, die wir fo gewohnt worben find in unfern Tagen, wo immer bas Marchen ber vier Beltalter fufficienter ift, und im Ton ber zum Roman umpragmatisirten Geschichte.

Run tommt herr Gulger auf unfere Reiten und foilt, wie es einem Propheten geziemt, mader auf fein Jahrhunbert; laugnet gwar nicht, bag bie iconen Runfte mehr als ju viel Beforberer und Freunde gefunden haben, weil fie aber jum großen Bmed, gur moralischen Befferung bes Bolle, noch nicht gebraucht worden, haben die Großen nichts gethan. Er traumt mit Andern, eine weise Besetzgebung wurde jugleich Genies beleben und auf ben mahren 3med zu arbeiten anweisen konnen, und mas ber-

aleiden mehr ift.

Bulept wirft er die Frage auf, deren Beantwortung den Weg gur mahren Theorie eröffnen foll: "Wie ift es angufangen, baß ber bem Menschen angeborene hang jur Sinnlichteit ju Erhöhung feiner Sinnegart angewendet und in besondern Källen als ein Mittel gebraucht werbe, ibn unwiderftehlich ju feiner Pflicht ju reizen?" So balb und migverstanden und in ben Wind, als ber Bunfch Cicero's, Die Tugend in torperlicher Schonheit feinem Sohne juguführen! Berr Gulger beantwortet auch Die Frage nicht, fonbern beutet nur, worauf es hier antomme, und wir machen bas Buchlein zu. Ihm mag fein Publitum von Schulern und Rennerchen getreu bleiben: wir wiffen, baß alle mahren Runftler und Liebhaber auf unferer Seite find, die fo über ben Philofophen lachen werden, wie fie fich bisber über die Gelehrten beschwert haben. Und zu diesen noch ein paar Worte, auf einige Runfte eingeschräntt, bas auf fo viele gelten mag, als es tann.

Wenn irgend eine spetulative Bemühung ben Runften nuten foll, so muß fie ben Runftler grabe angehen, feinem naturlichen Feuer Luft machen, daß es um sich greife und fich thatig erweise. Denn um ben Runftler allein ift es ju thun, baß ber teine Gelig-Teit bes Lebens fühlt als in feiner Runft, bag, in fein Inftrument versunten, er mit allen seinen Empfindungen und Rraften da lebt. Am gaffenden Publikum: ob das, wenn's ausgegafft bat, fich Rechenschaft geben tann, warum es gaffte, ober nicht,

was liegt an bem?

Wer also schriftlich, mundlich oder im Beispiel, immer einer besser als der andere, den sogenannten Liebhaber, das einzige wahre Publikum des Künstlers, immer näher und näher zum Künstlergeist ausbeben könnte, daß die Seele mit einstösse ins Instrument, der hätte mehr gethan als alle psychologischen Theoristen. Die herren sind ja hoch droben im Empyreum transcendenter Tugendschöne, daß sie sich um Kleinigkeiten hienieden nichts kummern, auf die Alles ankommt. Wer von uns Erdensöhnen hingegen sieht nicht mit Erdarmen, wie viel gute Seelen z. B. in der Must an ängstlicher mechanischer Ausübung hangen bleiben, drunter erliegen?

Gott erhalte unsre Sinnen und bewahre uns vor der Theorie der Sinnlichkeit, und gebe jedem Anfänger einen rechten Meister! Weil denn die nun nicht überall und immer zu haben sind, und es doch auch geschrieben sein soll, so gede uns Künstler und Liebzhaber ein nept kavrov seiner Bemühungen, der Schwierigkeiten, die ihn am meisten aufgehalten, der Kräfte, mit denen er überwunden, des Zufalls, der ihm geholsen, des Geists, der in gewissen Augenbliden über ihn gekonsten, des Geists, der in geswissen Augenbliden über ihn gekonsten, sich zum mächtigen erleuchtet, die er zulezt, immer zunehmend, sich zum mächtigen Besitz hinausgeschwungen und als König und Ueberwinder die benachbarten Künste, ja die ganze Natur zum Tribute genöthigt.

So wurden wir nach und nach vom Mechanischen zum Intelslettuellen, vom Farbenreiben und Saitenaufziehen zum wahren Einfluß der Kunfte auf Gerz und Sinn eine lebendige Theorie versammeln, wurden dem Liebhaber Freude und Muth machen und vielleicht dem Genie etwas nuten.

Empfindsame Reisen durch Deutschland von S. Zweiter Theil. Bei Zimmermann. Wittenberg und Zerbst. 8. 22 Bogen.

Alas, poor Yorick! Ich befuchte bein Grab und fand, wie bu auf bem Grabe beines Freundes Lorenzo, eine Distel, die ich noch nicht kannte, und ich gab ihr den Ramen: Empfinds same Reisen durch Deutschland. Alles hat er dem guten Yorid geraubt, Speer, helm und Lanze. Rur Schade! inwendig stedt der herr Praceptor S. zu Magdeburg. Yorid empfand, und bieser setzt sich hin, zu empfinden; Yorid ward von seiner Laune ergriffen, weinte und lachte in einer Minute, und durch die Magie der Sympathie lachen und weinen wir mit; hier aber steht einer und überlegt: Wie lache und weine ich? was werden die Leute sagen, wenn ich lache und weine? was werden die Recensenten

sagen? Alle seine Geschöpfe find aus der Luft gegriffen. Er hat nie geliebt und nie gehaßt, der gute herr Präceptor! Und wenn er uns eins von seinen Wesen soll handeln lassen, so greift er in

bie Tafche und gautelt aus feinem Sade mas hervor.

Wir hofften noch immer von ihm, er würde den zweiten Ritt nicht wagen, allein eine freundschaftliche Stimme von den Ufern der Elbe, wie er sie nennt, hat ihm gesagt, er soll schwaßen. Wir rathen es ihm als wahre Freunde nicht, ob wir gleich zu dem Scharfrichtergeschlecht gehören, mit dem er so viel im ersten Rapitel seines Traumes zu thun hat. Ihm traumt, er werde aufgehängt werden neben Bennpleß! Wir als Polizeibediente des Literaturgerichts sprechen anders und lassen den Gerrn Präcepton noch eine Weile beim Leben. Aber ins neue Arbeitshaus muß er, wo alle unnügen und schwaßenden Schriftseller morgenlänzbische Radices raspeln, Barianten auslesen, Urfunden schaben, Tironische Noten sortiren, Register zuschneiden und andere dergeleichen nügliche Handarbeiten mehr thun.

# Die Jägerin, ein Gedicht. Leipzig 1772. 8.

Der Rhein, ein Cichenwald, Bertha und Gefolge, bagu ber Name Wonnebald carafterifiren es jum beutschen Gebicht. Bir erwarteten bier teine martige Natur unferer Meltervater; aber auch nicht bas geringfte Bilbicone, trop Titel und Bignette nicht einmal Baibmannstraft, bas ift zu wenig! Des Dichters Walder find licht wie ein Forst unserer Ramerals zeiten, und das Abenteuer verpflanztet ihr fo gludlich in ein Besuchzimmer als nach Frankreich. Auch bat ber Mann gefühlt, baß seine Attorbe nicht mit Barbengewalt ans berg reißen. Die fprobe Runigunde, ber er lange fein Leidenschäftchen vorgeklims pert, fcmilgt endlich und fpricht: 3d liebte bich geheim ichon langft! Nothwendig jur Wahrscheinlichkeit ber Entwidlung, nur tein Rompliment für die Barfe! Wir bebauern, bag ber Dichter, wie noch mehr Deutsche, seinen Beruf vertannt bat: er ift nicht für Balber geboren. Und fo wenig wir bas Berfahren feines Herrn Baters billigen, ber in bem angehangten Traumlieb, mit leibiger Grabmisanthropie, ihm bie Harse gertritt, so sehr wir fühlen, baß fie bas nicht verdient, fo fehr munichten wir, er moge fie gegen eine Bither vertaufchen, um uns an einem ichonen Abend, in freundlicher Batteauischer Berfammlung, von Lieblichkeiten ber Ratur, von Niedlichkeiten ber Empfindung vorzusingen. Er murbe unsere Erwartung ausfullen, und wir ihn mit gesellschaftlichem Freudedant belohnen.

Lyrische Gebichte von Blum. Berlin 1772. 8. 102 S.

Bir wissen fast nicht mehr, ob wir wünschen sollten, daß junge Dichter die Alten frühe lesen. Zwar unsere empfindungstlose Lebensart erstidt das Genie, wenn die Sänger freier Zeiten es nicht erwärmen und ihm eine, wenigstens idealische freiere Atmosphäre eröffnen; aber eben diese Sänger hauchen auch oft ein so fremdes Gefühl in die Seele, daß der beste Dichter, mit dem glücklichten Genie, dalb sich dloß durch seine Cinbildung im Flug erhalten und keine von den glühenden Begeisterungen mehr tönen lassen kann, die doch allein wahre Poesie machen. Warum sind die Gedichte der alten Stalden und Cesten und der Marum sind die Gedichte der alten Stalden und Cesten und der Abrum sind sie zum Singen, wie den Bogel in der Luft. Uns — wir können's uns nicht verbergen — uns treibt ein gemachtes Gefühl, das wir der Bewunderung und dem Wohlgesallen an den Alten zu danken haben, zu der Leier, und darum sind unsere besten Lieder, einige wenige ausgenommen, nur nachgeahmte Kopieen. ——

Wir find zu biefen Beobachtungen burch die lprischen Gebichte bes herrn Blum geleitet worben. Diefer Dichter ift gewiß nicht obne Benie; aber felten tann er fich langer erhalten, als er feinen Horaz im Gesicht hat. Diefer leuchtet ibm por, wie bie Radel ber Bero; sobald er allein geben muß, so finkt er! Der Raum erlaubt uns nicht. Beweise anzuführen, aber wir berufen uns auf jeden Leser, ber seinen Horag tennt, ob nicht fast immer ber Dichter falt und matt wird, wo ihm nicht horag und David Gebanken, Empfindungen, Bendungen, Situationen, jener felbst feine Mytho. logie leihet, die - wir reben nach unferm Gefühl - felten anbers gebraucht wird, als wo die Imagination mit kaltem Herzen Das befannte Horazische Duett: Donec gratus eram, bat Rleist weit beffer übersett; aber bas Rlaglied bes David und Jonathan haben wir nirgend fo fcon verfificirt gefeben. Wir munichen bem Berfaffer ein unverborbenes Mabchen, geschäftlose Tage und reinen Dichtergeist ohne Autorgeist. Der beste Dichter artet aus, wenn er bei feiner Romposition ans Bublitum benft und mehr von ber Begierbe nach Ruhm, jumal Journaliftenrubm, als von feinem Begenstand erfüllt wirb.

Brauns, H., Versuch in prosaischen Fabeln und Erzählungen. München 1772. 8. 187 S.

Diefen Fabeln hat ber herr Berfaffer für feine Landsleute eine Kleine Theorie angehängt, weil, fagt er nicht ohne Selbfts gefälligkeit, "vielleicht etliche junge Leute fich hervorthun und ihm

Fabeln nachschreiben könnten, so wie gleich etliche Bandchen freunds schaftlicher Briefe erschienen wären, seitbem Er einen Bersuch in freundschaftlichen Briefen geschrieben hätte. Diesen jungen Leuten nun, meint er, wären die ächten Begriffe von der Fabel sehr nötbig." — —

Nöthig find fie freilich, sowohl ben bofen jungen Leuten, bie Berrn Brauns Sabeln nachschreiben, als allen Undern, die fich ohne Genie in Diefes Feld magen; aber burch herrn Brauns Theorie werden fie eben nicht febr erleuchtet werden. Er fagt: "bie Fabel mare eine turze erbichtete, meistentheils thierische Sandlung, worunter ein gemiffer Sat aus ber Sittenlehre verborgen liege." Unbestimmter tann man wohl nicht erklaren. Uns buntt überhaupt, man hat die Theorie von der Fabel noch nicht genug auseinandergesett. Wir glauben, daß fie im Anfang nichts mar als eine Art von Induttion, welche in ben gludlichen Zeiten, ba man noch nichts von bem dicto de omni et nullo wußte, die einzige Weisheit mar. Wollte man nämlich Andere belehren ober überreben, fo zeigte man ihnen ben Ausgang verschiedener Unternehmungen in Beispielen. Wahre Beispiele waren nicht lange binlänglich; man erdichtete also andere, und weil eine Erdichtung, bie nicht mehr fagt, als vor Augen ftebt, immer abgeschmadt ift, so gieng man aus ber menschlichen Natur binaus und suchte in der übrigen belebten Schöpfung andere thätige Acteurs. Da kam man auf die Thiere, und fo fabulirte man fort, bis die Menfchen mehr anfiengen zu rafonniren, als zu leben. Run erfand man Ariome, Grundsäte, Spfteme u. bgl. und mochte die Induktion nicht mehr leiben; zugleich entstand bas Unding ber honetten Rompagnie, zu welcher sich Dichter und Philosophen schlugen. Diese wollten ber Fabel, die mit ber Induffion gefallen mar, wieder aufhelfen. Sie schminkten fie alfo, puberten fie, bebangten fie mit Banbern, und ba tam bas Mittelbing zwischen Sabel und Ergahlung beraus, wodurch man nun nicht mehr lehren, sondern amufiren wollte. Endlich mertte man, wie weit man fich von der ersten Erfindung entfernt hatte. Man wollte zu ihr zurud-tehren und schnitt die Auswüchse ab; allein man konnte doch mit der Anduktion nicht fortkommen und behalf sich also mit dem bloßen Wig; da murde Fabel Epigramm.

So wurde die Geschichte der Theorie aussehen, die wir von der Fabel schreiben wurden. Beispiele von der letten Gattung wurden wir genug in herrn Brauns Fabeln antressen. Wir wurden aber schwerlich welche daraus wählen; denn die meisten sind entsweder schlecht ersunden oder abgenutt oder falsch oder alltäglich. herr Braun verspricht noch eine weitläuftigere Theorie von der Fabel. Sollten wir aus diesem Bersuch auf ihren Werth schließen,

so wollten wir ste verbitten; aber liceat perire poetis! Und warum sollte Herr Braun auch nicht so viel Recht haben, zu bichten und zu theoretisiren, als Andere?

Gebichte von einem polnischen Juben. Mietau und Leipzig 1772. 8. 96 S.

Ruporderst muffen wir versichern, daß die Aufschrift Dieser Bogen einen febr vortheilhaften Ginbrud auf uns gemacht bat. Da tritt, dachten wir, ein feuriger Geift, ein fühlbares Berg, bis aum felbstftandigen Alter unter einem fremben, rauben Simmel aufgewachsen, auf einmal in unfere Belt. Bas für Empfinbungen werden sich in ihm regen, mas für Bemerkungen wird er machen, er, bem Alles neu ist? Auch nur bas flache, burgerliche, gesellige und gesellschaftliche Leben genommen, wie viel Dinge werden ihm auffallen, die durch Gewohnheit auf euch ihre Wirtung verloren haben? Da, wo ihr an langer Beile fomachtet, wird er Quellen von Bergnugen entbeden; er wird euch aus eurer wohlhergebrachten Gleichgültigkeit reißen, euch mit euern eigenen Reichthumern befannt machen, euch ihren Gebrauch lebren. Das gegen werben ihm hundert Sachen, bie ihr fo gut fein laft, unerträglich fein. Genug, er wird finden, mas er nicht fucht, und suchen, mas er nicht findet; bann feine Befuhle, feine Bebanten in freien Liebern ber Gefellichaft, Freunden, Madchen mittheilen, und wenn er nichts Reues fagt, wird Alles eine neue Seite haben. Das hofften wir, und griffen - in Bind.

In ben fast zu langen und zu eitlen Borberichtsbriefen erfcheint er in einer Selbstgefälligkeit, ber seine Bebichte nicht entsprechen.

Es ist recht löblich, ein polnischer Jude sein, der handelschaft entsagen, sich den Musen weihen, Deutsch lernen, Liederchen runsden; wenn man aber in allem zusammen nicht mehr leistet als ein christlicher Etudiant en belles lettres auch, so ist es, daucht und, übel gethan, mit seiner Judenschaft ein Aussehen zu machen.

Abstrahrt von Allem, producirt sich hier wieder ein habscher junger Mensch, gepubert und mit glattem Kinn, und grasnem, goldbesetzem Rod (s. S. 11. 12.), der die schönen Wissenschaften eine Zeit lang getrieden hat und unterm Treiben sand, wie artig und leicht das sei, Melodiechen nachzutrillern. Seine Mädden sind die allgemeinsten Gestalten, wie man sie in der Societät und auf der Bromenade kennen lernt, sein Lebensslauf unter ihnen der Gang von Tausenden; er ist an den lieblichen Geschöften so bingestrichen, hat sie einmal amusit, einmal

ennuyirt, gefüßt, wo er ein Mäulchen erwischen konnte. Ueber diese wichtigen Ersahrungen am weiblichen Geschlecht ist er denn zum petit volage geworden, und nun, wenn er mehr Zurückbaltung bei einem Mädchen antrifft, beklagt er sich bitterlich, daß er nur den Handschuh ehrerbietig kosten, sie nicht beim Kopf nehmen und weiblich anschmaßen darf; und das Alles so ohne Geschil von weiblichem Werth, so ohne zu wissen, was er will.

Lag, o Genius unferes Baterlands, balb einen Jungling aufbluben, ber, voller Jugendfraft und Munterteit, querft für feinen Rreis ber befte Gesellschafter mare, bas artigfte Spiel angabe, bas freudigste Liedchen fange, im Rundgesange ben Chor belebte, bem die beste Tangerin freudig die Sand reichte, ben neuesten, mannigfaltigften Reihen vorzutangen, ben gu fangen bie Schone, Die Wipige, Die Muntere alle ihre Reize ausstellten, beffen empfinbendes herz fich auch wohl fangen ließe, fich aber ftolz im Augenblide wieder logriffe, wenn er, aus bem bichtenben Traume ermachend, fande, daß feine Göttin nur icon, nur wigig, nur munter fei; beffen Gitelteit, burch ben Gleichmuth einer Burudhaltenden beleidigt, sich der aufdrängte, sie durch erzwungene und erlogene Seufzer und Thränen und Spmpathicen, bunderterlei Aufmerksamkeiten bes Tage, schmelzenbe Lieber und Musiken bes Nachts, endlich auch eroberte und - auch wieder verließe, weil fie nur gurudhaltenb mar; ber uns bann all feine Freuden und Siege und Niederlagen, alle feine Thorbeiten und Refipiscensen mit bem Muth eines unbezwungenen Bergens porjauchate. porspottete: bes Flatterhaften murben wir uns freuen, bem gemeine, einzelne, weibliche Borzüge nicht genugthun.

Aber bann, o Genius, bag offenbar werbe, nicht Flache, Beichheit bes herzens fei an feiner Unbestimmtheit foulb, laß

ibn ein Madchen finden, feiner werth!

Wenn ihn heiligere Gefühle aus bem Geschwirre ber Gesellschaft in die Einsamteit leiten, laß ihn auf seiner Wallsahrt ein Mädchen entdeden, deren Seele ganz Gute, zugleich mit einer Gestalt ganz Anmuth, sich in stillem Familientreis häuslicher, thatiger Liebe glücklich entsaltet hat; die, Liebling, Freundin, Beistand ihrer Mutter, die zweite Mutter ihres Hauses ift, deren steis liebwirtende Seele jedes Herz unwiderstehlich an sich reißt, zu der Dichter und Weise willig in die Schule giengen, mit Entzücken schauen eingeborene Lugend, mitgeborenen Wohlstand und Grazie. Ja, wenn sie in Stunden einsamer Ruhe sühlt, daß ihr bei all dem Liebeverbreiten noch etwas sehlt, ein Herz, das, jung und warm, wie sie, mit ihr nach sernern, verbülltern Seligskeiten dieser Welt ahnte, in dessen belebender Gesellschaft sie nach all den goldenen Aussichten von ewigem Beisammensein,

dauernder Vereinigung, unsterblich webender Liebe fest

angeschlossen binftrebte.

Laß die beiden sich sinden: beim ersten Nahen werden sie dunkel und mächtig ahnen, was jedes für einen Inbegriff von Glückseligkeit in dem andern ergreift, werden nimmer von einander lassen. Und dann lall' er ahnend und hoffend und genießend, "was doch keiner mit Worten ausspricht, keiner mit Thränen, und keiner mit dem verweilenden vollen Blick und der Seele drin." Wahrheit wird in seinen Liedern sein und lebendige Schönheit, nicht dunte Seisenblasen-Ibeale, wie sie in hundert deutschen Gejängen herumwallen.

Doch ob's solche Madchen giebt? Ob's solche Junglinge geben

tann?

Es ist hier vom polnischen Juden die Rede, den wir sast versloren hätten; auch haben wir nichts von seinen Oden gesagt. Was ist da viel zu sagen! Durchgehends die Göttern und Menschen verhaßte Mittelmäßigkeit. Wir wünschen, daß er uns auf denen Wegen, wo wir unser Ideal suchen, einmal wieder, und geistiger, begegnen möge.

Cymbeline, ein Trauerspiel, nach einem von Shakespeare erfundenen Stoffe. Danzig 1772. 8.

Der Verfasser, ba er sich, laut bem Vorbericht, nach einer schweren Krantheit aller ermubenben Arbeiten enthalten mußte, beidaftigte fich mit Chatefpeare's Werten. Das, batten wir ibm nun gleich fagen wollen, war für einen Retonvalescenten keine Lektüre. Wer an dem Leben, das durch Shakespeare's Stude gluht, theilnehmen will, muß an Leib und Geele gefund fein. Da bedauerten nun der Herr Berfasser aus innigem Gefühl einer fühlen, schwächlichen, fritischen Sittigkeit, die vielen incongruités, burch bie - wie ber treffliche Robnson ad hoc drama gleiche falls bemerkt hat - many just sentiments, und einige Schonbeiten zu theuer ertauft werben. Er befchloß alfo, bas Gold bon Schladen ju fcheiben - benn bas ift ja feit unbentlichen Jahren vox populi critici über Shatespeare — wenigstens einen Berfuch zu machen, nichts weniger bem ehrfamen Bublito porzulegen, als wie ungefähr Sophotles, wenn er diefen Stoff ju bearbeiten gehabt batte, bie Sachen wurde eingerichtet haben. Run traveftirten fie alfo - nicht traveftirten! bann bleibt wenigstens Gestalt bes Originals - parobirten auch nicht! ba lagt fich wenigstens aus bem Gegensas abnen also benn? — welches Wort brudt die Armuth bier gegen Shateiveare's Reichtbum aus!

Shakespeare, ber ben Werth einiger Jahrhunderte in seiner Brust fühlte, dem das Leben ganzer Jahrhunderte durch die Seele webte! — und hier — Komödianten in Zendel und Glanzleinewand, gesubelte Coulissen, der Schauplatz ein Wald — vorn ein dichtes Gebüsch, wodurch man in eine Grotte geht, im Fond ein großer Stein von Pappe, auf dem die Herren und Damen sitzen,

liegen, erstochen werben ac.

So würde Sophokles die Sachen behandelt haben! Es ist schon ein ganz ungenialisches Unternehmen, das Shakespeare's Stücke, deren Wesen Leben der Geschichte ist, auf die Einheit der sophokleischen, die uns nur That vorstellen, reduciren will; nun aber gar so, nach der Abhandlung vom Trauerspiel in dem ersten Theil der ältern Leipziger Bibliothek zu modeln! Wir sind gewiß, daß es seder — auch nur Leser Shakespeare's — mit Verachtung aus der Hand wersen wird.

Neue Schauspiele, aufgeführt in den Kaiserlich Königlichen Theatern zu Wien. Preßburg. Erster Band. 8. 1 Alph. 2 Bogen.

Diese Sammlung enthält fünf Drama oder Schauspiele oder Lustspiele oder Trauerspiele — — die Berfasser wissen so wenig als wir, was sie daraus machen sollen — — aus der Wiener Manusaktur. In allen hat tragikomische Tugend, Großmuth und Bärtlichkeit so viel zu schwahen, daß der gesunde Menschenverstand und die Natur nicht zum Wort kommen können. Hier ist der Inhalt der Stücke: denn wir wollen sie nicht umsonst gelesen haben.

Die Kriegsgefangenen: Wenn nicht die Festung gerade in dem letten Auftritt der letten Handlung glücklich an die Freunde der Kriegsgefangenen übergegangen wäre, so hätte ein entlaufener Feldwebel einen Haufen sehr moralisch sententiöser Leute wider seinen Willen und wider alle Theatergerechtigkeit an den Galgen

gebracht.

Gräfin Tarnow: Zwei entsetzlich Verliebte wären nimmermehr ein Paar geworden, wenn nicht durch eine gewisse Excellenz ein Bunder geschehen wäre, dergleichen nur auf der Wiener Nationalschaubühne erhört worden sind. Schade, daß die Excellenz einen Schuß bekommen! Doch nicht Schade, sie wäre sonst am Ende der Welt gewesen, ehe das Wunder zu Stande gekommen wäre, und dann weiß der himmel, wie die Verliebten geheult haben würden.

Sannchen. Gin Bergog, ein Graf und ein Rammerdiener

reißen sich um ein Madchen. Der Kammerdiener wird vom Herzog erstochen; der Herzog, der bazu schon eine Frau Herzogin hat und des Mädchens Ontel ist, doch, ohne es zu wissen, versieht sich wegen des decorum, der Herzog läßt sich unter einem falschen Namen von einem Betrüger mit dem Mädchen trauen, wird aber durch hunderttausend Dinge gehindert, die Dede zu beschreiten; und da also das Mädchen nach deutschen Nechten noch immer eine Jungser bleibt, so heirathet sie den Grasen. Man schießt, sticht, heult, zantt, fällt in Ohnmacht und auf die Knies, spricht Sentenzen, versöhnt sich, und, wie am Schluß versichert wird, alle bezeugen ihre Freude, daß der Borhang zufällt.

Der ungegründete Berdacht. Ein Lord wird burch einen halben Brief ein Narr und burch bie andere Salfte wieder

gescheibt.

Der Tuchmacher von London. Einen Augenblick später, und Lord Falkland und Wilson lagen in der Themse; dann gute Nacht Fanny, Sonbridge, Julie, Heinrich, Betsi, David und den ehrlichen Tuchmachern!

Bon bieser Sammlung soll nächstens ber zweite Theil nachs folgen: benn seitbem Thalia und Melpomene durch Bermittlung einer französischen Kupplerin mit bem Nonsens Unzucht treiben,

hat fich ihr Geschlecht vermehrt wie die Frosche!

Zwei schöne neue Märlein: als 1) Von der schönen Melusinen, einer Meersey. 2) Von einer untreuen Braut, die der Teusel holen soll. Der lieben Jugend und dem Frauenzimmer zu beliediger Kurzweil in Reime verfasset. Leipzig in der Jubilatemesse 1772.

Allerdings wäre in den Märlein und Liedern, die unter Hands werkspurschen, Soldaten und Mägden herumgehen, oft eine neue Melodie, oft der wahre Romanzenton zu holen. Denn die Berfasser dieser Lieder und Märlein schrieben doch wenigstens nicht fürs Publikum, und so ist schon zehn gegen eins zu wetten, daß sie weit weniger verunglücken müssen als unsere neueren zierlichen Bersuche. Meistens ist's ein munterer Geselle, der den andern vorsingt oder den Reihen anführt, und also ist wenigstens die Munterkeit keine Prätension und Afsektation.

Der Herr Student, ber biese Marlein versificirt hat, versificirt sehr rein, soll aber demungeachtet teine Marlein mehr versificiren; benn ihm fehlt der Bantelsangersblid, ber in der Welt nichts als Abenteuer, Strafgericht, Liebe, Mord und Todtschlag sieht, just wie alles in den Quadraten seiner gemalten Leinwand sieht. Weber

naive Freude noch naive Wehllage der Menschen, aus Ritters und Frenzeiten, deren Seele eine Bilbertasel ist, die mit ihrem Körper lieben, mit ihren Augen denten und mit ihren Fäusten zuschlagen — bei denen alles Merkwürdige ihres Lebens, wie in Shatespeare's haupts und Staatsaktionen, innerhalb vierundszwanzig Stunden unserm Auge vorrückt — sondern das alles tönnte mit allen Ehren in halberstadt gemacht und gedruckt sein.

Seschichte des Fräuleins von Sternheim. Von einer Freundin derselben aus Originalpapieren und andern zuverlässigen Quellen gezogen. Herausgegeben von C. M. Wieland. Zweiter Theil, bei Weidmanns Erben und Neich. Leipzig 1771. 8. 301 S.

Es haben sich bei ber Erscheinung bes guten Frauleins von Sternbeim febr viele ungebetene Beurtheiler eingefunden. Der Mann von der großen Welt, beffen ganze Seele aus Verstand gebaut ift, tann und barf bas nicht verzeihen, mas er eine Sottise du coeur nennt. Er überließ also schon lange bas gute Kind ihrem Schidfal und gedachte ihrer so wenig, als ein Rammerberr sciner Schwester, die einen Briester geheirathet hat. Der Schonstungter sand in ihr eine schwache Rachahmung der Clarissa, und der Kritiker schleppte alle die Soldcismen und baute fie zu haufen, wie das Thier Kaliban bei unserm Freund Shatespeare. Endlich tam auch ber fromme Eiferer und fand in bem Geift ber Boblthätigfeit Diefes liebensmurbigen Mabchens einen gar ju großen Sang ju guten Berten. Allein alle bie herren sich, wenn fie glauben, fie beurtheilen ein Buch - es ift eine Menschenfeele; und wir wiffen nicht, ob biefe por bas Forum der großen Welt, bes Aefthetiters, bes Beloten und bes Kritifers gehört. Wir getrauen uns, ben Schritt zu entschulbigen, durch den sie sich Derbyn in die Arme marf, wenn wir den Glauben an die Tugend in dem Gemalbe Alexanders betrachten, ba er seinem Leibargt ben Giftbecher abnahm. Bu bem Glaubens: eifer tommt oft Befehrungssucht; und mischten wir bagu ein wenig Liebe jum Ausländischen, jum Außerordentlichen, in ber Seele eines guten Rinbes von zwanzig Jahren, Die fich in einer brudenben Situation befindet, fo hatten wir ungefahr ben Schluffel gu ber fogenannten Sottife. Die Scene bei ber Toilette zeigt beutlich, daß das Wert teine Romposition fur bas Publitum ift, und Bieland hat es fo fehr gefühlt, daß er es in feinen Unmerkungen ber großen Belt vorempfunden hat. Das Ganze ift gewiß ein Selbstaesprach, eine Familienunterredung, ein Auffat fur ben engern Birtel ber Freundschaft; benn bei Lord Rich muffen bie individuellen Züge beweisen, daß dieser Charakter zur Ehre ber Menschheit existirt. Das Journal im Bleigebirge ist für uns die Ergießung bes ebelften Bergens in den Tagen des Rummers; und es scheint uns ber Augenpunkt ju fein, woraus bie Berfafferin ihr ganges Spftem der Thatigfeit und bes Boblwollens wünscht betrachtet zu sehen. Auch ber Muth bat uns gefallen, mit bem fie ben Lord Rich einzelne Blide in ihr Berg thun und ihn das niederschreiben läßt, was ihr innerer Richter bewährt gefunden hat. Es war ihr mahrscheinlich darum ju thun, fich selbst Rechenschaft zu geben, wie sie sich in der Situation ihrer Belbin wurde betragen haben; und alfo betrachtet fie ben Plan ber Begebenheiten, wie ein Gerufte ju ihren Sentiments. Will ber herr Krititer uns ins Ohr fagen, daß die Fugen bes Beruftes grob in einander gepaßt, alles nicht geborig behauen und verklebt sei, so antworten wir bem herrn: Es ift ein Berüste. Denn mare ber Maschinist Derby so fein ausgezeichnet, wie Richardsons Lovelace, so mare bas Gange vielleicht ein Spinnengewebe von Charatter, ju fein, um bem ungeübtern Auge die hand ber Natur barin zu entbeden, und ber Schrifttert mare Allegorie geworden.

Der goldene Spiegel ober die Könige von Scheschian. Gine wahre Geschichte. Aus dem Scheschianischen übersett. Leipzig, Weidmanns Erben und Reich. 1. 2. 3. 4. Theil 8.

Man kann in dem Bfad, den die Wielandische Muse gewans belt, brei Rubepuntte angeben, wo fie ftille geftanden, jurud: gesehen und ihre Richtung geandert. Der Grundstoff ber alteften Manier war platonisches Spftem, in bichterischer Dittion bargestellt, die Charaftere, die fie in handlung feste, einzelne Musfluffe aus ber erften Urquelle bes Guten und Schonen, und ber Six ibres Landes Emppreum. Sie stieg berunter zu ben Menschen, vielleicht in bem Alter, wo ber Dichter, nachdem er bie moralische Welt als ein Barabies im Anschauen burdwanbelt batte, anfieng, ben Baum bes Erkenntniffes felbst zu toften. Run wurben die dramatis personae gute ehrliche Menschenkinder, wie fie vor unfern Augen herumgehen, weber gang gut noch gang bofe; ber Umriß ber Charaftere ward fo fcmebend und leicht ges halten, als es bie Intonsequenz ber meiften und bie Form ber Societat, die ihn eindrudt, erfordert. Der Aufwand ber Dichtungefraft mar groß, und ber Plan bes Gebaubes reich und glanzend. Die Weltkenntniß blieb, ber Dichter mag fie nun halb burchs Anschauen und halb burch eigene Ahnung erhalten haben, allezeit bewundernswürdig. Es waren Sitten des achtzehnten Jahrhunderts, nur ins Griechen: oder Feenland versetzt. Dieß war das männliche Alter, wohin die Geburt des Agathon und der Musarion fällt. Die Enkratiten sahen ihn als einen abgefallenen Engel an, weil er nicht mehr in den Wolken schwebte, sondern beradgekommen war,

Die Schafe bes Abmets zu weiben.

Die Weltleute marfen ihm vor, die Wahrheit erliege unter dem But, und die eflen Moralisten, die nichts als gute und böse Gespenster sehen, verschlossen die Bücher ihren Töchtern. Dieß, glauben wir, mag den Dichter bewogen haben, sich näher und beutlicher zu erklären und sein Leben in dem lehrenden Charakter zu beschließen. Zu dieser letzten Klasse rechnen wir den goldenen Spiegel, und auß der weisen Art, womit er die Speise zubereitet und außtheilt, scheint er sein Auditorium genau angesehen und kurz begriffen zu haben. Unsere Leser kennen das Buch, und unsere Anzeige kommt auch zur Bekanntmachung zu spät.

Man erlaube uns alfo, über bie Romposition bes Gangen und das Besondere einiger Theile eine kleine Unterredung. Blan ift ungefähr folgender: Schach Gebal, ein Ronig von Schefchian, regierte bald so übel, bald so gut, daß weder die Guten noch die Bofen mit ihm zufrieden waren. Bu gefunder Ginschläferung Seiner Majestät wird Nemand im Königreich aufgesucht, ibm die Geschichte bes Landes vorzutragen, und dieser findet sich in der Person bes Danischmenbe. Die Scene ift am Bette bes Konigs, in Beisein ber Gultanin Nurmahal, und sobald ber Philosoph in eine gewisse Warme gerath und die edelsten und größten Wahrheiten mit Ueberzeugung vorträgt, fo schläft ber Konig, wie sich's gebühret, Der Dichter icheint bei biefer Bortehrung fein Auditorium beffer gekannt zu haben als Danischmenbe; benn er bat für feine Lefer, damit fie fich beim Aufwachen wieder finden konnten, keine einzige Wahrheit steben laffen, Die nicht mit Schwabacher Schrift gebruckt ware. In bem ersten Theil geht bie Absicht bes Ber-fassers bahin, ben Großen und Reichen einen Weg anzugeben, wie fie fur ihre eigene Berfon gludlich fein tonnten, in bem Beispiele eines Boltdens, bas er burch Bfammis, einen Philoforben seiner Schöpfung, tultiviren läßt.

In Bergleichung seines Borbildes des Ah quel Conte! verliert dieses Werk etwas in Ansehung der Schöpfungs und Einbildungskraft. So karikaturartig, als die Erebillonischen Figuren sein mögen, so sind sie doch rund, es geht doch hier und da ein Arm, ein Juß heraus. Hier aber ist alles Inschrift, Sat, Lehre, Moral, mit goldenen Buchstaben an die Wand geschrieben, und die Figuren sind herum gemalt. Wir wollen den Verfasser nicht

journalistenmäßig barüber ichitaniren. Es icheint nun einmal, er hat in biefer Manier arbeiten wollen, und wenn man für einen reichen Mann bekannt ift, fo ftebt es einem frei, feinen Aufwand einzurichten, wie man will. Lord Clive fpielt ja auch gerne fleines Spiel. Auch das Ibeal bes Boltchens im ersten Theil steht nur wegen ber Moral bes Pfammis ba; und von einer Bergierung, von Gifen gezeichnet und von Gravelot gestochen, verlangt Riemand die Wahrheit eines Julius ober Lebrun. Der Berfaffer lacht mit Recht über bie ichiefen Ausleger biefes Ibeals; wir machen in Ansehung feiner Moralität teine üblen Borbebeutungen. Rur erlaube man und die einzige Anmertung, daß man im Gemalde menschlicher Geschichte nie Licht obne Schatten gebenten tann, daß die Beit sich ewig in Racht und Tag eintheilen, die Scene immer Mifchung von Tugend und Lafter, Glud und Unglud Man verberge uns alfo nicht die Gine Seite. bleiben werde. Die marmornen Nymphen, die Blumen, Rasen, die buntgestidte Leinwand auf ben Tischen bieses Boltchens, welchen boben Grad ber Berfeinerung fepen fie nicht voraus! welche Ungleichheit ber Stande, welchen Mangel, wo fo viel Genuß, welche Armuth, wo so viel Eigenthum ist!

Bir banken bem Berfasser für die Moral des Psammis, die ganz aus unserm Herzen ist, und für die gute Art, womit er zu Ende des ersten Bandes eine Gattung moralischer Gistmischer, nämlich die gravitätischen Zwitter von Schwärmerei und Heuchelei, hat brandmarken wollen. Da die Societät diesen heuchlern keine eigenen Farben und Kragen gegeben hat, woran man sie von weitem erkennen könnte, so sind sie doppelt gefährlich.

Der zweite Theil zeigt in bem Erempel Azors, wie viel Bofes unter einem gutherzigen Regenten gescheben konne.

Die Borrebe bes britten Theils kundigt den Berfasser immer noch voll von seinem edlen Enthusiasmus an, der ihn allezeit bezeichnet hat, für Welt und Nachwelt zu arbeiten, das Herz der Könige zu bilden und dadurch das Wohl der Menschengattung auch serne Jahrhunderte zu befördern.

Wie verehrungswürdig ist ber Mann, der bei seiner so großen Weltkenntniß noch immer so viel an Einfluß glaubt und von seinen Rebenburgern und dem Lauf der Dinge teine schlimmere

Meinung hat!

Den dritten Theil ziehen wir den beiden ersten wegen der meisterhaften Pinselstriche vor, womit er den Despotismus geschildert hat. Selbst der sotratische Faun in Königsberg tann nicht mit dieser Wahrheit und bittern Wärme gegen die Unterdrückung reden und sie häßlicher darstellen, als sie hier in des Eblis Gestalt erscheint. Sich und sein System scheint der BerΡ.,

fasser unter dem Namen Kador abgebildet zu haben: denn alle schiefen Urtheile, die wir je von Heuchlern aller Stände haben von seinen Grundsäßen fällen hören, sind hier in demjenigen verseiniat, was die Zeitverwandten Kadors von ihm behaupten.

Der Despot Isfandiar geht endlich so weit, baß er alle seine Bermandten ausrotten will. Es gelingt ihm, bis auf ben letten Sohn feines Brubers, Tifan, ben ibm fein Beffir Dichengis entgiebt und bafür feinen eigenen Gobn ben abgeschickten Mörbern preisgiebt. Die Erziehung bes jungen Tifan geschieht, wie man muthmaßen fann, auf bem Lande. Er wird ein guter Menich und lernt gute Menschen tennen, ebe er in bas Getummel ber großen Welt tritt. Die Grundfate biefer Erziehung find vortrefflich. Richt so leicht war es, wenn ber Dichter einige von ben Umständen batte angeben wollen, die in ber Erziehung aller Großen gufammentreffen, die beinahe unvermeidlich find, und die am Ende bas bervorbringen, mas wir das allgemeine Geprage nennen wurden. Bielleicht mare dies die größte Schubschrift fur fie gegen alle Detlamationen ber Dichter und Philosophen gewesen. Tifan wird im vierten Theil Regent von Scheschian, und wir laffen uns nicht in die Grundfape feiner Regierung ein. Sie find fo allgemein gut und anerkannt, als fie jemals auf bem Bapier gestanben haben, und wir freuen uns abermals, bag ein Mann von Wielands Talenten und herablaffung fich mit einer neuen Ausgabe bat beschäftigen wollen. Bir wurden uns und unfern Lefern ein schlechtes Rompliment machen, wenn wir ihnen fagten, was fie ichon lange wiffen, daß in der Ausbildung ber einzelnen Theile und bes lichten und geordneten Kolorits bier nichts zu wunschen übrig bleibt.

Musenalmanach. Göttingen 1773. Bei Dietrich. 12. Ohne das Register, die in Musik gesetzten Lieder und Kupfer, 234 S.

Herr Boie hat uns mit seinem Musenalmanach aus kunftige Jahr ein sehr angenehmes und frühes Geschent gemacht. Der Sammler hat sich nun einmal, durch seine gewissenhafte Bahl, das Zutrauen der besten Köpfe Deutschlands erworben, und da ein Mann von wahren Talenten sich nicht fürchten darf, hier in einer Art von allgemeinem Ausruf unter unschiedlicher Gesellschaft bekannt zu werden, so wird es Herrn Boie niemals an trefflichen Beiträgen sehlen.

Es ericheinen bieses Jahr einige Ramen von Dichtern, bie nächstens allgemeiner bekannt zu werben verbienen; babin gehören herr (Clamer Eberhard Karl) Schmidt zu halberstadt, bessen Betrarchische Bersuche unsere Leser schon kennen, herr Bürger in Göttingen und herr Hölty, der unter den neuern Alopstockisschen Nachahmern vielleicht am meisten Sprache und Abythmus in seiner Gewalt hat.

Das Gedicht auf Selmars Tob in diefer Sammlung, von herrn Schmidt, ift ein Meisterstud in Tonfall, Sprache, harmonie und mahrer Empfindung. Das Minnelied von herrn Burger ift befferer Beiten werth, und wenn er mehr folche gludliche Stunden bat, fich babin gurudjugaubern, fo feben wir biefe Bemübungen als eins ber fraftigften Fermente an . unfere empfindfamen Dichterlinge mit ihren golbpapiernen Amors und Gragien und ihrem Elpfium ber Wohltbatigfeit und Menschenliebe vergeffen zu machen. Nur munichten wir, als Freunde des mabren Gefühls, daß biefe Minnesprache nicht für uns werbe, mas bas Barbenwefen war, bloke Deforation und Mythologie, sonbern baß fich ber Dichter wieder in jene Zeiten versete, wo das Auge und nicht bie Seele bes Liebhabers auf bem Mabden haftete, und wenn er bie Gefänge Raifer Beinrichs und Markgraf Beinrichs von Meißen nachempfunden hat, fo bilbet er fich burch die Liebe einer Miranda, einer Julie u. f. w. bei Shakespeare. Das andere Stud, die Minne betitelt, fcheint uns icon ben Fehler gu haben, neuen Geift mit alter Sprache ju bebramen. Bon herrn Claudius finden fich wieder einige gang portreffliche Stude. Bon Serrn Gotter ift eine Spiftel an Madame Benfel eingerudt, Die ftudweise aut gerathen ift, und die wir in bem brolligen Ton, womit fie anfängt, fortgeführt munichten, ohne bie ernsthaften moralifden Betrachtungen am Enbe. Unter bem Beichen Q. und D. lieft man biefes Jahr von Neuem fehr fcone Gebichte, bie ungemein viel mabres Genie verrathen. Man mable 3. B. S. 47 ber iconfte Gurtel, und bie allerliebste Jople G. 33. Mus ben Neuen Samburger Zeitungen bat Serr Boie bie sogenannten Berse wieder abdruden laffen, für die wir ihm aufrichtig Dant sagen. Die Winke, die der Dichter hier unserm lieben beutschen Bater- und Dichterlande in ber mahren Inschriftsprache giebt, find fo wichtig, daß fie als Mottos por fünftige Dunciaden und tritifche Balber gefett ju werben verbienten. Bon herrn Bieland bat biefe Sammlung ein mertwürdiges Fragment erbalten, Enbymions Traum betitelt, wo ber Dichter in ber ihm eigenen Laune über alle Syfteme lacht, boch aber bas feinige ober ariftippifche von Neuem als etwas empfiehlt, bas nicht gang und gar Endpmione Traums fei. Wir bachten, weil's einmal fo ift, bag bie liebe Natur ben Stoff felber wirkt, und bas Spftem nichts als ber Schnitt bes Stoffs bleibt, fo giebt es boch mohl feinen Rod, ber für alle Taillen gerecht ift, es mußte benn ber Rod bes berrn

Chrifti fein, ber gu E. hangt, ber aber gum Unglud ein Schlaf-

rod ift und alfo bie Taille gewaltig verftedt.

Herr Kretschmann erscheint hier in einem ganz unvermutheten Lichte des Batrons: er steht nämlich mit der Goldsichel unter dem heiligen Eichenstamm und initiirt, als ein alter Barde, den Ankömmling Telynhard. Er giebt ihm in der vierten Strophe S. 44 förmlich seinen Segen. Wer doch den Mann kennte, der ihn als Rhingulph eingeweiht hat, damit man's ihm ein klein wenig von Klopstocks und Gerstenbergs wegen verweisen könnte!

Die Stüde unter D. verrathen einen Mann, der der Sprache als Meister und Schöpfer zu gebieten weiß. Die Arbeit des Herrn Unzer ist eingelegte Arbeit, mit ihrem chinesischen Schnidsschnad auf Theebretten und Toilettekastchen wohl zu gebrauchen. Dem jungen Herrn Cramer sieht man gleichfalls an, daß er unter der Wolke hervorkeuchen möchte, die Klopstocks Glorie saumt. Bon Bater Gleim, Michaelis, Gerstenberg, Freih. v. N. sind schöne Stücke da. Die übrigen Herren sammt und sonders siguriren als Figuranten, wie sich's gebührt.

Hinten sind einige Lieder in Musit gesett, worunter Klopstocks

Wir und Sie, bas auch von Neuem bier abgebruckt ift.

Die Materie zu ben Kupfern ift aus bem Agathon genommen, allein sie sind, wir wissen nicht aus welcher Ursache, da sie Meilen zum Berfasser haben — fehr schlecht gerathen.

Im Ganzen bleiben wir Herrn Boie allezeit ungemein für feine

Bemühungen um die beutsche Unthologie verbunden.

Lustspiele ohne Heirathen, von dem Verfasser der empfinds famen Reisen durch Deutschland. Bei S. G. Zimmermann. Wittenberg und Zerbst 1773. 8.

Der gute Herr Präceptor, dem wir im abgewichenen Jahr eine ganz andere Beschäftigung auftrugen, als empsindsame Reisen zu schreiben, hat wirklich sein Thema geändert. Aber statt Hand-langer zu sein, will er doch noch immer mitmeistern. Da steht er nun vor dem Theater und seufzt nach der Ehre, seine Rolle zu spielen, aber zum Unglück sehlt es ihm an Kenntniß, an Gesichmack und Anstand.

Ohne die Facel des Hymen hat er drei Lustspiele verfertigt. Das erste heißt: Die unschuldige Frau oder viel Lärmen um Nichts. Gutherzige Weiber mögen sich diesen Dialog zum Troste vorlesen lassen. Die Herren Raufbolde finden in dem Duell in drei Aufzügen, welcher das zweite Lustspiel ohne Heirath ist,

alle Regeln der Schlägerei in einem treuen Auszug. Das britte Theatralstüdchen ohne Heirath heißt: Der Würzfrämer und sein Sohn, und soll eine Schultomödie sein. Nun, da heirathet man sich ohne das nicht. Bielleicht hat ein wahres Geschichthen dem Herrn Verfasser den Stoff zu diesem Auftritt gegeben, der aber so ohne alles Gewürz da angerichtet stehet, daß man schon beim ersten Anblid desselben genug hat.

Beiträge zur beutschen Lektüre für Leser und Leserinnen. Leipzig, bei Büscheln. 8. 298 S.

Nachdem uns die geschäftigen Müßiggänger, die für geschäftige Müßiggänger arbeiten, bald aufs Kanapee, bald auf den Großvaterstuhl, bald in den Abendstunden, bald bei der Mittagsruhe versolgt haben, nachdem wir Lands und Stadtbibliothelen, Jahrszeitreisen, Tagreisen, Brunnenreisen genug bekommen haben, so war tein Nath mehr übrig, als gegenwärtige Sammlung unter dem allgemeinen Borwande der Lektüre unterzubringen. Sollten wir eine Stellung vorschlagen, in wecher man diese Beiträge lesen wirne, so wäre es stehend, und zwar auf Einem Beine; denn so würde man mit eben der Geschwindigkeit lesen, mit welcher der Bersasser gearbeitet hat. Das Modewort Lektüre heißt ohne dem weiter nichts als eben so gebankenlos blättern, wie die Taglöhner der Buchhändler fabriciren.

Der größte Theil dieser Beiträge sind, wie gewöhnlich, Ueberssehungen, und zwar aus allen Zungen. Vornehmlich hat sich Prior sehr oft müssen mißhandeln lassen. Bornehmlich hat sich Prior sehr oft müssen mißhandeln lassen. Den herrn Berleger und übrige Freunde des herrn Versassers ersuchen wir, bloß die Uebersehung der Kirchhofselegie mit denen beiden prosaischen Uebersehungen, die man schon davon hatte, zu vergleichen. Und wozu eine neue prosaische, da wir die vortressische von Gotter haben? Am Chaucer (S. 129) hätte sich der Versasser auch nicht versündigen sollen, da Schiebeler schon dieß Stück

überfest hatte.

Seine eigenen profaischen Zusammenschmierungen haben wir nicht auslesen konnen, nur so viel erinnern wir uns davon, daß er gelegentlich die vermoderte Bochenschrift von Mylius, den Freigeist, erhebt. Die Verse sind ungefähr von solgendem Kaliber:

> Holbe Nacht, Unbewacht Laß mich beinen Bortheil tennen! Stelle mir Lebhaft für,

Was die Liebe macht! Laß mich frei mit Phillis scherzen Und sie alsdann feurig herzen, Ch der Neid erwacht.

Sehr fleißig sind Gebichte aus Müllers Versuchen eingerückt, ber einmal über bas andere ein großer Mann gescholten wird. Endlich macht uns die Borrebe die angenehme hoffnung zu einem zweiten Theile.

Theatralalmanach für das Jahr 1773, verfasset von einigen Liebhabern der deutschen Schaubühne, zu sinden in dem Kaiserl. Königl. privileg. Realzeitungscomptoir. Wien. Zweiter Theil. 12. 195 S.

So lange der Philosoph kein Lampeduse findet, wo ihn die unverfälschte Natur in Schauspielen und Schauspielern ergost, fo lange wird er sich begnügen, bas robe Boffenspiel des täglichen Lebens zu betrachten, und aus bem Theater bleiben. So lange insbesondere die beutsche Bubne bem Eigenfinne eines taufendtöpfigen und ungebildeten Bublitums und bem Muthwillen ber Schreiber- und Uebersetzunft ausgesett bleibt; fo lange in gang Deutschland nur ein tragischer Schauspieler, nur eine tragische Schauspielerin eriftirt, so lange die Gebler, die Stephanie schreiben durfen und gelobt werden - wer wird es dem Philos sophen verdenken, wenn er lieber, wie mancher Brahmine, ben gangen Tag in Giner Bositur unthatig fage, als fich in ben Schauplat erhube? Aber um ber Bbilofopben willen allein Bubnen gu erhalten, die nur Stude von Shatespeare, Ugolinos und hermannsichlachten und von Schauspielern aufgeführt miffen wollen, wie fie fich die griechischen und brittischen benten, mochte vor dem Jahre 2440 unthunlich fein. Alfo lagt uns gufrieden fein, bag mir noch ein Theater haben, daß wir wenigstens nicht rudwarts geben, wenn wir, wie in allen menschlichen Runften, nur unmerklich porwarts gegangen find; last uns jede, auch die unerheblichfte Nachricht bom Buftande ber beutschen Bubne - über ben fogar ein Universalalmanach zu munschen mare - aus Batriotismus nicht verachten; lagt uns zufrieden fein, bag an einem Orte, wo vor Rurgem noch Barbarei berrichte, jest jahrlich zwei Theatralfalenber ericeinen tonnen.

Den einen, welcher ben Titel genauer Nachrichten führt, haben wir dieses Jahr schon angezeigt. Der Berfasser berselben, herr Muller, ber sich auch die Ehre bes ersten Gebankens anmaßt, hat Bieles por ben Almanachsversaffern poraus. Beibe sind für Auswärtige gute historische Quellen, wenn sie schon zu einer eigentlichen Geschichte nicht hinreichen. Sie geben uns bloß summarische Anzeigen (die seichten Räsonnements im Theatralsalmanach sollten ganz wegbleiben), und man darf daher keine pragmatische Entwicklung der Ursachen, keine philosophische Charakteristrung suchen, sondern sich begnügen, die Sachen in einer

gewiffen Ordnung überfeben zu tonnen.

Der dießmalige erste Artikel im Almanach ist aus dem guten Gedanken entstanden, die gerstreuten Bemerkungen über die brama: tische Runft zu sammeln. Wenn die Sammlung eine Quinteffenz aus ber Menge bramatischer Blatter mare, die feit vier Jahren in Deutschland berumfliegen, ober aus Buchern gezogen mare, wo man bergleichen Bemerkungen nicht suchte, fo mare fie loblich. Aber aus einem fo bekannten Buche wie Sulgers Theorie fast fünf Bogen abdruden zu laffen, bas heißt ben Raufer ums Geld bringen, zumal ba teine Artitel im Gulger mehr bestritten werden tonnen als die bramatischen. Der Artitel über die italianischen Schauspiele hat uns am besten gefallen. Die vortrefflichen Tonfünstler werden mit Recht bedauert, die folde nugas canoras bearbeiten muffen. "Es find Niederlander Spigen, auf Sadleinwand genäht; man besetze sie noch so baufig damit, ber Boben bleibt immer Sadleinwand." Leiber erhalten wir dießmal nur einen einzigen Blan von einem Noverreschen Ballete.

Mit Freuden lasen wir, daß die französischen Schauspieler

endlich gang fortgeschidt worden:

Du lächelft, Muse der gautelnden Afterschwester, Die in den goldenen Sälen Lutetiens Ihr Liedchen klimpert.

Aber immer ist noch nur breimal beutsches Schauspiel, und breimal Opera buffa. Wenn die Versasser nicht gewohnt wären, ben Mund meist ein wenig voll zu nehmen, so würden wir es glauben, daß der Tod der Demoiselle Delphin für das Ballet ein unersetzlicher Verlust sei. Sie soll das bewundernswürdigste Subjett gewesen sein, das je in Europa für das Große und Ernstbaste erschienen.

Das Berzeichniß ber beutschen Theatralbichter, bas ist aller berer, die sich mit breister Faust ans Drama wagen, ist bermalen sehr verbessert. Wir begreisen aber nicht, wie man Gerrn Romanus vergessen können, der doch im vorsährigen Kalender stand. Derschau hat ja auch einen Orest und Pylades geschrieben. Hubemann ist, dem himmel sei Dant! längst todt. Herrn Pfeusers fruchtbare Feder hat und weit mehr gegeben als Karl

und Cleonore, zum Beispiel Bendelino. Scheibe ist auch ber Uebersetzer von den Luftspielen der Biel. Sturzens Amt konnten die Berkasser aus den politischen Zeitungen wissen. Die eine heimischen Theatralbichter haben dießmal einen besondern Abschnitt bekommen.

Das Verzeichniß der aufgeführten Stude belehrt uns, daß man immer noch wenig Trauerspiele, besonders wenn fie in Bersen geschrieben sind, hingegen allen Buft von Dramen gerne febe, fo schlecht fie auch zusammengeleimt fein mogen; daß man einerlei Stude ju Wien öfter als an anbern Orten wiederholen tonne; daß man fehr auf die Menge ber Bersonen (S. 147) febe, wenn es auch achtzehn Kinder sein sollten; daß man sogar anfange, sich an Shatespeare zu verfündigen. Die erbarmlichen eingestreuten Urtheile rathen wir Jedem ju überschlagen. Ueber Stude wie Emilia Galotti wissen die herren nichts auszurufen als: "Wen bat es nicht entzucht!" Beblers Lob rauscht uns auf allen Seiten fo febr in die Ohren, fo daß die Berfaffer felbst zu ben pofaunenden Theatraltrompetern gehoren, beren fie S. 179 fpotten. Die Mannerchen unter herrn Schirache Rabne icheinen ben Berfaffern gar große Riefen. In Weißens haushalterin foll ju viel Lotales fein. Sie tonnen nicht begreifen, wie man Romeo und Julie fo fehr habe bewundern tonnen, ba fie boch betennen, daß ihnen eine Julie gefehlt habe. Ja, man bat es sogar mit einem fünften Atte von Wiener Fabrit und mit fröhlichem Ausgange gespielt. Bon Beit ju Beit geschehen verbedte Ausfälle auf ben herrn von Connenfels.

Wer da endlich noch nicht wüßte, daß die Herren Heufeld und Klemm, wovon sich ersterer in Kupfer stechen lassen, dieses par nobile, die Hauptversasser wären, so dürste er nur den allerliebsten Ausdruck S. 162 bemerken, die Geschichte der Fräulein

pon Sternbeim fei genothjüchtigt worden.

Das Register ber Schauspieler erinnerte uns von Neuem an die Ungerechtigkeiten, die Madame Hensel zu Wien erfahren muffen, und die mit Recht gestoben hat

das undankbare Land, Wo Kaltsinn und Kabale wohnen.

Die Lieber Sineds des Barden, mit Lorbericht und Anmerkungen von M. Denis, aus der Gesellschaft Jesu. Bei Trattnern. Wien 1773. 8. 290 S. ohne Vorbericht.

Seitbem icon Manches gründlich gegen unsere Barbenpoesie erinnert worben, haben es fich bie fleinen Kunstrichterchen in

Deutschland zur Regel gemacht, über alle Barben nach ihrem Belieben zu schmähen, und ber wahre Renner bes Guten wagt es kaum, auch feine Gebanken zu sagen, und tritt bann wieber ab.

Wir sind wider die Barbenpoesie nicht eingenommen. Rechtschaffenheit und Batriotismus wird in diesem oder dem Tone der Gleimischen Kriegelieder am beften verbreitet; und ber Dichter selbst fest sich lieber in die Reiten der Sittenunschuld und der ftarten Belbengefinnung gurud, als bag er unfere tanbelnben Reiten befange. Wo find benn die schönen Thaten, die ein beutscher Offian in unsern Zeiten besingen könnte, nachdem wir unsern Nachbarn, ben Frangofen, unfer ganges Berg eingeräumt baben? Ginem Batrioten fingt tein Dichter in biefem Tone fremb, und antite griechische Schilberungen, mit beutschen Sitten verbramt, find boch ja wohl eben ber Fehler, ober wohl ein größerer, als Barbenpoefie in unferm Zeitalter. Wenn Tugend und Rechtschaffenheit statt ber Rabale und ber Laster unsers Jahrhunderts, statt ber Bosheit ber Priefter und unfers Boltes, wieder einmal die Oberhand gewinnen, dann erst kann der Barde seine Saiten umspannen und feinen Beiten gemäß fingen. Indeß bringt jeber Barbe sein Opfer zur Berbesserung unfrer Sitten, und dieß bat auch hier Denis gethan.

Bon dem Borberichte über die alte vaterländische Dichttunst können wir nur Weniges sagen. Wir haben eben leider nichts Eigenes mehr aus jenen Zeiten, und wenn auch in Bibliotheten hie und da noch etwas wäre, so ist weder Lohn noch Ermunterung genug, daß man sich Mühe gäbe, diese Gesänge auszusuchen; und es werden ja die Minnegesänge nicht einmal gelesen. Bei dieser Gelegenheit ersuchen wir Alopstock, und mehr Nachricht von dem Barden zu geben, den er gesunden zu haben hosst. Welch ein angenehmes Geschent sur die wenigen Liebhaber der alten Poesie!

Run kommen wir auf die Gedichte selber: 1) An Offians Geift. Ein Stud, Offians vollkommen würdig. Es enthält den Hauptinhalt der Offianischen Gedichte, und zulest eine Alage über den verderbten Geschmad unserer Zeit, in einem sansten Kagenden Tone gesagt:

> Seit diesem Gesichte bewohn' ich Die Borwelt, und lerne die Weisen Der Barben, und rette der Tone Zurud' in mein Alter, so viel ich vermag.

Awar haben mich Biele verlassen, Die vormal mir horchten! Sie klagen: Die Steige, die Sined jett wandelt, Ermüden; wer wollte sie wandeln mit ihm! Doch Seelen, bem Liebe geschaffen, Empfindende Seelen, wie beine, Mein Lehrer! und sind sie schon wenig, Die schließen bei meinen Gesängen sich auf.

2) Lehren ber Bola. 3) Hagbard und Sygna. 4) Obins Helasahrt. 5) Asbiörns Prudas Sterbelied. 6) Hatons Leichengesang. 7) Regner und Krata. 8) Egills Lösegesang. Sind Uebersetzungen alter Barden, beren Werth man, ohne Schmeichelei, hochschaften wird, wenn man bedenkt, wie viel Mühe die Uebersstzung eines solchen Stücks aus dem barbarischen Latein den guten Sined gekostet hat. Wöchte er bald mehr solche Uebersstzungen mittheilen.

9) Auf die Genesung Theresiens. War, so viel der Recensent sich erinnert, schon vorher bekannt. Der Bers sließt in diesem Stud so sanst, so voll Wohllaut, daß man zärtlich gerührt werden muß, und besonders sind dem herrn Denis die Reime sehr aut gerathen, die sonst eben den besondern Beisall unserer Barden

nicht haben.

10) Barbenfeier am Tage Theresiens. Ist bekannt genug. 11) Auf Josephs Krönung. Ein vortreffliches Lieb in einem har-

moniereichen Iprischen Schwung.

12) Bier Gedichte auf die Reisen Josephs, wovon die brei erstern schon lange bewundert worden sind, und das lette gewiß allgemeinen Beisall erhalten wird. Aber in diesem ist nicht Joseph, der Held, sondern Joseph, der Bater, der Steurer des Mangels, besungen:

Sein Herz,

Baterempfindungen voll,
Flügelt sich, Elbe! zu dir vom thürmenden Wien,
Flügelt sich, Moldau, zu dir.
Harre nach Boten nicht,
Die dir dein Herrscher schickt!
Joseph ist herrscher! tein Bot', er selber, er kömmt!

16) Die Säule bes Pflügers. Much fcon lange befannt.

17) An den Oberdruiden an der Ruhr. 18) An einen Bardensfreund. 19) Auf das Haupt der Starten bei den Markmännern. 20) An den Obersten der Barden Teuts (Alopstock). 21) An den Bardenführer der Brennenheere (Gleim). 22) An Friedrichs Barden (Ramler). 23) An den Oberbarden der Pleiße (Weiße). 24) An den beredtesten der Donaudruiden (Burz). 25) Rhinzgulphs Lied an Sined. 26) Sineds Gesicht. Beide schon aus den Almanachen bekannt. 27) An einen Jüngling. Wie Vieles

müßten wir sagen, wenn wir von jedem besonders reden wollten! Die meisten sind ganz vortrefflich; dagegen stoßen wir aber auch hie und da auf matte Stellen, die wir hinweg wünschten. Bei einem Barden, der sonst so erhaben singt, wird man unter dem Lesen schwacher Stellen etwas unwillig, da überdieß diese Fleden sich so leicht abwischen lassen. Doch ist das Gute auch desto vollkommener, und dieser kleine Ladel soll keinen Leser abschreden,

biefe bennoch vortrefflichen Stude zu lefen.

28) Baterlandslieder. a) Die Borzüge seines Baterlandes. b) Freude über ben Ruhm ber vaterlandischen Beisen. c) Biber bie Nachahmung ber alten Briechen und Romer in beutschen Befangen. d) Freude über ben Frieden und Rube feines Baterlandes. 29) Morgenlied. 30) Abendlied. 31) Gruß des Frühlings. 31) Das Donnerwetter. 33) Rlagen. a) Auf Gellerts Tob. b) Ueber ben Geschmack einiger seines Volkes. c) Ueber die Erziehungsart vieler beutschen Kinder. d) Ueber ben Tod bes Untervorstehers am Therefianum Sobenwart. e) Ueber die Arme feines Bolles. f) Ueber ben Tod eines geliebten Bogels. Diefe Elegie barf weber mit Catulls noch Ramlers Nanie verglichen werden. Sie enthalt viel Artiges, aber ben Recenfenten baucht auch Manches febr gezwungen barin. Defto stärter und eindringender aber find bie vorbergehenden Rlagen geschrieben, von welchen nur die über Gellerts Lod uns bekannt war. D Deutschland, hore boch einmal beine frommen Barben, und folge ihnen! Sie singen jest noch immer Mitleid — aber sie können auch fluchen über die Sitten ihres Bolts. 34) Urlaub von der fichtbaren Belt. In allen diefen Gebichten athmet menschliches Gefühl, Patriotismus, haß bes Lafters und ber Beichlichkeit, und Liebe ber Belbeneinfalt. Oft fpricht ber Barbe tubn, oft einbringenb, oft fanft und gartlich - oft tbranenb.

Er hat seinen Gebichten Anmerkungen beigefügt, vielleicht um ben bellenden hunden aus dem Wege zu treten, welche über Alopstods Oben und die Dunkelheit darin so ein lautes Geheule angesangen. Schirach und Konsorten werden freilich auch jest noch nicht zufrieden sein, wenn gleich der Barde zu ihrer Schwachbeit

fich oft genug berabgelaffen bat.

Wir fonnen herrn Denis verfichern, baß wir seine Lieber mit

vielem Bergnugen gelefen haben.

Run wird nachstens herr Maftalier auch eine Sammlung feiner Gebichte veranstalten, welcher wir mit Freuden entgegensehen.

Endlich gewinnt boch vielleicht die gute Sache bes Geschmads burch die Bemühungen so vieler wadern Manner die Oberhand.

Briefe über die wichtigsten Wahrheiten ber Offenbarung. Zum Druck befördert durch den Herausgeber der Geschichte Usongs. Im Verlag der neuen Buchhandlung. Bern 1772. 8. 223 S.

Diese Briese waren Ansangs als ein Anhang zum Usong bestimmt. Allein weil vieses ein Buch ist, wo Liebe, Krieg und Geschäfte des gemeinen Lebens vorkommen, so konnten, sagt der Bersasser in der Borrede, die Angelegenheiten der Ewigkeit nicht damit vermischt werben. Auch verwahrt sich der Herr Prästdent dagegen, daß blöde Leser in diesen Briesen eines Baters an seine Tochter nicht ihn suchen sollten. "Diese beiden Namen hat man beibehalten," sagt er, "weil sie die unschuldigsten Bande der Liebe bezeichnen, die auf Erden möglich sind. — Allein es wäre eine unerträgliche Sitelkeit, an mich selber zu denken, wenn ich von Gott spreche."

Diese Briefe find hauptsächlich gegen bie ftolzen Weisen unferes Jahrhunderts gerichtet, Die in Gott noch etwas anders als ben Strafrichter bes schändlichen Menschengeschlechts seben; die da glauben, das Geschöpf feiner Sand sei tein Ungeheuer, diese Welt sei in ben Augen Gottes noch etwas mehr als bas Wartesimmer bes fünftigen Buftanbes, und bie fich vielleicht gar vermeffen, zu hoffen, er werbe nicht in alle Ewigkeit fort strafen. Der herr Berfaffer bestreitet biefe, nach feiner Meinung, ber Moralität so nachtheiligen Sate mit allem Gifer. "Diefer Stolz," sagt er S. 18, "ist der Seele eigen und hat nicht in den gro-ben Elementen seinen Sit." S. 20. "Bei Gott ist tein Bergeffen: bas Bergeben ift eben fo wenig von Gott ju gebenten. Der Wiberwille Gottes wiber bas begangene Bofe behalt ewig seine Starte, und ewig seine Folgen." S. 22. "Der Mensch wird mit ber Quelle alles Uebels, mit bem Eigenwillen, geboren. Diefer Gigenwille berricht in einem Rinde unumschränkt, noch ehe als es andere Beispiele gesehen hat; es straubt sich mit feinen ichwachen Gliebern gegen allen Zwang." Much bie besten Menschen sind in bem Bergen Rauber und Mörber. "Denn (G. 24) eine neue Philosophie bat es gerade beraus gefagt: Wenn Wuniche tobten fonnten, Die Befiger eines Guts, bas mir gefiele, maren in großer Gefahr ihres Lebens gemefen." Oft hat ber Berr Brafibent mit ichmerzhaftem Lacheln gefeben, wie die bewunderten Dichter mit einer niedrigen Giferfucht bas Berbienst verfleinern, bas bem ibrigen gleich boch zu machjen broben möchte, wie fie mit bitterm Grimme Diejenigen verfolgen, bie ihnen nicht rauchern. Wir baben es auch gesehen. Allein

wir schließen nicht baraus, daß alle Wasser, die getrübt werden tonnen, Rothlachen find. Noch eine bisber neue Bhilosophie fiber Die Dinge Diefer Welt haben wir aus Diefer Schrift gelernt. S. 191 fagt ber Berfaffer: "Batte Gott die fundigen Menschen hier und in ber Ewigkeit ber Berrichaft bes Lafters übergeben, ohne Beweise feiner Ungnade gegen die thatige Bosbeit ju geben, so ware er nicht mehr ber Richter ber Welt gewesen, und feine vernünftigen Geschöpfe batten bei ihrer Tugend feine Belobnung." Mlfo, wenn Gott nicht ausbrudlich gefagt und verboten batte: "Haffe beinen Bruber nicht!" fo wurde mein Sag teine icablichen Folgen gehabt baben! Die Unmäßigfeit wurde meinen Rorper nicht gerrüttet und bas Lafter meine Seelenrube nicht gestört baben! Auch von der Ewigkeit bekommen wir die sichersten Rachrichten. Der Menfc besteht, wie wir aus bem Ratedismus wiffen. aus Augenluft, Fleischesluft und hoffartigem Wesen. Daraus gieht ber Berfaffer fein Spitem bes fünftigen Buftanbes. "Bolluft und Beig geht nicht mit uns in die Emigkeit über" (G. 192). Warum? "Weil wir teine Glieder mehr gur Wollust haben, und weil bort tein Gold ift. Aber ber Stolz geht über." Bon allen Begen ber Borfehung wird überhaupt burch bas gange Buch immer ber wahre und einzige Grund angegeben. S. 200. "Der von Gott (burch einen Mittler) erwählte Weg war ben Grundtrieben bes menichlichen Bergens am angemeffenften. Warum? Es wird burch Furcht und Soffnung beberricht."

Bir übergeben die Ausfälle gegen die Feinde ber Offenbarung,. Die öfters Luftstreiche find, Die Rasonnements über Die Geschichte ber Menschheit zu ben Beiten bes Erlöfers, und die vielen auf einen Saufen geworfenen Beweise für bas Chriftenthum, von benen man fo wenig, wie von einem Bundel Ruthen, forbern barf, daß fie alle gleich ftart fein follen. Auch gegen Ordnung und Romposition barf man nichts fagen, wenn man nicht in bie Reperliste eingetragen fein will. Allein wir geben allen Fanatis tern von beiden entgegengesetten Barteien zu bedenken, ob es bem höchsten Befen anftandig fei, jede Borftellungsart von ibm, bem Menichen und beffen Berhaltniß zu ihm gur Sache Gottes ju machen und barum mit Berfolgungsgeiste ju behaupten, baß das, was Gott von uns als gut und bose angesehen haben will, auch por ihm aut und bofe fei, ober ob bas, mas in zwei Farben für unfer Auge gebrochen wirb, nicht in Ginen Lichtstrahl für ibn jurudfließen tonne. Burnen und vergeben find bei einem unveranderlichen Wefen boch mabrlich nichts als Borftellungsart. Darin tommen wir Alle überein, daß der Mensch bas thun folle, mas wir Alle gut nennen, seine Seele mag nun eine Rothlache ober ein Spiegel ber iconen Natur fein, er mag Rrafte baben,

seinen Weg sortzuwandeln, oder siech sein und eine Krüde nöthig haben. Die Krüde und die Kräfte kommen aus Einer Hand. Darin sind wir einig, und das ist genug!

Eben, das ist: Betrachtungen über das Paradies, und die darinnen vorgefallenen Begebenheiten. Nebst Borrede von Dr. Karl Friedrich Bahrdt, Professor zu Gießen. Frankfurt a. M. 1772. 8. 161 S.

Es gehört biese Schrift zu ben neuern menschenfreundlichen Bemühungen der erleuchteten Reformatoren, die auf einmal die Welt von dem Ueberrest des Sauerteigs saubern und unserm Zeitzalter die mathematische Linie zwischen nöthigem und unnöthigem Glauben vorzeichnen wollen. Wenn diese Herren so viele oder so wenige Philosophie haben, sich das Menschenlehren zu erlauben, so sollte ihnen ihr Herz sagen, wie viel unzweideutiger Genius, unzweideutiger Wandel und nicht gemeine Talente zum Beruf des neuen Propheten gehören. Wenn sie Weltersahrung bestigen, so werden sie sich bei einem großen Publikum — und das größte glauben sie doch vor Augen zu haben — ungern erlauben, auch nur Terminologie-Pagoden umzustoßen und aufzustellen, wenn sie bedenken, welche beilige, ihren Brüdern theure Begriffe unter diesen Bildern umarmt werden. Aber ihr ikonoklassischer Gifer geht weiter. Sie wagen sich an nichts weniger, als an vollkommen biblische Begriffe.

Auch dieser Traktat will die ganze Lehre der Schrift von dem Teufel wegrasonniren — ein Berfahren, bas mit ber allgemeinen Auslegungskunft, auch des strengsten Denkers, streitet; benn wenn je ein Begriff biblisch war, so ift es biefer. Er hangt so febr mit der Lebre des Morgenlanders von der menschlichen Seele, seiner Ibee von Moralitat, naturlichem Berberben u. f. w. jufammen, wird durch feine Sittenspruche, Allegorieen und Dogmata aller Zeiten und Setten fo febr beftatigt, bag, wenn man auch bem Worte Gottes nicht mehr zugestehen wollte als jedem andern menfchlichen Buche, man biefe Lebre unmöglich baraus verdrängen kann. So viele Stellen der Apostel und Evanges liften geben bavon aus und febren babin jurud, bag, wenn es auch nur ein von Chrifto in feinem Beitalter vorgefundener Begriff ware, er boch durch ihn geheiligt und bestätigt worden: und nur allein ber Borfebung ift es porbehalten, zu beftimmen, wie viel Wahrheit fie uns auch hierin hat entbeden ober verhullen wollen. Ware ferner die Lebre von einem Teufel ein nicht in

ber heiligen Schrift ausbrudlich gelehrter Sat, welches boch nie ju erweisen fein wirb, mare es bem großen Baufen nur Borftellungsart von einem Principio bes Uebels, fo mare es fcon als ein gludlich gefundener Markftein nicht zu verruden, - ober ware es auch nur ein in die trüben Kanale der Spsteme abgeleiteter Sat, ber aber von ba in ben öffentlichen Unterricht geflossen und Katechismusnahrung geworden, so würde er auch von diefer Seite ehrwurdig genug fein, um in ihm nicht die Rube und Seelensicherheit so Bieler ju ftoren, die leicht zu verwunden, aber ichmer ju beilen ift. Satte ber Berfaffer fich ben Schriften Mosis auch nur als einem ber altesten Monumente bes menschlichen Geiftes, als Bruchstuden einer aapptischen Apramibe mit Ehrfurcht zu nabern gewußt, so murbe er die Bilber ber morgenlandischen Dichtkunft nicht in einer homiletischen Sundfluth erfauft, nicht jedes Blied biefes Torfo abgeriffen, gerhauen und in ihm Bestandtheile deutscher Universitätsbegriffe des achtzehnten Jahrhunderts aufgebedt haben. Es ist etelhaft anzusehen, wenn uns ein folder Stribent wie biefer unterscheiben will; bas bat bie ewige Beisheit unter ber Geschichte Ebens, unter bem Bilb ber Schlange gelehrt, und bas hat fie nicht gelehrt. Man burchgebe nur ben Inhalt ber Betrachtungen, ber bem Buche vorftebt, und sebe, mas er nicht Alles lehren will! Nur Schabe, baß er bas Stud bes Inhalts über jebe einzelne Betrachtung vorfest und baburch ben Lefer noch aufmerksamer auf ben Beweis macht! Unsere Leser erlauben uns, nur ben Inhalt einiger Baragraphen bergufeten. "S. 45. Das menschliche Blut wird unter bem Bild einer Schlange vorgestellt; &. 46. diesem Blut tann eine Lift beis gelegt werden; §. 47. und eben sowohl eine Rebe. §. 50. ber Fluch ber Schlange schickt fich auch gang wohl auf bas menschliche Blut; S. 51. hieraus erhellet, marum bas Blutvergießen jum Mittel ber Berfohnung gemacht worden ift; &. 85. man tann gar wohl fagen, bas Opfer bes Blutes Chrifti verfohne uns, indem es unfer eigenes Blut bes Lebens, b. i. feiner Birtfamteit beraubt." Dit dieser Dreistigkeit erklart er die sonderbarften Erscheinungen in ber Geschichte ber Menschheit, worunter gewiß bie Opfer geboren, und von beren Entstehung ber icharffinnigfte Beift nichts ju lallen vermag, wenn er feinen positiven Befehl Gottes ans nebmen will.

Bekehrungsgeschichte bes vormaligen Grafen J. F. Struensee, nebst desselben eigenhändiger Nachricht von der Art, wie er zu Aenderung seiner Gesinnung über die Religion gekommen ist. Bon Dr. B. Münter. Kopenhagen 1772. 8. 312 S.

Drei Arten von Menschen werden diese Bekehrungsgeschichte mit Bergnügen lesen: der Neugierige, der nur immer fragt: Was hat der gesagt, und was sagte jener? der dumme Bigotte, der zufrieden ist, wenn einer vor seinem Tode schon gebetet hat; und der ehrliche ebene Mann, der sich freut, wenn sein sterdender Nebenmensch an dem Rand des Grades Beruhigung und Trost gesunden zu haben glaubt, ohne sich gerade darum zu bekümmern, auf was sur einem Wege er dazu gekommen ist, und ob er selbst auf diese Art dazu gekommen ware? — Der denkende Theolog und der Philosoph werden aber wenig Antheil an

biefen Blattern nehmen tonnen.

Wir hatten gehofft, in bem ungludlichen Grafen einen Dann ju finden, ber nach langen und tiefen Beobachtungen bes phofiichen und moralischen Buftanbes bes Menschen, nach fühnen und fichern Bliden in die Detonomie ber Schöpfung, mit ausgebreis teter Kenntniß ber Welt fich ein gusammenbangenbes Religions. fpftem gebaut hatte, in bem wenigstens einige Festigkeit ober boch nur Blang ju feben mare. Diefes Spftem, bachten mir, wird herr Dr. Munter mit warmem Gefühl, mit erleuchteter Bernunft bestreiten; er wird mit seinem armen Freunde burch bie Labyrinthe seiner Untersuchungen wandern, wird feinen mahren Begriffen Allgemeinheit geben, wird, feine Brrthumer ju beilen, feine Augen zu einem großen Blid über bas Gange öffnen, wirb ihm die Religion in ihrer Simplicitat zeigen, wird wenig von ihm forbern, um viel ju erhalten, und lieber ben Funten im Bergen, follte er auch bis ins Grab nur gunte bleiben, ju nahren und ju bewahren, als die hellste Flamme in ber Phantasie aufzutreiben suchen. — Wir fanden uns aber betrogen.

Struensee war so wenig Philosoph, als es herr Dr. Munter zu sein scheint; und wahrlich, ware es Einer ober der Andere um ein Quentchen mehr gewesen, so wurden sie nimmermehr mit einander zurecht gekommen sein. Struensee eröffnet §. 10 seine Begrifse von der Metaphysik des Menschen: er halt ihn für eine Maschine, will ihm aber die Freiheit nicht absprechen, die jes doch durch die Empsindungen bestimmt wurde. Die handlungen seien nur unmoralisch, in sofern sie der Gesellschaft schadeten; an sich sei Alles gleichgultig. — Ein so übel zusammenhängendes

Gewebe mar leicht gerriffen. herr Dr. Munter fette Spoothefe gegen Spothese, und fo febr die feinige mit willfurlichen Beariffen und Runftwörtern ausgestopft mar, die Struensee gewiß nicht ober wenigstens nicht so wie fein Gegner verstand, fo mar fie boch leicht mahrscheinlicher zu machen als die Struensee'sche, bie in sich nichts taugte. Schon in ber britten Unterrebung wunschte ber Graf die Unfterblichkeit. Er hatte Jerusalems Betrachtungen gelesen, und biese verleiteten ibn zu seinem Bunich. ber herrn Dr. Munter die übrige Bekehrung außerorbentlich erleichterte. Nun war nichts übrig, als bem Grafen feine Berbrechen recht empfindlich ju machen und ihn ju zwingen, Troft ju suchen. Das war auch die Operation, die herr Dr. Münter vornahm, und die die natürliche Wirkung hatte, daß Struensee, ber nie Philosoph mar, mit beiden Sanden jugriff und fich Alles gefallen ließ, mas ihn troften und ihm ein Glud jenfeits bes Grabes versprechen konnte, ba diesseits keins mehr für ihn ba war.

Man lese diese ganze Schrift, und insbesondere die Nachricht des Grasen selbst, so wird man, wenn wir uns nicht sehr betrügen, diesen Gang seiner Seele leicht sinden, den Mann, der lange an einer Kette auf einem mühseligen Weg herumgezogen wurde, sich losreißt und unbekummert, ob er auf Weg oder Wüstenei geräth, so lange herumschlendert, die er in einen Abgrund sinkt, vor dem er zittert. Im Fallen strengt er seine Phantasie an mit tröstenden Hossinungen von Ruhe, von Freude, von Glüdsseligkeit am Boden des Abgrundes, seinen Fall zu erleichtern, oder in jedem Wind den Gang eines Engels zu hören, der ihn

aufhalten und zu gludlichern Gefilden tragen werde.

Bir wollen dadurch weber des Herrn Dr. Münter menschenfreundliche Bemühungen tadeln, noch des unglücklichen Grasen Bekehrung in Zweisel ziehen. Struensee wußte wohl selbst nicht, wo sein Glauben lag; wie sollte es Herr Dr. Münter wissen? Und da sich der Proselhte immer im Allgemeinen auf Bücher der rief und in den fürchterlichen kurzen Stunden, die ihm noch übrig waren, so ganz roh von Begriffen war, so war auch zu einer wahren Umbildung des Herzens und der Denkungsart, wenigstens in dem Weg, den Menschenaugen sehen können, keine Zeit vorhanden. Ueber den Werth der Bekehrung kann aber Gott allein urtheilen; Gott allein kann wissen, wie groß die Schritte sein müssen, die hier die Seele thun muß, um dort seiner Gemeinsschaft und dem Wohnplatz der Bollkommenheit und dem Umgang und der Freundschaft höherer Wesen näher zu kommen.

Das ift unfer Urtheil über biefe Bogen, die wir demungeachtet allen Eltern, Lehrern, Predigern und übertriebenen Depoten angelegentlichst empfehlen, weil sie aus ihnen die große Wahrheit lernen werben, daß allzu strenge und über die Gränzen gebehnte Religionsmoral den armen Struensee zum Feind der Religion gemacht hat. Tausende sind es aus eben der Ursache heimlich und öffentlich, Tausende, die Christum als ihren Freund geliebt haben würden, wenn man ihn ihnen als einen Freund und nicht als einen mürrischen Tyrannen vorgemalt hätte, der immer bereit ist, mit dem Donner zuzuschlagen, wo nicht höchste Bollsommenheit ist. — Wir müssen es einmal sagen, weil es und sichon lange auf dem Herzen liegt: Boltaire, Hume, Lasmettrie, Helvetius, Rousseau und ihre ganze Schule haben der Moralität und der Religion lange nicht so viel geschabet, als der strenge, kranke Pascal und seine Schule.

Aussichten in die Ewigkeit, in Briefen an Zimmermann; britter und letzter Band. Zürich 1772. 8. 382 S.

Es war immer so und natürlich, daß der nach Ewigkeit Hungernde und Dürstende solche Speisen sich droben in Bhantasie bereistete, die seinem Gaumen hier angenehm waren, sein Magen hier verstragen konnte. Der weiche Orientale bepolstert sein Paradies um wohlgeschmückte Tische, unter unverwelklichen Bäumen, von denen Früchte des Lebens über die Auserwählten und ihre ewig reinen Weiber herabhängen. Der brave Norde überschaut vor Aßgard in den Ticsen des himmels unermeßlichen Kampsplat, ein erwünschtes Felde seiner unzerstörlichen Stärke, ruht dann, sein Glas Vier mit heldenappetit auszechend, neben Bater Obin auf der Bank. Und der gelehrte, denkende Theolog und Weltkündiger hosst dort eine Akademie, durch unendliche Experimente, ewiges Forschen sein Wissen zu verwehren, seine Kenntniß zu erweitern.

Herr Lavater wird uns verzeihen, wenn wir seinen Plan zur Ewigkeit, den er, nach sich berechnet, freilich für allgemein halten muß, nur für einen specialen, und vielleicht den special-

ften ansehen tonnen.

In dem ersten Theil, S. 23 erklärte er sich schon, wie er sein Gedicht für den denkenden und gelehrten Theil der Menschen, besonders Christen, bestimme. Bisher hat er Wort gehalten und eröffnet nur Aussichten für Denkende und Gelehrte; wenigstens ist mit allzu großer Borliebe für diese gesorgt; sie stehen überall vornen an, und Newton und Leibnit haben zu ansehnliche Borzüge vor Bürgern und Bauern, als daß man nicht merken sollte, einer ihrer Familie habe den Hosstaat dieses himmelreichs zu bestallen gehabt.

herr Lavater macht tein Geheimniß, daß Bonnet ibm ben

ersten Anlaß gegeben. Wie beutlich sieht man nicht in dem zwölsten Briese, dem letten des zweiten Bandes, eine Seele, die, von Spekulation über Keim und Organisation ermüdet, sich mit der Hossing lett, die Abgründe des Keims dereinst zu durchschauen, die Geheimnisse der Organisation zu erkennen und vielleicht einmal da als Meister Hand mit anzulegen, word von ihr jett die ersten Erkenntnisslinien nur schwedend vordammern; eine Seele, die, in dem großen Traum von Weltall, Sonnendonnern und Planetenrollen verloren, sich über das Irdisch hinauf entzückt, Erden mit dem Fuß auf die Seiten stößt, tausend Welten mit einem Finger leitet und dann wieder, in den Leib versetz, für die mikromegischen Gesichte Anaslogie in unsern Kräften, Beweisstellen in der Bibel auftlaubt.

Bon dem gegenwärtigen Theile, der dreizehn Briefe enthalt, muffen wir sagen, daß sie nach unserer Empfindung sogar hinter den vorigen zurüchleiben. Und wir haben in diesen Briefen nichts gesucht, als was uns der Berfasser versprach, ausgegossene Ahnungen, innige Empfindungen von Freund zu Freund, und Samenblätter von Gedanken; und statt allem diesem finden wir Rasonnement und Perioden, zwar wohl gedacht und wohl ge-

iprochen, aber mas foll uns bas! Schon da wir vor dem erften Theile ben Inhalt ber gutunf. tigen Briefe burchsahen, machte es einen unangenehmen Ginbrud auf und, die Abhandlungen von Erbobung ber Beiftes, fittlichen und politischen Rrafte in Briefe abgetheilt gu feben. Bas beißt bas anbers, als burch gelehrtes Rachbenten fich eine Fertigkeit erworben haben, auf wissenschaftliche Rlassifitationen eine Menschenseele zu reduciren. Und da wir nun gar bie Briefe felbst burchschauen, finden wir, mas wir vermuthen konnten, aber boch immer weniger, als wir vermutheten. 3m breigehnten Brief, "von Erhobung ber Geiftese trafte", logisch metaphpfische Berglieberung ber Geschäftigfeit unseres Geiftes, burch Multiplitation jenes Lebens wurdig gemacht. Er schließt wie in ben vorhergebenden Briefen: "Beben wir hier Eins, fo beben wir bort Taufend," als wenn nicht eben in diefem Mehr ober Beniger bas Elend biefer Erbe beftunbe. Doch bas geht burchs ganze Buch burch! Denn auch in biesem Brief tritt Ertenntnis vornen an, Die emige Disbegierbe, bas foftematifirende Erfahrungfammeln. Sat er nie bedacht, mas Chriftus ben großen Sanfen ans Berg legt: "Wenn ihr nicht werdet, wie diese Kindlein," und was Paulus spricht: das Studwert ber Beiffagungen, bes Wiffens, ber Ertenntnig werbe aufhören, und nur die Liebe bleiben. Aber ach! im viergebnten Brief führt er die Liebe erst auf ben Schauplat; und wie? Ueber unsere sittlichen Krafte, nach Anlag theologis ider Moral mit einiger Barme bomiletifirt er. bag Bbrafe Die Empfindung, Ausbrud ben Gedanken meift fo einwidelt, daß Alles zusammen auf bas Herz gar keine Wirkung thut. Nicht beffer ift's im funfzehnten und fiebzehnten Briefe. In jenem find uns die Anechtschaft und herrschaft anftößig gemesen; biblisch bildlich mogen fie fein, ber Empfindung zusagend find fie nicht, und die Unalogie aus biefem Leben nicht gebacht. Saben bier funfzig Laffige nothig, burch Ginen Wirtfamen ermuntert gu fein, muß es hier Menschen geben, die Mittelpunkt find und Conne; aber bort, wo Alles, Ginberniß und Tragheit, wegfallen foll! - Wir wollen und in fein Wiberlegen und Borbrangen unferer Meinungen einlaffen. In dem fiebzehnten Brief, von ben gefellschaftlichen Freuden bes himmels, ift viel Barme, auch Gute bes herzens, boch zu wenig, um unsere Seele mit himmel ju fullen. Dem fechzehnten Brief, von ber Sprace bes himmels, wollen wir fein Bohlgebachtes nicht abläugnen, boch quillt auch ba nichts aus ber Seele, es ift fo Alles in die Seele hereingebacht. Der achtzehnte und neunzehnte Brief, von Bergebung ber Gunden und ben feligen Folgen bes Leibens, werden hoffentlich die heilsame Birtung baben, gemiffe Menschen über biefe Materie zu beruhigen. Wir fagen gern von ben übrigen nichts; über bas Einzelne haben wir nichts zu fagen, wir find viel zu febr mit ber Borftellungsart, aus ber herr Lavater schreibt, vertraut, als bag mir ibn von benen Seiten ichitaniren follten, von benen er icon fo viel hat leiden muffen. Und aus unferm Gesichtspunkt haben wir gefagt, mas mir ju fagen hatten; ber grübelnde Theil ber Chriften wird ihm immer viel Dant fculbig bleiben. Er gaubert ihnen wenigstens eine herrliche Welt vor bie Augen, wo fie fonft nichts als Dufternheit und Bermirrung faben.

Noch einige Worte von dem zu erwartenden Gedichte. Hätte Lavater für den empfindenden Theil der Menschen zu singen, sich zum Seher berusen gefühlt, er hätte übel gethan, diese Briefe zu schreiben, würde sie auch nicht geschrieben haben. Er hätte empfunden sur Alle; die aus seinem Herzen strömende Kraft hätte Alle mit fortgerissen. Allein als Denker Denkenden ein genugthuendes Wert zu liefern, da ihr ehe hundert Herzen vereinigt als zwei Köpfe, da sollte er wohl Gesichtspunkte variiren, Strupel aus dem Wege räumen; und dazu bestimmte er die Briefe. Wir wissen nicht, ob er den Zweck durch sie erreicht. Seinem alten Plan bleibt er getreu, seinen Gesinnungen auch, trop allem Wiederspruch. Da dünkt's uns dann, er batte doch besser getban,

gleich mit ber erften Warme ans Gebicht zu gehen und zu wagen,

was er boch noch wagen muß.

Bir wunschen ihm Glud zu seiner Unternehmung. Und wenn er irgend einen Rath von uns hören mag, so hat er über diese Materien genug, ja schon zu viel gedacht. Run erhebe sich seine Seele und schaue auf diesen Gedankenvorrath, wie auf irdische Guter, fühle tieser das Geisterall, und nur in Andern sein Ich. Dazu wunschen wir ihm innige Gemeinschaft mit dem gewurdigten Seher unserer Zeiten, rings um den die Freude des himmels war, zu dem Geister durch alle Sinnen und Glieder sprachen, in dessen Busen die Engel wohnten: dessen herrlichteit umleuchte ihn, wenn's möglich ist, durchglube ihn, daß er einmal Seligkeit sühle und ahne, was sei das Lallen der Propheten, wenn ädonta ohneane Geist füllen!

Predigten über das Buch Jonas von Johann Kaspar Lavater, gehalten in der Kirche am Waisenhause. Winterthur 1773. Die erste Hälfte. gr. 8. 254 S.

Redes große Benie bat seinen eigenen Bang, seinen eigenen Ausbrud, feinen eigenen Ton, fein eigenes Spftem, und fogar sein eigenes Rostum. Wenn bas nicht mahr mare, so mußten wir unsern Lavater für die allerseltsamste Erscheinung von der Welt halten. Wir mußten bei Bergleichung einer Lavaterischen Schrift mit ber anbern ben feltsamsten Kontraft, und selbst in einer und berselben Schrift bie wunderbarfte Bermischung von Starte und Schmache bes Geistes, von Schwung und Liefe ber Gedanten, von reiner Philosophie und trüber Schmarmerei, von Eblem und Lächerlichem ju erbliden glauben. Allein ber Recenfent hat biesen Mann feit einiger Zeit genauer studirt und wurde fich nun ber Gunde fürchten, Diefes Urtheil über ihn ju fallen. Jener Rontraft ift bloß scheinbar — fo wie überhaupt ber Begriff von dem, was man Kontrast nennt, eigentlich nur relativ ift. Denn eigentlich nennen wir Alles fo, mas bem gemeinen haufen ber Menschen, auf und neben einander gestellt, lacherlich und abgeschmadt vortommt. Ift aber jedes große Genie jugleich Driginal, bat es, seiner Ratur nach, feinen eigenen Bang, sein eigenes Roftum, wie wir oben fagten, fo ift bas in Beziehung auf ihn nicht mehr Kontraft, und ber Buschauer muß seine Beise mit Chrerbietung betrachten, ohne fich unterfangen zu wollen, jeben Schritt beffelben nach bem gemeinen Maßstabe zu beurtheilen. Er muß, mas ihm ungewöhnlich ift, mit abgemandten Bliden porbeilaffen; oder, wenn er fo bemuthig fein tann, anstaunen -

und so wenig er begreifen kann, wie der Mann darauf kam, bennoch damit sich beruhigen, daß er zu sich selbst sage: So denkt, so spricht nur — ein Lavater! Und also nun kein Wort weiter von dem, was ein anderer Recensent vielleicht würde gerügt haben.

Herr Lavater bat diese Bredigten seinem burch mancherlei Demuthigungen bewährten lieben Freund und Bruber Safentamp, Rettor am Comnafium ju Duisburg, zugeeignet und uns von ungefahr einen Fingerzeig auf die Ungrundlichkeit mancher Urtheile von feiner Denkart gegeben, ben wir nicht unbemertt laffen tonnen. "Menfolichteit auszubreiten, lieber Freund, Menschlichfeit, biefe erfte und lette Men: schentugend, ift einer meiner Sauptzwede bei biefen Bredigten. Dieg, lieber Bruber, fei bir ein Bint! Berglich gern mochte ich mich noch langer über wichtige Reichsangelegenheiten Chrifti mit bir unterhalten (fo bentt, fo fpricht nur - ein Lavater! alfo nur gebuldig barüber bin, lieber Lefer!), aber ich tann es nicht. 3ch fage also nur noch: Sei weise, fei ein Mann! - - wiber= setze dich ferner, lieber Bruder, mit Weisheit, Sanftmuth und leuchtender Starte bes Beiftes und Bergens ben beiben großen Feinden der Wahrheit und Tugend — ich meine bas emporbrausende dristusleere Christenthum auf ber einen, und die vernunftlofe Schmarmerei auf ber andern Seite." Sprich. lieber Lefer, ob unfer Lavater nicht fürtrefflich benit? aber, sprich, ob es nicht höchst munschenswurdig mare, bag man beibe biese Feinde beffer kennen lernte, als fie bie meisten kennen? Denn wie Biele wissen die große Frage richtig zu beantworten: Bas heißt chriftusleeres Chriftenthum? was vernunftlofe Schwärmerei? welches find ihre Granglinien, welche die Malzeichen des Thiers? Möchte fie doch einst ein Lavater beantworten!

Die erste der Predigten handelt von der Allgemeinheit der göttlichen Fürsehung. Born erzählt herr Lavater schön und ungekünstelt den sonderbaren Rus des Jonas aus der Geschichte des Textes. Wobei wir uns doch gewundert haben, wie Herr Lavater sagen konnte: "Das ist schwer zu begreisen — daß er auf den tollen Einfall gerieth, vor dem Angesichte des Herrn zu sliehen und seiner allgegenwärtigen hand gleichsam zu entlausen," da doch die Anmerkung so alt als richtig ist, welche die besten Ausleger zu Ablehnung dieses Borwurfs gemacht haben, daß ein allgemeines Nationalworurtheil dei den Juden war, als ob (הוור) das Angesicht Gottes nur über die Juden leuchte; das beißt, daß Gott nur unter seinem Bolke seine Spezialprovidenz durch unmittelbare Offenbarungen und andere besondere Wirkungen äußere; ja daß er sich um die heiden gar nicht bekümmere und sie seiner Borsorge würdige. Unsehlbar datte auch

Jonas ben Gebanken, wenn er nur Gott (wie man fagt) aus bem Gesichte, bas beißt aus Balaftina, mare, fo murbe er von so unangenehmen Aufträgen nichts weiter zu befürchten haben und läßt nicht felbst ber ehrliche Charafter bes Jonas, ben herr Lavater in ber Folge ruhmt, jeden nachdenkenden Lefer vermuthen, daß eine folche durch ein allgemeines Borurtheil gestimmte Schwachheit bei biefer Glucht jum Grunde muffe gelegen haben? S. 22 ift ber Gebante: "Mir scheint unter allen (beiligen Berfaffern) teiner fo gang ausbrudlich, fo gang burchaus und mit bem größten Gleiße bieß (nämlich bie allwaltenbe Fürsebung Gottes glaubwürdig und, fo viel wie möglich, handgreiflich ju machen) immer por bem Muge gehabt zu haben. - wie ber Berfaffer biefes Buchs," unfehlbar etwas übertrieben. Wir burfen herrn Lavater nur an bas Buch Siob erinnern, um feine Beiftimmung ju erhalten. 3m Buch Biob ift unfehlbar ber Sat: "Gottes Fürsehung ist unergrundlich — aber boch immer burch ben Musgang groß und bewundernsmurdig," bie offenbare hauptabfict des Berfaffers gewesen: so wie ich glaube, daß im Buche Jonas der Zwed mar, obgedachtes jubisches Borurtheil ju widerlegen und zu zeigen, daß sich Gottes Fürsehung auch auf die heiben erstrede. Der Gedanke: Die Stimme ber Fürsehung ist die Stimme Gottes, ben herr Lavater S. 64 u. f. ausführt, ift feit jeber auch ber Lieblingsgebante bes Recenfenten gemefen, und er hat sich immer wohl dabei befunden. Rurg, wir haben alle Predigten biefes erften Bandes mit Bergnugen und mit marmer Sochachtung für ben Berfaffer gelefen und empfehlen fie unfern Lefern aus Ueberzeugung.

Alexander von Joch über Belohnung und Strafen nach türkischen Gesetzen. Andere, durchgehends verbesserte und mit einem Anhang vermehrte Ausgabe, welche die Widerslegung der wichtigsten Zweifel enthält. Bayreuth und Leipzig. 1772. 8. 306 S.

Man weiß aus der ersten Ausgabe, daß dieses Buch die Lehre

von der moralischen Freiheit geradezu widerlegt.

Es waren einmal einige Bögel in einer weitläufigen Bolière. Ein Buchfint fagte zu seinem Nachbar Zeisig, ber von einem Bäumchen zum andern munter herumflatterte: Weißt du denn, mein Freund, daß wir in einem Käfig steden? — Was Käfig, sagte der Zeisig; siehe, wie wir herumfliegen! Dort ist ein Käfig, wo der Kanarienvogel sist. — Aber ich sage dir, wir sind auch im Käsig. Siehst du dort nicht das Gegitter von Draht? —

Das ist bort, aber siehe, so weit ich auf allen Seiten sehen kann, steht keins! — Du kannst die Seiten nicht alle übersehen. — Das kannst du auch nicht! — Aber benke nur, suhr der Buchssinke sort, bringt uns nicht unser Herr alle Morgen dort in den Trog Wasser, streut er uns nicht hier auf die Ede Samenkörner? Würde er das thun, wenn er nicht wühte, daß wir eingeschlossen sind und nicht davonsliegen können? — Aber, sagte immer der Beisig, ich kann ja freilich davonsliegen! — So stritten sie noch lange, die endlich der Kanarienvogel aus seiner Ede rief: Kinder, wenn ihr streiten müßt, ob ihr im Käsig seid ober nicht, so ist's so aut, als wäret ihr nicht darinnen! —

Seitdem uns ein alter Philosoph diese Fabel gelehrt hat, seitzem haben wir allen Streit über Freiheit aufgegeben. Es ist vielleicht auch keine gelehrte Zänkerei weniger gründlich behandelt worden als diese. Meist hat man auf der einen Seite Begriffe nach Wilkfür geschaffen und meist auf der andern Einwürse aus schiesen Induktionen geholt. Am Ende war Spott hier und Ana-

thema bort ber Beschluß bes febr entbehrlichen Drama's.

Herr Alexander von Joch ist nicht weit von der gewöhnelichen Methode abgegangen. Er sett aus von dem allgemeinen Schickfal, geht alsdann auf den Menschen und seinen Willen über, zeigt, daß sein Verstand nicht frei sei, weil er von den Gegenständen und seinen physischen Gesesen abhänge; noch weniger aber Wille, welcher theils durch die Nothwendigkeit, das Angenehme zu wählen, das Unangenehme zu meiden, theils durch den ebensalls knechtischen Verstand regiert würde.

Umsonst widerstrebt das Gesühl. Wir werden erstaunlich bestrogen, wir glauben in dem Augenblick, wir wollten, in welschem wir gezwungen werden; und dann, wer kennt nicht die

Gewalt einer Lieblingsidee, einer Idea fixa!

Warum aber biese Joee? Gewiß nicht um der Moral und um der Lehre von Berdienst und Strase willen. Die Schönheit ist gefällig, ob sie gleich ein Geschent des himmels und tein selbst erworbener Werth ist. So auch moralischer Werth. Belohnungen und Strase aber sind immer unentbehrlich, weil sie eben die Mittel sind, wodurch der Wille gezwungen wird.

Das ist ungefähr so ber Hauptinhalt von dem Spstem des Herrn Alexander von Joch, an welchem uns die oft gute Laune, das Originelle und Offenherzige sehr won gefallen hat, ob wir gleich wünschten, daß er seiner Meditation einen andern Borwurf

gemählt batte.

Wir bemerken überhaupt, daß die Lehre von der Freiheit von sehr vielen Gelehrten, wenigstens Schriftstellern, für weit leichter gehalten wird, als sie ist. Man stellt sich meistens vor, daß

ein flüchtiges Räsonnement die Sache ausmachte; aber in ber That, wer von ihr gründlich reden wollte, der müßte ganz das innere Wesen und die erste Springseder aller Thätigkeit erkennen.

Wer wagt sich in biefe Tiefe, wenn er fie kennt?

Insbesondere aber, dunkt uns, hat man den wahren Kunkt bes Streites fast immer versehlt. Es ist gar nicht die Rede von der Frage: ob ein Wesen seinem Wesen gemäß handeln musse? Wer sollte das läugnen? Doch haben's alle die, welche die Gleichs gültigkeit der Wahl vertheidigen wollen. — Last die sich breben, wie sie können! — Die eigentliche Frage sollte, dunkt uns, so vorbereitet und sestgesetzt werden:

Ein thatiges Wefen ift alsbann weber frei noch gezwungen. wenn alle Sandlungen, die es thut, auf feinen eigenen Gelbft. genuß hinaustaufen; gezwungen aber ift's, wenn fie jum Genuß, ben ein anderes Befen hat, abzweden. Freibeit ift ein relativer, eigentlich gar ein negativer Begriff; muß es auch fein: benn ohne Bestimmung, folglich ohne 3mang, ift nichts möglich, nichts gebentbar. Freiheit brudt Abmefenheit von einer gemiffen Bestimmung aus. Nun von mas für einer? von einer wefents lichen, innern? Unmöglich! Also ist es Thorbeit, ba bas Bort Freiheit ju gebrauchen, wo von folden Bestimmungen bie Rebe ist; es heißt da eben so viel, als sein und nicht sein. Soll bas Wort Sinn haben, so muß es nur ba gebraucht werden, wo bie Rebe von einem Verhaltniß ift, das nicht wesentlich ift, ohne welches bas Wesen existiren konnte. — Sieht man bie Lebre von ber Freiheit in diesem Lichte, so kann man wohl eher etwas Bernunftiges bafür fagen, und ich zweifle, ob herr von 3och fie alsbann wiberlegen wurbe.

Eben diese Aussicht breitet auch Licht über die darniederschlas gende Lehre vom Schickal. Es ift nicht genug, wie Alexander von Joch, sich bloß auf die tausend kleinen Gelegenheitsursachen zu berusen, die eine Beränderung im Weltspstem machen. Alle wirken; ohne alle kann die Beränderung nicht statisinden; das weiß ich, oder glaub' ich vielmehr; aber alle sind wieder unnüt ohne meine Wirkung. Es ist also einmal ein Zirkel, das Fatum anzunehmen, weil die Menschen nicht frei sind, und den Menschen die Freiheit absprechen, weil das Fatum angenommen worden ist. Auf der andern Seite aber ist Jeder durch die ihm wesentliche Bestimmung, nach seinem eigenen Selbstgenuß zu wirken, immer in sofern Gerr scines Schickals, wenigstens dient das Schickal ihm.

Doch die Materie ist unerschöpflich, und der Kanarienvogel in unserer Fabel sagt Alles, was wir von diesem Buch und ber ganzen Streitfrage benten. Herrn Hollands philosophische Anmerkungen über das System der Natur, aus dem Französischen, von Wetzel. Bern im Verlag der neuen Buchhandlung. 8. Erster Theil 358 S. Zweiter Theil 334 S. Bern 1773.

Gegen einen leicht gerüsteten Frangosen tritt ein schwer bewaffneter Deutscher, gegen einen Barteiganger ein regulirter Rrieger auf. Indessen sind weber Waffen noch Runft fein eigen; und bas war hierzu auch nicht nothig. Mit einer guten Belesenheit in Sulzers, Kants, Menbelssohns, Garve's Schriften tonnte er icon den frangofischen Weltweisen überflügeln. Berr holland bat nur das Berdienst eines guten philosophischen Sammlers, und wir glauben auch, bag er felbft feine Quelle murbe bantbar angezeigt haben, wenn er nicht frangofisch und für Frangosen geschrieben und also die Citationen gescheut hatte. Nur haben wir uns bei feiner ausgebreiteten Letture barüber gemundert, bag er nicht zu wissen scheint, was Voltaire gegen bas Système de la nature geschrieben, und was unser Herz gegen basselbe und gegen Boltaire's Widerlegung erinnert hat. Herr Wepel hat wenn nun einmal die frangofische Schrift ins Deutsche überset werben follte - bas Berbienft eines forgfältigen Ueberfepers, wobei man gern einige Fehler gegen bie beutsche Grammatit überfieht. Er thut wohl, daß er das Système jugleich mit übersette; benn so tann man jugleich beibe Barteien boren. Aber bei seinen Invettiven gegen die Frangosen batte er fich herrn hollands Billigteit jum Mufter vorstellen sollen. Man muß Riemanden, ber gu irren icheint, Gefühl für Tugend und Rechtschaffenheit abfprechen und Eigensinn und Tude aufburden, fo lange man nicht weiß, ob ber Gegner mit Borfat Frrthumer lebre.

Neber die Liebe des Vaterlandes, von J. von Sonnenfels. Wien 1771. 8. 131 S.

Haben wir ein Baterland? Die Frage an sich ware schon ein schlimmes Zeichen, wenn die unzufriedene Uebersichtigkeit der Mensichen nicht bafür bekannt ware, daß sie oft die ganze Welt durchstucht und ausfragt nach Dingen, die ihr vor den Füßen liegen.

Eine akademische Schrift unter dem Borsitze J. v. S. in der t. t. Theresianischen adeligen Akademie, nebst 75 Lehrsägen aus der Polizeihandlung und Finanz, vertheidigt von vier dis sechs Uhr! Da war ihre Bestimmung vollendet: das hatte auch ihr Lebensziel sein sollen, und sie hatte ruhen mögen bei ihrer großen Kamilie, dis an jungsten Tag.

Ueber die Liebe des Baterlandes in Form eines Traktats fürs

beutiche Bublitum!

Die ewigen misverstandenen Klagen nachgesungen: "Wir has ben kein Baterland, keinen Batriotismus." Wenn wir einen Plat in der Welt sinden, da mit unsern Besithümern zu ruhen, ein Feld, uns zu nähren, ein Haus, uns zu decen; haben wir da nicht Vaterland? Und haben das nicht Tausend und Tausende in jedem Staat? und leben sie nicht in dieser Beschränkung glücklich? Wozu nun das vergebene Ausstreben nach einer Empsindung, die wir weder haben können noch mögen, die bei gewissen Bölkern nur zu gewissen Zeitpunkten das Resultat vieler glücklich zusammentressener Umstände war und ist?

Römerpatriotismus! Davor bewahre uns Gott, wie vor einer Riefengestalt! wir würden teinen Stuhl sinden, darauf zu sitzen; kein Bett, drinnen zu liegen. Nachdem Herr S. in den ersten zwei Hauptstüden allerlei Empsindungen, Eigenliebe, Stolz, Beschräntung, Anhänglichkeit und dergleichen, mit Nationalzügen mancherlei Bölkerschaft wohl durch einander gerührt und mit hisstorischen Bonmots und Spronismärchen, a la Zimmermann und Abbt, sein gewürzt, macht er im dritten nach einem Kameralanschlag, die Vortheile bekannt zur Einpslanzung der Baterlands

liebe, aus bem Lande, das eine Nation bewohnt:

| Jagb | Histori | Biehzucht | Helbhau | gebirgig Land | unfruchtbares Land |

Da kommen nun die jagenden und streisenden Böllerschaften am übelsten zurecht. Und hier müssen wir anmerken, daß Herr S., durch das Wort Baterland versührt, durchaus zu sehr als gledae adscriptus diskurirt, und wir halten's noch immer mit dem Themistokles: Nicht der Boden, sondern die Verhältnisse eines Bolks, deren zwar viele auch aus dem Lande, das sie bewohnen, hervorspringen, bestimmen Nation. So haben die Juden Nation und Batriotismus, mehr als bundert leibeigne Geschlechter.

Im vierten Hauptstud werben bem Gesetzgeber Handgriffe gelehrt: Lyturg, Solon, Ruma treten als Collegae Gymnasii
auf, die nach der Rapacität ihrer Schüler exercitia diktiren. In
ben Resultaten bes Lebens dieser großen Menschen, die wir noch
bazu nur in stumpfen Ueberlieserungen anschauen, überall Principium, politisches Principium, Zwed zu sehen, mit ber
Klarheit und Bestimmtheit, wie der Handwertsmann Kabinets-

geheimnisse, Staatsverhältnisse, Intriguen bei einem Glase Bier erklärt, in einer Streitschrift zu erklären! — Bon Geheimnissen — benn welche große historische Data sind für uns nicht Geheimnisse? — an welche nur der tieffühlendste Geist mit Ahnungen zu reichen vermag, in den Tag hinein zu räsonniren! — Es wird alle Tage schlimmer. Ehmals gab man nur Gelehrsamsteit in solchen Schristen preis: an der war doch nichts fürs Menschengeschlecht verloren; jest mißhandeln die Herren guten Sinn und Empfindung!

Durchaus werden die Gesetze en gros behandelt, alle Nationen und Zeiten durch einander geworfen, unstrer Zeit solche Gessetze gewünscht und gehofft, die nur einem erst zusammengetretenen Bolt gegeben werden konnten. Und man sieht nicht, daß man in die Luft redet und ausgezischt zu werden verdient, wie einer, der Damen im Reifrode Eva's Schützchen vorpanegpristren

mollte.

Funftes Hauptstud. Regierungsformen, nach wohl stelettirter tabellarischer Terminologie, was fie zur Verbreitung ber Bater-

landeliebe beitragen mögen.

Und nun zulett, im sechsten Hauptstad, gehen die Mitbürger so drein, und auch hier Alles ut supra. Familiengefühl, diesen Hauptstamm, auf den Alles ankommt, dessen Boden nur das Baterland ist; Regierungsart; die Luft, die ihn umgiebt, davon alle andern Empsindungen Zweige sind, von dem man ausgehen, dahin man zurücklehren muß, auch, um nur das Gemeinste zu sagen, hier als ein Hechen zu betrachten, das doch auch mit am Wege steht und im Vorbeigehen einen Blick verdient!

Am sonderbarsten ist uns vorgekommen, daß Herr S. das Anfassen der Landsleute in der Fremde auf Rechnung der Baterlandsliebe schreibt, da das doch grad dagegen beponiren konnte. Bulest verspricht er leichtgezeichnete Skizzen von

Batrioten.

Man ehrt in den Stizzen großer Meister den reinen Hauch ihres Geistes, ohne irgend eine Hulle. Leider! mussen wir hier auf unser Gewissen betheuern, daß wir, wie in den Gemälden des Berfassers, nichts denn willtürlich hingesudelte Striche haben wahrnehmen konnen. Porträts! Freilich immer noch so charakteristisch als die zwölf Apostel in Holzschnitt, die man, trog aller venerablen Berzerrung, wenigstens an ihren Schlüsseln, Schwerten, Kreuzen und Sägen unterscheidet.

Charakteristik der vornehmsten Europäischen Nationen. Aus dem Englischen. Leipzig. 8. Erster Theil 16 Bogen. Zweiter Theil 14 Bogen.

Das Werk ist aus dem britischen Museum. Nun für ein Museum war das kein Stück! Ins hinterstüdichen damit! in die Küche! da ist sein Plat; je mehr beräuchert, desto besser! Charakter polirter Nationen! Werst die Münze in den Tiegel, wenn ihr ihren Gehalt wissen wollt; unter dem Gepräge findet ihr ihn

in Ewiakeit nicht.

Sobalb eine Nation polirt ist, sobalb hat sie konventionelle Wege zu benken, zu handeln, zu empfinden, sobald hört sie auf, Charakter zu haben. Die Masse individueller Empsindungen, ihre Gewalt, die Art der Borstellung, die Wirksamkeit, die sich alle auf diese eignen Empsindungen beziehen, das sind die Lüge der Charakteristik lebender Wesen. Und wie viel von alle dem ist und polirten Nationen noch eigen? Die Verhältnisse der Religion, die mit ihnen auf das engste verbundenen bürgerlichen Beziehungen, der Druck der Geseh, der noch größere Druck gesellschaftlicher Verbindungen und tausend andere Dinge lassen den polirten Mensschen und die polirte Nation nie ein eignes Geschöpf sein, betäuben den Wink der Natur und verwischen zuehen Bug, aus dem ein

charafteristisches Bilb gemacht werben tonnte.

Was beißt also nun Charakter einer polirten Nation? Bas tann's anders heißen als Gemalbe von Religion und burgerlicher Berfaffung, in die eine Ration gestellt worden ift, Draperie, wovon man bochstens fagen tann, wie fie ber Nation ansteht. Und batte uns ber Berfaffer biefes Wertchens nur fo viel gefagt, nur gezeigt, wie die polirte Nation benn unter allen biefen Laften und Feffeln lebt, ob fie fie geduldig erträgt, wie Sfafcar, ober ob fie bagegen anstrebt, fie bisweilen abwirft, bisweilen ihnen ausweicht ober gar andere Auswege sucht, wo fie noch freiere Schritte thun tann; ob noch bie und ba unter ber Bolitur ber Naturstoff hervorblidt; ob ber Stoff immer so biegsam war, baß er die Bolitur annehmen tonnte? ob die Ration meniaftens eigene, ihrem Stoff gemaße Politur bat ober nicht? und bergleichen. Bielleicht murbe ein philosophischer Beobachter noch auf biese Art eine erträgliche Charafteriftit zu Stande bringen. Aber ber Berfaffer reifte gemächlich seine große Tour burch England, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und die Riederlande, blidte in feinen Bufenborf, tonverfirte mit fconen Berren und Damen und nahm fein Buch und fchrieb. Bum Unglud ift in ber gangen Welt nichts ichiefer als bie ichonen herren und Damen, und fo murben feine Gemalbe gerabe eben fo fcbief; ben Enge länder vertheidigt er immer gegen die Franzosen; den Franzosen setzt er dem Engländer immer entgegen; jener ist nur stark, dieser nur tändelnd, der Italiäner prächtig und seierlich; der Deutsche säuft und zählt Ahnen. Alles vom Hörensagen, Obersläche, aus guten Gesellschaften abstrahirt — und das ist ihm Charakteristik! Wie so gar anders würden seine Urtheile ausgesallen sein, wenn er sich heruntergelassen hätte, den Mann in seiner Familie, den Bauern auf seinem Hof, die Mutter unter ihren Kindern, den Bauern auf seinem Kos, die Mutter unter ihren Kindern, den Handwerksmann in seiner Werkstatt, den ehrlichen Bürger dei seiner Kanne Wein und den Gelehrten und Kausmann in seinem Kränzchen oder seinem Kassechaus zu sehen! Aber das siel ihm einssiel, wie sollte er die Geduld, die Zeit; die Herablassung haben? Ihm war ganz Europa seiness französisches Drama oder, was ziemlich auf eins herauskommt, Marionettenspiel! Er gudte hinzein und wieder heraus; und das war Alles!

Johann Jakob Mosers, Königlich Dänischen Statsraths, neueste kleine Staatsschriften. Bei Metzler. Frankfurt und Leipzig 1772. 8. 20 Bogen.

Unsere Leser werden diese vortressliche Sammlung einiger kleinen Abhandlungen aus dem beutschen Staatsrechte schon aus der ersten Auslage kennen, die im Jahre 1768 erschien und die hier völlig unverändert geblieben ist. Wir wollen sie nur daran erinnern, daß die Ausschlung des papstlichen Entscheisdungsrechts in zwiespaltigen Wahlen geistlicher Reichsfürsten, welche gegen herrn Pestels bekannte Schrift gerichtet ist und gleich bei ihrer ersten Erscheinung begierig aufgesucht wurde, und dann der unmaßgebliche Vorschlag wegen Verfertigung einer Reichsusualmatrikul, der wegen der mühsamen Ausarbeitung dem berühmten Versasser, die übrigen Abhandlungen betressen bekanntlich das Recht, die Besteurungsart zu bestimmen und abzuändern, eine Rachricht dar geistlichen Gut im Württembergischen, und die Berzbindlichen Gut im Württembergischen, und die Berzbindlicheit landesherrlicher den Landskänden ertheilsten Resolutionen.

Da das Buch schon bei seiner ersten Ausgabe in mehrern Journalen, z. B. in der allgemeinen Deutschen Bibliothet, im Anhang zu den zwölf ersten Bänden, S. 797 u. f., langst ans gezeigt und gerühmt worden ist, so wurde es ein schlechtes Kompliment für unsere Leser sein, wenn wir ihnen den Werth desselben

erst noch anpreisen wollten, und wir wurden auch nicht einmal so viel davon gesagt haben, wenn nicht der Herr Auszugsmacher in dem 17. Stück der gelehrten Zeitung von Frankfurt an der Oder es als eine neue Schrift angesehen und sich die Mühe genommen hätte, dem Publitum den Inhalt eines Buchs weitläustig vorzuzählen, welches das Publitum schon vor sins Jahren besser als jener unwissende Recensent gekannt und genutt hat. Bei dem gräulichen Zustande unserer lieben Zeitungskritik hat noch das Abenteuer gesehlt, daß Leute ohne alle literarische Kenntnisse sich Ausserbeiten auswersen; und — Dank sei es der Hausensschaften zustensschaften von den Zeitungskabrik! — das hätten wir doch nun erlebt.

Die erleuchteten Zeiten oder Betrachtung über den gegenwärtigen Zustand der Wissenschaften und herrschenden Sitten in Deutschland. Züllichau 1772. 8. 12 Bogen.

Eine lanaweilige Schuldrie. Der vermuthlich febr junge, wenigftens febr unerfahrene Berfaffer tennt die Welt nur nach ben vier Fakultaten und muß wo von einem stolzen Salbgelehrten gehört haben, daß wir in erleuchteten Beiten leben. Das argert ihn nun, und beswegen beweist er, bag bie Philosophen nicht erleuchtet find, weil noch einige bie beste Welt vertheibigen; bie Merzte nicht, weil noch fo viele Menschen fterben; Die Juriften nicht, weil fo viele Gefete ohne Prozesse und so viele Brozesse obne Gesetze ba find; die Theologen nicht, weil sie so eigensinnig find, und weil man fo oft bei ihren Bredigten einschläft; bie humanisten nicht, weil sie bas Lateinische und Griechische nicht ernstlich genug treiben, bas Bebraifche fo schwer machen, so viele Berje fdreiben und bergleichen. Unfere Sitten taugen auch nichts. weil wir ju finnlich find, nicht genug in ber Bibel lefen und fonderlich in bem Beugungsgeschäfte nicht genug über bie Gebeims niffe, die darin verborgen liegen, meditiren, sondern bloß fo bingeugen. -

Daß boch folche Leute reformiren wollen! Die Stelle vom Borbilde bes Propagationsspftems S. 171 ift blasphemer Unfinn, ben wir uns scheuen, hierher zu setzen; alles Uebrige ist flaches Gewäsch, ohne einen einigen allgemeinen Blid, ohne Berstand,

ohne Kenntniß, ohne Laune. —

Erleuchtete Zeiten! das war wohl der Mühe werth, zu fragen, ob wir in solchen Zeiten leben! oder wenn man doch fragen wollte, so mit Amtsmiene zu antworten, so zu deklamiren! Hätte doch der Mensch über den Mann im Mond oder den weißen Bär gesschrieben! das war sein Beruf!

Wer sich noch unterfängt, unsere Zeiten für erleuchtet zu hals ten, der soll zur Strafe diese zwölf Bogen lesen; und wer sie gar deswegen dafür hält, weil er barin lebt, der soll sie auswendig lernen!

Leben und Charafter Herrn Christian Abolf Klozens, entsworfen von Karl Renatus Hausen. Halle 1772. 8. 93 S.

Wären die Biographen von jeher so gestimmt gewesen, wir würden so viele Beschwerden über zu hochgespanntes Lob nimmer gehört haben. Man kann dem Berfasser nichts weniger vorwersen als die Idealistrung seines Helden. Wo Andere den Menschen auf Dichtersittigen emportragen, läßt er ihn geruhig sinken, oder giebt ihm wohl gar einen Stoß zu Beschleunigung seines Falls.

Armer Klot, in welcher erbarmlichen Geftalt wirft bu vors

Bublifum bingelegt!

Rein Mann von Genie, das heißt ohne Fähigkeit, neue große Joeen aus der Tiefe zu heben. Eine lebhafte Einbildungskraft, Anderer Erfindungen zu benutzen und zu detailliren, doch ohne Applikation, ohne anhaltenden Fleiß.

Gelehrsamkeit, aber was für? Reine ausgebreitete, sondern diffundirte, keine gründliche, sondern velitirende, nicht einmal Be-

lesenheit im mahren Sinn.

Und was hat er gethan? Ein paar Autores herausgegeben. Weiter? Unbedeutende Traktaton geschrieben. Aber sein Hauptwert? Acta literaria. Sein Hauptwert! Rezensiren, neden, lästern.

Und als Professor, teine Intention auf seine Lesestunden,

teinen guten Bortrag bagu, und also teinen Beifall.

In seinem moralischen Charakter Züge, die sich nur mit der unvergleichlichsten Inkonsequenz entschuldigen lassen. Schändliche Doppelheiten gegen Vertrauende, die flachste Eitelkeit, Neid über Borzüge Anderer, also Mißtrauen. — Wir mögen nicht weiter ausschreiben; wir haben mehr christliche Liebe, denn herr hausen, und sind Rezensenten.

Mußten Sie benn bas Bort (gewiß so leicht weggesprochen als irgend eins bes seligen Geheimenraths, und wenn's zur Stunde der Empsindung gesagt war, besto schlimmer!) mußten Sie das Bort: Benn ich todt bin, müssen Sie mein Leben bes schreiben — wie ich bin, in wahrem Bilbe — auch alsdann, wenn wir Feinde werden sollten! für eines Mannes strengstes Ernstwort nehmen? War es nicht viels mehr im genausten Sinn der Wille eines Menschen, der da spricht: Macht mit der Beerdigung meines Leibes teine Ums

stande! Was wird man zum Cretutor sagen, der dem Todten auch gar sein Sterbehemde auszieht und seine mißgestalte Nactbeit, an eine Landstraße hingeworfen, den Augen des Publitums prostituirt und Bögeln und Hunden preisgiebt? Freilich ein Leichenbegängniß ohne Umstände.

Wir sagen gern nichts von ber Person, die herr haufen selbst in Diesem Stude spielt; uns fonnte er's übel nehmen, und

jeber Lefer muß die Bemertung ohne uns machen.

Lobrebe auf den Herrn Friedrich Karl Kasimir von Creuz 2c. Frankfurt am Main 1772. gr. 8. 68 S.

Ohne Gefühl, was so ein Mann gewesen, ohne Ahnung, was so ein Mann sein könne, schreibt hier einer die schlechteste Barrentation.

Der Gang dieses sonderbaren Genie's, das Durcharbeiten durch so viele hindernisse, die dustere Unzufriedenheit dei allem Gelingen, wird in der Feder unseres Stribenten recht ordnungsgemäßer cursus humaniorum et bonarum artium, und der sehr eigen charakteristische Kopf wohlgestaltete honette Alletagsmaske.

Das ist immer das Schlimmste, was den Menschen, wie Creuz, widersahren kann, deren Leben vielsach vergällt wird, weil sie nicht sind wie Andere, daß man, um sie nach dem Tode wenigsstens in ehrbare Gesellschaft introduziren zu können, ihre Gestalten verwischt und betheuert: Sie waren wie andere vortreffsliche Leute auch!

Gebanken über eine alte Aufschrift. Bei Weidmanns Erben und Reich. Leipzig 1772. 8. 62 S.

Sie reden, mas fie wollen; mogen fie boch rebent

was fummert's mich? So heißt die Aufschrift.

Zwei Arten von Menschen leben nach dieser Maxime, sagt der Versasser; die großen und kleinen Sultane und die Cyniker: jene, weil sie glauben, die andern Menschen wären nur Frosche; diese, entweder weil sie kein Verdienst haben und sich weder über diesen Mangel ärgern, noch ungerecht genug sind, Belohnungen sür etwas zu verlangen, das sie nicht haben; oder weil sie sehn, daß sie es doch Niemand recht machen können. Diese, sagt der Bersasser, handeln am klügsten, und zum Beweis zeigt er in einer philosophischen Laune, an welcher man den Dichter der Musarion und des Agathon nicht verkennen kann, wie wunderlich die Welt Lob und Tabel vertheilt. Endlich schließt er mit der

Grundmaxime feiner menschenfreundlichen Moral, daß man bie

Menschen ertragen foll, ohne fich über fie zu ärgern.

Diese wenigen Blätter enthalten eine Menge vortrefflicher Anmerkungen. Wir hätten aber gewünscht, daß der Berfasser, dem man so gerne zuhört, uns auch den Wachspuppenzustand vorgestellt hätte, in dem Diesenigen leben, welche nicht Stärke genug haben, der Maxime seiner Inschrift zu folgen. Unter allen Bestigungen auf Erden ist ein eigen Herz die kostbarste, und unter Taussenden haben sie kaum zwei.

## Recensionen in die Jenaische allgemeine Literatur-Beifung ber Jahre 1804, 1805 und 1806.

Hamburg, bei Hoffmann: Bertraute Briefe aus Paris, geschrieben in den Jähren 1802 und 1803 von Johann Friedrich Reichardt. 1804. I. Th. 482 S. II. Th. 422 S. 8. (Gedruckt, Braunschweig bei Fr. Vieweg.)

Bu einer Zeit, wo das Sehnen und Streben aller nur einigermaßen mobilen Personen nach Paris gerichtet ist, mussen dies jenigen, welche einen solchen Weg zu machen verhindert sind, jedem Reisenden Dank wissen, der seine Ansichten von sener merkwürdigen Stadt Andern mittheilen mag und kann; besonders wenn er vieles Gutgesehene lebhaft darzustellen fähig ist — ein Lob, das man dem Versassen gedachter Briese nicht versagen wird.

Man begleitet ihn gern auf ber schnellen Reise zur Hauptsstadt, wo benn, wie er selbst bemerkt, Brod und Gauller, nach bem alten Spruche, ber Inbegriff aller Bunsche sind. Gleicher weise findet man Frühstud und Mittagessen, Oper, Schauspiel

und Ballet als hauptinhalt beiber Theile.

Gegen Musik und Oper verhält sich der Reisende als denkender Künstler, gegen das Theater überhaupt als einsichtsvoller Kenner und übrigens gegen Künste und Wissenschaften als theil-

nehmender Liebhaber.

Seine Kenninis vieler Berhältnisse in frühern Spochen giebt ihm zu bebeutenden Bergleichungen Anlas, und da er Gelegenheit sindet, von der Präsentation beim ersten Konsul an, die Zustände des höhern, mittlern und niedern Lebens zu beobachten; da er seine Bemerkungen mit Kühnheit auszusprechen wagt, so haben seine Mittheilungen meistens einen hohen Grad von Interesse. Biele Gestalten und Charaktere namhafter Personen sind gut

gezeichnet, und wenn der Verfasser auch hie und da die Lineamente milbert, so bleiben die Figuren immer noch kenntlich genug. Besonders wird er sich bei Frauenzimmern, durch genaue und geschmackvolle Beschreibung des mannigsaltigsten Pupes, empfehlen.

Die rasch hinstießende Schreibart entspringt aus einer uns mittelbaren, mit einer gewissen Leidenschaft angeschauten Gegenswart; sie würde noch mehr Bergnügen gewähren, wenn man nicht öfters durch Nachlässigkeiten gestört würde. So wird zum Beispiel das Wort fein so oft wiederholt, daß es seine Bedeutung am Ende selbst aufzehrt. Das Wort lett ließe sich gleichfalls öfter entbehren, oder durch neulich, lettens, lettin ersehen und variren. Solche kleine Fleden auszutilgen, sollte jeder Schriftsteller einen kritischen Freund an der Seite haben, besonders wenn

bas Manuffript nicht lange ruben tann.

Doch wie kann man Schriftstellern und ihren Freunden solche Bemühungen zumuthen, so lange unsere Offizinen sich eines unverantwortlich vernachlässigten Drucks nicht schämen? In diesen zwei Bändchen sind 130 Druckseller und sogenannte Berbesserungen angezeigt; wobei man höslich bittet, solche vor dem Lesen des Buchs abzuändern. Welch eine Zumuthung! Es wäre zu wünschen, daß künstig die Verfasser ihre Verbesserungen von den Drucksellern abtrennten, damit man beutlich sähe, was dem Korrektor zu Schulden kommt; und sodann möchte vielleicht doch einiges Ehrgefühl geweckt werden, wenn Rezensenten, wie wir gesthan, die Offizin bemerkten und die Anzahl der eingestandenen Druckseller angeben wollten.

Germanien. Napoleon Bonaparte und das französische Bolt unter seinem Konsulate. 1804. 447 S. gr. 8.

Diese Schrift wird viele Leser sinden, die sie auch verdient. Zwar kann man nicht sagen, daß der Verfasser sich auf einen höhern Standpunkt erhebe und als völlig unparteiischer Geschichtschreiber versahre; er gehört vielmehr zu den Mitlebenden, Mitsleidenden, Mitmeinenden und nimmt manches Aergerniß an dem außerordentlichen Manne, der durch seine Unternehmungen, seine Thaten, sein Glück die Welt in Erstaunen und Verwirrung sest.

Bobibetannt ift ber Verfasser mit bem Verlauf ber Revolution und hat auch die neuesten Zustände mit Augen gesehen. Er ist von manchen Privatverhältnissen gut unterrichtet, ob sich schon bie und da eine Sage mit einschleichen mochte, bergleichen in einer großen Masse von theilnehmenden, erzählenden, wieder erzählenden, leidenschaftlich bewegten Menschen nothwendig entsteben muffen. Die Schrift ift, ohne Abtheilungen, in einem fortgehenden Styl, nicht ohne Methode geschrieben. Es findet sich keine Inhaltsanzeige, die wir durch einen kurzen Auszug der vorzüglichsten Materien einigermaßen ersegen wollen, um den Leser mit dem

Buche im Allgemeinen befannt zu machen.

Des Helben Jugend und erste Schritte, bis S. 12. Thaten, Ronfulat, b. S. 29. Redner und Schriftsteller wirten gegen ibn, b. S. 42. Rrieg, Schlacht von Marengo, seine Wiederkehr, b. S. 54. Rebner und Schriftsteller gegen und für bie Alleinberrichaft, b. S. 63. Erfte Bewegung ber Emigrirten, b. S. 68. Rothdürftige Bopularitat, b. S. 69. Morbanicilage. Der Konful gieht sich mehr gurud. Friede, b. S. 97. Ginleitung ber kathos lischen Religion, b. S. 109. Schulen, b. S. 116. Gefesbuch, b. S. 118. Beränderung im Tribunat, b. S. 124. Italianische Berhältniffe, b. S. 128. Deffentliche und Privatverbaltniffe bis zur Ronftitution ber italianischen Republit, b. S. 142. Deffents liche Blatter, b. S. 148. Lebenslangliches Ronfulat. Reues Senatstonfult befhalb, b. G. 169. Bermeisungen, b. G. 178. Opponirende Schriftsteller. Redner. Camille Jordan, b. S. 189. Hofumgebung, b. S. 207. Talleprand, b. S. 216. Caprara, b. S. 229. Militär, b. S. 252. Familienglieder. Begunftigte, b. S. 263. Berhältnis zu England, b. S. 278. Englischer Gesfandter, b. S. 300. Wiffenschaftliche Infitiate, b. S. 320. Aeltere und neuere Schilderungen ber Ration, b. S. 339. Benehmen gegen bie Schweig, b. S. 350. Rrieg mit England. Befetung von hannover, b. G. 369. Charafter ber Ration. Gegenwärtige Lebensweise, b. S. 405. Runfte. Theater. Lotterie. Bachtungen. Reichthumer ber Privatpersonen. Lieferanten. Inbustrie, b. S. 435. Speziale Tribunale, b. S. 442. Schluß und versprochene Fortsetung, b. S. 447.

Der Berfasser verspricht Unparteilichteit. Läßt sich auch biese schöne Pflicht unter ben gegebenen Umständen wohl schwerlich leisten, so wird er schon Dank verdienen, wenn er den Begebens beiten ausmerksam folgt und seine Ueberzeugung aufrichtig ausspricht.

Berlin, bei Quien: Bildnisse jett lebender Berliner Gelehrten, mit ihren Selbstbiographieen, herausgegeben von S. M. Lowe. 1806. 49, S. gr. 8. (16 Gr.)

Die Anforderung an lebende Gelehrte, turze Selbstbiographieen zu schreiben, in der Absicht, das Publitum sogleich damit zu beschenken, ist ein sehr glücklicher Gedanke. Wir nehmen das Wort Gelehrte hier im weitesten Sinne und verstehen alle diejenigen barunter, die sich dem Wissen, der Wissenschaft und den Künsten widmen: denn der eigentlich weltthätige Mann darf von seinem Thun und Lassen weniger selbst Rechenschaft geben. Wir wünssichen daher dem Unternehmen des Herrn Lowe den besten Fortsgang, um so mehr, als das erste Versuchstüd schon alles Dankes werth ist.

Johannes Müller spricht hier von sich selbst und führt uns auf eine zutrauliche Weise durch sein Leben. Was der Geschichtschreiber an Andern gethan, warum sollte er es nicht an sich selbst thun? Und wir finden ihn, so wie vormals in Andern,

also auch hier in sich selbst wieder.

Wenn es also schon genug ware, gesagt zu haben, bas ift von ihm, so wollen wir nur, um der Uebrigen willen, die gestade nicht Historiker sind und ihm doch hoffentlich auf diesem guten Pfade folgen und Herrn Lowe's Borsat begünstigen werden, einige Bemerkungen auszeichnen, damit so bald und so leicht als mögs

lich bas Beste geschehe.

Es giebt zweierlei Arten, die Geschichte zu schreiben, eine für die Wissenden, die andere für die Nichtwissenden. Bei der ersten sett man voraus, daß dem Leser das Einzelne dis zum Uebersdruß bekannt sei. Man denkt nur darauf, ihn auf eine geistereiche Weise, durch Zusammenstellungen und Andeutungen, an das zu erinnern, was er weiß, und ihm für das zerstreut Bekannte eine große Einheit der Ansicht zu überliesern oder einzuprägen. Die andere Art ist die, wo wir, selbst bei der Absicht, eine große Einheit darzustellen, auch das Einzelne unnachläßlich zu überliesern vervslichtet sind.

Sollten zu unserer Zeit Männer, die über vierzig ober funfzig Jahre im Leben stehen und wirken, ihre Biographie schreiben, so würden wir ihnen rathen, die lette Art ins Auge zu sassen. Denn außerdem, daß man sich gerade um das Nächstvorhergehende am wenigsten bekümmert, so ist unsere Zeit so reich an Thaten, so entschieden an besonderm Streben, daß die Jugend und das mittlere Alter, für die man denn doch eigentlich schreibt, kaum einen Begriff hat von dem, was vor dreißig oder vierzig Jahren eigentlich da gewesen ist. Alles, was sich also in eines Menschen Leben dorther schreibt oder dorthin bezieht, muß aufs neue ge-

geben werden.

Bir läugnen gar nicht, daß wir in diesem Sinn selbst unseres tresslichen Rullers Biographie gewissermaßen tadelhaft sinden, und bekennen es um so freier und so lieber, als es noch Zeit ist und wir ihn ersuchen können, dasjenige, was er hier, theils in einer Stizze theils in gehaltvollen Resultaten, in wenigen Bogen aufgestellt hat, kunftig, mehr ausgeführt, in einem tuch tigen Alphabete, wo nicht für uns, doch für die Nachkommen

niederzulegen.

Bie liebenswürdig hat er sich schon des großen Bortheils eines Selbstbiographen bedient, daß er gute, wackere, jedoch für die Welt im Großen unbedeutende Menschen, als Eltern, Lehrer, Berswandte, Gespielen, namentlich vorsührte und sie, als ein vorzügslicher Mensch, ins Gefolge seines bedeutenden Daseins mit aufnahm! Wie herrlich treten ferner schon gekannte, außerordentliche Naturen abermals, in besonderm Bezug auf ihn sich bezeichnend, hervor! Wie gern sindet man hier Johann Beter Millern, Schlözern, Schlieffen, den Kursürsten von Mainz wieder! Wie stellt sich das ganze Bild, das man von solchen Männern gefaßt hat, bei den einzelnen Zügen lebhaft vor die Erinnerung!

Gefiele es unserm Schriftsteller, seine Lebensgeschichte ausführlicher zu schreiben, wie oft wurden wir noch diesen doppelten Fall eintreten sehen! wobei es höchst angenehm sein mußte, um ihn, als um einen Mittelpunkt, so manche Menschen versammelt zu erblicken, die wir sonst selbst als Mittelpunkte zu betrachten

gewohnt find.

Gegenwärtig hat er sich, nach unserer Ueberzeugung, viel zu isolirt dargestellt. Wir sinden die Wirkung großer Weltbegebens beiten auf ein so empfängliches Gemüth nicht genugsam ausgesdrückt. Paoli's und der Korsen ist gar nicht gedacht, des amerikanischen Kriegs nur, in sosen ihm dadurch ein Freund geraubt wird, und der Genfer Begebenheiten nur, indem sie als Andstraut einer ungeheuern Explosion erscheinen. Und gerade jenes Herankommen von Ereignissen, welche Ausmerksamkeit mußte es einer solchen Natur und in jenem Alter nach und nach erregen, und was mußte sich an diesem Aeußern aus seinem Innern entwickeln!

Bon ber anbern Seite erscheint er nicht genug als ein außers orbentlicher, auf bas Publitum, auf bie Welt wirtender Mensch, wie er sich boch, ohne bie Bescheibenheit zu verletzen, barftellen

fonnte und follte.

Bescheidenheit gehört eigentlich nur für persönliche Gegenwart. In guter Gesellschaft ist es billig, daß Riemand vorlaut werde, ist es nothwendig, daß der Gemeinste mit dem Bortresslichsten in einen gewissen Zustand der Gleichheit gerathe. In alle freien schriftlichen Darstellungen gehört Wahrheit, entweder in Bezug auf den Gegenstand oder in Bezug auf das Gesühl des Darstellenden, und, so Gott will, auf beides. Wer einen Schriftsteller, der sich und die Sache fühlt, nicht lesen mag, der darf überhaupt das Beste ungelesen lassen.

Da nun also unser Biograph die große Wirkung, die er jener

Beit auf das Publikum geleistet, nicht gehörig darstellt, so erscheint auch seine erste mißlungene Anstellung in Berlin, seine kärgliche in Kassel, das Zaudern der Berner Obern nicht im vollkommenen Lichte, und die für sein Leben so wichtige Berufung nach Mainz, späterhin nach Wien, zulet nach Berlin waren, wir müßten uns sehr irren, durch seine großen anerkannten Borzüge in der Wirklichkeit weit motivirter, als sie es in der Schrift sind.

Wem es sonderbar scheinen mochte, bag wir auf diese Beife ben Meister meistern, ber bebente, bag wir nur hierdurch bie Schwierigfeit einer Selbstbiographie fühlbarer ju machen gebenten. Wir wünschen nichts mehr, als bag herrn Lowe's Unternehmen begunstigt werde, ja daß sich ahnliche Unternehmungen über bas gange induftrible Deutschland verbreiten mogen, um einigermaßen . im Gingelnen zu erhalten, mas im Gangen verloren geht. Aber wir ersuchen sammtliche Theilnehmer, eine boppelte Bflicht ftets por Augen ju haben: nicht ju verschweigen, mas von außen, es sei nun als Person ober Begebenheit, auf sie gewirkt, aber auch nicht in Schatten zu ftellen, mas fie felbst geleiftet, von ihren Arbeiten, von beren Gelingen und Ginfluß mit Bebaglichfeit au fprechen, die baburch gewonnenen ichonften Stunden ihres Lebens ju bezeichnen und ihre Lefer gleichfalls in eine frohliche Stime mung ju versegen. Es ift ja nur von Gelehrten und Runftlern bie Rede, von Menschen, beren ganges Leben und Treiben fich in einem barmlofen Rreife berumbrebt, beren Rriege, Siege, Niederlagen und Traktaten, obgleich unblutig, boch immer intereffant bleiben, wenn nur fur bas Bebagen bes einzelnen Mannes und für die Freude oder für den Nugen der Welt irgend zulest Einiges bervorgebt.

Balb hatten wir jedoch über ber so bedeutenden Schrift bas ihr vorgesetzte Bildniß vergessen. Es ist in punktirter Manier, sehr zart gearbeitet und ähnlich, sonst aber im kleinlichen Geschmad orbinarer Miniatur-Porträte und daher ziemlich weit entsernt von dem achten, tüchtigen, Charakter-darstellenden Besen und Styl

ber Runft.

Noch sei uns der Bunsch erlaubt, daß der Künstler, zumal da das Format des Werts, ein groß Oktav, es ihm zuläßt, künstig die darzustellenden Bildnisse nach einem beträchtlich größern Maßsstade zeichne und steche. Mag von den Fracks und Gilets immers hin etwas verloren gehen, wenn nur dafür die Gesichter gewinnen, deutlicher und besser erscheinen. Auch würden wir es für kein Unglück ansehen, wenn etwa noch die kleinen unter dem Bildniß angebrachten Figürchen — hier die drei Eidgenossen — beshalb wegbleiben müßten.

Berlin: Joeen zu einer Physiognomik der Gewächse, von Alexander von Humboldt. Vorgelesen in der öffentlichen Sitzung der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften am 30. Januar 1806. 29. S. 8.

Rachdem der erste sehnliche Bunsch erfüllt war, den trefflichen und fühnen Ratursorscher von seiner müh: und gefahrvollen Reise wieder bei den Seinen zu wissen, so mußte der zweite sogleich lebbaft entstehen und Jedermann höchst begierig sein auf eine Mittheilung auß der Fülle der eroberten Schäpe. Hier empfangen wir die erste Gabe, in einem kleinen Gefäß sehr köstliche Früchte.

Wenn wir uns ins Wissen, in die Wissenschaft begeben, geschieht es denn doch nur, um besto ausgerüsteter ins Leben wiederzusehren; und so erscheint uns hier das im Einzelnen so kummerzlich angstliche botanische Studium in seiner Verklärung auf einem Gipfel, wo es uns einen lebhasten und einzigen Genuß gewähs

ren foll.

Nachdem Linné ein Alphabet der Pflanzengestalten ausgebildet und uns ein bequem zu benuzendes Berzeichniß hinter-lassen; nachdem die Jussieu das große Ganze schon naturgemäßer ausgestellt, scharssinnige Männer immersort, mit bewassenetem und undewassenetem Auge, die unterscheidenden Kennzeichen auss Genaueste bestimmen und die Philosophie uns eine belebte Einheit einer höhern Ansicht verspricht: so thut hier der Mann, dem die über die Erdssäch vertheilten Pflanzengestalten in Lebendigen Gruppen und Massen gegenwärtig sind, schon vorausseilend den letzten Schritt und deutet an, wie das einzeln Erkannte, Singesehene, Angeschaute in völliger Pracht und kille dem Gemült zugeeignet, und wie der so lange geschichtete und rauchende Holzstoß durch einen ästhetischen Hauch zur lichten Flamme belebt werden könne.

Glücklicherweise find in dieser kleinen Schrift die Hauptresultate so zusammengedrängt, daß wir unsere Leser mit einem Auszug erfreuen, ja wir dürsen wohl sagen, erquicken können; denn alles das Beste und Schönste, was man von Begetation jemals unter freiem und schönem Himmel gesehen, wird wieder in der Seele lebendig und die Einbildungstraft geschickt gemacht und aufgeregt, dasjenige, was uns durch künstliche Anstalten, durch mehr oder weniger unzulängliche Bilder und Beschreibungen überliesert worden, sich auf das Krästigste und Erfreulichste zu vergegenwärtigen.

"Sechzehn Pflanzenformen bestimmen hauptsächlich bie Physfiognomie ber Natur. Ich zähle nur biejenigen auf, welche ich bei meinen Reisen durch beibe Welttheile und bei einer vielsäbrigen Aufmerksamkeit auf die Begetation der verschiedenen himmelsftriche zwischen bem 55. Grade nördlicher und dem 12. Grade

füdlicher Breite beobachtet babe.

Wir beginnen mit ben Palmen, ber höchsten und ebelften aller Pflanzengestalten. Denn ihr haben stets die Böller — und die früheste Menschenbildung war in der astatischen Palmenwelt ober in dem Erdstriche, der zunächst an die Palmenwelt gränzt — ben Preis der Schönheit zuerkannt. Hohe, schlanke, geringelte, bisweilen stachliche Schäfte, mit anstrebendem, glänzendem, bald gesichertem Laube. Die Blätter sind oft grasartig gekräuselt. Der glatte Stamm erreicht bis 180 Fuß höhe.

Bu den Palmen gesellt sich in allen Welttheilen die Pisangs oder Bananen form — die Scitamineen der Botaniker, Heliconia, Amomum, Strelitzia — ein niedriger, aber saftreicher, fast trautartiger Stamm, an dessen Spize sich bunn und loder gewebte, zartgestreiste, seidenartig glanzende Blätter erheben. Pissanggebusche sind der Schmud feuchter Gegenden. Auf ihrer Frucht beruht die Nahrung aller Bewohner des heißen Erdgürtels.

Malven form (Sterculia, Hibiscus, Lavatera, Ochroma). Kurze, aber folossalisch bide Stämme mit zartwolligen, großen, herzsörmigen, oft eingeschnittenen Blättern und prachtvollen, oft purpurrothen Blüthen. Zu dieser Pflanzengruppe gehört der Affenbrobbaum, Adansonia digitata, der bei 12 Juß Höhe 30 Juß Durchmesser hat, und der wahrscheinlich das größte und älteste organische Denkmal auf unserm Planeten ist. In Italien fängt die Walvenform bereits an, der Vegetation einen eigenthümlichen

füdlichen Charakter zu geben.

Dagegen entbehrt unsere gemäßigte Bone im alten Kontinent leiber ganz die zartgesiederten Blätter, die Form der Mimosen (Gleditsia, Porleria, Tamarindus). Den Bereinigten Staaten von Nordamerika, in denen unter gleicher Breite die Begetation mannigsaltiger und üppiger als in Europa ist, sehlt diese schone Form nicht. Bei den Mimosen ist eine schirmartige Berbreitung der Zweige, sast wie dei den italianischen Pinien, gewöhnlich. Die tiese himmelsbläue des Tropenklima's, durch die zartgesiederten Blätter schimmernd, ist von überaus malerischem Essette.

Eine meist afrikanische Pflanzengruppe sind die Heidetrauter; bahin gehören auch die Andromeda, Basserinen und Enibien, eine Gruppe, die mit der der Nadelhölzer einige Aehnlichteit hat und eben deshalb mit dieser durch die Julle glodenförmiger Blüthen desto reizender kontrastirt. Die baumartigen Heidekrauter, wie einige andere afrikanische Gewächse, erreichen das nördliche User des Mittelmeers. Sie schmüden Welschland und die Cistusgebüsche des südlichen Spaniens. Am üppigsten wachsend habe

ich sie auf den afrikanischen Inseln, am Abhange des Bics von

Tende, gefehen.

Dem neuen Kontinent ist eigenthümlich die Kaktusform, bald tugelförmig, bald gegliedert, bald in hohen, vieledigen Säulen, wie Orgelpfeisen, aufrecht stehend. Diese Gruppe bildet den höchsten Kontrast mit der Gestalt der Liliengewächse und der Bananen.

Bie diese grüne Dasen in den pflanzenleeren Busten bilden, so beleben die Orchideen den trodenen Stamm der Tropensbäume und die ödesten Felsenrigen. Die Banillensorm zeichnet sich durch hellgrüne, saftvolle Blätter und durch vielsarbige Blütten von wunderbarem Baue aus. Diese Blütten gleichen bald den gestügelten Insetten, bald den zarten Bögeln, welche der Duft der Honiggesäße anlockt.

Blattlos, wie fast alle Kaktusarten, ist die Form ber Kasuarinen, einer Pflanzengestalt, bloß der Südsee und Ostindien eigen. Bäume mit schachtelhalmähnlichen Zweigen. Doch finden sich auch in andern Weltgegenden Spuren dieses mehr sonderbaren

als schönen Typus.

So wie in den Bisanggewächsen die höchste Ausdehnung, so ist in den Kasuarinen und in den Radelhölzern die höchste Zussammenziehung der Blattgefäße. Tannen, Thuja und Copressen bilden eine nordische Form, die in den Tropen selten ist. Ihr ewig frisches Grün erheitert die öbe Winterlandschaft.

Parasitisch, wie bei uns Moose und Flechten, überziehen in ber Tropenwelt außer den Orchideen auch die Pothosgewächse ben alternden Stamm der Waldbäume. Saftige, trautartige Stängel mit großen, bald pfeilförmigen, bald gesingerten, bald länglichen, aber stets dicadrigen Blättern. Blumen in Scheiden.

Bu bieser Arumsorm gesellt sich die Form der Lianen, beide in heißen Erdstrichen von Südamerika in vorzüglicher Kraft der Begetation. (Paullinia, Banisteria, Bignonien.) Unser rankender Hopfen und unsere Weinreben erinnern an diese Panzengestalt der Tropenwelt. Um Orinoko haben die blattlosen Zweige der Bauhen nien oft 40 Juß Länge. Sie fallen theils senkrecht aus dem Gipfel hoher Sweitenien herab; theils sind sie schräck wie Mastaue ausgespannt, und die Tigerkaße hat eine bewundernswürdige Geschicklichkeit, daran auf- und abzuklettern.

Mit den biegsamen, sich rankenden Lianen, mit ihrem frischen und leichten Grün kontraftirt die selbstständige Form der bläulichen Aloegewächse; Stämme, wenn sie vorhanden sind, fast ungestheilt, enggeringelt und schlangenartig gewunden. An dem Gipfel sind saftreiche, fleischige, langzugespitzte Blätter strablenartig zussammengehäuft. Die hochstämmigen Aloegewächse bilden nicht

Gebüsche, wie andere gefellschaftlich lebende Pflanzen. Sie steben einzeln in durren Ebenen und geben der Tropengegend dadurch oft einen eigenen melancholischen, man möchte sagen, afrikanischen Charakter.

Bie die Aloeform sich burch ernste Ruhe und Festigkeit, so charakterisirt sich die Grasform, besonders die Physiognomie der baumartigen Graser, durch den Ausdruck fröhlicher Leichtigkeit und beweglicher Schlankheit. Bambusgebusche bilden schattige Bosgengänge in beiden Indien. Der glatte, oft geneigt hinschwebende Stamm der Tropengraser übertrifft die Höhe unserer Erlen und Eichen.

Mit der Gestalt der Erafer ist auch die der Farrenkräuter in den heißen Erdstrichen veredelt. Baumartige, oft 35 Fuß hohe Farrenkräuter haben ein palmenartiges Ansehen; aber ihr Stamm ist minder schlank, kurzer, schuppig-rauher als der der Palmen. Das Laub ist zarter, loder gewebt, durchscheinend und an den Rändern sauber ausgezackt. Diese kolossfalen Farrenkräuter sind oft ausschließlich den Tropen eigen, aber in diesen ziehen sie ein gemäßigtes Klima dem ganz heißen vor.

Noch nenne ich die Form der Lilien gewächse (Amaryllis, Pancratium) mit schisfartigen Blattern und prachtvollen Blatten, eine Form, deren Hauptvaterland das füdliche Afrika ist; ferner die Weidenform, in allen Welttheilen einheimisch, und wo Salir sehlt, in den Banksien und einigen Proteen wiederholt; Myrtengewächse (Metrosideros, Eucalyptus, Escallonia),

Melastomen: und Lorbeerform.

Um glübenden Sonnenstrahl bes tropischen himmels gebeihen bie berrlichsten Gestalten ber Pflanzen. Wie im talten Norben die Baumrinde mit dunnen Flechten und Laubmoofen bebedt ift, fo beleben bort Combidium und buftende Banille ben Stamm ber Anakardien und ber riesenmäßigen Feigenbäume. Das frische Grun ber Pothosblatter und ber Drafontien tontraftirt mit ben vielfarbigen Bluthen ber Orchideen. Rankende Baubinien, Baffi. floren und gelbblübende Banifterien umschlingen ben Stamm ber Balbbaume. Barte Blumen entfalten fich aus ben Burgeln ber Theobroma, wie aus ber bichten und rauben Rinde ber Grescentien und ber Guftavia. Bei biefer Fulle von Bluthen und Blats tern, bei biesem uppigen Buchse und ber Berwirrung rantenber Gemächse wird es bem Naturforscher oft schwer, zu erlennen, welchem Stamme Bluthen und Blatter zugehören. Gin einziger Baum, mit Paullinien, Bignonien und Dendrobium geschmudt, bildet eine Gruppe von Pflanzen, welche, von einander getrennt, einen beträchtlichen Erbraum bebeden murben."

Jebermann wird nunmehr lebhaft bemubt fein, biefe tleine

Schrift in ihrer ganzen Ausdehnung zu lefen, und mit ungeduls bigfter Sehnsucht bem nächst versprocenen ersten Theil jener Reises beschreibung, der das Naturgemälde der Tropenwelt umfassen soll, entgegensehen.

Königsberg, bei Nicolovius: Lyrische Gedickte von Johann Heinrich Boß. 1802. Erster Band, Oden und Elegieen. 1—3. Buch. 340 S. — Zweiter Band, Oden und Lieder. 1—3. Buch. 326 S. — Dritter Band, Oden und Lieder. 4—6. Buch. 346 S. — Vierter Band, Oden und Lieder. 7. Buch. — Vermischte Gedickte, Fabeln und Epigramme 399 S. 8.

Indem wir die Berzeichnisse sammtlicher Gebichte, wie solche ben Banden regelmäßig vorgedruckt sind, am Eingange betrachten, so sinden wir die Oben und Elegieen des ersten Bandes, imgleichen die Oben und Lieder der drei folgenden, nicht weniger die übrigen kleinern Gedichte unter sich durchaus nach der Jahrzahl geordnet.

Eine Zusammenstellung der Art, die schon mehrern Dichtern gesiel, deutet, besonders bei dem unsrigen, auf ruhige, gleiche förmige, stufenweis erfolgte Bildung und giebt und ein Vorges fühl, daß wir in dieser Sammlung, mehr vielleicht als in irgend einer andern, das Leben, das Wesen, den Gang des Dichters abgebildet empfangen werden.

Jeder Schriftseller schildert sich einigermaßen in seinen Werken, auch wider Willen, selbst; der gegenwärtige bringt uns vorsätzlich Inneres und Aeußeres, Denkweise, Gemüthsbewegungen mit freundlichem Wohlwollen dar, und verschmäht nicht, uns durch beigefügte Roten über Zustände, Gesinnungen, Absichten

und Ausbrude vertraulich aufzuflaren.

Und nun, auf eine so freundliche Beise eingelaben, treten wir ihm näher, suchen ihn bei sich selbst auf, schließen uns an ihn und versprechen uns im Boraus reichen Genuß und mannigsfaltige Belebrung und Bilbung.

In ebener, nordlicher Lanbichaft finden wir ibn fich feines Dafeins freuend, unter einem himmelsftrich, wo bie Alten taum

noch Lebendes vermutheten.

Und freilich übt benn auch daselbst der Winter seine ganze Herrschaft aus. Bom Pole her stürmend, bedeckt er die Wälder mit Reif, die Flüsse mit Eis; ein stöbernder Wirbel treibt um den hohen Giebel, indeß sich der Dichter, wohlverwahrt, häuslicher Wöhnlichkeit freut und wohlgemuth solchen Gewalten Trop

bietet. Bepelzte, bereifte Freunde tommen an, die, herzlich empfangen, unter sicherm Obdach, in liebevollem, vertraulich-gesprächigem Kreise das häusliche Mahl durch den Klang der Gläser, durch Gesana beleben und sich einen geistigen Sommer zu verschaffen

miffen.

Dann finden wir ihn auch persönlich den Unbilden des Wintershimmels trogend. Wenn die Achse, mit Brennholz befrachtet, knarrt, wenn selbst die Fußtritte des Wanderers ihnen, sehen wir ihn bald rasch durch den Schnee nach fernen Freundeswohsnungen hintraden, bald, zu großem Schlittenzuge gesellt, durch die weiten Ebenen hinklingeln, da denn zuletzt eine trauliche Herze berge die Halberstarrten aufnimmt, eine lebhafte Flamme des Kamins die eindringenden Gäste begrüßt, Tanz, Chorgesang und mancher erwärmende Genuß der Jugend sowohl als dem Alter genugthut.

Schmilzt aber von einer zurücklehrenden Sonne der Schnee, befreit sich ein erwärmter Boben nur einigermaßen von dieser lästigen Dede, so eilt mit den Seinen der Dichter alsbald ins Freie, sich an dem ersten Lebenshauche des Jahres zu erquicken und die zuerst erscheinenden Blumen aufzusuchen. Bielfardiger Gülbenklee wird gepstüdt, zu Sträußern gebunden und im Triumph nach Hause gebracht, wo diese Borboten künftigen Genusses ein

boffnungsvolles Kamilienfest zu fronen gewidmet find.

Tritt sodann der Frühling selbst herein, so ist von Dach und Fach gar die Rebe nicht mehr; immer sindet man den Dichter draußen, auf sansten Pfaden, um seinen See herstreichen. Jeder Busch entwickelt sich im Einzelnen, jede Blüthenart bricht einzeln in seiner Gegenwart hervor. Wie auf einem ausführlichen Gemälde erblickt man, im Sonnenschein um ihn her, Gras und Kraut so gut als Eichen und Buchen, und an dem Ufer des stillen Wassers fehlt weder das Rohr noch irgend eine schwellende Pflanze.

Her begleitet ihn nicht jene verwandelnde Phantasie, durch beren ungeduldiges Bilden sich der Fels zu göttlichen Radchen ausgestaltet, der Baum seine Aeste zurückzieht und mit jugendslichen weichen Armen den Jäger zu loden scheint. Ginsam vielsmehr geht der gemüthvolle Dichter, als ein Priester der Ratur, umher, berührt jede Pflanze, jede Staude mit leiser Hand und weicht sie zu Gliedern einer liebevoll übereinstimmenden Familie.

Um ihn, als einen Baradiesbewohner, spielen harmlose Gesichöpfe, das Lamm auf der Wiese, das Neh im Walde. Zugleich versammelt sich das ganze Chor von Bögeln und übertont das Leben des Tages mit vielsachen Accenten.

Dann am Abend, gegen bie Nacht bin, wenn ber Mond in

rubiger Bracht am himmel heraufsteigt und fein bewegliches Bild auf ber leife wogenden Bafferflache einem Jeben ichlangelnd entgegenschickt; wenn ber Rabn fanft babinwallt, bas Ruber im Tatte rauscht und jede Bewegung ben Funten eines Wiederscheins bervorruft, von dem Ufer die Nachtigall ihre himmlischen Tone verbreitet und jedes herz zum Gefühle aufruft: bann zeigt fich Reigung und Leibenschaft in gludlicher Bartheit, von ben ersten Untlangen einer vom bochften Wefen felbft vorgeordneten Sompathie bis zu jener stillen, anmuthigen, schuchternen Lusternheit, wie sie aus ben engern Umgebungen bes burgerlichen Lebens hervorsprießt. Ein wallender Bufen, ein feuriger Blid, ein Bandebrud, ein geraubter Rug beleben bas Lieb. Doch ift es immer ber Brautigam, ber fich erfühnt, immer die Braut, welche nachgiebt, und fo beugt felbst alles Gemagte sich unter ein gesetliches Maß; bagegen erlaubt er fich Manches innerhalb biefer Granze. Frauen und Madden wetteifern ted und ohne Schen über ihre nun einmal anerkannten Buftanbe, und eine beangftete Braut wird unter lebhaften Budringlichkeiten muthwilliger Gafte zu Bette aebracht.

Sogleich aber führt er uns wieder unter freien himmel ins Grune gur Laube, jum Gebuich, und ba ift er auf die heiterfte,

herzlichste und zarteste Weise zu Hause.

Der Sommer hat sich wieder eingefunden: eine heilsame Schwüle weht durch das Lied; Donner rollen, Wolken träufeln, Regenbogen erscheinen, Blize leuchten abwärts, und ein kuhler Segen wallt über die Flur. Alles reift: keine der verschiedenen Ernten versäumt der Dichter, alle feiert er durch seine Gegenwart.

Und hier ift wohl ber Ort, zu bemerken, welchen Ginfluß auf Bilbung ber untern beutschen Bollsklasse unfer Dichter haben

tonnte, vielleicht in einigen Gegenden ichon bat.

Seine Gedichte, bei Gelegenheit ländlicher Borfalle, stellen zwar mehr die Resserion eines Dritten als das Gesühl der Gemeine selbst dar; aber wenn wir uns denken mögen, daß ein Harfner sich bei der Heur, Korns und Kartosselrente sinden wollte; wenn wir uns vorstellen, daß er die Menschen, die sich um ihn versammeln, ausmerksam auf daszenige macht, was ihnen als etwas Alltägliches widersährt; wenn er das Gemeine, indem er es detrachtet, dichterisch ausspricht, erhöht, zeden Genuß der Caben Gottes und der Natur mit würdiger Darstellung schärft: so darf man sagen, daß er seiner Ration eine große Wohlthat erzeige. Denn der erste Grad einer wahren Aufstärung ist, wenn der Mensch über seinen Justand nachzudenken und ihn dabei wünschenswerth zu sinden gewöhnt wird. Man singe das Karztosselse wirlich auf dem Acker, wo die völlig wundergleiche,

ben Naturforscher selbst zu hohen Betrachtungen leitende Bermehsrung nach langem, stillem Weben und Wirten vegetabilischer Kräfte zum Borschein tommt und ein ganz unbegreislicher Segen aus der Erde quillt, so wird man erst das Berdienst dieser und anderer ähnlichen Gedichte fühlen, worin der Dichter den roben, leichtsinnigen, zerstreuten, alles für bekannt annehmenden Menschen auf die ihn alltäglich umgebenden, alles ernährenden hohen Buns der ausmerksam zu machen unternimmt.

Raum aber ist aller bieses Gute in des Menschen Gewahrsam gebracht, so schleicht auch der Herbst schon wieder heran, und unser Dichter nimmt rührenden Abschied von einer wenigstens in der außern Erscheinung hinfälligen Ratur. Doch seine geliebte Begetation überläßt er nicht ganz dem unsreundlichen Winter. Der zierliche Topf nimmt manchen Strauch, manche Zwiebel auf, um in winterhafter Häuslichkeit den Sommer zu heucheln und auch in dieser Jahreszeit kein Fest ohne Blumen und Kränze zu lassen. Selbst ist gesorgt, daß es dem zur Familie gehörenden Bogel nicht an grünem, frischem Dache seiner Käsichtlaube sehle.

Run ist es die schönste Zeit für turze Spaziergänge, für traus liches Gespräch an schaurigen Abenden. Jede häusliche Empfindung wird rege, freundschaftliche Sehnsucht vermehrt sich, das Bedürfniß der Musik läßt sich lebhafter fühlen, und nun mag sich der Kranke selbst gern an den traulichen Zirkel anschmiegen, und ein verscheibender Freund kleidet sich in die Farbe der scheis

benben Jahreszeit.

Denn fo gewiß nach überftandenem Binter ein grubling aurudtehrt, fo gewiß werben fich Freunde, Gatten, Bermandte in allen Graben wieberseben; fie werben fich in ber Gegenwart eines allliebenden Baters wiederfinden und alsbann erft unter fich und mit allem Guten ein Banges bilben, wonach fie in bem Studwert ber Welt nur vergebens binftrebten. Eben fo rubt auch icon bier bes Dichters Gludfeligfeit auf ber Ueberzeugung, baß Alles ber Borforge eines weisen Gottes fich ju erfreuen habe, ber mit seiner Kraft Jeben erreicht und fein Licht über Alle leuchten lagt. Go bewirtt auch die Unbetung Diefes Befens im Dichter bie bochfte Rlarbeit und Bernunftigfeit und jugleich eine Berficherung, bag jene Gebanten, jene Borte, mit benen er unendliche Eigenschaften faßt und bezeichnet, nicht leere Traume noch Rlange find, und baraus entspringt ein Wonnegefühl eigener und allgemeiner Seligfeit, in welcher alles Wiberftrebenbe. Besondere, Abweichende aufgelöft und verschlungen wird.

Bir haben bisher bie fanfte, rubige, gefaßte Ratur unfers Dichters mit sich felbft, mit Gott, mit ber Welt in Frieben gesfeben; follte benn aber nicht eben jene Selbstftanbigkeit, aus ber

sich ein so heiteres Leben nach ben innern Kreisen verbreitet, öfter von Außen bestürmt, verlett und zu leidenschaftlicher Beswegung aufgeregt werden? Auch die Frage läßt sich vollständig

aus ben porliegenden Gebichten beantworten.

Die Ueberzeugung, durch eigenthumliche Kraft, durch festen Willen aus beengenden Umständen sich hervorgehoben, sich aus sich selbst ausgebildet zu haben, sein Verdienst sich selbst schuldig zu sein, solche Bortheile nur durch ein ungefesselstes Emporstreben des Geistes erhalten und vermehren zu können, erhöht das natürliche Unabhängigkeitsgesühl, das, durch Absonderung von der Welt immer mehr gesteigert, in den unausweichlichen Lebensvershältnissen manchen Druck, manche Unbequemlichkeit erfahren muß.

Wenn daher der Dichter zu bemerken hat, daß so manche Glieder der höhern Stände ihre angeborenen großen Borrechte und unschäftigen Bequemlichkeiten vernachlässigen und hingegen Ungeschied, Rohbeit, Mangel an Bildung bei ihnen obwaltet, so kann er einen solchen Leichtsinn nicht verzeihen. Und wenn sie noch überdieß mit anmaßendem Dünkel dem Berdienst begegnen, entsernt er sich mit Unwillen, verbannt sich launicht von heitern Gastmählern und Trinkzirkeln, wo offene Menschlichkeit vom Herzen ins Herz strömen und gesellige Freude das liebenswürdigste Band knüpsen soll.

Mit heiligem, feierlichem Ernst zeigt er bas mahre Berbienst bem falichen gegenüber, straft ausschließenben Duntel balb mit Spott, balb sucht er ben Jrrungen mit Liebe entgegenzuwirken.

Wo aber angeborene Vortheile durch eigenes Berbienst erhöht werben, da tritt er mit aufrichtiger Achtung hinzu und erwirbt

fich die ichagenswertheften Freunde.

Ferner nimmt er einigen vorübergehenden Antheil an jenem bichterischen Freiheitsfinn, ber in Deutschland im Benuß gebn= jährigen Friedens durch poetische Darstellungen geweckt und unterhalten wurde. Mancher wohlgesinnte Jüngling, der das Gefühl akademischer Unabhängigkeit ins Leben und in die Kunft hinübertrug, mußte in ber Berknüpfung burgerlicher Abministration fo manches Drudenbe und Unregelmäßige finden, daß er, wo nicht im Besondern, boch im Allgemeinen, auf Berftellung von Recht und Freiheit zu finnen für Pflicht hielt. Rein Feind brobte bem Baterlande von Außen, aber man glaubte fie ju Saufe, auf Diefer und jener Berichtsftelle, auf Ritterfigen, in Rabinetten, an Höfen zu finden; und ba nun gar Rlopftod burch Ginführung bes Barbenchors in den beiligen Gidenhain ber beutschen Phantafie zu einer Art von Boben verhalf, ba er bie Romer wieberbolt mit Gulfe bes Gefanges geschlagen batte, fo mar es natur: lich, daß unter ber Jugend fich berufene und unberufene Barben fanden, die ihr Wesen und Unwesen eine Zeit lang vor sich hin trieben, und man wird unserm Dichter, dessen reines Baterlandsgefühl sich später auf so manche edle Weise wirksam zeigte, nicht verargen, wenn er auch an seinem Theil, um die Stlavensesselber Wirklichkeit zu zersprengen, den Rhein gelegentlich mit Tyransnehlut färbt.

Auch ist in der Folge die Annäherung zum französischen Freis heitstreise nicht heftig, noch von langer Dauer; bald wird unser Dichter durch die Resultate des unglücklichen Versuchs abgestoßen und kehrt ohne harm in den Schoof sittlicher und bürgerlicher

Freibeit gurud.

Innerhalb des Kunsttreises läßt er denn auch manchmal seinen Unmuth sehen; besonders äußert er sich frästig, ja, man kann sagen, hart gegen jene vielsachen unsichern Bersuche, durch die das deutsche Dichterwesen eine Zeit lang in Berwirrung gerieth. Hier scheint er nicht genugsam zu sondern, Alles mit gleicher Berdammniß zu strafen, da doch selbst aus diesem chaotischen Treiben manches Schähenswerthe hervorgieng. Doch sind Gedichte und Stellen dieser Art wenige, gleichnisweise gesaft und ohne Schlüssel kaum verständlich; deswegen man des Dichters sonstige

billige Dentweise auch bier unterlegen barf.

Daß überhaupt eine so garte, in sich gekehrte, von der Belt weggewandte Natur auf ihrem Lebenswege nicht burchaus geforbert, erleichtert und in beiterer Thatigfeit gefraftigt worben, last fich wohl vermuthen. Doch wer kann fagen, daß ihm ein folches Loos gefallen sei! Und so finden wir schon in manchen frühern Gebichten ein gemisses gartes Unbehagen, bas durch ben Jubel bes Rundgesangs wie durch die beitere Feier der Freundschaft und Liebe unvermuthet hindurchblidt und manches berrliche Gebicht stellenweiß einer allgemeineren Theilnahme entzieht. Nicht weniger bemerken wir spätere Gefänge, in benen gehindertes Streben, verfümmerter Wachsthum, gestörtes Erscheinen nach Außen, Rrankungen mancher Art mit leisen Lauten bedauert und verlorene Lebens-Epochen beklagt werden. Dann aber tritt er mit Macht und Gewalt auf, tampft hartnadig, wie um fein eigenes Dafein, bann läßt er es an heftigfeit ber Worte, am Gewicht ber Inpettiven nicht fehlen, wenn die erworbene beitere Beiftesfreibeit, biefer aus bem Frieden mit fich felbst bervorleuchtende rubige Blid über bas Weltall, über bie sittliche Ordnung beffelben, wenn bie kindliche Reigung gegen Den, ber Alles leitet und regiert, einigermaßen getrubt, gebindert, geftort werben konnte. Bill man bem Dichter biefes Gefühl allgemeinen beiligen Bebagens rauben, will man irgend eine besondere Lebre, eine ausschließende Meinung, einen beengenden Grundfat aufstellen, bann bewegt sich sein Geist in Leibenschaft, dann steht der friedliche Mann auf, greift zum Gewehr und schreitet gewaltig gegen die ihn so süchterlich bedrohenden Irrsale, gegen Schnellglauben und Abersglauben, gegen alle den Tiefen der Natur und des menschlichen Geistes entsteigenden Wahnbilder, gegen Bernunft verfinsternde, den Verstand beschränkende Satungen, Machts und Bannsprüche, gegen Berkeperer, Baalspriester, hierarchen, Pfassengezücht und

gegen ihren Urahn, ben leibhaftigen Teufel.

Sollte man denn aber solche Empsindungen einem Manne verargen, der ganz von der freudigen Ueberzeugung durchdrungen ist, daß er jenem heitern Lichte, das sich seit einigen Jahrhunderten, nicht ohne die größten Aufopserungen der Beförderer und Bekenner, im Norden verdreitete, mit vielen Andern das eigentliche Glück seines Daseins schuldig sei? Sollte man zu jener scheindar gerechten, aber parteisüchtig grundsalschen Maxime stimmen, welche, dreist genug, fordert, wahre Toleranz müsse auch gegen Intoleranz tolerant sein? Keineswegs! Intoleranz ist immer handelnd und wirkend, ihr kann auch nur durch intolerantes Handeln und Wirken gesteuert werden.

Ja, wir begreifen um so mehr die leidenschaftlichen Besorgnisse des Dichters, ba ihm noch von einer andern Seite jene dustern Uebermächte drohen; sie drohen, ihm einen Freund zu rauben, einen Freund in dem wichtigsten Sinne des Wortes. Wenn unser Dichter, wie wir gesehen, so liebevoll an Allem hangen kann, was nicht einmal seine Neigung zu erwiedern vermag, wie muß er sich erst ans Theilnehmende, an Menschen, an seines Gleichen, an vorzügliche Naturen anschließen und sie zu seinen kostbarsten

Gütern zählen!

Gebildete, nach Bildung strebende Manner sucht frühe sein Geist, sein Gefühl auf. Schon schweben Hageborn und Aleist, die erst verschiedenen, gleichsam selig gesprochenen deutschen Dichtersgestalten, in die ätherischen Bohnungen vorauß; auf sie ist der Blid jüngerer Nachsömmlinge gerichtet, ihre Namen werden in frommen Hymnen geseiert. Nicht weniger, sieht man die lebendig vorstehenden, vorantretenden gebildeten Meister und Kenner, Klopstock, Lessing, Gleim, Gerstenderg, Bodmer, Rander, von den neu aussprießenden, im Hochgefühl eigenen Bermögens, mit krastvoller Selbstschabung und würdiger Demuth verehrt. Schon erscheinen die Namen Stolberg, Bürger, Boie, Miller, Hölty in freundschaftlicher Anersennung des Ruhmes werth, den ihnen das Baterland bald bestätigen sollte.

In diesem Chor von Freunden, von Berehrten sett ber Dichter ohne bedeutenden Berluft lange sein Leben fort; ja, es gelingt ihm, die Faben atademischer Frühzeit, durch Freundschaft, Liebe,

Berwandtschaft, eheliche Berbindung, durch fortgesette Theilnahme, durch Reisen, Besuch und Briefwechsel in seinen abrigen Lebens-

gang ju vermeben.

Wie muß es daher den liebenswürdig Berwöhnten schmerzen, wenn nicht der Tod, sondern abweichende Meinung, Rūdschritt in jenes alte, von unsern Bätern mit Kraft bekämpste, seelenbedrückende Wesen ihm einen der geliebtesten Freunde auf ewig zu entreißen droht! hier kennt er kein Maß des Unmuths; der Schmerz ist gränzenlos, den er bei so trauriger Zerstückelung seiner schmerz ist granzenlos, den er bei so trauriger Zerstückelung seiner schmen Umgebungen empfindet. Ja, und er würde sich aus Kummer und Gram nicht zu retten wissen, verlieh' ihm die Muse nicht auch zu biesem Falle die unschähdere Gabe, jenes bedrängende Gefühl am Busen eines theilnehmenden Freundes harmonisch gewaltig auszusftürmen.

Wenden wir uns nun von dem, was unfer Dichter als allgemeines und besonderes Gefühl ausspricht, wieder zurück zu seinem darstellenden Talent, so drangen sich uns mancherlei Betrach-

tungen auf.

Eine vorzüglich ber Natur und, man tann sagen, der Wirtlichkeit gewidmete Dichtungsweise nimmt schon da ihren Anfang,
wo der übrigens unpoetische Mensch dem, was er besitt, dem,
was ihn unmittelbar umgiebt, einen besonderen Werth auszuprägen
geneigt ist. Diese liebenswürdige Aeußerung der Selbstigkeit,
wenn uns die Erzeugnisse des eigenen Grundes und Bodens am
besten schmeden, wenn wir glauben, durch Früchte, die in unserm
Garten reisten, auch Freunden das schmadhafteste Mahl zu bereiten, diese Ueberzeugung ist schon eine Art von Poesse, welche
der künstlerische Senius in sich nur weiter ausdildet und seinem
Besit nicht nur durch Borliebe einen besondern, vielmehr durch
sein Talent einen allgemeinen Werth, eine unverkenndare Würde
verleiht und sein Sigenthum dergestalt den Zeitgenossen, der Wett
und Nachwelt zu überliesern und anzueignen versteht.

Diese gleichsam zauberische Wirtung bringt eine tiefsühlende, energische Natur durch treues Anschauen, liebevolles Beharren, durch Absonderung der Zustände, durch Behandlung eines jeden Zustandes in sich als eines Ganzen schaffend hervor und befriedigt dadurch die unerläßlichen Grundsorderungen an innern Gehalt; aber damit ist noch nicht Alles geschehen, auch äußerer Mittel bedarf es, um aus jenem Stoff einen würdigen Körper zu bilden. Diese sind Sprache und Ahpthmus! Und auch hier ist es, wo

unser Dichter seine Meisterschaft aufs Sochfte bemabrt.

Bu einem liebevollen Studium ber Sprache scheint ber Rieberbeutsche ben eigentlichsten Anlaß zu finden. Bon Allem, was undeutsch ift, abgesondert, bort er nur um sich ber ein sanstes, behagliches Urbeutsch, und seine Nachbarn reden ähnliche Sprachen. Ja, wenn er ans Meer tritt, wenn Schiffer des Auslandes anstommen, tönen ihm die Grundsplben seiner Mundart entgegen, und so empfängt er manches Eigene, das er selbst schon ausgegeben, von fremden Lippen zurück und gewöhnt sich deshalb mehr als der Oberdeutsche, der an Völkerstämme ganz verschiedenen Ursprungs angränzt, im Leben selbst auf die Abstammung der Worte

au merten.

Diesen ersten Theil ber Spracklunde läßt sich unser Dicher gewissenhaft angelegen sein. Die Ableitung führt ihn auf das Bebeutende des Wortes, und so stellt er manches gehaltvolle wieder her, setzt ein mißbrauchtes in den vorigen Stand, und wenn er dabei mit stiller Vorsicht und Genauigseit versährt, so sehlt es ihm nicht an Kühnheit, sich eines harten, sonst vermiedenen Ausdrucks an rechter Stelle zu bedienen. Durch eine so genaue Schähung der Worte, durch den bestimmten Gebrauch derselben entsteht eine gesaßte Sprache, die sich, von der Prosa weg, unmerklich in die höhern Regionen erhebt und daselbst poetisch für sich zu schalten vermögend ist. Hier erschenn die dem Deutschen sich darbietenden Wortsügungen, Zusamensehungen und Stellungen zu ihrem größten Vortheil, und man kann wohl sagen, daß sich darunter unschäbare Beisviele sinden.

Und nicht bloß biefen ans Licht geförderten Reichthum einer im tiefsten Grunde edlen Sprache bewundern wir, sondern auch, was der Dichter bei seiner hoben Forberung an die Rhythmit durch Befolgung ber ftrengften Regeln geleiftet bat. Ihn befriedigte nicht allein jene Gediegenheit des Ausbrucks, mo jedes Wort richtig gewählt ift, teines einen Rebenbegriff gulaft, fonbern beftimmt und einzig feinen Gegenstand bezeichnet; er verlangt gur Bollenbung Wohllaut ber Tone, Wohlbewegung bes Beriobenbaues, wie fie ber gebilbete Beift aus feinem Innern entwidelt, um einen Gegenstand, ein Empfundenes völlig entsprechend und zugleich bezaubernd anmuthia auszudruden. Und bier ertennen wir fein unfterbliches Berdienst um die deutsche Abythmit, die er aus fo manchen schwantenden Bersuchen einer fur ben Runftler fo ermunichten Gewißbeit und Festigkeit entgegenbebt. Aufmertsam borchte berfelbe ben Rlangen bes griechischen Alterthums, und ihnen fügte fich die deutsche Sprache ju gleichem Bobllaute. Go enthüllte fich ihm bas Geheimniß ber Sylbenmaße, fo fant er bie innigfte Bereinigung zwischen Poefie und Musit und ward, unter bem Ginfluffe eines freundschaftlichen Rusammenlebens mit Schulge, in ben Stand gefest, folche Fruchte einer gemeinsamen Unftrengung feinem Baterlande auf prattischem und theoretischem Bege mitzutbeilen.

Befonders angenehm ist das Studium jener Gedichte, die sich ber Form nach als eine Nachbildung der aus dem Alterthum geretteten ankundigen. Belehrend ist es, zu beodachten, wie der Dichter verfährt. Hier zeigt sich nicht etwa nur ein ähnlicher Körper, nothdurftig wiederhergestellt; derselbe Geist vielmehr scheint eben dieselbe Gestalt abermals hervorzubringen.

Wie nun der Dichter den Werth einer bestimmten und vollendeten Form lebhaft anerkennt, die er bei seinen letten Arbeiten völlig in der Gewalt hat, so wendet er eben diese Forderung auch gegen seine frühern Gedichte und bearbeitet sie musterhaft nach den

Befegen einer in ihm fpater gereiften Bolltommenbeit.

haben baher Grammatiker und Techniker jene Leistungen bes sonders zu würdigen, so liegt uns ob, daß wir das übernommene Geschäft, den Dichter aus dem Gedicht, das Gedicht aus dem Dichter zu entwideln, mit wenigen Zügen vollenden.

Auch innerhalb bes geschloffenen Kreises ber dießmal anzuzeis genden vier Bande finden wir ibn, wie er sich zum vorzüglichen Uebersetzer jener Werke bes Alterthums nach und nach ausbilbet.

Durch ben entschiedenen, oben gepriesenen Sieg ber Form über ben Stoff, durch manches von äußerer Beranlassung völlig unabhängige Gedicht zeigt uns der Dichter, daß es ihm frei stehe, daß Wirkliche zu verlassen und ins Mögliche zu gehen, das Nahe wegzuweisen und das Ferne zu ergreisen, das Eigene auszugeben und das Fremde in sich auszunehmen. Und wie man zu sagen pflegte, daß neben dem römischen Bolte noch ein Bolt von Statuen die Stadt verherrliche, so lätzt sich von unserm Dichter gleichfalls aussprechen, daß in ihm zu einer ächt deutschen wirklichen Umgebung

eine acht antite geiftige Welt fich gefelle.

Ihm war das gludliche Loos beschieden, daß er den alten Sprachen und Literaturen seine Jugend widmete, sie zum Geschäft seines Lebens erkor. Nicht zerstüdeltes buchstäbliches Wissen war sein Ziel, sondern er drang dis zum Anschauen, dis zum unmittelbaren Ergreisen der Bergangenheit in ihren wahrsten Berhältnissen; er vergegenwärtigte sich das Entsernte und saßte glüdlich den kindelichen Sinn, mit welchem die ersten gebildeten Bölker sich ihren großen Wohnplatz, die Erde, den übergewöldten himmel, den verborgenen Tartarus mit beschränkter Phantasie vorgestellt; er ward gewahr, wie sie diese Räume mit Göttern, halbgöttern und Wundergestalten bevölkerten, wie sie Jedem einen Platz zur Wohnung zur Wanderung den Pfad bezeichneten. Sodann, ausmerssam auf bie Fortschritte des menschlichen Geistes, der nicht aushörte, zu besodachten, zu schließen, zu dichten, ließ der Forscher die volltoms mene Vorstellung, die wir Reuern von dem Erds und Weltgebäude, so wie von seinen Bewohnern besigen, aus ihren ersten Keimen sich

nach und nach entwickeln und auferbauen. Wie sehr daburch Fabel und Geschichte gefördert worden, ist Niemand mehr verborgen, und sein Verdienst wird sich immer glänzender zeigen, je mehr dieser Methode gemäß nach allen Seiten bin gewirkt und das Gesammelte

geordnet und aufgestellt werben fann.

Auf die Weise ward sein großes Recht begründet, sich vorzüglich an den Urbarden anzuschließen, von ihm die Dichterweiße zu empfangen, ihn auf seinen Wanderungen zu begleiten, um gestärtt und gekräftigt unter seine Landsleute zurüczuschere. So, mit sesthaltender Eigenthümlicheit, mußte er das Eigenthümliche jedes Jahrhunderts, jedes Volkes, jedes Dichters zu schäen und reichte die ältern Schriften uns mit geübter Meisterhand dergestalt herüber, daß fremde Nationen künstig die deutsche Sprache, als Vermittlerin zwischen der alten und neuen Zeit, höchlich zu schäen verbunden sind.

Und so werbe zum Schluß das Hochgefühl gelungener unsaglicher Arbeit und die Einladung zum Genusse bes Bereiteten mit

bes Dichters eigenen Worten ausgesprochen:

Mir trug Lyaos, mir der begeisternden Beinrebe Sprößling, als, bem Bersturmten gleich Auf obem Eiland' ich mit Sehnsucht Bandte den Blid jur Hellenenheimath.

Schamhaft erglühend, nahm ich den heiligen Rebschoß und hegt' ihn, nahe dem Nordgestirn, Abwehrend Luft und Ungeschlachtheit Unter dem Glaf' in erkargter Sonne.

Kom Trieb der Gottheit, siehe! beschleuniget, Stieg Rankenwaldung, übergewölbt, mich bald Mit Blüthe, bald mit grünem Herling, Bald mit gerötheter Traub' umschwebend.

Im füßen Anhauch traumt' ich, ber Zeit entflohn, Wettkampf mit alterthümlichem Hochgesang. Wer lauter ist, ber koste freundlich, Ob die Ambrosiafrucht gereift sei.

Karlsruhe, bei Macklot: Allemannische Gebichte. Für Freunde ländlicher Natur und Sitten, von J. P. Hebel, Prosessor zu Karlsruhe. Zweite Auflage. 1804. VIII. und 232 S. 8.

Der Berfaffer biefer Gebichte, die in einem oberdeutschen Dialett geschrieben sind, ist im Begriff, sich einen eigenen Plat auf bem

veutschen Parnaß zu erwerben. Sein Talent neigt sich gegen zwei entgegengesette Seiten. An der einen beobachtet er mit frischem, frohem Blid die Gegenstände der Natur, die in einem sesten Dassein, Wachsthum und Bewegung ihr Leben aussprechen, und die wir gewöhnlich leblos zu nennen pslegen, und nähert sich der besschreibenden Boesie; doch weiß er durch glückliche Personifikationen seine Darstellung auf eine höhere Stuse der Kunst herauszuheben. Un der andern Seite neigt er sich zum Sittlich-Didaktischen und zum Allegorischen; aber auch hier kommt ihm sene Bersonisskation zu Hülfe, und wie er dort für seine Körper einen Geist fand, so sindet er hier für seine Geister einen Körper. Dieß gelingt ihm nicht durchauß; aber wo es ihm gelingt, sind seine Arbeiten vortresslich, und nach unserer leberzeugung verdient der größte Theil dieses Lod.

Wenn antike ober andere durch plastischen Kunstgeschmad ges bildete Dichter das sogenannte Leblose durch idealische Figuren beleben und höhere, göttergleiche Naturen, als Nymphen, Dryaden und Hamadryaden, an die Stelle der Felsen, Quellen, Bäume setzen, so verwandelt der Verfasser diese Naturgegenstände zu Landsleuten und verbauert, auf die naivste, anmuthigste Weise, durchs aus das Universum, so das die Landschaft, in der man denn doch den Landmann immer erblickt, mit ihm in unserer erhöhten und erbeiterten Phantasse nur eins auszumachen scheint.

Das Lotal ist dem Dichter äußerst günstig. Er halt sich besonders in dem Landwinkel auf, den der bei Basel gegen Norden sich wendende Rhein macht. Heiterkeit des himmels, Fruchtbarkeit der Erde, Mannigsaltigkeit der Gegend, Lebendigkeit des Wassers, Behaglichkeit der Menschen, Geschwäßigkeit und Darstellungsgabe, zudringliche Gesprächssormen, nedische Sprachweise, so viel steht ihm zu Gebot, um das, was ihm sein Lalent eingiebt, auszusstähmen

führen.

Gleich das erste Gedicht enthält einen sehr artigen Anthropomorphism. Ein kleiner Fluß, die Wiese genannt, auf dem Feldsberg im Desterreichischen entspringend, ist als ein immer fortschreitendes und wachsendes Bauermäden vorgestellt, das, nachdem es eine sehr bedeutende Berggegend durchlaufen hat, endlich in die Sene kommt und sich zulezt mit dem Rhein vermählt. Das Detail dieser Wanderung ist außerordentlich artig, geistreich und mannigsaltig, und mit vollkommener, sich selbst immer erhöhender Stetigkeit ausgeführt.

Wenden wir von der Erde unser Auge an den himmel, so sinden wir die großen leuchtenden Körper auch als gute, wohls meinende, ehrliche Landleute. Die Sonne ruht hinter ihren Fenstersläden; der Mond, ihr Mann, kommt forschend herauf, ob sie wohl

fcon jur Rube fei, daß er noch Eins trinten tonne: ihr Sohn, ber Morgenstern, steht früher auf als die Mutter, um sein Liebchen aufzusuchen.

Sat unfer Dichter auf Erben feine Liebesleute vorzuftellen, fo weiß er etwas Abenteuerliches brein zu mischen, wie im herlein, etwas Romantisches, wie im Bettler. Dann find fie auch wohl einmal recht freudig zusammen, wie in hans und Berene.

Sehr gern verweilt er bei Gewerb und bauslicher Beichafti-Der gufriebene Landmann, ber Somelgofen, Der Schreinergefell ftellen mehr ober weniger eine berbe Birtlichkeit mit beiterer Laune bar. Die Marktweiber in ber Stadt find am wenigsten gegludt, ba fie beim Musgebot ihrer ländlichen Waare den Stadtern gar zu ernftlich den Tert lefen. Wir ersuchen ben Berfaffer, Diesen Gegenstand nochmals vorzunehmen und einer mahrhaft naiven Boefie zu vindiciren.

Jahres: und Tageszeiten gelingen bem Berfaffer besonders. hier tommt ihm zu gute, baß er ein vorzügliches Talent bat, bie Gigenthumlichkeiten ber Auftande zu faffen und zu ichilbern. Nicht allein das Sichtbare baran, fondern das Borbare, Riechbare, Greifbare, und die aus allen sinnlichen Einbruden zusammen entspringende Empfindung weiß er fich zuzueignen und wiederzugeben. Dergleichen find ber Binter, ber Ranner, ber Sommerabend, vorzüglich aber Sonntagsfrühe, ein Gebicht, bas zu ben besten gehört, die jemals in dieser Art gemacht worden.

Eine gleiche Nabe fühlt ber Berfaffer zu Bflanzen, zu Thieren. Der Wachsthum bes Safers, bei Gelegenheit eines Sabermußes von einer Mutter ihren Kindern erzählt, ift vortrefflich idpllisch ausgeführt. Den Stord munichten mir vom Berfaffer nochmals behandelt und bloß die friedlichen Motive in bas Gedicht aufgenommen. Die Spinne und ber Rafer bagegen find Stude, beren schöne Unlage und Ausführung man bewundern muß.

Deutet nun der Verfaffer in allen genannten Gebichten immer auf Sittlichkeit bin, ist Sleiß, Thatigkeit, Ordnung, Mäßigkeit, Bufriedenheit überall bas Bunschenswerthe, was die gange Ratur ausspricht, so giebt es noch andere Gedichte, bie zwar biretter, aber boch mit großer Unmuth ber Erfindung und Ausführung auf eine heitere Beise vom Unsittlichen ab und jum Sittlichen binleiten follen. Dabin rechnen wir ben Begweifer, ben Mann im Mond, die Jrrlichter, das Gespenft an der Ranberer Strafe, von welchem letten man besonders auch fagen tann, bag in feiner Urt nichts Befferes gebacht, noch gemacht worden ift.

· Das Berhältniß von Eltern zu Rindern wird auch von dem Dichter öfters benutt, um jum Guten und Rechten gartlicher und möge, um der ganzen Nation diesen erfreulichen Genuß zu verschaffen. Dazu giebt es verschiedene Mittel, theils durch Borlesen, theils durch Annäherung an die gewohnte Schreids und Sprecheweise, wenn Jemand von Geschmad das, was ihm aus der Sammslung am besten gefällt, für seinen Areis umzuschreiben unternimmt — eine kleine Mühe, die in jeder Societät großen Gewinn bringen wird. Wir fügen ein Musterstück unserer Anzeige bei und empsehlen nochmals angelegentlich dieses Bändchen allen Freunder des Guten und Schönen.

## Sonntagsfrühe.

Der Samstig het zum Sunntig gseit: "Jez hani alli schlofe gleit; sie sin vom Schaffe her und hi gar sölli müed und schlöfrig gsi, und 's goht mer schier gar selber so, i cha fast uf kei Bei meh stoh."

So seit er, und wo's Zwölsi schlacht, se sinkt er aben in d'Mitternacht. Der Sunntig seit: "Jez isch's an mir!" Gar still und heimli bschließt er d'Thür; er düselet hinter de Sterne no, und cha schier gar nit obsi cho.

Doch endli ribt er d'Augen us, er chunnt ber Sunn an Thur und hus; sie schloft im stille Chammerli; er pöpperlet am Labemli; er rüest ber Sunne: "D'Zit isch bo!" Sie seit: "I chumm enanderno!" —

Und liski uf de Beeche gobt, und fründli auf de Berge stoht der Sunntig, und 's schloft alles no; es sieht und hört en niemes goh: er dunnt ins Dorf mit stillem Tritt und winkt im Guhl: "Berroth mi nit!"

Und wemmen endli au verwacht, und gichlofe het die ganzi Nacht, se stoht er do im SunnesSchi' und luegt eim zu de Fenstere i mit finen Auge mild und guet, und mittem Mepen uffem huet.

Drum meint er's treu, und was i sag, es freut en, wemme schlose mag, und meint, es seig no dunkle Nacht, wenn d'Sunn am heitre Himmel lacht. Drum isch er au so listi cho, drum stoht er au so liebli do.

Wie glißeret uf Gras und Laub vom Morgethau der Silberstaud! Wie weiht e frische Mapeluft, voll Chries: Bluest und Schleeche: Duft! und d'Immli sammle flint und frisch, sie wüsse nit, aß 's Sunntig isch.

Bie pranget nit im Garte-Land ber Chriesi-Baum im Maye-Swand, Gel-Beieli und Tulipa, und Sterneblueme nebe dra, und gfüllti Zinkli blau und wiiß, me meint, me lueg ins Paredies!

Und 's isch so still und heimli do, men isch so rueihig und so froh! me hört im Dorf kei Gust und Hott; e Guete Tag! und Dank der Gott! und 's git gottlob e schöne Tag! isch alles, was me höre mag.

Und 's Bögeli seit: "Frili io! Pot tausig, io, er isch scho do: er dringt mer scho im himmels-Glast dur Bluest und Laub in hurst und Nast!" Und 's Distelzwigli vorne dra het 's Sunntig- Nödli au scho a.

Sie lüte weger 's Zeiche scho, ber Pfarer, schint's, will zitli cho. Gang, brechmer eis Aurilli ab, verwüschet mer de Staub nit brab, und Chüngeli, leg di weidli a, be muesch berno ne Meje ha!

Nürnberg, Selbstverlag: Grübels Gedichte in Nürnberger Mundart. Erster Band 1798. 222 S. Ameiter Band 1800. 222 S. 8.

Die Einquartierung ber Franzofen. Der sechzehnwöchige Aufenthalt der Franzosen in Nürnberg. 1801. 46 S. 8.

Die Grübelichen Gebichte verdienen mohl neben ben Sebelichen gegenwärtig genannt zu werben: benn obgleich icon langer gebrudt, scheinen sie boch ben Liebhabern nicht, wie sie verbienen, bekannt zu fein. Um fie völlig zu genießen, muß man Rurnberg felbst tennen, feine alten, großen städtischen Unftalten, Rirchen, Rath : und andere Gemeinhäufer, feine Stragen, Blate, und was fonft Deffentliches in bie Augen fallt; ferner follte man eine flare Ansicht ber Kunftbemühungen und bes technischen Treibens gegenwärtig haben, wodurch diese Stadt von Alters ber so berühmt ist, und wovon sich auch noch jest ehrwürdige Refte zeigen. Denn fast nur innerhalb biefer Mauern bewegt sich ber Dichter; selten ist es eine landliche Scene, die ihn intereffirt; und so zeigt er sich in feinem Wefen und Gefinnung als das, was er wirklich ift, als rechtlichen Bürger und Rlempnermeifter, ber fich freut, mit bem alten Meifter Sans fo nabe verwandt zu sein.

Wenn der Dichter überhaupt vor vielen andern darin einen Vorzug hat, daß er mit Bewußtsein ein Mensch ift, so tann man pon Grübeln fagen, er babe einen außerorbentlichen Borfprung por andern feines Gleichen, daß er mit Bewußtsein ein Rurnberger Philister ift. Er steht wirklich in allen seinen Darftellungen und Meußerungen als ein unerreichbares Beispiel von Gerabfinn, Menschenverstand, Scharfblid, Durchblid in feinem Rreise ba, bas er bemjenigen, ber biefe Eigenschaften ju ichagen weiß, Bewunberung ablodt. Reine Spur von Schiefheit, falicher Anforderung, bunkler Selbstgenügsamkeit, sondern Alles tlar, beiter und rein, wie ein Glas Wasser.

Die Stoffe, Die er bearbeitet, find meift burgerlich ober bauerisch, theils die reinen Zustande als Zustande, ba er benn burch Darftellung bas Gebicht an die Stelle bes Wirklichen zu feten und und ohne Reflegion die Sache felbft zu geben weiß, wovon bas Rrangden ein unichatbares Beispiel geben tann. Auf biefe Weise versteht er, die Verhaltniffe der Manner und Frauen, Eltern und Kinder, Meister, Gesellen und Lehrbursche, Nachbarn, Rachbarinnen, Bettern und Gevattern, fo wie ber Dienstmägde, ber Dirnen in Gesprächen ober Erzählungen auf bas lebhaftefte und anmuthigfte por Augen zu stellen.

Manchmal ergöst er sich an mehr oder minder bekannten Bademetumsgeschichten, bei welchen aber durchgängig die Ausführung des Details im Hinschreiten zu der letzten Pointe als das Borzügliche und Eigenthümliche anzuseben ist.

Andere Gedichte, wo er sein persönliches Behagen bei diesem und jenem Genuß ausdrückt, sind höchst angenehm, und sehr gefällig ist es, daß der Dichter mit dem besten Humor, sowohl in

eigener als britter Perfon, fich öfters jum beften giebt.

Daß ein so gerabsehender, wohldenkender Mann auch in das, was die nächsten Stände über ihm vornehmen, einen richtigen Blid haben und manchmal geneigt sein möchte, diese und jene Berirrungen zu tadeln, läßt sich erwarten; allein sowohl hier als überhaupt, wo sich seine Arbeiten demjenigen nähern, was man Satiren nennen könnte, ist er nicht glücklich. Die beschränkten Handelsweisen, die der kurzsinnige Mensch bewußtlos mit Selbstgefälligkeit außübt, darzustellen, ist sein großes Talent.

Hat man nun so einen wadern Bürger mit leidlicher Bequems lichteit bald in, bald vor seinem Hause, auf Märkten, auf Pläpen, auf dem Rathhause immer heiter und spaßhaft gesehen, so ist est merkwürdig, wie er in schlimmen Tagen sich in gleichem Humor erhält und über die außerordentlichen Uebel, so wie über die ges

meinern, fich erhaben fühlt.

Ohne daß sein Styl einen höhern Schwung nahme, stellt er den bürgerlichen Zustand während der Theurung, anhaltenden Frostes, Ueberschwemmung, ja während eines Krieges vor; selbst die Spaltung der Meinungen, dieser fürchterliche innere Krieg, giebt ihm Gelegenheit zu heitern, treffenden Schilderungen.

Sein Dialett hat zwar etwas Unangenehmes, Breites, ist aber doch seiner Dichtart sehr günstig. Seine Sylbenmaße sind ziemlich variirt, und wenn er dem einmal angegebenen auch durch ein ganzes Gedicht nicht völlig treu bleibt, so macht es doch bei dem Ton der ganzen Dichtart keinen Nißklang.

Mls Beifpiel fegen wir eins ber furgern bieber:

## Der Rauchtobad.

Su balb ih fröih vom Schlauf berwach, Souch ih mei Pfeisla scho; Und Dabends, wenn ih schlaus'n geih, So hob ih's Pfeisla noh. Denn wos ih bent und treib'n will, Und alles, wos ih thou, Dös geiht mer alles niht su gout, Mei Pfeisla mouh berzou.

Ih brauch ta rara Pfeiff'u ih,
Su eit'l bin ih niht.
A Pfeiff'n doi su theuer iß,
Wos that ih benn nau mit?
Dau möist ih jo, su lang ih rauch,
Ner immer puz'n broh;
Und zehamaul in aner Stund
Nau wieder schaua oh.

Doch mouß mei Pfeisla reinlih sei, Und innawendi puzt; A schöina Pfeiss'n, und verstopst, Odi sich ih niht, wos nuzt. Berldihern ton ih kana niht, Ods to scho goar niht sei; Denn kamm iß leer und kolt a weng, So fall ih's wieder eih.

Wenn ih a Böier trint'n follt, Und rauchet niht derzou, Ih könnt ka Mauß niht trint'n ih, Su langa offt niht zwou. Und wenn ih fröih mein Kaffee trint, Und zünd mei Pfeifla oh, Dau glab ih, daß ka Mensch niht leicht Wos beffers hob'n koh.

Und wenn ih af der Gaff'n geib,
Su fröih und Dabendszeit,
Rauch ih mei Pfeifla a derzou,
Und scher mi nix um d'Leut.
Denn kurz, wenn ih niht rauch'n thou,
So wörd's mer angst und bang.
Drum wörd's mer a, verzeih mer's Gott!
Offt in der Körich z'lang.

Heibelberg, bei Mohr und Zimmer: Des Anaben Bunberhorn. Alte beutsche Lieber. Herausgegeben von Achim von Arnim und Clemens Brentano. 1806. 470 S. gr. 8. (2 Athlr. 12 Gr.)

Die Kritit burfte fich vorerft nach unferm Dafürhalten mit biefer Sammlung nicht befaffen. Die Gerausgeber haben folche

mit so viel Reigung, Fleiß, Geschmad, Zartheit zusammengebracht und behandelt, daß ihre Landsleute dieser liebevollen Mühe nun wohl erst mit gutem Willen, Theilnahme und Mitgenuß zu danken bätten. Bon Rechts wegen sollte diese Büchlein in jedem Hause, wo frische Menschen wohnen, am Fenster, unterm Spiegel, oder wo sonst Gesang zund Kochbücher zu liegen psiegen, zu sinden sein, um ausgeschlagen zu werden in jedem Augenblid der Stimmung oder Unstimmung, wo man denn immer etwas Gleichstönendes oder Auregendes sand den man auch allenfalls das Blatt ein paarmal umschlagen müßte.

Am besten aber läge boch dieser Band auf dem Klavier des Liebhabers oder Meisters der Tontunst, um den darin enthaltenen Liedern entweder mit bekannten, bergebrachten Melodieen ganz ihr Recht widersahren zu lassen oder ihnen schickliche Weisen anzuschmiegen, oder, wenn Gott wollte, neue bedeutende Melodieen

burch fie bervorzuloden.

Wilrben dann diese Lieder, nach und nach, in ihrem eigenen Ton: und Alangelement von Ohr zu Ohr, von Mund zu Mund getragen, kehrten sie allmählig, belebt und verherrlicht, zum Bolke zuräck, von dem sie zum Theil gewissermaßen ausgegangen, so könnte man sagen, das Büchlein habe seine Bestimmung erfüllt und könne nun wieder, als geschrieben und gedruckt, verloren gehen, weil es in Leben und Bildung der Nation übergegangen.

Weil nun aber in ber neuern Zeit, besonders in Deutschland, nichts zu existiren und zu wirken scheint, wenn nicht darüber geschrieben und wieder geschrieben und geurtheilt und gestritten wird, so mag denn auch über diese Sammlung hier einige Betrachtung stehen, die, wenn sie den Genuß auch nicht erhöht und verbreitet,

boch weniastens ihm nicht entgegenwirten foll.

Was man entschieden zu Lob und Ehren dieser Sammlung sagen kann, ist, daß die Theile derselben durchaus mannigsaltig charafteristisch sind. Sie enthält über zweihundert Gedichte aus den drei letzen Jahrhunderten, sämmtlich dem Sinne, der Erssindung, dem Ton, der Art und Weise nach dergestalt von einsander unterschieden, daß man keins dem andern vollkommen gleichsstellen kann. Wir übernehmen das unterhaltende Geschäft, sie alle der Reihe nach, so wie es uns der Augenblick eingiebt, zu darakterisiren.

Das Bunderhorn. (Seite 13.) Feenhaft, kindlich, gefällig. Des Sultans Töchterlein. (15.) Chriftlich zart, anmuthig. Tell und fein Kind. (18.) Rechtlich und tüchtig.

Großmutter Schlangentochin. (19.) Zief, rathselhaft, pramatifc vortrefflich bebanbelt.

Jefaias Geficht. (20.) Barbarifch groß.

Das Feuerbesprechen. (21.) Räuberisch gang gehörig und

Der arme Schwartenhals. (22.) Bagabundisch, launig,

Luftia.

Der Tod und bas Mäbchen. (24.) In Todtentange Urt. holzschnittmäßig, lobenswürdig.

Nachtmufitanten. (29.) Rarrifd, ausgelaffen, toftlich.

Widerfpenftige Braut. (30.) humoristisch, etwas fragen-

Rlofterscheu. (32.) Launenhaft verworren, und boch gum Awed.

Der vorlaute Ritter. (32.) Im realeromantischen Sinn

gar zu gut.

Die schwarzbraune Bere. (34.) Durch Ueberlieferung etwas tonfus, ber Grund aber unschätbar.

Der Dollinger. (36.) Ritterhaft tuchtig.

Liebe ohne Stand. (37.) Dunkel romantifc.

Gaftlichteit bes Winters. (39.) Gehr zierlich.

Die hohe Magb. (40.) Chriftlich pedantisch, nicht gang unpoetisch.

Liebe fpinnt teine Seide. (42.) Lieblich tonfus, und beg-

wegen Bhantafie erregend.

Sufarenglaube. (43.) Schnelligfeit, Leichtigfeit mufterbaft ausgebrückt.

Rattenfänger von Sameln. (44.) Budt aufs Bantelfangerische, aber nicht unfein.

Shurg' bich Gretlein. (46.) Im Bagabunden. Sinn. Un-

erwartet epigrammatisch.

Lied vom Ringe. (48.) Romantisch gart.

Der Ritter und die Magb. (50.) Duntel romantisch, gemaltiam.

Der Schreiber im Rorb. (53.) Den Schlag wiederholendes,

amedmäßiges Spottgebicht.

Erntelieb. (55.) Ratholisches Rirchen Tobeslieb. Berbiente protestantisch zu sein.

Ueberdruß ber Gelahrtheit. (57.) Sehr mader; aber ber Bedant tann die Gelahrtheit nicht los werben.

Solacht bei Murten. (58.) Realistisch, mahrscheinlich mobernisirt.

Liebesprobe. (61.) Im besten handwertsburschenfinne, und auch trefflich gemacht.

Der Falte. (63.) Groß und gut.

Die Gile ber Reit in Gott. (64.) Chriftlich, etwas gu bistorisch, aber bem Gegenstande gemäß und recht gut.

Das Rautenftrauchelein. (69.) Gine Art Trummer, febr lieblich.

Die Nonne. (70.) Romantifch, empfindungsvoll und icon. Revelje. (72.) Unichatbar für ben, beffen Phantafie folgen fann.

Faftnacht. (74.) Liebehaft, leife.

Dieboftellung. (75.) Golgichnittartig, febr gut.

Bafferenoth. (77.) Anichauung, Gefühl, Darftellung, überall bas Rechte.

Tamboursgefell. (78.) Beitere Bergegenwärtigung eines angftlichen Buftanbes. Gin Gebicht, bem ber Ginfebenbe fcmerlich ein gleiches an bie Geite fegen tonnte.

David. (79.) Ratholifd bergebracht, aber noch gang gut

und zwedmäßig.

Sollen und Duffen. (80.) Bortrefflich in ber Anlage, obgleich bier in einem gerftudten und wunderlich restaurirten Bustande.

Liebesbienft. (83.) Deutsch romantifch, frommfinnig und

gefällig.

4 =

Gebt bir's wohl, fo bent an mid. (84.) Unmuthiger,

fingbarer Rlana.

Der Lannhäufer. (86.) Großes driftlich-tatholifches Motiv. Migbeirath. (90.) Treffliche, rathfelbafte Fabel, ließe fich vielleicht mit wenigem anschaulicher und für ben Theilnehmer befriedigender behandeln.

Biegenlieb. (92.) Reimbafter Unfinn, gum Ginichlafern

völlig zwedmäßig.

Krau Radtigall. (93.) Gine tunftlofe Bebandlung guges

geben, bem Ginne nach bochft anmutbig.

Die Juben in Baffau. (93.) Bantelfangerifch, aber lobens: merth.

Rriegslied gegen Rarl V. (97.) Protestantifd, bodit tüdtia.

Der Bettelvogt. (100.) Im Bagabunbenfinne grundlich und unschätbar. Bon ben tlugen Jungfrauen. (101). Recht großmuthig,

bergerbebend, wenn man in ben Ginn einbringt.

Mullers Abidieb. (102.) Fur ben, ber bie Lage faffen tann, unichagbar, nur bag bie erfte Strophe einer Emenbation bebarf.

Abt Reibhard und feine Donde. (103). Gin Tillftreich von der besten Sorte und trefflich bargeftellt.

Bon gwölf Anaben. (109.) Leichtfertig, gang toftlich. Rurge Beile. (110.) Deutsch romantifch, febr lieblich.

Rriegslied bes Glaubens. (112.) Brotestantisch berb, treffend und burchschlagenb.

Tabakölieb. (114.) Trummerhaft, aber Bergbau und Tobak

gut bezeichnend.

Das fahrende Fraulein. (114.) Tief und schön.

Bettelei ber Bogel. (115.) Gar liebensmurbig.

Die Grauelhochzeit. (117.) Ungeheurer Fall, bantelfangerifc, aber lobensmurbig behandelt.

Der vortreffliche Stallbruder. (120.) Unfinn, aber

wohl dem, der ihn behaglich singen tonute.

Unerhörte Liebe. (121.) Soon, sich aber boch einer gewissen philisterhaften Prose nabernd.

Das Baumlein. (124.) Sehnsuchtsvoll, fpielend, und boch

berginniglich.

Lindenschmidt. (125.) Bon dem Reiterhaften, holgschnitts artigen Die allerbeste Sorte.

Lieb vom alten Silbebrand. (128.) Auch febr gut, boch

früher und in ber breitern Manier gedichtet. Friedenslied. (134.) Andachtig, bekannte Melobie, ans

Berg rebend.

Friedenslied. (137.) Gut, aber zu modern und reflektirt. Drei Schwestern. (139.) Schr wader in der derben Art.

Der englische Gruß. (140.) Die anmuthige, bloß tathos lische Art, driftliche Whsterien ans menschliche, besonders beutsche, Gefühl herüberzuführen.

Bertraue. (141.) Seltsam, tragisch, jum Grund ein vor-

treffliches Motiv.

Das Leiden des Herrn. (142.) Die große Situation ins Gemeine gezogen; in diesem Sinne nicht tadelhaft.

Der Schweizer. (145.) Recht gut. Sentimentaler, aber lange nicht fo gut als ber Tamboursgefell (78.)

Pura. (146). Schöne Fabel, nicht schlecht, aber auch nicht

porzüglich behandelt.

Die fluge Schaferin. (149.) Gar heiter, freis und frohmuthig. Ritter St. Georg. (151.) Ritterlich, driftlich, nicht ungesicht bargestellt, aber nicht erfreulich.

Die Bantoffeln. (156.) Soone Anlage, bier fragmen-

tarisch, ungenießbar.

Kaver. (157.) Sehr wader, bem Charakter nach, boch zu wort = und phrasenhaft.

Bachtelwacht. (159.) Als Ton nachahmend, Zuftand bar-

ftellend, beftimmtes Befühl aufrufend, unschapbar.

Das Lodaustreiben. (161.) Gar luftig, wohlgefühlt und zwedmäßig.

Die Frau von Weißenburg. (242.) Eine gewaltige Fabel,

nicht ungemäß vorgetragen.

Soldatentod. (245.) Möchte vielleicht im Frieden und beim Ausmarsch erbaulich zu singen sein. Im Arieg und in der nächsten Nähe des Unheils wird so etwas gräulich, wie das neuerlich beslobte Lied: Der Arieg ist gut.

Die Rose. (251.) Liebliche Liebesergebenheit.

Die Jubentochter. (252.) Baffender, feltsamer Bortrag zu tonfusem und zerruttetem Gemuthswesen.

Drei Reiter. (253.) Emiges und ungerftorliches Lied bes

Scheibens und Meitens.

Schlachtlied. (254.) In fünftigen Beiten gu fingen.

herr von Falkenstein. (255.) Bon ber guten, garten, innigen Romangenart.

Das römische Glas. (257.) Defigleichen. Etwas rathfel-

hafter.

Rosmarin. (258.) Ruhiger Blid ins Reich ber Trennung. Der Pfalzgraf am Rhein. (259.) Barbarische Fabel und gemäßer Bortrag.

Bogel Phonix. (261.) Richt mißlungene driftliche Allegorie. Der unterirdische Pilger. (262.) Müßte in Schächten, Stollen und auf Streden gesungen und empfunden werden. Ueber ber Erbe wird's einem zu buntel babei.

Berr Dlof. (261 b.) Unichapbare Ballabe.

Ewigkeit. (263 b.) Ratholischer Rirdengesang. Wenn man die Menschen konfus machen will, so ift dieß gang ber rechte Weg.

Der Graf und die Königstochter. (265 b.) Eine Art von Byramus und Thisbe. Die Behandlung solcher Fabeln gelang unsern Boreltern nicht.

Moriz von Sachsen. (270.) Ein ahnungsvoller Zustand

und großes trauriges Greigniß, mit Phantafie bargeftellt.

Ulrich und Aennchen. (274.) Die Fabel vom Blaubart in mehr nördlicher Form, gemäß bargeftellt.

Bom vornehmen Rauber. (276.) Sehr tuchtig, bem Lin-

benschmidt zu vergleichen.

Der geistliche Kampfer. (277.) "Shrift Gottes Sohn alls bie" hatte burch fein Leiben wohl einen beffern Boeten verbient.

Dusle und Babeli. (281.) Köftlicher Abbrud bes schweizers bäuerischen Zustandes und bes böchften Greignisses bort zwischen zwei Liebenden.

Der eifersüchtige Anabe. (282.) Das Weben und Weben ber rathselhaft mordgeschichtlichen Romanzen ist bier böchst lebhaft zu fühlen.

Der herr am Delberg. (283.) Diefem Gebichte geschieht

Unrecht, daß es hier steht. In dieser, meist natürlichen Gesellschaft wird einem die Allegorie der Anlage, so wie das poetisch Blumenhafte der Ausführung unbillig zuwider.

Abschied von Bremen. (289.) Handwerlsburichenhaft ge-

nug, boch zu prosaisch.

Aurora. (291.) Gut gedacht, aber doch nur gedacht. Werd' ein Kind. (291.) Ein schnes Motiv, pfaffenhaft

verschoben.

Der ern fthafte Jager. (292.) Ein Bifchen barfc, aber gut. Der Morbinecht. (294.) Bebeutenb. feltfam und tuchtig.

Der Bringenraub. (296.) Richt gerade ju ichelten, aber nicht befriedigend.

Nachten und heute. (298.) Ein artig Lied bes Inhalts,

ber so oft vortommt: Così fan tutte und tutti.

Der Spaziergang. (299.) Mehr Reslexion als Gesang. Das Weltende. (300.) Deutet aufs Quodlibet, läst was

ju munichen übrig.

Bayerisches Alpenlied. (301.) Allerliebst, nur wird man vornherein irre, wenn man nicht weiß, daß unter bem Balmbaum die Stechpalme gemeint ist. Mit einem Dupend solcher Noten ware wohl manchem Liebe zu mehrerer Klarbeit zu helsen gewesen.

Jager Bohlgemuth. (303.) Gut, aber nicht vorzüglich. Der Simmel hangt voll Geigen. (304.) Gine driftliche

Cocagne, nicht ohne Geift.

Die fromme Dagb. (306.) Gar hubsch und sittig.

Jagoglud. (306.) Zum Gefang erfreulich, im Sinne nicht besonders. Ueberhaupt wiederholen die Jägerlieder, vom Tone des Waldhorns gewiegt, ihre Motive zu oft ohne Abwechseln.

Rartenspiel. (308.) Artiger Ginfall und guter humor. Für funfzehn Pfennige. (309.) Bon ber allerbeften Art.

einen humoriftischen Refrain zu nuten.

Der angeschoffene Rudud. (311.) Rur Schall, ohne

irgend eine Urt von Inhalt.

Barnung. (313.) Ein Rudud von einer viel beffern Sorte. Das große Rind. (314.) Höchft füße. Bare wohl werth, daß man ihm das Ungeschidte einiger Reime und Bendungen benabme.

Das heiße Afrita. (315.) Sputt boch eigentlich nur ber

Salberftabter Grenabier.

Das Biebersehen am Brunnen. (317.) Boll Unmuth und Gefühl.

Das haflocher Thal. (319.) Selts borig vorgetragen.

dichte, ges

Abendlied. (321.) Sehr lobenswürdig, von der recht guten lprisch = episch = bramatischen Art.

Der Scheintob. (322.) Sehr fcone, wohlausgestattete Fabel, aut poraetragen.

Die brei Schneiber. (325.) Wenn boch einmal eine Gilbe

verirt werden foll, so geschieht's hier luftig genug. Rächtliche Jagb. (327.) Die Intention ift gut, ber Ton

nicht zu schelten, aber ber Vortrag ist nicht hinreichend.

Spielmanns Grab. (328.) Ausgelaffenheit, unichatbaret finnlicher Bauernhumor.

Anabe und Beilden. (329.) Bart und zierlich. Der Graf im Pfluge. (330.) Gute Ballabe, boch zu lang. Drei Winterrosen. (339.) Bu febr abgefürzte Fabel von bem Wintergarten, ber icon im Bojardo portommt.

Der beständige Freier. (341.) Eco, verstedter Tobten:

tang, wirklich febr zu loben.

Bon hofbeuten. (343.) Ware noch erfreulicher, wenn nicht eine, wie es uns scheint, falsche Ueberschrift auf eine Allegorie beutete, die man im Lied weber finden tann noch mag.

Lieb beim Heuen. (345.) Köstliches Baubeville, bas unter

mehrern Ausgaben befannt ift.

Fischpredigt. (347.) Unvergleichlich, bem Sinne und der Behandlung nach.

Die Schlacht bei Sempach. (349.) Wacker und berb, doch

nabezu dronikenhaft profaisch.

Algerius. (353.) Fromm, zart und voll Glaubenstraft. Doppelte Liebe. (354.) Artig, könnte aber ber Situation

nach artiger fein.

Manschettenblume. (356.) Wunderlich, romantisch, ge-

baltvoll.

Der Fahnbrid. (358.) Mit Gigenheit; boch batte bie Gewalt, welche ber Fähndrich bem Mädchen angethan, muffen ausgebrudt werben; fonft hat es teinen Sinn, bag er hangen foll.

Gegen bie Schweizer Bauern. (360.) Tuchtige und boch poetische Gegenwart. Der Bug, bag ein Bauer bas Glas in ben Rhein wirft, weil er in beffen Farbenfpiel ben Pfauenschwang gu feben glaubt, ift bochft revolutionar und treffend.

Rinder ftill zu machen. (362.) Recht artig und findlich.

Gesellschaftslieb. (363.) In Tillenart kapital. Das Gnabenbilb. (366.) Ist hubsch, wenn man sich ben Buftand um einen folden Wallfahrtsort vergegenwärtigen mag.

Geh du nur bin. (371). Frant und frech.

Berlorene Mübe. (372.) Treffliche Darftellung weiblicher Bethulichkeit und tappischen Mannerwesens.

Starte Ginbilbungstraft. (373.) Barter Bauch, taum festzuhalten.

Die folechte Liebste. (374.) Innig gefühlt und recht

gedacht.

Maria auf der Reise. (375.) Hübsch und zart, wie die Katholiken mit ihren mothologischen Figuren das gläubige Publiskum gar zwedmäßig zu beschäftigen und zu belehren wissen.

Der geabelte Bauer. (376.) Recht gut gefeben und mit

Berdruß launisch bargestellt.

Abichiedszeichen. (378.) Recht lieblich.

Die Ausgleichung. (379.) Die bekannte Fabel vom Becher und Mantel, turz und bedeutend genug bargestellt.

Betrus. (382.) Scheint uns gezwungen freigeiftisch.

Gott gruß' euch, Alter. (384.) Mobern und fentimental, aber nicht zu ichelten.

Sowere Bacht. (386.) Zieht schon in bas umftanbliche,

Mang = und fangreiche Minnefangerwesen berüber.

1) Jungfrau und Bachter. Gar lieblich, boch auch zu umftändlich.

2) Der luftige Geselle. Ist uns lieber als die vorhers gebenden.

3) Bartation. Macht hier zu großen Kontrast, benn es gehört zu ber tiefen, wunderlichen beutschen Ballabenart.

4) Befcluß. Bagt nicht in Diefe Reibe.

Der Bilger und bie fromme Dame. (396.) Gin guter, wohl bargestellter Somant.

Raiferliches Sochzeitlieb. (397.) Barbarifc pebantifc,

und doch nicht ohne poetisches Berbienft.

Antwort Maria auf ben Gruß ber Engel. (406.) Das liebenswürdigste von allen drifttatholischen Gedichten in diesem Bande.

Staufenberg und die Meerfeie. (407.) Recht lobenswerthe Fabel, gebrangt genug vorgetragen, flug vertheilt. Burbe zu turz scheinen, wenn man nicht an lauter turzere Gebichte gewöhnt ware.

Des Schneibers Feierabend. (418.) In ber holgichnitts-

art, so gut als man es nur wünschen tann.

Mit biefer Charakteristrung aus bem Stegreife — benn wie könnte man sie anders unternehmen? — gedenken wir Niemand vorzugreisen, benen am wenigsten, die durch wahrhaft lyrischen Genuß und ächte Theilnahme einer sich ausdehnenden Brust viel mehr von diesen Gedichten fassen werden, als in irgend einer lakonischen Bestimmung des mehr oder mindern Bedeutens geleistet werden kann. Indessen sie uns über den Werth des Ganzen noch Folgendes zu sagen vergönnt.

Diefe Art Gerichte, die wir fielt Zachen Bollebieder die wennen offernan, out fie gleich eigentlich weder von Bolt woch fines Bolt manifest find, impera well his to strong Stamming, Charling in fich haven und bespecifien, das der keun- und hammedaffe Abell her Antionen deraleichen Dinge fakt, behält, fich meignet und mitunter fortpilangt — bergleichen Gebicke find do wolder Boules. als fie irgend nur fein tann; fie haben einen unglandbieben Rein. hellbit für uns, die wir auf einer höhern Stufe der Bildung feehen, mie der Andlick und die Grünnerung der Jugend filts Affect hat. Dier ift bie Kunft mit der Ratur im Ronflift, und eben derfes Berben, viejes wechselseitige Wirten, diesel Greben scheint ein Biel zu fuchen, und es hat fein Siel fichen erreicht. Das webbe richterische Genie, wo ch amstritt, ift in fich vollendet; mag ibm Unvolltommenheit ber Sprache, ber außern Technit, ober was fonft will, entgegenstehen, es befitt die bebere innere Korm. det boch am Ende alles zu Gebote fteht, und wirft felbft im buntien und trüben Elemente oft berrlicher, als es fpater im flaven vermag. Das lebhafte poetifche Anfchauen eines beschränften 3h: Randes erhebt ein Einzelnes jum zwar begränzten, boch unum: forantien MII, fo bag wir im Meinen Raume Die gange Welt gu feben glauben. Der Drang einer tiefen Unichauung forbett Bas fonismus. Was der Profe ein unverzeihliches hinterstauvorderft ware, ist dem mabren poetischen Sinne Rothwendigkeit, Tugend, und felbft bas Ungehörige, wenn es an unfere gange Rraft mit Ernft anfpricht, reat fie gu einer unglaublich genubreichen Thatige teit auf.

Durch die obige einzelne Charafterifilt find wir einer Maffis
fitation ausgewichen, die vielleicht tunftig noch eher geleistet wers
ben kann, wenn mehrere dergleichen achte, bedeutende Grunds
gesange zusammengestellt sind. Wir tonnen jedoch unsere Vorliebe
für Diejenigen nicht bergen, wo lyrische, dramatische und epische
Behandlung dergestalt in einander gestochten ist, daß sich erst ein
Rathsel ausbaut und sodann mehr oder weniger und, wenn man
will, epigrammatisch auslöste. Das bekannte: Dein Sawert,
wie ist's vom Blut so roth, Eduard, Eduard! ift besons
bers im Original das hochste, was wir in dieser Art tennen.

Möchten die Herausgeber aufgemuntert werden, aus dem reichen Borrath ihrer Sammlungen, so wie aus allen vorliegent den, schon gedrucken, bald noch einen Band solgen zu laffen; wobei wir eenn freilich wünschten, das sie sich vor dem Singlang der Minzellunger, vor der bantelsangerischen Gemeinheit und der Plainfein der Meistersanger, so wie vor allem Plassischen Abchlich bitten mogen.

Braden fie umt noch einen gweiten Theil viefer And

Lieber zusammen, so wären sie wohl aufzurusen, auch, was frembe Nationen, Engländer am meisten, Franzosen weniger, Spanier in einem andern Sinne, Italiäner fast gar nicht, dieser Liederweise besitzen, auszusuchen und sie im Original und nach vorhandenen oder von ihnen selbst zu leistenden Uebersetzungen darzulegen.

Haben wir gleich zu Anfang die Kompetenz der Kritik, selbst im höhern Sinn, auf diese Arbeit gewissermaßen bezweiselt, so sinden wir noch mehr Ursache, eine sondernde Untersuchung, in wiesern das Alles, was uns hier gebracht ist, völlig ächt oder mehr und weniger restaurirt sei, von diesen Blättern abzulehnen.

Die Herausgeber sind im Sinne des Erfordernisses so sehr, als man es in späterer Zeit sein kann, und das die und da seltssam Restaurirte, aus fremdartigen Theilen Berbundene, ja das Untergeschodene ist mit Dank anzunehmen. Wer weiß nicht, was ein Lied auszustehen hat, wenn es durch den Mund des Bolkes, und nicht etwa nur des ungebildeten, eine Weile durchgeht! Warum soll der, der es in letzer Inskanz aufzeichnet, mit anderen zusammenstellt, nicht auch ein gewisses Recht daran haben? Besthen wir doch aus früherer Zeit kein poetisches und kein heiliges Buch, als in sosern es dem Aufs und Abschreiber solches zu sibers liesern gelang oder beliebte.

Wenn wir in diesem Sinne die vor uns liegende gebruckte Sammlung dankbar und läßlich behandeln, so legen wir den Herausgebern desto ernstlicher ans Herz, ihr poetisches Archiv rein, streng und ordentlich zu halten. Es ist nicht nütze, daß Alles gedruckt werde; aber sie werden sich ein Berdienst um die Ration erwerden, wenn sie mitwirken, daß wir eine Geschichte unserer Poesie und poetischen Kultur, woraus es denn doch nunmehr nach und nach hinausgehen muß, gründlich, aufrichtig und

geistreich erhalten.

Berlin, bei Unger: Regulus, eine Tragödie in fünf Aufzügen, von Collin. 1802. 184 S. mit den Anmerkungen. 8.

Die lebhafte Sensation, welche bieses Stud bei seiner Ersscheinung erregte, ist zwar nach und nach verklungen, boch möchte es nicht zu spät sein, noch ein ruhiges tritisches Wort darüber auszusprechen.

Der Verfasser hat bei ber Bahl dieses Gegenstandes sich sehr vergriffen. Es ist darin Stoff allenfalls zu Einem Att, aber teineswegs zu fünfen, und bieser Eine Att ist es, ber bem Stude

Gunft erwedt.

In dem ersten ist Attilia, die Gattin des Regulus, vorzüglich beschäftigt, die Lage der Sache und sich selbst zu exponiren,

jedoch weiß sie sich unsere Gunft nicht zu verschaffen.

Wer ben Entschluß des Regulus als groß und helbenmüthig anerkennen soll, muß den hohen Begriff von Rom mit zum Stüde bringen: die Anschauung dieser ungeheuern spezissischen Einheit einer Stadt, welche Feinde, Freunde, ja ihre Bürger selbst für nichts achtet, um der Mittelpunkt der Welt zu werden. Und solche Gesinnungen sind es, die den einzelnen edlen Römer charakteristren; so auch die Römerinnen. Wir sind die Lucretien und Clölien, Porcien und Arrien und ihre Tugenden schon so gewohnt, daß uns eine Attilia kein Interesse abgewinnen kann, die als eine ganz gemeine Frau ihren Mann für sich und ihre Kinder aus der Gesangenschaft zurückwünsch. Indessen möchte das dem ersten Att hingehen, da von dem Kollisivsall, der nun sogleich eintritt, noch nicht die Rede ist.

Der zweite Att enthält nun ben interessanten Buntt, wo Regulus mit bem tarthagischen Gesandten vor bem Senat ersscheint, die Auswechselung der Gesangenen widerräth, sich den Todesgöttern widmet und mit seinem ältesten Sohne Publius, der für die Befreiung des Baters arbeiten wollte, sich auf ächt

romifche Beife unzufrieden bezeigt.

Mit dem britten Att fängt das Stud sogleich an zu finken. Der punische Gesandte erscheint wirklich komisch, indem er den Regulus durch tosmopolitische Argumente von seinem spezisischen Patriotismus zu heilen sucht. Hierauf muß der wackere Held durch Frau und Kinder gar jämmerlich gequalt werden, indessen der Zuschauer gewiß überzeugt ist, daß er nicht nachgeben werde. Wie viel schöner ist die Lage Coriolans, der seinem Vaterlande wieder erbeten wird, nachgeben kann, nachgeben muß und darüber zu Grunde gebt!

Der vierte Alt ist ganz müßig. Der Konsul Metellus bringt erst einen Senator höslich bei Seite, der sich des Regulus annehmen will, serner beseitigt er einen stockpatrizisch gesinnten Senator, der zu hestig gegen Regulus wird, und läßt zulett den Publius, man darf wohl sagen, absahren, als dieser ungestüm die Befreiung seines Baters verlangt und, da Ueberredung nicht hilft, auf eine wirklich lächerliche Weise den Dolch auf den Konsul zuch, welcher, wie man deuten kann, unerschüttert stehen bleibt

und den thörichten jungen Menschen gelassen fortschickt. Der fünste Akt ist die zweite Halfte vom zweiten. Was dort vor dem Senat vorgegangen, wird hier vor dem Bolke wieders holt, welches den Regulus nicht fortlassen will, der, damit es

ja an mobern bringenben, bramatifchen Mitteln nicht fehle, auch

einen von ben burchs Stud manbelnben Dolchen judt und fic

au burdbobren brobt.

Wollte man dieses Sujet in Einem Aft behandeln, in dem man auf geschickte Weise ben zweiten und funften gusammenfomolge, fo murbe es ein Gewinn fur die Buhne fein: benn es ift immer bergerhebend, einen Mann zu feben, ber fich aus Ueberzeugung für ein Ganges aufopfert, ba im gemeinen Lauf ber Welt fich Niemand leicht ein Bebenten macht, um feines befonbern Bortheils willen bas schönste Gange, wo nicht zu gerftoren,

boch zu beschädigen.

Satte biefer Gegenstand unvermeidlich bearbeitet werben muffen. fo batte die große Spaltung der Blebejer und Batrigier zu Ginleitungs = und Musfullungsmotiven ben Stoff geben tonnen. Wenn Attilia, eine recht eingefleischte Blebejerin, nicht allein Gatten und Bater für fich und ihre Rinder, fonbern auch für ihre Rachften, für Bettern und Gevattern, einen Batron zu befreien und aufzustellen im Sinne batte, so murbe fie gang anders als in ihrer jetigen Privatgestalt auftreten. Wenn man alsbann bem Regulus, ber nur die Eine große, untheilbare Joee von bem einzigen Rom por Augen bat, biefes Rom als ein gespaltenes, als ein ben Batrigiern bingegebenes, als ein theilmeife unterbrudtes, feine Bulfe forberndes Rom, in fteigenden Situationen, bargebracht hatte, so ware boch ein augenblidlich wantender Entschluß, ohne Nachtheil bes Helben, zu bewirten gewesen. Anftatt beffen bringt ber Berfaffer biefen wechfelseitigen haß ber beiben Barteien als völlig unfruchtbar und teineswegs in die handlung eingreifend, weil er ihm nicht entgeben konnte, burch bas ganze Stud gelegentlich mit vor.

Wir tonnen baber ben Verfaffer weder wegen ber Babl bes Gegenstandes, noch wegen ber bei Bearbeitung besselben geäußerten Erfindungsgabe rühmen, ob wir gleich übrigens gern gesteben, daß das Stud nebft den Anmertungen ein unverwerfliches Beuge niß ablege, bag er bie romifche Gefdichte mohl ftubirt babe.

Ungludlicherweise aber find eben biefe historischen Stoffe mit ber Wahrheit ihres Details bem bramatifchen Dichter bas größte hinderniß. Das einzelne Schone, historisch Wahre macht einen Theil eines ungeheuern Ganzen, zu dem es völlig proportionirt ift; bas hiftorijd Babre in einem befdrantten Gebicht last fic nur burch große Rraft bes Genie's und Talents bergeftalt beberrichen und bearbeiten, daß es nicht bem engern Gangen, bas in seiner Sphäre eine ganz andere Art von Anähnlichung verlangt, als störend erscheine.

So fiebt man aus ben Anmertungen, daß ber Berfaffer gu bem unverzeiblichen Miggriff bes Bublius, ber ben Dold gegen den Konsul zuckt, durch ein geschickliches Faktum verleitet worden, indem ein junger Römer schon einmal einen Tribunen, der einen Bater zur Klage gezogen, durch Drohung genöthigt, seine Klage zurückzunehmen. Wenn nun ein Hauptargument dieser Klage war, daß der Bater den Sohn übel behandle, so steht diese Anetdote gar wohl in einer römischen Geschichte; aber hier im Drama der junge Mensch, der gegen den Konsul Lucius Cäcilius Metellus den Dolch zieht, begeht doch wohl den albernsten aller Streiche!

Wie die Einsicht des Berfassers in die römische Geschichte, so sind auch seine geäußerten theils römischen, theils allgemein menschelichen Gesinnungen lobenswerth. Sie haben durchaus etwas Rechtliches, meist etwas Richtiges; allein aus allen diesen einzelnen

Theilen ift tein Sanges entstanben.

So ist uns auch noch nicht bei dieser Beurtheilung die Betrachtung der Charaktere dringend geworden: benn man kann wohl sagen, daß keine Charaktere in dem Stück sind. Die Leute stehen wohl durch Zustände und Berhältnisse von einander ab und meinen auch einer anders als der andere, aber es ist nirgends ein Zug, der ein Individuum, ja auch nur im rechten Sinne eine Gattung darstelle. Da dieses Stück übrigens Figuren hat, die den Schauspielern zusagen, so wird es wohl auf vielen deutschen Theatern gegeben werden, aber es wird sich auf keinem halten, weil es im Ganzen dem Publikum nicht zusagt, das die schwachen und leeren Stellen gar zu bald gewahr wird.

Bir wünschen daher, wenn das Stüd noch eine Weile in dieser Form gegangen ist, daß der Theil, der dramatisch darstellbar und wirksam ist, für das deutsche Theater, das ohnehin auf sein Repertorium nicht pochen kann, gerettet werde, und zwar so, daß der Versasser oder sonst ein guter Kopf aus dem zweiten und fünsten Akte ein Stüd in Einem Akte komponirte, das man mit Ueberzeugung und Glüd auf den deutschen Theatern geben und

wiedergeben tonnte.

Dresden, bei Gerlach: Ugolino Cherardesca, ein Trauerspiel, herausgegeben von Böhlendorf. 1801. 188 S. gr. 8.

Wenn bas außerordentliche Genie etwas herdorbringt, bas Mit: und Nachwelt in Erstaunen sett, so verehren die Menschen eine folche Erscheinung durch Anschauen, Genuß und Betrachtung, jeder nach seiner Fähigkeit; allein da sie nicht ganz unthätig bleiben können, so nehmen sie öfters das Gebildete wieder als Stoff an und fördern, welches nicht zu läugnen ist, manchmal dadurch die Kunst.

Die wenigen Terzinen, in welche Dante ben Hungertob Ugos lino's und seiner Kinder einschließt, gehören mit zu dem Höchsten, was die Dichtlunst hervorgebracht hat: denn eben diese Enge, dieser Lasonismus, dieses Berstummen bringt uns den Thurm, den Hunger und die starre Verzweislung vor die Seele. Hiermit war Alles gethan und batte dabei wohl bewenden können.

Gerstenberg kam auf den Gedanken, aus diesem Keim eine Tragödie zu bilden, und obgleich das Große der Danteschen Darstellung durch jede Art von Amplifikation verlieren mußte, so satte doch Gerstenberg den rechten Sinn, daß seine Handlung innerhalb des Thurms verweilt, daß er durch Motive von Streben, Hoffnung, Aussicht den Beschauer hindält und innerhalb diefer stockenden Masse einige Beränderung des Zustandes bis zur letzen hülflosigkeit hervorzubringen weiß. Wir haben ihm also zu danken, daß er etwas gleichsam Unmögliches unternommen und es doch mit Sinn und Geschild gewissermaßen ausgeführt.

herr B. war bagegen bei Konzeption seines Trauerspiels ganz auf bem falschen Wege, wenn er sich einbilbete, daß man ein politisch bistorisches Stud erst ziemlich kalt anlegen, fortführen

und es julett mit bem Ungeheuern enden fonne.

Das Schlimmste bei der Sache ist, daß gegenwärtiger Ugolino auch wieder zu den Stüden gehört, welche ohne Wallensteins Dasein nicht geschrieben wären. In dem ersten Alte sehen wir statt des zweideutigen Biccolomini einen sehr unzweideutigen Schelmen von ghibellinischem Erzbischof, der zwar nicht ohne Ursache, doch aber auf tüdische und verruchte Weise den Guelsen Ugolino haßt; ihm ist ein schwacher Legat des Papstes zugesellt, und der ganze erste Alt wird darauf verwendet, die Gemuther

mehr oder weniger vom Ugolino abwendig zu machen.

Bu Anfang bes zweiten Akts erscheint Ugolino auf bem Lande, von seiner Familie umgeben, ungefähr wie ein stiller Hausvater, bessen Geburtstag man mit Bersen und Kränzen seiert. Sein ältester Sohn kommt siegreich zurück, um die Familienscene recht glücklich zu erhöhen. Man spürt zwar sogleich einen Zwiespalt zwischen Bater und Sohn, indem der Bater nach der Gerrschaft strebt, der Sohn aber die sogenannte Freiheit, die Autonomie der Bürger, zu lieben scheint, wodurch man wieder an Viccolomini und Max erinnert wird. Nun kommen die Burgemeister von Hisa, um den auf dem Lande zaudernden, hypochondristrenden Helden nach der Stadt zu berusen, indem ein großer Tumult entstanden, wobei das Boll Ugolino's Palast verdrannt und gesschleift. Sie bieten ihm und den Seinigen das Stadthaus zur Wohnung an.

Im britten Afte erscheint nun ein Rachbild vom Seni, Marco

Lombardo, der die ganze Unglückgeschichte voraussieht. Ugolino hat von dem Senatspalast Besit genommen und sucht einen Ritter Nino, einen wadern Mann, auch Guelsen, doch in Meinungen einigermaßen verschieden, aus der Stadt zu entsernen, und der raubt sich, indem er einen Halbsreund von sich sidst, des besten Schußes gegen seinen heimlichen Erzseind, den Ghibellinen Ruggieri. Eine Scene zwischen Bater und Sohn erinnert wieder an die Piccolomini, und damit wir ja nicht aus diesem Kreise kommen, endigt der dritte Alt mit einer geschmidten Tasel, wodei die Handlung um nichts vorwärts kommt, als daß Ugolino seine Gesundheit als Pisa's Fürst zu trinken erlaubt. Der freiheitathmende Francesco tritt dagegen auf, wodurch ein widersprechend Verhältniß zwischen Vater und Sohn sich lebhaft ausdrückt und wir uns zu der Mühe verdammt sinden, disjecti membra poetze abermals zusammenzulesen.

Im vierten Aft erzählt Ugolino bem Wahrsager einen Traum, wird aber durch ben Seher um nichts Klüger. Frau und Kinder kommen, die Geburtstagsscene wird etwas trauriger wiederholt; endlich sindet sich Ugolino im Dom ein, um die Herrschaft zu übernehmen, wo er gefangen genommen und von dem schwan-

tenben Bolte verlaffen wird.

Bu Anfang des fünften Atts treten auf einmal in diese prosaische Welt drei Schickalsschwestern und parodiren die Heren des Macbeth. Dann werden wir in den Hungerthurm geführt, wo der Verfasser der Leitung Gerstenbergs mehr oder weniger folgt, die Wirtung aber völlig zerstört, indem er die Hungerscene zerstüdt und den Leser wechselsweise in den Thurm und auf die Straße führt. Zuletzt wird der Bischof, wunderlich genug, Mitternachts in den Dom gelockt und ermordet, nachdem vorher Ugolino's

Beift hinten über bas Theater gegangen.

Man darf fühnlich behaupten, daß man im ganzen Stüd auf teine poetische Joe tresse. Die bistorisch-politisch psychologischen Resserven zeigen übrigens von einem mäßigen, geraden Sinn. Die Einleitung des tristen Ugolinischen Charakters durch Erzählung seiner unglücklichen Jugend ist gut. Jene oben erwähnte Situation, da sich ein vorzüglicher Mann dadurch ins Unglück stürzt, daß er, Versöhnung heuchelnden Feinden zu Liebe, einen wenig dissentienden Freund verstößt und sich des einzigen Schutzes des raubt, wäre dramatisch interessant genug, nur müßte die Beshandlung viel tiefer gegriffen werden.

Un Aufführung Diefes Studs ift gar nicht zu benten, um so weniger, als es nicht burch theatralische Borftellung, sonbern burch

Letture Ballensteins eigentlich entstanden sein mag.

Leipzig, bei Sommer: Johann Friedrich, Kurfürst zu Sachsen, ein Trauerspiel. 1804. 8.

Es ist ein großer Unterschied, ob der Berfasser eines dramatischen Stüdes vom Theater herunter oder auf das Theater hinaus schreibe. Im ersten Falle steht er hinter den Coulissen, ist selbst nicht gerührt, noch getäuscht, kennt aber die Mittel, Rührung und Täuschung hervorzubringen, und wird nach dem Maß seines Talentes, wo nicht etwas Vortressliches, doch etwas Brauchbares leisten. Im andern Falle hat er als Zuschauer gewisse wertungen erfahren; er fühlt sich davon durchbrungen und bewwegt, möchte gern seine passive Rolle mit einer aktiven vertauschen, und indem er die schon vorhandenen Masten und Gesinnungen bei sich zu beleben und in veränderten Reihen wieder aufzusähren such, bringt er nur etwas Sekundäres, nur den Schein eines Theaterstüds bervor.

Ein solches Wert, wie das gegenwärtige, könnte man daher wohl fulgur e pelvi nennen, indem die Wallensteinische Sonne hier aus einem nicht eben ganz reinen Gesätzurückleuchtet und kaum eine augenblickliche Blendung bewirkt. Hier ist auch ein unschlüssiger Held, der sich aber doch, gestärkt durch seinen Beichtvater, mehr auf den protestantischen Gott als jener auf die Planeten verläßt. Hier ist auch ein Verräther, der mit mehrern Regimentern zum Feind übergeht, eine Art von Mar, eine Sorte von Ahella, die uns aber doch, ansangs durch Bauernkleidung, dann durch helbenrüssung, an eine geringere Abkunft, an den Stamm der Bayardischen Miranden, der Johannen von Nontstaucon erinnert. Nicht weniger treten Bürger und Soldaten auf, die ganz unmittelbar auß Wallensteins Lager kommen. Ferner giebt es einige tückische Spanier, wie man sie schon mehr auf dem deutschen Theater zu sehen gewohnt ist, und Karl V. zeigt sich als ein ganz leidlicher Kartenkönig. Die Zweideutigkeit des nachs herigen Kursussten Moritz kann gar kein Interesse erregen.

Ungeachtet aller biefer fremden Elemente lieft man das Stud mit einigem Gefallen, das wohl daher kommen mag, daß wirkliche Charaktere und Thatsachen, auf die der Berkasser in der Borrede so großen Werth legt, etwas Unverwüstliches und Unverpfuschdares haben. Nicht weniger bringt die Phantasse aus der bekannten Geschichte eine Menge Bilder und Berhältnisse hinzu, welche das Stud, wie es da steht, nicht erregen noch hervor-

bringen würde.

Noch einen Bortheil hat bas Stud: baß es turz ift. Die Charattere, wenn gleich nicht recht gezeichnet, werden uns nicht laftig, weil sie uns nicht lange aushalten; die Situationen, wenn

gleich nicht tunstmäßig angelegt, geben doch geschwind vorüber, und wenn sie an Nachahmung erinnern, so sind sie auch schon vorbei, indem sie ein Lächeln erregen.

Bie hohl übrigens das gange Stud sei, wurde sich bei ber ersten Borstellung deutlich zeigen. Bir zweiseln aber, daß irgend ein Theater diesen Bersuch zu machen geneigt sein möchte.

Habamar, in ber neuen Gelehrten : Buchhandlung: Der Geburtstag, eine Jägeridylle in vier Gefängen, 1803. 107 S. 8.

Dieses kleine Gedicht kann man als ein gedrucktes Konzept ansehen, und in diesem Sinne erregt es Interesse. Der Berfasses hat einen idpllischen Blick in die Welt; in wiesern er original sei, läßt sich schwer entscheiden: denn vorzüglich die zwei ersten Gesange erinnern im Ganzen wie im Einzelnen durchaus an Bossens Louise.

Die Welt seiner Jäger und Förster tennt der Berfasser recht gut, doch hat er manche Eigenthümlichkeiten derselben nicht genug herausgehoben und sich dafür mit den kleinen Lebensdetails, welche diese Klasse mit allen andern gemein hat, Kasseetrinken, Tabakrauchen u. s. w., wie auch mit allgemeinen Familienempfindungen, die allenfalls im Borbeigehen berührt werden konnen, zu sehr aufgehalten. Ueberhaupt möchte man sagen, er sei nur mit den

Mugen und nicht mit bem Bergen ein Jager.

Das Hauptmotiv, daß am Geburtstage eines Försters der Geliebte seiner Tochter einen Wolf schießt und dadurch zur Versorgung gelangt, ist artig und durch Retardationen interessant gemacht, doch bleibt immer die Charatteristik der Behandlung zu schwach. Der Versalser bätte durchaus bedenken sollen, daß es in der Familie des Försters Waldheim lebhaster und rascher zugehen musse als dei dem Pfarrer von Grünau. Lobenswürdig ist übrigens die Darstellung und Benutzung des sesigen Lokals mit den Niedberungen am Fuße und der bergigen Lokals mit den Niedberungen, wo das Gedicht handelnder wird, ist ein gewisse epischer Schritt, eine glückliche Darstellung dessen, was geschieht, nicht zu verkennen. Auch ist über das Ganze eine gewisse gemütbliche Anmuth verdreitet.

Aber — und leider ein großes Aber — die Berfe sind ganz abscheulich. Der Berfasser, indem er seine Borgänger in diesem Fache las, hat sich von der innern Form eines solchen Kunstwerts wohl Manches zugeeignet, über die letzte äußere Form aber und deren Bollendung weder gedacht noch mit irgend einem Biffenben fich besprochen. Bas ihm von ben Bersen im Ohr geblieben, hat er nachgeahmt, ohne fich eines Gefetes, einer Regel

bewußt zu fein.

Sollen wir also die in der Borerinnerung gethane Frage, ob seine Muse Freunden der Dichtkunst wohl ein ästhetisches Bergnügen gewähren könne, aufrichtig und freundlich beantworten, so sagen wir: er lerne zuerst Hexameter machen, welches sich denn wohl jest nach und nach wird lernen lassen; wie viel Zeit es ihm auch kosten sollte, so ist es reiner Gewinn; er arbeite alsdann das Gedicht nochmals um, vermindere den beschreibenden Theil, erhöhe den handelnden, ersetz das gleichgültige Allgemeine durch bedeutendes Besondere, so wird sich alsdann deutlicher zeigen ob er in diesem Fache etwas leisten kann: denn jest muß man den besten Willen haben und eine Art von Sonntagskind sein, um eine übrigens ganz wohlgebildete Menschengestalt durch eine von Warzen, Fleden, Borsten und Unrath entstellte Oberhaut durch zu sehen.

Mannheim, in Commission bei Schwan und Götz: Athenor, ein Gedicht in sechzehn Gesängen. Neue verbesserte Ausgabe. 1804. VIII, übrigens mit den Anmerkungen 286 S. 8. (2 Rthlr. 12 Gr.)

Als wir dieses Gedicht mit Sorgfalt zu lesen anfiengen, uns burch ben jedem Befange vorgesepten Inhalt mit bem Gangen und seinen Theilen befannt zu machen und in ber Ausführung felbit pormarts zu bringen fuchten, haben wir eine gang eigene Erfahrung gemacht. Wir empfanden nämlich eine Art von Schwindel, wie fie ben ju überfallen pflegt, bem etwas gang Intongruentes und alfo feiner Natur nach Unmögliches boch wirklich vor Augen fteht. Nach einigem Befinnen erinnerten wir uns icon einer abnlichen Empfindung: es war bie, wie wir ben Garten und Balaft bes Pringen Ballagonia besuchten, ber nicht allein, wie betannt, burchaus mit Ungeheuern ausstaffirt ift, fonbern wo auch, was weniger befannt, an ber Architektur forgfältig alle borigons talen und vertifalen Linien vermieben find, fo bag Alles im Steben gugleich einzufturgen scheint. Geftartt burch biefe Reflexion. magten wir bem Belben Athenor nochmals ins Geficht au feben. fanden uns aber um nichts gebeffert; mas mir jeboch gulest über ihn bei uns gusammen bringen tonnten, aber freilich fur tein Urtheil ausgeben, mare ungefähr Folgendes.

Benn man Wielands poetifche Schriften ftudweise in eine Hegenpfanne neben einander feste und sobann über einem

gelinden Feuer so lange schmorte, die Raturell, Geist, Anmuth, Heiterkeit mit allen übrigen lebendigen Sigenschaften völlig abgeraucht wären, und man alsdann die überbliedene zähe Masse mit einem Lösselstiel einigermaßen durcheinanderzöge und einen sollig erstarren und erkalten ließe, so würde ungefähr ein Athenor entstehen. Da jedoch der Fall von der Art ist, daß wir nicht wissen können, od unsere Empsindung dei diesem Werk nicht vielsleicht idiosynstratisch sei, so wünschen wir, daß einer unserer kritischen Kollegen durch umständlichere Untersuchung unsere Meisnung zu bestärken oder zu widerlegen geneigt wäre.

Um fürzesten und gerathensten halten wir jedoch, daß Jeder, der eine kleine Bibliothet deutscher Art und Kunst sich angeschafft hat, auch diesem Athenor einen Plat gönne; denn es ist doch auch kein geringer Genuß, wenn man sich nach Belieben beim Aufschlagen eines Buches einen solchen afthetischen Tragelaphen vergegenwärtigen kann. Zu diesem Behuf aber müßte der Bersleger den Preis, der durch die artig punktirten Kupser unversbältnißmäßig erhöbt sein mag, eins für allemal herabseten.

Nicht um diese drei Schriften, deren jede wohl eine eigene Betrachtung verdient, nur turz bei Seite zu bringen, nehmen wir sie hier zusammen, sondern weil sie manches Lodenswürdige gemein haben, und weil sich auch an ihnen Einiges gemeinsam zu tadeln sinden wird. Sie sind sämmtlich mehr verständig als passionirt geschrieben; teine heftigen Leidenschaften werden dar gestellt; die Verfasser wollen weder Furcht noch Hossinung, weder Mitleiden noch Schreden erregen, sondern und Versamm, welche uns interessiren und auf eine ans genehme Weise unterhalten. Die beiden ersten Werte haben viel Aehnlichteit in der Fadel; alle sind gut geschrieben, und es berrl in allen, obgleich mehr oder weniger, eine freie Ansicht

1) Der Helbin bieses Romans gebührt in sofern einer schönen Seele, als ihre Tugenden aus ihrer Ra

<sup>1.</sup> Berlin, bei Unger: Bekenntniffe einer schönen Seele, von ihr selbst geschrieben. 1806. 384 S. gr. 8.

<sup>2.</sup> Ebendaselbst: Melanie, bas Findelkind. 1804. 252 S. fl. 8.

<sup>3.</sup> Lübeck, bei Bohn: Wilhelm Dumont, ein einfacher Roman von Eleutherie Holberg. 1805. 340 S. kl. 8. (1 Athlr. 12 Gr.)

springen und ihre Bilbung aus ihrem Charafter hervorgeht. Wir hätten aber boch dieses Werk lieber Bekenntnisse einer Amas zone überschrieben, theils um nicht an eine frühere Schrift zu erinnern, theils weil diese Benennung charafteristischer ware: denu es zeigt sich uns hier wirklich eine Männin, ein Mädchen, wie es ein Mann gedacht hat. Und wie jene aus dem Haupte des Beus entsprungene Athene eine strenge Erzjungsrau war und blieb, so zeigt sich auch in dieser Hirngeburt eines verständigen Mannes ein strenges, obgleich nicht ungefälliges Wesen, eine Jungsrau, eine Birago im besten Sinne, die wir schäepen und ehren, öhne eben von ihr angezogen zu werden.

Hat man das einmal zugegeben, so kann man von dem Buche nicht Gutes genug sagen. Das Ganze ist durchaus tüchtig, vernünftig und verständig zusammenhangend; das Romaneske darin besteht in einer wenig erhöhten, geläuterten Wirklichkeit; die Schilberungen zeigen viel Einsicht in die Welt und ihr Wesen; die

Reflexionen find meistens tief, geistreich, überraschend.

Hatte ber Verfasser sich ben Charatter, ben er schildern wollte, fest vorgezeichnet, so hat er die Umgebungen und Begebenheiten gehörig ersunden und klug gestellt, daß theils durch Uebereinstimmung, theils durch Konslitt eine solche Natur sich nach und

nach entwickeln und bilben konnte.

Die Belbin ift unbefannten Ursprungs, wird einem Geiftlichen in ber frangofischen Schweiz zur Pflege übergeben, ber unverbeirathet ift und mit feiner Schwester lebt. Diefe halb fremben und halb naben Berhaltniffe, biefe Reigung ohne Innigfeit, momit die brei Bersonen zusammenleben, ift so gludlich gebacht als ausgeführt. Die Erziehung fangt von Reinlichkeit und Orbnung an, woraus Schamhaftigfeit und Gefestheit entstehn. blatt wird in eine beutsche große Residenz versett, und ber Rog. ling wächst jum Frauenzimmer beran. Bon ber Mufit wird fie abgeschredt, weil ber Deifter einen friechenben, fcmeichlerischen Charafter hat; vom Tang, weil die Art, wie der Meister ibren Rorper technisch behandelt, ihre Schamhaftigfeit verlett. frangofische Sprache tritt ein; Lafontaine, Corneille und Racine bemachtigen fich ihrer; von Shatespeare will fie nichts wiffen. Eine stille Milbthätigkeit fieht man gern in ber Nachbarschaft bes Religionsunterrichts. Sie wird tonfirmirt und tritt in die Welt ein.

Ihre Berhältnisse ju Alten und Jungen sind sehr gut geschildert. Sie wird ihre eigenen Borzüge gewahr, die man einer höhern Abkunft zuschreibt. Sie wird neugierig, zu erfahren, woher sie entsprungen. Die Entdedung gelingt ihr nicht; ja die Möglichkeit einer solchen wird ihr abgeschnitten, und es gehört mit zu dem Charakter dieser Geschichte, daß ein so romanbastes Motiv nicht weiter gebraucht wird und weber bie Belbin noch ber

Lefer über diefen Bunkt aufgeklart werben.

Was unsere Neigung gegen die Heldin, ohne daß wir es merten, erregt, ift, daß fie, ungeachtet ihrer Gelbstftanbigfeit, fic immer an Freundinnen anschließt und fich ihnen gleichsam fubordinirt. Sie findet sich mit Abelaiben gusammen, einem von den Mädchen der neuern deutschen Zeit, die an Talente und an ein Romantisches im Leben Anspruche machen. Gin febnlich erwarteter, hochgelobter Bruder biefer Freundin tommt an, die gange fleine Frauensocietat bewirbt fich um ibn; ihm ift teine Reigung einzuflößen, fein Gigenthumliches bleibt verschloffen: boch erwedt er in beiden Freundinnen bie Luft an italianischer Boefie. werben hingeriffen, und mit viel Glud ift bie Liebe burch bas Element einer fo liebevollen Dichtfunft eingeleitet. Doch konnen die Frauen aus bem verschloffenen Jüngling nicht Aug werben, bis fich endlich zeigt, daß ihm Friedrich II. als Idol vorschmebt, und daß er teinen Wunsch bat, als unter einer so großen Ratur mit thatia zu fein.

Der siebenjährige Krieg und wie der große König in jener Epoche die Welt zu Neigung und Abneigung aufregt, steht als ernstes Bild innerhalb des weiblichen Kreises. Der junge Held und die Amazone nähern sich auf eine würdige Art, erklären sich wechselseitig, machen ein Bundniß auf die Zukunft und scheiden.

Rach turzen Neußerungen aus ber Ferne, nach gebrängter Darstellung ber Kriegsbegebenheiten wird die Schlacht bei Bornsborf geliesert, und der Geliebte fällt. Die Gefühle der Amazone, die Entwidlung ihrer Neußerungen, die Folgen des Berlustes find

bebeutend und befriedigend vorgetragen.

Bu Anfang des zweiten Buches tehrt unsere helbin zur Gessellschaft zurück. Sie sindet sich da in einigem Misverhältnis, weil sie etwas Besseres besessen. Abelaide, reich durch den Tod ihres Bruders, ist vielen Bewerbungen ausgesetz; ihre Gesinnungen bestimmen ihr Schicksal. Wie sie irrt, sehl greift und endet, ist klücktig, aber sicher gezeichnet.

Nun wird unsere Freundin an einen kleinen beutschen hof zu einer jungen Prinzessin berusen. Sier wird schon merklicher, wie sie ihre Individualität durch alle Ausbildung hindurch zu erhalten sucht. Sie entsernt sich von Tanz und Spiel, qualifizirt sich zur Unterhaltung und wirkt auf die Prinzessin durch Gesinnungen und Kenntnisse. Das Hoswesen ist überhaupt sehr läßlich behandelt und die Oberhosmeisterin mit wenigen Zügen lebhaft dargestellt.

Der Pflegvater stirbt, und die Pringes wird verheirathet. Die Freundin folgt ihr an den neuen Hof. Hier fieht es schon nicht so beiter aus als an dem ersten. Bater und Mutter sind beide

bigott und abergläubisch; doch mit umgekehrten Tendenzen. Der Erbprinz hat eine frühere Verbindung mit einem liebenswürdigen Frauenzimmer, die er nicht ausgiedt. Die Charaktere und Stellungen derselben gegen einander zeigen von vieler Welts und Mensschenkenntniß des Verfassens. Der Ursprung des Mißlangs, der zwischen dem Erbprinzen und seiner Gemahlin entsteht, ist wohl entwickelt. Eben so glücklich ist das Motiv, daß die vertrauten Freundinnen in einer Art von stiller Uebereinkunst leben, über gewisse Dinge nicht zu sprechen, wodurch sie aber, dei sortschereitenden Verhältnissen, beibe eingeklemmt werden.

Wir sehen hier einen kleinen beutschen Hof, gerabe nicht fragenhaft, boch von einer unerfreulichen Seite geschildert. Der Hofkapellan und ber Kammerherr bes Erbprinzen, Intrigue und Intriganten, bas Berhältniß ber jungen Cheleute, alles gut entwicklt

und bedeutend aufgestellt.

Die Freundinnen erklären sich, gewinnen Luft bei einem eins samen Sommerausenthalt auf dem Lande. Sie führen eine Art Johllenleben. Die spanische Literatur gesellt sich zur italianischen. Sie werden zur Betrachtung des Kunstschönen hingezogen. Sie suchen es sich anzueignen. Es entsteht in der Seele der Erbprinzessin ein idealer Zustand, der sich nicht mehr als billig gegen das Phantastische hinneigt. Der Winter ruft sie zur Stadt zurud.

Wohlmeinend, aber mit gewaltsamer und roher Hand, entfernt der fürstliche Bater die erste Geliebte des Erdprinzen und verlangt nun die Annäherung der Prinzessin. Die Amazone und der Kammerherr sollen dieß bewirken. Da aber jene eine höhere, dieser eine niedere Ansicht hat, so verstehen sie sich einander nicht. Der Plan mißlingt, die Schuld fällt auf die Amazone zurück. Alles Gemeine und Niederträchtige setzt sich in Bewegung, und sie entsern sich. Die Darstellung dieser ganzen letzen Epoche ist besonders aut gelungen.

Unsere Heldin bleibt auch in der Ferne mit ihrer Freundin in Berbindung. Sie nimmt sich in ihrer Einsamkeit eines Kindes an und deutet im Borbeigehen auf einiges Erziehungstalent. Die Erder prinzessin nähert sich ihrem Gemahl. Die Geburt eines jungen Brinzen erfreut den Hof. Der Herzog stirbt, die Amazone tehrt zur jungen Herzogin zurück, schlägt eine Stelle als Oberhofmeisterin aus und entsernt sich wieder. Das Misverhältniß zwischen dem jungen Herzog und seiner Gemahlin wächst, und diese weiß einen

Reiseplan durchzusepen.

Bu Anfang bes britten Buchs reisen die Freundinnen nach ber Schweiz. Wir erwarten eine Fortsetzung des behaglichen Johllens lebens und werden durch eine paradoze Invektive gegen die Schweizer überrascht. Nun geht es nach Italien: und hier hat der Berfasser

gezeichnet; bagegen bie ber mittlern und untern Stanbe icharf und ohne Reigung umriffen find, oft überlaben, ins Saglichste und Gemeinste übergebend. Mus biefer Behandlung entsteht ein 3wiespalt in ber Seele bes empfindenben und theilnehmenben Lefers.

Doch zeigt die Berfafferin im Ganzen genugsame Weltkenntniß, und man tann nicht laugnen, daß ihr die irbischen Dinge mitunter binlänglich gegenwärtig find. Manche Riguren und ihr Betragen tann man als wohlgerathen ansprechen, wie bie alte Grafin und ihr Benehmen gegen Melanie ein Beispiel giebt. Unter ben mehr poetischen Figuren findet sich auch eine zweite Philine; die man nicht ungern fieht; nur fehlt es ihr an bem Ingrediens von Beift, burch ben fich bie erfte eigentlich bei und einschmeichelt.

Das Bange ift im Romanen : Sinn gefdidt genug aufgebaut und gefügt, die Exposition pragnant und vielversprechend, ber Einschritt gefällig; bas Interesse nimmt zu, Die Erwartung wird gespannt, und die Auflösung überrascht. Als Buch ift es nicht ausgebehnt; man tann es auf einmal auslesen, und es wird Reben, ber biese Urt von Schriften liebt, unterhalten und veranugen.

3) Dumont verbient ben Ramen eines Romans, boch in einem andern Sinne als das vorbergebende Wert: auch nennt ibn Die Verfasserin auf bem Titel einen einfachen Roman. Die Riguren find mehr ideell als phantastisch, die Charaftere aludich gezeichnet, mannigfaltig und einander gut entgegengefest. Egvismus in einer nicht unangenehmen Gulle; Liebe, Ergebung, Aufopferung in anmuthigen Gestalten. Der hauptfiguren find brei. Die Umgebung ift nicht überhäuft und gut in Abstufungen vertheilt. Bon ber Fabel läßt fich so viel sagen:

Ein Hof- und Weltmann, icon in gewiffen Jahren, fühlt Reigung zu einem wohlerzogenen einfachen Mabden. Sie nimmt feine Sand an, ohne recht zu wiffen, mas fie thut. Ihr Baupts, bewegungsgrund ift, eines Bruders Glud zu befordern, fur ben allein fie bisher gelebt. Ungludlicherweise macht in eben bem Augenblid ein junger liebensmurbiger, aufopferungefähiger Mann ihre Befanntichaft. Das gute Berg bes neuen Beibchens finbet nichts Arges barin, fich biesem Umgang bingugeben. Sie treiben es aber boch in aller Unschuld so weit, daß ber alte herr verbrießlich wird, bie Liebenden trennt und bis an feinen Lob burch allerlei Runfte anseinanderhalt. Bruder und Liebhaber verlieren fich indeffen in der weiten Welt, und die Schone macht fich auf, fie zu fuchen.

Schabe, baß dieses gludliche Motiv nicht binlanglich genutt worben! Abelaibe reift zu ruhig, fie giebt fast nur Erfundigungen ein und läßt fich die gehofften Freunde mehr vom Schickfal und Bufall entgegenbringen, als daß sie solche burch Bemuhung und

Thatialeit erreichte und errange.

erhalten, muß sie ohne Vater und Mutter entspringen lassen. Er kann sie zu allem dem, wozu das Weib von Jugend auf bestimmt ist, nur annähernd, nicht aber darin zum Genuß, nicht zur Thätigseit, zum Erlangen, zum Leisten hindringen. Sie ist weder Tochter, noch Schwester, noch Geliebte, noch Gattin, noch Mutter, und so kann man in ihr weder die Haussfrau, noch die Schwiegermutter, noch die Großmutter voraussehen. Da sie denn aber doch zulett nicht allein sein kann, sich irgendwo anschließen und ihrer Naturad zugleich dienen und herrschen muß, so läuft ihre ganze Existenz auf eine Gesellschaftsdame und Hosmeistern hinaus, auf ein Dasein, das sich ein Frauenzimmer nicht leicht wünschenswerth vorstellen möchte.

Scheinen wir burch biese Betrachtungen ein Buch, bas wir bisher gepriesen, gleichsam zu vernichten, so glauben wir burch folgende Erklärung die Sache wieber ins Gleiche zu bringen. Jeber Mensch, das Weib so gut als der Mann, will seine Individualität behaupten und behauptet sie auch julest, nur jedes auf feine Weise. Wie die Frauen ibre Individualität behaupten konnen, wiffen fie selbst am besten, und wir brauchen fie es nicht zu lehren. Es ift aber immer angenehm und nuglich und giebt zu ben intereffanteften Bergleichungen Unlaß, wenn uns einmal im Bilbe gezeigt wirb, wie eine Frau jenen 3med zu erreichen fuchen wurde, wenn fie mannlich gefinnt mare. Wir empfehlen alfo biefes Buch ben Frauen, nur um ber 3bee willen, um bes Biels willen, welches ju erlangen Jeber angelegen ift; aber teineswegs, baß fie baraus die Mittel lernen follen, um dazu zu gelangen. Bielmehr mag fich jebe nach biefem Bilbe felbst prufen und examiniren; fie mag mit fich über die Mittel rathschlagen, beren fie fich in abnlichen Fällen bedienen murbe, und fie wird fich meift mit ber Amagone in Widerspruch finden, die eigentlich nicht als ein Muster, sondern als ein Zielbild am Ende einer Laufbahn fteht, bie wir Alle ju burchlaufen baben.

2) Melanie hat in ber Fabel Aehnlichkeit mit bem vorhergehenben. hier ist ein Findelkind. Das Geheimniß seiner Geburt wird aber zur Berwicklung gebraucht, und die Entbedung entwirrt ben Knoten. Wir durfen baher die Fabel nicht erzählen, weil auf Unbekanntschaft bes Lesers mit berselben vorzüglich gerechnet ift.

Charaftere und Begebenheiten sind im guten Sinne romanhaft. Jene sind immer in dem Zustande, in welchem sich die wirklichen Menschen selten befinden; diese sind aus der Wirklichkeit ausgewählt und zusammengedrängt.

Das Dargestellte ist sich nicht burchaus gleich. Die Charattere ber obern Stände sind wie aus ber Ferne, mit einer Urt von Respekt, boch ohne eigentlichen guten Willen, weich und nebuliftisch gezeichnet; bagegen bie ber mittlern und untern Stanbe icharf und ohne Reigung umriffen find, oft überladen, ins Baglichfte und Gemeinste übergebend. Aus dieser Behandlung entsteht ein Zwiespalt in der Seele des empfindenden und theilnehmenden Lesers.

Doch zeigt die Berfafferin im Ganzen genugsame Weltkenntniß, und man tann nicht laugnen, bag ihr bie irbifden Dinge mitunter hinlänglich gegenwärtig find. Manche Riguren und ihr Betragen tann man als wohlgerathen ansprechen, wie bie alte Grafin und ihr Benehmen gegen Melanie ein Beispiel giebt. Unter ben mehr poetischen Figuren findet fich auch eine zweite Philine, die man nicht ungern fieht; nur fehlt es ihr an bem Ingrediens von Beift, burch ben fich bie erfte eigentlich bei uns einschmeichelt.

Das Ganze ist im Romanen : Sinn geschickt genug aufgebaut und gefügt, die Erposition pragnant und vielversprechend, ber Einschritt gefällig; bas Interesse nimmt zu, bie Erwartung wird gespannt, und die Auflösung überrascht. Als Buch ift es nicht ausgebehnt: man tann es auf einmal auslesen, und es wird Reben, ber biese Art von Schriften liebt, unterbalten und veranugen.

3) Dumont verdient ben Ramen eines Romans, boch in einem andern Sinne als das porbergebende Wert: auch nennt ibn Die Verfasserin auf bem Titel einen einfachen Roman. Die Riguren find mehr ideell als phantastisch, die Charattere gludlich gezeichnet, mannigfaltig und einander gut entgegengefest. Egoismus in einer nicht unangenehmen Gulle; Liebe, Ergebung, Aufopferung in anmuthigen Gestalten. Der hauptfiguren find brei. Die Umgebung ift nicht überhäuft und gut in Abstufungen vertheilt. Bon ber Fabel läßt fich so viel fagen:

Ein Hof- und Weltmann, schon in gewiffen Jahren, fühlt Neigung zu einem wohlerzogenen einfachen Madden. Sie nimmt feine Hand an, ohne recht zu wiffen, was fie thut. Ihr Saupts. bewegungsgrund ift, eines Brubers Glud zu beforbern, für ben allein fie bisher gelebt. Ungludlicherweise macht in eben bem Augenblid ein junger liebensmurbiger, aufopferungefähiger Mann ihre Befannticaft. Das gute Berg bes neuen Beibchens finbet nichts Arges barin, fich biefem Umgang bingugeben. Sie treiben es aber boch in aller Unschuld so weit, daß ber alte herr verbrießlich wirb, bie Liebenden trennt und bis an feinen Lob burch allerlei Runfte anseinanderhalt. Bruder und Liebhaber verlieren fich indeffen in ber weiten Welt, und bie Schone macht fich auf, fie zu fuchen.

Schade, daß biefes gludliche Motiv nicht binlanglich genutt worben! Abelaide reift zu rubig, fie gieht fast nur Ertunbigungen ein und läßt fich die gehofften Freunde mehr vom Schickfal und Rufall entgegenbringen, als daß sie solche burch Bemühung und

Thatigleit erreichte und errange.

ì '

Darzustellen ware gewesen ein leibenschaftliches Bemühen, ein Hin: und Wiedereilen, ein Versehlen und Vergreisen, ein underwußtes Nahen, ein zufälliges Entsernen, und was sonst noch Alles aus der Situation herstießt. Das ist aber leider nicht geschehen. Demungeachtet begleitet man Abelaiden und ihre Reisegesellschaft, so wie ihre neuern Bekanntschaften, recht gerne und läßt sich die Zeit nicht lang werden, dis der Bruder endlich mit dem Geliebten erschelnt.

Dieser Roman hat manchen Borzug. Die Begebenheiten, besonders in der ersten Hälfte, entwickeln sich aus den Charakteren; durchaus herrscht ein liebenswürdiger Sinn, der nur nicht genug mit sich selbst einig ist und also auch den Leser mitunter in Ber-

mirrung fest.

Nachdem wir also manches Gute, bas an biesen Werken, theils gemeinsam theils im Besondern, zu rühmen ist, angezeigt haben, so müssen wir zum Schluß eines Mißgriffs erwähnen, bessen sich alle der Berfasser schuldig machen, und der also wohl mehr auf Rechnung der Zeit geschrieben werden muß, als daß man ihn den Individuen zur Last legte. Und gewiß werden sie kunftig, wenn sie nur einmal erinnert sind, diese Abwege gern vermeiben.

Seitbem wir in Deutschland Kunstromane schreiben, das heißt solche, in welchen die Kunst, theils nach ihren tiesern Maximen theils nach ihrer Einwirkung aufs Leben, symbolisch dargestellt wird, so haben die Romanschreiber angefangen, Betrachtungen über Literatur und mitunter auch wohl Kritiken durch ihre Personen aussprechen zu lassen; und sie haben nicht wohl daran gethan. Denn ob wir gleich gern gestehen, daß die Literatur sich in das Leben eines Deutschen mehr verwebt als in das Leben anderer Nationen, so sollte doch der Romanschreiber immer bedenken, daß er, als eine Art von Poeten, teine Meinungen zu überliesern, ja, wenn er seinen Bortheil recht kennt, nicht einmal darzustellen hat.

Wir tadeln daher unsere Amazone gar sehr, daß sie auf ihrer Reise nach der Schweiz den Arm gerustet ausbebt und gewaltig ausholt, um einem wacern Eidgenossen im Borbeigehen eins zu versehen.

Wenn sie sodann am Ende die höchste Stuse ihrer Bildung dadurch erreicht, daß sie sich von ihrer vaterländischen Kultur durchderungen sühlt, sie zu schähen und zu genießen lernt, so ist dieses
eine sehr glüdliche Wendung und, nach der Anlage des Ganzen,
ein würdiger Schluß. Daß aber der Bersfasser Goethe's natürliche Tochter gleichsam an die Stelle der ganzen Literatur setz,
können wir nicht billigen. Denn ob wir gleich eingestehen müssen,
daß gemisse Werte mehr als andere den Junkt andeuten, wohn
eine Literatur gelangt ist, und wenigstens eine Epoche derselben
symbolisch vorstellen, so hätte doch der Verfasser zu seinem eigenen

Bortheile sicherer gehandelt, wenn er den geistigen Sinn der Werke seiner Beit dargestellt und, wie die bessern selbst thun, auf einen unendlichen Fortschritt hingebeutet hatte, als daß er sich an ein besonderes Gedicht halt und dadurch den Widerspruch aufreizt, da er am Schlusse seines Werks Jedermann befriedigen, und, wo es

nothig mare, mit fich verfohnen follte.

So haben wir denn auch nicht ohne Kopfschitteln bemerken können, daß die anmuthigen und liebevollen Naturen, die in dem Roman unserer Freundin Cleutherie ihr Spiel treiben, sich als Anti-Naturphilosophen ankündigen und bei dieser Gelegenheit immer außerordentlich verdrießlich werden. "Sollte man sich mit so einem Gesichtchen von Politik unterhalten?" sagte der Herzog Regent zu einer seiner Geliebten, indem er sie vor den Spiegel führte; und so möchte man auch zu Abelaiden dieses Komanes sagen: Sollte man mit so viel Liebenswürdigkeit, Gesühl und Lebenslust an Philosophie überhaupt, geschweige an Naturphilosophie, benten? Das Beste bleibt dabei, daß sie selbst fühlt, wie wenig dergleichen Neußerungen einer weiblichen Feder geziemen.

Gine Neigung, welche sie gegen Bilhelm Meister gefaßt, wollen wir derselben weniger verargen; boch wünschten wir, die Berfasserin hatte, anstatt des Buches zu erwähnen, gedachten Roman-helben selbst, etwa mit seinem größer gewordenen Felix, auftreten lassen, da sich denn wohl Gelegenheit gefunden hatte, ihm etwas

Liebes, Gutes ober Artiges ju erzeigen.

Mit der Versafferin der Melanie haben wir wegen ahnlicher Puntte gleichfalls zu rechten. Sie ist überhaupt ein wenig ärger- licher Natur und stört ihren wohlwollenden Lefer ohne Noth, wenn sie unversehens irgend ein Ganschen von Lesetin anredet, sich einen abgeschmadten Einwurf machen läßt und ihn auf eine nicht freund-

liche Beise beantwortet.

Aber das Schlimmste kommt zum Schlimmen, wenn zulest bei Hofe über deutsche Literatur heftige Debatten entstehen. Fürstin Aurora ist von der altern Schule. Uz, Hagedorn, Aleist, Matthisson und Hölty werden ausschließlich mit Enthusiasmus genannt, wohl gar gesungen; wobei denn freilich scheint, daß die gute Fürstin in einer gewissen Goode ausgehört hat, ihre Handbibliothet zu kompletiren und ihre Musitalien anzufrischen. Zunächsnehmen ältliche Damen unsern Wied and in Schutz und lesen zusten für ihn ab, und es wird einer übrigens ganz hübschen jungen Prinzessin, weil sie ihn nicht sleißig studirt, sehr übel mitgespielt. Die Baronesse bingegen, seine Gönnerin, wird unmittelbar darauf zur Oberhosmeisterin erklärt. Den Ockan des deutschen Barnasses tönnte es denn doch wohl freuen, wenn er seinen großen Einsluß auf Besehung der ersten Hosstellen vernähme.

Sollten benn aber geistreiche und talentvolle Frauen nicht auch geists und talentvolle Freunde erwerben können, denen sie ihre Manustripte vorlegten, damit alle Unweiblichkeiten ausgelöscht würden und nichts in einem solchen Werke zurüchliebe, was dem natürlichen Gefühl, dem liebevollen Wesen, den romantischen, herzerhebenden Ansichten, der anmuthvollen Darstellung und allem dem Guten, was weibliche Schriften so reichlich besitzen, sich als ein lästiges Gegengewicht anhängen durfte!

Amanach für Theater und Theaterfreunde, auf das Jahr 1807, von August Wilhelm Iffland.

Herr Friedrich Nicolai — benn dieser unermübliche Greis zeigt sich auch als Mitarbeiter dieses Almanachs thätig — läßt sich S. 48 also vernehmen: "Ich habe den Hamlet von Brodmann und Schröder spielen sehen, von beiden meisterhaft, und nur in ben finstern Nüancen verschieden. Durch solche Lebendige Borstellungen schaut man heller in die Tiesen von Hamlets Charakter, als durch alle Abhandlungen darüber von Goethe und Garve an dis zu Ziegler herunter, so viel Berdienst sie auch haben, welches ich ihnen keineswegs absprechen will."

Wollten wir dem Beispiel bieses trefflichen Mannes folgen, so wurde unsere Recension sehr kurz und zwar folgendermaßen aus-

fallen.

Könnten wir die beiden liebenswürdigen Künftlerinnen, Frieberike Bethmann und Louise Fleck, auf dem Berliner Theater nur
in einigen Borstellungen sehen und uns auch an dem gegenwärtigen Spiel des trefflichen Issand wenige Abende erfreuen, so
wollten wir die zwölf Kupfer und diesen ganzen Almanach, dem
wir übrigens sein Berdienst nicht absprechen, gern entdehren, desonders wenn wir unsern Genuß mit jungen, hofsnungsvollen Schauspielern theilen könnten: denn diese würden an so unschätzbaren
lebendigen Darstellungen weit mehr lernen; sie würden sich das
Rechte der Kunst weit reiner eindrücken: sie würden zu dem Bahren
und Schönen weit lebhafter entzündet werden, als es hier durch
mehr oder weniger kümmerliche Nachbildungen, Räsonnements,
Uphorismen und Anekooten geschehen kann.

Allein wir sind billiger und versichern vor allen Dingen, daß bieser Almanach, wie er ist, in die Hände aller Schauspieler und aller Theaterfreunde Deutschlands, b. h. also doch wohl ber größten Wehrzahl gebildeter Personen, zu gelangen verdient; verdient, daß das Publikum eine Unternehmung begünstige, die von Jahr zu

Sabr bedeutender, erfreulicher und nüplicher werden tann.

Dabei ist es aber wohl der Sache gemäß und wird dem Herausgeber gewiß angenehm sein, wenn man einige Erinnerungen hinzufügt, welche den Zwed der Berbesserung und Veredlung dieser Arbeit herbeiführen können.

Zuvörderst also bleibe unverhohlen, daß wir die Borträte beider Frauenzimmer sehr angenehm und, in sofern wir sie beurtheilen tönnen, sehr ähnlich sinden; nicht so glüdlich sind die ganzen Figuren der Thekla und Phädra, welche eher als saltentragende Gliederpuppen anzusehen sind. Die sechs Kupfer, welche herrn Issand das Franz Moor und dreimal als Geheimrath im Hausstreunde vorstellen, haben eben so wenig unsern Beisall, nur aus einer andern Ursache, die wir hier kurzlich andeuten, indem wir die Erklärung gedachter Kupfer und den dritten Aussach S. 50, über Darstellung boshafter und intriganter Charaktere auf der Bühne, ausammennehmen.

Daß herr Issland in seiner Jugend die Rolle des Franz Moor zuerst auf dem deutschen Theater gespielt, ja, man kann sagen, geschaffen, gereicht ihm zur Ehre, um so mehr als der Berfasser selbst in späterer Zeit von jenen Darstellungen mit Enthusiasmus sprach. Daß herr Issland in der Folge, da mit dem Lauf der Jahre seine Gestalt ein würdiges Ansehen erlangte, diese Rolle sortspielte und sie nach seiner Bersönlichkeit modisierte, auch das ist dankenswerth: denn Jeder wird sich mit Bewunderung an die Art erinnern, wie sich der weise Künstler die diesenheit aus der Sache zieht. Daß man ferner diese Individualität in einem ihr nicht mehr ganz angemessenen Charakter in Kupser steche und für künstige Zeiten bewahre, ist löblich und für einen Gesschichtschreiber des deutschen Theaters höchst interessant.

Wenn man aber Abhandlungen über Abhandlungen schreibt, um zu zeigen, daß Franz Moor so gespielt werden müsse, so kann man sich keineswegs den Beisall des eigentlichen Theaterfreundes versprechen. Soll jene erste Explosion des Schillerschen Genie's noch ferner auf den deutschen Theatern ihre vulkanischen Wirkungen leisten, so lasse man dem Ganzen Gerechtigkeit widersahren und muntere die Schauspieler nicht auf, einzelne Theile gegen den Sinn des Bersasses zu behandeln: denn was einem Issland erlaubt ist, ist nicht Jedem erlaubt; was ihm gelingt, gelingt nicht Jedem.

Denn eigentlich wird jene robe Großheit, die uns in dem Schillerschen Stücke in Erstaunen fest, nur dadurch erträglich, daß die Charaktere im Gleichgewicht steben. Nimmt man aber aus der Gruppe so vieler frazenhaft gezeichneten und grell gemalten Figuren die Hauptsigur, deren Bildung und Kolorit alles Andere gleichsam überschreit, bedächtig heraus, entkleidet sie von ihrer physischen Hällichkeit, vertuscht ihre moralische Abscheulichkeit: so fällt der

Berbruß, ber Haß auf die übrigen Figuren, die neben jener als Halbgötter erscheinen follen; das Kunstwerk ist in seinem tiefsten Leben verletz, die gräßliche Einstimmung verloren, und das, was

uns Schauber erregen follte, erregt nur Etel.

Auch was die Figur selbst betrifft, was gewinnt man dabei? Gereicht's dem Teusel zum Bortheil, wenn man ihm Hörner und Krallen abseist, ja zum Uebersluß ihn etwa englistet? Dem Auge, das nach Charakter späht, erscheint er nunmehr als ein armer Teusel. So gewinnt man auch bei einer solchen Behandlung des Franz Moor nur das, daß endlich ein würdiger Hundssott fertig wird, den ein ehrlicher Mann ohne Schande spielen kann.

Den Hausfreund haben wir nicht aufführen sehen; boch buntt uns, der Charatter und die Situationen, in denen er er-

icheint, find für die bilbende Runft feineswegs geeignet.

Gottlieb Hillers Gebichte und Selbstbiographie. Erster Theil 1805.

Indem wir uns an den Gedichten des Bunderhorns eines entschiedenen, mannigsaltigen Charasters ohne ausgebildetes Talent erfreuten, so sinden wir hier, in umgekehrtem Sinne, ein Talent auf einer hohen Stufe der Ausbildung, aber leider ohne Charatter. Jede frische Quelle, die aus dem Gedirg hervorsprudelt, jeder ursprüngliche Basserfall, der ärmere wie der reichere, hat seinen besondern Charaster; so auch jene Lieder, die uns mit einer unenden Mannigsaltigkeit ergößen. Aber hier sieht man nur den Theil eines breiten Wassers, das ins Meer geht, einen schmalen Urm halb versandet, wie seine Gesellen, die irgend ein berühmtes Delta bilden.

Barum sollte man aber gegenwärtiges Büchlein geradezu von der schwächsten Seite, von der poetischen ber, betrachten? Beseitigen wir doch den Dichtertitel, wenn er auch schon in hillers Passe steht, und halten uns an die Person. Denn wie man sich sonst gegen den Menschen dankbar erzeigt, daß er uns tressliche Poesieen liesert, so muß man es hier der Poesie recht lebhaft verdanken, daß sie uns mit einem wacken Menschen bekannt macht.

Geboren in einem engen, ja einem niebern Kreise, zeichnet er sich aus durch technische Fähigkeit, ruhiges, redliches Anschauen der Gegenwart, durch manches Talent, das sich auf Wort und Rebe bezieht, durch praktischen Sinn, ein tiefes sittliches Gefühl, durch ein a plomb auf sich selbst, einen edlen Stolz, eine Leichtigkeit im Leben, genug, von mehr als Einer Seite als eine musterbaste Ratur. Die Anmuth, womit er seine Bersonlichkeit, sein

Talent, feine Fortschritte gewahr wird, ift burchaus liebenswürdig und tindlich, und wir fordern bas Bewiffen aller Bebildeten auf, ob sie sich wohl in gleichem ober ahnlichem Falle so viel Mäßigkeit

bes Selbstgefühls und Betragens gutrauen burften.

Die Stizze seiner Gesichtsbildung, die dem Bandchen vorgebeftet ist, auch von einem Dilettanten und Naturfinde rabirt, kann als bochst interessant betrachtet werben. Sie erinnert uns an die filenenhaften, Bötterbilder enthaltenben Autterale, mit benen Sotrates verglichen wird; und wir laugnen nicht, daß wir in bem gangen Menschen, wie ibn feine Lebensbeschreibung, feine Gebichte barftellen, etwas Sofratisches au finden glauben. Der Gerad- und Rechtfinn, bas berbe, tuchtige Salten auf einer perftandigen Gegenwart, die Unbestechlichkeit gegen jede Art von Umgebung, etwas Lehrhaftiges, ohne schulmeisterlich zu sein, und was sich Jeder selbst aus dem Büchelchen entwickeln mag, dem diese Meußerung nicht gang parador vortommt, entschulbigen wenigstens biefe Anfict.

Rommt hillern aber bieß Alles als Menschen ju Statten, fo verliert er bagegen gerade bierburch nur besto mehr als Dichter. Wenn er vor einem großen Könige fich auch ein kleiner König buntt, wenn er ber liebensmurbigen Ronigin Biertelftunden lang getrost in die schönen Augen fieht, so foll er beshalb nicht geicholten, fondern gludlich gepriefen werben. Aber ein mahrer Dichter batte fich gang anders in ber Rabe ber Majestat gefühlt, er batte ben unvergleichbaren Werth, die unerreichbare Burbe, die ungeheure Rraft geabnt, die mit der rubigen Berfonlichfeit eines Monarchen fich einem Brivatmann gegenüberftellt. Gin einziger Blid aus solchen Augen batte ihm genügt; in ihm ware so viel aufgeregt worben, daß sein ganzes Leben fich in eine wurdige Homne perloren batte.

Betrachten wir die gute Aufnahme, die er überall fand, in ben untern Stanben, die fich burch ibn geehrt fühlten, in ben mittlern, die ihn ehrten, in ben obern, die ihn ju fich beraufjogen, so bewundert man, so erfreut man fich an ber humanität im besten Sinne bes Wortes, bie fich burchaus im nördlichen Deutschland verbreitet bat. Eine gewisse Rultur, Die vom Bergen ausgeht, ift baselbst einheimisch, wie vielleicht nirgends; er selbst ift ein Rind, eine Ausgeburt biefer Rultur, und & zeugt fur bie gute Ratur jener Gegenben, bag man ibn, unbewußt, was man eigentlich fagen wollte, einen Raturbichter nannte. Wir glauben wenigstens bier einen Beweis ju finden, daß eine Bilbung, die über bas Ganze geht, auch bem Einzelnen zu gute tommt, ohne baß man begreift, wie sie ibn berühren tann. Gin Barometer beutet im verschloffensten Zimmer genau ben Zustand ber außern Luft an.

Wie biefer auf alle Kalle bedeutende Menich in Rothen muchs und marb, und mas er in einer Art von Poefie geleiftet, wird ein jeder Deutscher aus der Selbstbiographie und aus den bingugefügten Gedichten erfahren. Es ift eins ber Phanomene, von benen man nicht nur reben boren, fonbern bie man felbit tennen follte.

Erfuhr nun aber unfer Boet eine verbiente und munichensmerthe Aufnahme in ber Sauptstadt und in manden andern Orten. wozu man ihm allerdings Glud zu wünschen Ursache hat, fo muß man boch bedauern, bag ibm manche feiner Gonner baburch ben größten Schaben zugefügt, baß fie, indem feine Brobuttionen freilich unzulänglich befunden murben, ihn gleichfam ber fünftigen Beit widmeten, hofften und versprachen, daß es nun jest erft recht angeben sollte, und daß ihr einmal gestempelter, und sogar obrigfeitlich anerkannter Naturbichter fich nun gewiß auch als ein vorzuglicher und über allen Zweifel erhobener Dichter

burdaus zeigen werbe.

Reinesweges im Geifte bes Wiberspruchs, sonbern aus mahrem Untheil an Diefem bedeutenben Denfchen, ertlaren wir uns bier für bas Gegentheil und fprechen gang unbewunden aus, bag er nie etwas Befferes machen werbe, als er icon geliefert bat. Bir fagen biefes mit Wohlwollen gegen ibn voraus. Denn wenn er zwei ober brei Jahre hindurch nur immer bas, mas feinem Zalent gemäß ift, hervorbringt und wieder hervorbringt und bie faliden Soffnungen feiner Freunde nicht realisirt, jo beschämt er fie und wird verlaffen, ja vernichtet, ohne um ein haar folimmer ju fein als jest. Dann, ebe man fich's verfieht, ift er, ohne feine Schuld, verschollen und hat nicht einmal fich zu einer burgerlichen Erifteng berangebracht, innerhalb welcher er fich über einen verlorenen Ruhm tröften tonnte.

Wir sind in Deutschland sehr verständig und haben guten Willen, beibes für ben Hausgebrauch; wenn aber einmal etwas Besonderes jum Borfchein tommt, so wiffen wir gar nicht, was wir bamit anfangen follen, und ber Berftand wird albern und ber gute Wille ichablich. Es ließen fich hochft traurige, ja tragische Beispiele anführen, wie vorzügliche Menschen, aus einem niedern Zustande burch verwundernde bethuliche und wohlmollende Gonner hervorgezogen, in bas größte Unglud gerathen finb. blok barum, weil man nur halb that, was zu thun war. Bare es boch beffer, die Schiffbruchigen verfinten ju laffen, als fie ans Ufer schleppen, um fie bort ber Ralte, bem hunger und allen

töbtlichen Unbilben preis ju geben.

Leider feben wir uns in der eigentlichen beutschen wirklichen Welt vergebens nach einem Platchen um, wo wir biefen befonbern Mann unterbringen tonnten; aber unfere Ginbilbungefraft spiegelt uns in der Höhe und Ferne zwei Zustande vor, in welchen unser Gunftling ein gemäßes, seinem Wesen behagliches Leben führen wurde, wenn sie für ihn erreichbar waren.

Haben wir aber vielleicht einigen unserer Leser dadurch Unmuth erregt, daß wir den Mann beinade zu hoch schätzten, daß wir ihn dem Sokrates verglichen, so können wir unser Wort deswegen nicht ganz zurücknehmen, aber wir wollen es mildern, indem wir sagen, daß eine solche Erscheinung der Rechtlichkeit, Sittlichkeit, der Unbestechlichkeit, wenn sie aus dem gemeinen Bolke hervortritt, am liebsten mit etwas Lächerlichem und Franzenhaftem besaleitet ausgenommen wird.

Führte also der gute Genius unsern jungen Mann so, daß er eine Art von Till werden könnte, so wäre et geborgen. Solrates: Till läßt sich vielleicht recht gut verdeutscht für Solrates:Mänomenos seinen. Ist auch unser Kandidat für diesen Posten vielleicht ein wenig zu zahm, so sinden sich die erforderlichen Qualitäten nach und nach, wenn nur die Anlage gründlich ist. Und wie er sich bisher gezeigt, sehlt ihm keins der Erfordernisse zu einem ernst-

luftigen Rath.

Seine Geburt, fein Berankommen, fein Stand, feine Beicaftigung, fein Wefen, feine Reigungen fteben ihm burchaus entgegen, baß er irgend in ein Staatsgefüge eingreifen ober fich zu einer Stelle im Abreftalenber qualificiren follte. Ihn bem Aderbau widmen, ber Scholle zueignen, ware unerlaubt, felbst wenn er aus Frrthum ju einem folden festen und ficher icheis nenden Besit einige Reigung fühlte. Er ift eine Art von hurone, ber eben beswegen und nur in sofern gefällt. Dabei hat er richtigen Sinn, Klarbeit, Rlugbeit und nicht mehr Dulbung, als gerade nothig ift. Er fiebt bie Berbaltniffe recht gut, und wenn er auf feinen Reifen als ein Meteor gladlich in alle Rreife einbringt, so muß er freilich für gute Bewirthung und reichliche Branumeration bantbar fein. Doch wenn feine Birthe und Birthinnen es ihm nicht gang nach bem Sinne machen, fo fchentt er ihnen nichts und bat gewiffe platte Bebandlungen ohne Bosbeit in seiner Biographie recht lebhaft bargeftellt.

Man benke sich ihn als einen armen, beifallse und hülfsbedürftigen Teufel, der als Bilgrim dem Halberstädter Parnasse
entgegentritt, um daselbst in einer Dichtergilde ausgenommen zu
werden; man denke sich ihn, wie er von dem Dechanten und
Patriarchen der deutschen Reimkunst mit einem Lobgedicht empfan
gen wird, das Lobgedicht anbört und sogleich von frischem Gerzen
aus dem Stegreise Bater Gleimen ins Gesicht sagt, was Deutschsland schon seit dreißig Jahren weiß, was aber so viel gesellige Berehrer und so viel suße und bauchkallige Nienten des einsluße reichen Mannes einander nur fromm ins Ohr sagten, daß Bater Gleim sehr schlechte Berse mache: so muß man denn doch betensnen, hier sei Gottes Finger, und der erwählte Prophet, der dieses öffentliche Geheimniß dem alten verstodten Sünder ans Herz legen und dem ganzen Bolle buchstäblich verkunden sollte, sei tein ge-

meines Bertzeug.

Wenn nun ein solcher auf sich gestellter, rücksichsloser Mensch, indem er aus dem Staube hervortritt, von einer glänzenden und mannigsaltigen Welt sich nicht geblendet noch verwirrt fühlt, vielmehr immersort Alles nur nach seiner eigenen Korm empfindet und aufnimmt, der sollte doch wohl geeignet sein, eine Stelle zu bekleiden, die sonst an Hösen nicht leicht ausgehen konnte, und die in unserer Nachdarschaft, selbst ührer äußern Form nach, bis auf die letzten Zeiten nicht ganz undesetzt blieb.

Wer erinnert fich nicht eines Gundling, Taubmann, Morgensftern, Pollnig, b'Argens, Jeilius und mancher Andern, welche, mit mehr ober weniger äußerer Würde, in guten Stunden dem Horricher und bem Hofe zum Plastron dienten und sich dagegen auch als wadere Klopssechter etwas herausnehmen durften.

# Ferneres über deutsche Literatur.

## Literarifcher Sanscülottismus.

1795.

In dem Berlinischen Archiv der Zeit und ihres Gesich mads, und zwar im Märzstücke dieses Jahres, sindet sich ein Auffat über Prosa und Beredsamkeit der Deutschen, den die herausgeber, wie sie selbst bekennen, nicht ohne Bedenken einrückten. Wir unsererseits tadeln sie nicht, daß sie dieses unreise Produkt aufnahmen: denn wenn ein Archiv Zeugnisse von der Art eines Zeitalters ausbehalten soll, so ist es zugleich seine Pstickt, auch dessen Unarten zu verewigen. Zwar ist der entscheidende Ton und die Manier, womit man sich das Ansehen eines umfassenden Geistes zu geben denkt, in dem Areise unseren Kritik nichts weniger als neu; aber auch die Rückfälle einzelner Menschen in ein roberes Zeitalter sind zu bewerken, da man sie nicht hindern kann; und so mögen denn dies Zeilen in dem, was wir zu sagen haben, ob es gleich auch schon oft und vielleicht besser gesagt ist, ein Zeugniß ausbewahren: daß neben jenen unbülligen und übertriebenen Forderungen an unsere Schriftseller

auch noch billige und dankbare Gefinnungen gegen diese verhaltnismäßig zu ihren Bemühungen wenig belohnten Manner im Stillen walten.

Der Verfasser bedauert die Armseligkeit der Deu'tschen an vortrefflich klassischen prosaischen Werken und hebt alsdann seinen Jus hoch auf, um mit einem Riesenschritte über beinahe ein Duzend unserer besten Autoren hinwegzuschreiten, die er nicht nennt und mit mäßigem Lob und mit strengem Zadel so charakterisitt, daß man sie wohl schwerlich aus seinen Karriskaturen beraussinden möchte.

Wir sind überzeugt, daß tein beutscher Autor sich selbst für klassisch hält, und daß die Forderungen eines Jeden an sich selbst strenger sind als die verworrenen Prätensionen eines Thersiten, der gegen eine ehrwürdige Gesellschaft aufsteht, die teineswegs verlangt, daß man ihre Bemühungen unbedingt bewundere, die

aber erwarten fann, bag man fie ju ichagen wiffe.

Ferne sei es von uns, den übelgebachten und übelgeschriebenen Tert, den wir vor uns haben, zu kommentiren. Nicht ohne Unwillen werden unsere Leser jene Blätter am angezeigten Orte durchlaufen und die ungebildete Anmaßung, womit man sich in einen Kreis von Bessern zu brangen, ja Bessere zu verdrängen und sich an ihre Stelle zu sehen denkt, diesen eigentlichen Sansscülottismus zu beurtheilen und zu bestrafen wissen. Nur Weniges

werbe biefer roben Bubringlichfeit entgegengestellt.

Wer mit ben Worten, beren er fich im Sprechen ober Schreiben bedient, bestimmte Begriffe ju verbinden für eine unerläßliche Bflicht balt, wird bie Ausbrude tlaffifcher Autor, tlaffis fdes Wert bochft felten gebrauchen. Wann und wo entfteht ein flaffifcher Nationalautor? Wenn er in ber Geschichte feiner Nation große Begebenheiten und ihre Folgen in einer gludlichen und bedeutenden Ginheit vorfindet; wenn er in den Gefinnungen feiner Landsleute Große, in ihren Empfindungen Tiefe und in ihren Sandlungen Starte und Konfequeng nicht vermißt; wenn er felbft, vom Nationalgeiste burchbrungen, burch ein einwohnendes Genie fich fabig fühlt, mit bem Bergangenen wie mit bem Gegenwartigen zu sympathisiren; wenn er feine Ration auf einem boben Grabe ber Rultur findet, fo bag ibm feine eigene Bilbung leicht wird: wenn er viele Materialien gesammelt, volltommene ober unvolltommene Berfuche feiner Borganger vor fich fieht und fo viel außere und innere Umftanbe jufammentreffen, daß er tein fcweres Lebrgelb ju gablen braucht, bag er in ben beften Jahren feines Lebens ein großes Wert zu überfeben, zu orbnen und in Einem Sinne auszuführen fabig ift.

Man halte biefe Bedingungen, unter benen allein ein klassis

scher Schriftsteller, besonders ein prosaischer, möglich wird, gegen die Umstände, unter benen die besten Deutschen dieses Jahrhunderts gearbeitet haben, so wird, wer klar sieht und billig bentt, dassenige, was ihnen gelungen ist, mit Ehrsurcht bewundern und

bas, mas ihnen mißlang, anständig bedauern.

Eine bedeutende Schrift ift, wie eine bedeutende Rede, nur Folge des Lebens; der Schriftsteller so wenig als der handelnde Mensch bildet die Umstände, unter benen er geboren wird und unter benen er wirkt. Jeder, auch das größte Genie, leidet von seinem Jahrhundert in einigen Stücken, wie er von andern Bortheil zieht, und einen vortrefflichen Nationalschriftsteller kann man nur von der Nation fordern.

Aber auch ber beutschen Nation barf es nicht zum Borwurfe gerreichen, daß ihre geographische Lage sie eng zusammenhält, indem ihre politische sie zerstückelt. Wir wollen die Umwälzungen nicht wünschen, die in Deutschland klassische Werke vorbereiten könnten.

Und fo ift ber ungerechtefte Tabel berjenige, ber ben Gesichtspunkt verrüdt. Man sehe unsere Lage, wie fie war und ist, man betrachte die individuellen Berhaltniffe, in denen fich deutsche Schriftsteller bilbeten, so wird man auch den Standpunkt, aus dem fie zu beurtheilen find, leicht finden. Nirgende in Deutsche land ift ein Mittelpunkt gesellschaftlicher Lebensbildung, wo fic Schriftsteller gusammenfanden und nach Giner Art, in Ginem Sinne, Jeber in feinem Fache fich ausbilden tonnten. Berftreut geboren, höchft verschieden erzogen, meift nur fich felbit und ben Eindruden gang verschiedener Berhaltniffe überlaffen; von ber Borliebe für dieses ober jenes Beispiel einheimischer ober frember Literatur hingeriffen; ju allerlei Berfuchen, ja Pfuichereien genothigt, um ohne Unleitung seine eigenen Rrafte au prufen; erft nach und nach burch Rachdenten von bem überzeugt, was man machen foll, burch Braktit unterrichtet, was man machen fann: immer wieber irre gemacht burch ein großes Bublitum ohne Beichmad, bas bas Schlechte nach bem Guten mit eben bemfelben Bergnügen verschlingt; dann wieder ermuntert durch Bekanntschaft mit ber gebilbeten, aber burch alle Theile bes großen Reichs gerstreuten Dienge, gestärft burch mitarbeitenbe, mitftrebenbe Beitgenoffen - fo findet fich ber beutsche Schriftsteller endlich in bem mannlichen Alter, wo ibn Sorge für feinen Unterhalt, Sorge für eine Familie fich nach Mußen umguseben zwingt, und wo er oft mit bem traurigften Gefühl burch Arbeiten, Die er selbst nicht achtet, fich die Mittel verschaffen muß, dasjenige bervorbringen zu durfen, womit fein ausgebilbeter Beift fich allein ju beschäftigen ftrebt. Belder beutiche geschäpte Schriftsteller wird sich nicht in diesem Bilde erkennen, und welcher wird nicht mit

bescheitener Trauer gestehen, daß er oft genug nach Gelegenheit geseufzt habe, früher die Eigenheiten seines originellen Genius einer allgemeinen Nationalkultur, die er leiber nicht vorsand, zu unterwerfen! Denn die Bildung der höhern Klassen durch fremde Sitten und ausländische Literatur, so viel Bortheil sie uns auch gebracht hat, hinderte doch den Deutschen als Deutschen, sich

früher zu entwideln.

Und nun betrachte man die Arbeiten deutscher Boeten und Prosaisten von entschiedenem Namen! Mit welcher Sorgfalt, mit welcher Religion folgten sie auf ihrer Bahn einer aufgeklärten Ueberzeugung! So ist es zum Beispiel nicht zu viel gesagt, wenn wir behaupten, daß einr verständiger, sleißiger Literator durch Bergleichung der sämmtlichen Ausgaben unseres Wieland, eines Mannes, dessen wir uns, trot dem Anurren aller Smelsungen, mit stolzer Freude rühmen dursen, allein aus den kusenweisen Korrekturen dieses unermüdet zum Bessern arbeitenden Schriftstellers die ganze Lehre des Geschmacks würde entwickeln können. Jeder aufmerksame Bibliothekar sorge, daß eine solche Sammlung aufgestellt werde, die jest noch möglich ist, und das folgende Jahrehundert wird einen dankbaren Gebrauch davon zu machen wissen.

Bielleicht wagen wir in der Folge, die Geschichte der Ausbildung unserer vorzüglichsten Schriftfeller, wie sie sich in ihren Berken zeigt, dem Publikum vorzulegen. Wolkten sie selbst, so wenig wir an Konsessionen Ansprüche machen, und nach ihrem Gefallen nur diejenigen Momente mittheilen, die zu ihrer Bildung am meisten beigetragen haben, und dasjenige, was ihr am stärtsten entgegengestanden, bekannt machen, so würde der

Nugen, ben fie gestiftet, noch ausgebreiteter merben.

Denn worauf ungeschicke Tadler am wenigsten merken, das Glück, das junge Manner von Talent jest genießen, indem sie sich früher ausdilben, eher zu einem reinen, dem Gegenstande angemessenen Styl gelangen können, wem sind sie es schuldig als ihren Borgängern, die in der letzen Halfte dieses Jahrhunderts mit einem unablässigen Bestreben, unter mancherlei hindernissen, sich Jeder auf seine eigene Beise ausgebildet haben? Dadurch ist eine Urt von unsichbarer Schule entstanden, und der junge Mann, der jest hineintritt, kommt in einen viel größern und lichtern Kreis, als der frühere Schriftseller, der ihn erst selbst dehm nur zusällig, erweitern zu helsen. Biel zu spat kommt der Jalekrititer, der und mit seinem Lämpchen vorleuchten will; der Tagist angebrochen, und wir werden die Läden nicht wieder zumachen.

Ueble Laune läßt man in guter Gefellschaft nicht aus, und ber muß sehr üble Laune haben, ber in dem Augenblice Deutsch-

land vortreffliche Schriftsteller abspricht, ba fast Jebermann gut fdreibt. Man braucht nicht weit ju fuchen, um einen artigen Roman, eine gludliche Erzählung, einen reinen Auffat über biefen ober jenen Gegenstand zu finden. Unsere fritischen Blatter, Journale und Rompendien, welchen Beweis geben fie nicht oft eines übereinstimmenden guten Style! Die Sachkenntniß erweitert fich beim Deutschen mehr und mehr, und die Ueberficht wird flarer. Eine würdige Philosophie macht ibn, trop allem Widerstand schwantenber Meinungen, mit feinen Geiftestraften immer betannter und erleichtert ibm die Unwendung derfelben. Die vielen Beispiele bes Styls, bie Borarbeiten und Bemubungen fo mancher Manner feben ben Jungling früher in Stand, bas, mas er von Außen aufgenommen und in fich ausgebildet hat, dem Gegenstande gemäß mit Klarheit und Anmuth barzustellen. Go sieht ein heiterer, billiger Deutscher bie Schriftsteller feiner Ration auf einer ichonen Stufe und ist überzeugt, daß sich auch bas Publikum nicht burch einen mißlaunischen Krittler werbe irre machen laffen. Dan entferne ihn aus ber Gefellichaft, aus ber man Jeben ausschließen follte, beffen vernichtende Bemühungen nur bie handelnden mißmuthig, die Theilnehmenden lässig und die Buschauer mistrauisch und gleichgultig machen konnten.

#### Ueber das Lehrgedicht.

1825.

Es ift nicht zuläffig, daß man zu den drei Dichtarten: ber lyrischen, epischen und bramatischen, noch die didaktische hinzufüge. Dieses begreift Jedermann, welcher bemerkt, daß jene drei ersten der Form nach unterschieden sind und also die lettere, die von dem Inhalt ihren Namen hat, nicht in derselben Reihe stehen kann.

Alle Boesie soll belehrend sein, aber unmerklich; fie soll ben Menschen ausmerksam machen, wovon sich zu belehren werth ware; er muß die Lehre selbst daraus ziehen wie aus dem Leben.

Die didattische oder schulmeisterliche Poesie ist und bleibt ein Mittelgeschöpf zwischen Boesie und Rhetorit; deshalb sie sich denn bald der einen, bald der andern nähert, auch mehr oder weniger dichterischen Werth haben kann; aber sie ist, so wie die beschreibende, die schellende Boesie, immer eine Abe und Rebenart, die in einer wahren Aestbetik zwischen diete und Redekunst vorgetragen werden sollte. Der eigene Werth der didaktischen Poesie, d. h. eines lebrereichen, mit rhythmischem Wohllaut und Schmud der Einbildungskraft verzierten, lieblich oder energisch vorgetragenen Kunstwerks, wird deshalb keineswegs verkümmert. Bon gereimten Chroniken

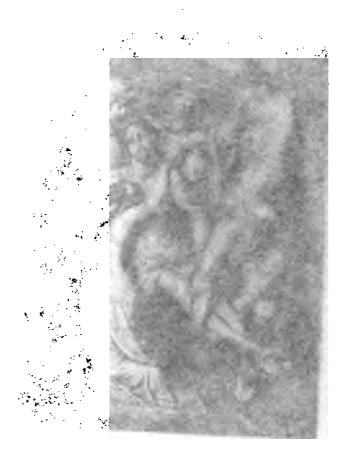

1. 194. 1

Tanh martiallist. Call their recognition of the control of the con

# Rener der Penryediche

: - !/

The production becomes to a first the first terms of the first terms o

wird beghalb feineswegs verfummert. Bon gereimten Chroniten



Le mark de

M. Storn sauge

## TAN KIRICID

D well vol Niederbuhl ur Shuttson

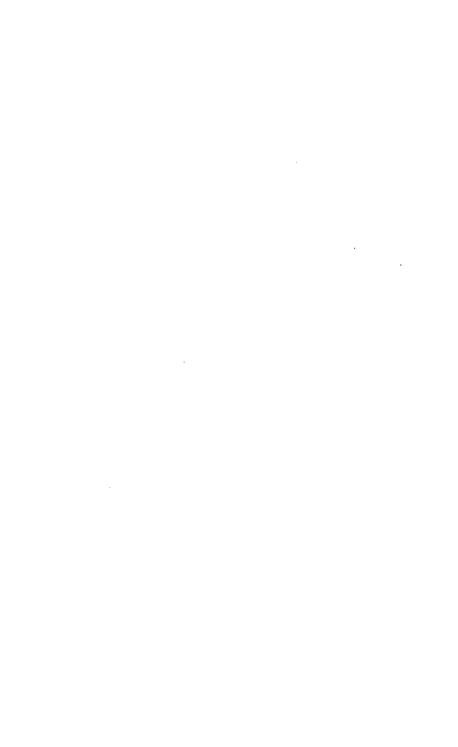

an, von den Denkversen der altern Babagogen bis zu dem Besten, was man babin zählen mag, möge Alles gelten, nur in seiner

Stellung und gebührenben Burbe.

Dem näher und billig Betrachtenden baher fällt sogleich auf, daß die didatische Boesie um ihrer Bopularität willen schätzbar sei; selbst der begabteste Dichter sollte es sich zur Ehre rechnen, auch irgend ein Kapitel des Wissenswerthen also behandelt zu haben. Die Engländer haben sehr preiswürdige Arbeiten dieser Art; sie schweicheln sich in Scherz und Ernst erst ein bei der Menge und bringen sodann in aufstarenden Noten dassenige zur Sprache, was man wissen muß, im das Gedicht verstehen zu können. Und nun hätte der ästhetisch-sittlichistischiftersch unterrichtende Lehrer ein gar schwes Feld, in diesem Kapitel Ordnung zu machen, indem er seinen Schülern das Berdienst der vorzüglichsten Gedichte dieser Art nicht nach dem Nutzen ihres Inhalts, sondern nach dem höhern oder geringern Grade ihres poetischen Werthes zu ordnen und klar zu machen suche.

Eigentlich sollte man sie aus bem afthetischen Vortrage ganz herauslassen, aber benen zu Liebe, bie Boetik und Ahetorik gehört hätten, als ein besonderes Kollegium, vielleicht publice, vortragen. Auch bier würde das wahre Berständniß, wie überall, der Aussübung zu großem Vortheil gereichen; denn gar Mancher würde begreisen, wie schwer es sei, ein Werk aus Wissen und Eindildungskraft zusammenzuweben, zwei eingeder entgegengesetze Eles

mente in Ginem lebendigen Korper zu verbinden.

Bodurch aber die Vermittlung geschehen könne, ware seine Aflicht, den Zuhörern zu offenbaren, die dadurch vor Mikgriffen gesichert, jeder in seiner Art, ein Gleiches zu bewertstelligen suchen könnten.

Unter den vielsachen Weisen und Arten, eine solche Vermittlung zu bewirten, ist der gute Humor die sicherste und warde, wenn der reine Humor nicht so selten ware, auch fat die be-

quemfte gebalten werben tonnen.

Kein seltsameres Unternehmen läßt sich wohl benten, als die Geognosie zu einem bidaktischen Gedicht, und zwar einem ganz imaginativen, auszubilden, und doch ist es von einem Mitgliede der geologischen Gesellschaft zu London geschehen, welche auf diese Weise ein für jeden Reisenden unerlähliches Studium zu fördern und unter die Menge zu bringen trachtet.

# Neber epische und bramatische Dichtung,

Der Epiter und Dramatiter find beide den allgemeinen poetischen Gesehen unterworfen, besonders bem Gefete der Einheit und bem Gesetze ber Entsaltung; serner behandeln sie beide ähnliche Gegenstände und können beide alle Arten von Motiven brauchen; ihr großer wesenklicher Unterschied beruht aber darin, daß der Epiker die Begebenheit als vollkommen vergangen vorträgt und der Dramatiker sie als vollkommen gegenwärtig darstellt. Wolke man das Detail der Gesetz, wonach beide zu handeln haben, aus der Natur des Menschen herleiten, so müste man sich einen Rhapsoben und einen Mimen, beide als Dichter, senen mit seinen nuhig horchenden, diesen mit seinem ungeduldig schauenden und dienen Areise umgeben, immer vergegenwärtigen, und es würde nicht schwer fallen, zu entwickeln, was einer zehen von diesen beiden Dichtarten am meisten frommt, welche Gegenstände zebe vorzuglich wählen, welcher Motive sie sich vorzuglich bedienen wird; ich sage vorzüglich benn wie ich schon zu Anfang bemerkte, ganz aussschließlich kann sich keine etwas anmaßen.

Die Gegenstände bes Epos und der Tragödie sollten rein menschlich, bedeutend und pathetisch sein; die Personen stehen am Besten auf einem gewissen Grade der Kultur, wo die Selbstthätigteit noch auf sich allein angewiesen ist, wo man nicht moralisch, politisch, mechanisch, sondern persönlich wirkt. Die Sagen aus der heroischen Zeit der Griechen waren in diesem Sinne den Dichtern

besondere gunftig.

Das epische Gebicht stellt vorzüglich persönlich beschränkte Thattigkeit, die Tragödie persönlich beschränktes Leiden vor; das epische Gedicht den außer sich wirken den Menschen: Schlachten, Reisen, jede Art von Unternehmung, die eine gewisse sinnliche Breite fordert, die Tragödie den nach innen geführten Menschen, und die Handlungen der ächten Tragödie bedürfen daher nur weniges Raums.

Der Motive tenne ich fünferlei Arten:

1) Bormartsschreitenbe, welche die Handlung forbern;

beren bedient sich vorzüglich das Drama.

2) Rudwartsforeitenbe, welche bie handlung von ihrem Biele entfernen; beren bebient sich bas epische Gebicht fast ausichließlich.

3) Retarbirenbe, welche ben Gang aufhalten ober ben Beg verlängern; biefer bedienen fich beibe Dichtarten mit bem

größten Bortheile.

4) Burudgreifenbe, burch bie basjenige, mas vor ber

Epoche bes Gebichts geschehen ift, bereingehoben wirb.

5) Borgreifende, die dasjenige, mas nach der Epoche bes Gedichts geschehen wird, anticipiren; beibe Arten braucht ber epische, so wie der bramatische Dichter, um sein Gedicht vollsständig zu machen.

Die Belten, welche jum Anschauen gebracht werben follen,

find beiben gemein:

1) Die physische, und zwar erstlich die nächste, wozu die dargestellten Personen gehören und die sie umgiedt. In dieser steht der Dramatiker meist auf Ginem Punkte sest; der Epiker bewegt sich freier in einem größern Lokal. Zweitens die entserntere Welt, wozu ich die ganze Natur rechne. Diese bringt der epische Dichter, der sich überhaupt an die Imagination wendet, durch Gleichnisse näher, deren sich der Dramatiker sparsamer bedient.

2) Die sittliche ist beiben ganz gemein und wird am gludlichsten in ihrer physiologischen und pathologischen Einfalt

bargestellt.

3) Die Belt ber Phantasieen, Ahnungen, Erscheis nungen, Zufälle und Schickale. Diese steht beiben offen, nur versteht sich, daß sie an die sinnliche herangebracht werde; wobei denn für die Modernen eine besondere Schwierigkeit entsteht, weil wir für die Bundergeschöpfe, Götter, Bahrsager und Orakel der Alten, so sehr es zu wünschen ware, nicht leicht Ersat sinden.

Die Behandlung im Ganzen betreffend, wird ber Rhapsobe, der das vollsommen Vergangene vorträgt, als ein weiser Mann erscheinen, der in ruhiger Besonnenheit das Geschehene übersieht; sein Vortrag wird dahin zweden, die Zuhdrer zu beruhigen, damit sie ihm gern und lange zuhdren; er wird das Interesse egal vertheilen, weil er nicht im Stande ist, einen allzu lebhasten Eindruck geschwind zu balanciren; er wird nach Belieden rückwärts und vorwärts greisen und wandeln; man wird ihm überall solgen; denn er hat es nur mit der Eindildungskraft zu thun, die sich ihre Bilder selbst hervordringt, und der es auf einen gewissen Grad gleichgültig ist, was für welche sie aufrust. Der Rhapsobe sollte als ein höheres Wesen in seinem Gedicht nicht selbst erscheinen: er läse hinter einem Vorhang am allerbesten, so daß man von aller Persönlichkeit abstrahirte und nur die Stimme der Musen im Allaemeinen zu bören alaubte.

Der Mime bagegen ist gerade in dem entgegengesetzten Fall: er stellt sich als ein bestimmtes Individuum dar; er will, daß man an ihm und seiner nächsten Umgedung ausschließlich Theil nehme, daß man die Leiden seiner Seele und seines Körpers mitfstile, seine Berlegenheiten theile und sich selbst über ihn vergesse. Zwar wird auch er stusenweise zu Werte geben, aber er tann viel lebhastere Wirtungen wagen, weil dei sinnlicher Gegenwart auch sogar der stärkere Eindrud durch einen schwächern vertilgt werden kann. Der zuschauende Hörer muß von Rechts wegen in einer steten sinnlichen Anstrengung bleiben; er darf sich nicht zum Nachsbenken erbeben, er muß leidenschaftlich folgen; seine Phantasse ist

ganz zum Schweigen gebracht; man darf teine Ansprüche an fie machen, und selbst was erzählt wird, muß gleichsam darstellend vor die Augen gebracht werden.

## Wirkungen in Deutschland in der zweiten Gälfte bes vorigen Jahrhunderts.

Poesie. Frische Lust am unbedeutenden Dasein und Ausdruck berselben.

Luft an etwas Höherem brudt fich burch Behandlung ausländischer Gegenstände aus.

Einwirfung biefer Dichtungsart, bem Mittelftand gemäß, auf

ben fie auch eigentlich wirkt.

Die Großen und Bornehmen haben nur Begriff von französsischer Dichtung, die Gemeinen keine Ahnung, daß es etwas der Art gebe. Ihre ganze Poesie beschränkt sich auf die alten Kirchenslieder, deren Wörtliches ihnen beilig ist.

Breite ber Mittelflaffe.

Rultur ber Mittelflaffe.

Die sämmtliche Geistlichkeit, alle Sachwalter und Beamten, die eigentlichen thätigen Räthe der Kollegien, die Aerzte, Professoren und Schullehrer, alle sind aus dieser Klasse; dies giebt ihr ein ungeheures Uebergewicht.

Doch weil jeder Gingelne nur ein mittelmäßiges Leben führt, fo mag er auch nur gern mittlere Gefühle angeregt, mittlere Bu-

ftanbe bargeftellt miffen.

Rabener erhebt sich mit einer gewissen Klarheit über biefe Bustände und stellt sie mit heiterer Ironie dar; daher die große Wirkung, die er zu seiner Zeit hervorbrachte, weil Jeder, der ihn las, sich klüger dunkte als sonst, und weil die besten Menschen selbst ein Bischen Mißreden und Heruntersesen ihrer Brüder im-

mer gern leiben mogen.

Rabener selbst war über diese seine Wirkung nicht dunkel: benn er wußte wohl, daß Jedermann gern die sogenannten Rarren lächerlich gemacht sieht, ohne daran zu denken, daß eben eine solche Menschenader auch durch ihn durchgeht. Daher jener Spaß gewiß jeden Leser traf, als Rabener, nachdem er manchen Narren geschildert und recensirt, eine leere Seite läßt und den Leser ersucht, mit irgend einem Narren, den er vielleicht übergangen habe, den Plaß auszusüllen, auf der Rückseite aber hinzusügt, er wolle wetten, daß nicht leicht Jemand eingefallen sei, sich selbst hineinzusen.

Wenn man in biesem Sinne Rabenere Satire lieft, so wird man ihn bewundern, wie er ohne ideelle Erhebung über bas gemeine Leben der Klasse, wozu er gehörte, ethoben gewesen; ja man wird ihn noch mehr schähen lernen, wenn man sieht, daß er diese nedende Heiterkeit, diese gutmüthige Berhöhnung der irdischen Dinge auch dis in die größten Unsälle aus eine ganz gleiche Weise durchsühren können. Hiervon zeugen seine Briefe, die er nach dem Bombardement von Dresden schrieb, in welchem er sein Haus mit beinah Allem, was dern enthalten war, seine Manusstripte und manches sonst Liebe und Angenehme verlor. Immer traktirt er dieß auch als etwas Gemeines und erfreut sich, wie in den glücklichten Tagen, an Albernheiten, Beschränktheiten, Widersprücken und Ungereimtheiten, die bei solchen Fällen niemals feblen können.

Er ist nie aus dem Areise, zu dem er selbst gehörte, gegangen; er hat immer nur die Eigenheiten und Thorheiten seines Gleichen dargestellt und die höhern Stände ganz unberührt gelassen.

## Deutsche Sprache.

1817.

Einige jüngere Kunstgenossen, welche ben ersten Auffat des zweiten Heftes von Kunst und Alterthum ("Neubeutsche relisgiöß-patriotische Kunst") gelesen und daselbst die alterthümelnde, dristelnde Kunst nicht zum Besten behandelt fanden, erwehrten sich nicht der Frage, ob denn die Beimarischen Kunstsreunde im Jahre 1797, als der Klosterbruder herausgegeben ward, schon derselben Meinung gewesen, ob sie schon damals die neue Richtung der deutschen Kunst misbilligt; worauf denn nothwendig eine bejahende

Antwort erfolgen mußte.

Rebliche junge Gemüther nahmen vieses Bekenntniß keineswegs gleichgültig auf, sondern wollten es für eine Gewissenssache halten, ja tadelhaft finden, daß man nicht gleich die strebenden Künstler, besonders die, mit welchen man enger verbunden, gewarnt, um so schädlich einschleichendem Uebel vorzubeugen. Hierauf nun kounte man Verschiedenes erwiedern. Es sei nämlich in allen solchen Fällen ein eben so gefährlich als unnüßes Unternehmen, verneinend, abrathend, widerstrebend zu Werke zu gehen: denn wenn junge gemüthvolle Talente einer allgemeinen Zeitrichtung solgen und auf diesem Wege, ihrer Natur gemäß, nicht ohne Glück zu wirken angesangen, so sei es schwer, ja sast unter in Zukunst Gesahr und Schaden entstehen werden. Man habe daher dieser Epoche stillschweigend zugesehen, wie sich denn auch der Gang derselben nur nach und nach entwickelt. Unthätig sei man aber nicht geblieben, sondern

-habe praktisch seine Gesinnung anzudeuten gesucht. Sievon bleibe ein unverwerfliches Zeugniß die siebenjährige Folge Weimarischer Runftausstellungen, bei welchen man burchaus nur folche Begenstände als Aufgabe gewählt, wie sie uns die griechische Dichtkunst überliefert, ober worauf fie hindeutet; wodurch benn vielleicht auf einige Rabre der neue frankelnde Kunsttrieb verspätet worden, ob man gleich zulett befürchten muffen, von bem Strome felbst binab-

gezogen zu werben.

Da man nun sich von diesen Umständen unterhielt, tam die neueste Beit zur Sprache; man fragte, ob nicht gleichfalls in berfelben Einiges miffallig fein tonnte, ohne daß man fich begbalb öffentlich zu erklaren Luft und Befugniß babe. Gine bierüber forts gesette Unterhaltung bewirkte eine Gewissensaufregung, und bamit man nicht etwa in zwanzig Jahren uns noch über ben Lethe binüber Borwürfe nachschide, fo entschlossen wir uns, über beutsche Sprache und über ben Jug und Unfug, welchen fie fich jest muß gefallen laffen, ein Wort mitzusprechen. Gludlicherweise fiel uns ein Auffat in die Sande, ben wir unsern fammtlichen Lefern befannt wünschen, damit durch fremden Mund ausgesprochen werbe, wie wir ungefähr felbst benten.

Bon ber Ausbildung ber beutschen Sprace, in Be-

ziehung auf neue, dafür angestellte Bemühungen wird im britten Stud bes 8. Banbes ber Nemefis gefunden. find dem Berfaffer vielen Dant schuldig, daß er uns ber Bflicht entledigt, über biefe Ungelegenheit unfere Gebanten zu eröffnen. Er warnt, wie wir auch wurden gethan haben, vor dem unerfeplichen Schaben, ber einer Nation zugefügt werben tann, wenn man ihr, felbst mit redlicher Ueberzeugung und aus befter 216ficht, eine falfche Richtung giebt, wie es jest bei uns mit ber Sprache geschehen will. Da wir nun Alles, mas und wie er es gesagt, unterschreiben, fo enthalten wir uns alles Weitern und fagen nur fo viel von ihm felbft, daß er nicht etwa ein Undeutscher, ein Entfremdeter sei, sondern ächt und brav, wie man einen · jungen Mann wünschen tann. Dieß mag eine turze Rachricht von ihm barthun und beweisen.

Rarl Rudftubl, im Ranton Lugern von angesebenen Eltern geboren, erhielt ben erften Unterricht in feinem Baterlande. Bum Junglinge herangewachsen, bezog er bie Universität heibelberg und widmete fich baselbft, überzeugt, daß die Quelle mahrer Bildung nur allein bei ben Alten zu fuchen fei, pornehmlich philologischen Studien. Da er seinem Baterlande im Erziehungsfache nutlich au werben wünschte, vertrat er, um fich prattisch porzubereiten. auf einige Beit bie Stelle eines Lebrers ber alten Sprachen an

ber Rantonichule zu Marau.

Als aber im Frühjahr 1815 die Ruhe unseres Welttheils wieder gesährdet schien, folgte derselbe dem edlen Triebe, personlich am Rampf für die gute Sache Theil zu nehmen, und begab sich als Freiwilliger unter das preußische Heer, mit dem er auch siegreich zu Paris einzog. Unter den Wassen hat er jedoch der Wissenschaft nicht vergessen, sondern sowohl zu Paris als auf der Wiederkehr nach Deutschland überall mit Gelehrten Umgang gepflogen. Gegenwärtig ledt er in Berlin, bemüht, seine wissenschaftliche Ausbildung noch höher zu steigern; daselbst hat er denn auch den von uns empsohlenen Aussach

Wir wünschen, daß er fortsahren moge, seine Ueberzeugungen dem Publitum mitzutheilen. Er wird viel Gutes stiften, besonders da er nicht eigentlich als Gegner der vorzüglichen Männer auftritt, die in diesem Fache wirten, sondern, wie er es selbst aussspricht, neben ihnen hergeht und über ihr Thun und Lassen sich treue Bemerkungen erlaubt. Da diese Schrift von vielen Deutschen gelesen und beherzigt werden sollte, so wünschen wir bald einen einzelnen Abdruck derselben, von dem wir und die beste Wirtung

versprechen.

Giner freiern Weltansicht, die der Deutsche sich zu verkummern auf dem Weg ist, würde ferner sehr zu Statten kommen, wenn ein junger geistreicher Gelehrter das wahrhaft poetische Berdienst zu würdigen unternähme, welches deutsche Dichter in der lateinischen Sprache seit drei Jahrhunderten an den Tag gegeben. Es würde daraus hervorgehen, daß der Deutsche sich treu bleibt, und wenn er auch mit fremden Zungen spricht. Wir dürfen nur des Johannes Secundus und Balde's gedenken. Bielleicht übernähme der Uederseher des ersten, herr Passow, diese verdienstliche Arbeit. Zugleich würde er beachten, wie auch andere gebildete Rationen, zu der Zeit, als Lateinisch die Weltsprache war, in ihr gedichtet und sich auf eine Weise unter einander verständigt, die uns jeho verloren geht.

Leiber bebenkt man nicht, daß man in seiner Muttersprache oft eben so dichtet, als wenn es eine fremde ware. Dieses ist aber also zu verstehen: Wenn eine gewisse Epoche hindurch in einer Sprache viel geschrieben und in derfelben von vorzüglichen Talenten der lebendig vorhandene Kreis menschlicher Gesühle und Schicksale durchgearbeitet worden, so ist der Zeitgehalt erschöft und die Sprache zugleich, so daß nun jedes mäßige Talent sich der vorliegenden Ausdrücke als gegebener Phrasen mit Bequemslichteit bedienen kann.

Durch bie Literargeschichte, sowie burch bie Belthiftorie, fcleichen oftmals fleine, geringscheinenbe Bemubungen bindurch, Die aber durch Anhaltsamfeit und beharrliches Fortarbeiten bedeutenbe Birtung hervorbringen. So wurde jest ein turgefaßter Auffat willtommen fein, ber uns vor Augen ftellte, wie feit vierzig Jahren geift : und flangreiche Menfchen fowohl frangofis ichen als italianischen Opern beutsche Texte untergelegt und fich baburch um Sprache und Mufit großes, unbeachtetes Berbienft erworben. Unfer lyrifches Theater bat fich baburch nach und nach ju einer ungemeinen Sobe geschwungen; wir haben bie vorzuglichften Brobuttionen bes frangofifden Iprifden Drama's auf unfern Buhnen gesehen, die italianischen Opern find uns nicht fremd geblieben, beutsche Singftude, von beutschen Meistern tomponirt, vergnügen ben Geift, erheben bas Gemüth feit vielen Jahren. Geschmad und Einsicht verbreiteten sich baburch über die ganze Maffe des Bublitums, und für bie Iprifche Boefie überhaupt wuchs von Sahr ju Jahr ber unschätbare Bortheil, daß fie immer finge barer wurde, ohne an Gehalt abzunehmen. Religiofe, patriotifde, gesellige, leibenschaftliche Lieber tonten von allen Seiten, und unsere ernfte, caratteristische Dufit fand Gelegenheit zu taufend. fältiger Anwendung ibrer unerschöpflichen Mittel. Und boch, wer mag es aussprechen, baß zu allem biesem ber aanglich verschollene Schauspielbirettor Dardanb ben erften Anlag gab, indem er bas nedifche Mildmabden mit ben tappifden Jagern, ferner bie Schone mit bem gutmuthigen Ungeheuer aus Frankreich berüberbrachte, burch ansprechenbe Musit eines Gretry bas Theater belebte und uns folgereiche Wohlthaten fvenbete: benn von jener Zeit an läßt fich die Geschichte ber beutschen Oper in ununterbrochener Reihe Durchführen. Bielleicht giebt ein Mitarbeiter ber Mufikalischen Zeitung, ber fich biefer Epochen als Theilnehmer erinnert, und biebon eine gebrangte Ueberficht; woraus benn abermals erhellen murbe, bag ber Deutsche nichts Bunberlicheres thun tonnte, als fich in feinen mittellanbifden Rreis zu beschranten, eingebildet, daß er von eigenem Bermogen gehre, uneingebent alles beffen, mas er feit einem halben Sahrbundert fremben Boltern schuldig geworben und ihnen noch täglich verbantt.

Doch hiervon ist gegenwärtig zu schweigen besser: die Zeit wird tommen, wo der Deutsche wieder fragt, auf welchen Wegen es seinen Borsahren wohl gelungen, die Sprache auf den hohen Grad von Selbstständigkeit zu bringen, dessen sie fich jest erfreut.

Bir geben gerne ju, daß jeber Deutsche feine volltommene Ausbildung innerhalb unferer Sprache, ohne irgend eine frembe

Beihalfe, hinreichend gewinnen könne. Dieß verdanken wir einzelnen vielseitigen Bemühungen des vergangenen Jahrhunderts, welche nunmehr der ganzen Nation, besonders aber einem gewissen Mittelstand zu Gute gehen, wie ich ihn im besten Sinne des Worts nennen möchte. Hiezu gehören die Bewohner kleiner Städte, deren Deutschland so viele wohlgelegene, wohlbestellte zählt. Alle Beamte und Unterbeamte daselbst, Handelsleute, Fabrikanten, vorzüglich Frauen und Töchter solcher Familien, auch Landgesstliche, in sofern sie Erzieher sind. Diese Personen sammtlich, die sich zwar in beschänkten, aber doch wohlhäbigen, auch ein sittliches Behagen sördernden Verhältnissen besinden, alle können ihr Lebens und Lehrbedursniß innerhalb der Muttersprache bestiedigen.

Die Forderung dagegen, die in weitern und höhern Regionen an uns auch in Absicht einer ausgebreiteten Sprachfertigkeit gemacht wird, kann Niemand verborgen bleiben, der sich nur einigermaßen in der Welt bewegt.

Die Muttersprache zugleich reinigen und bereichern, ist das Geschäft der besten Köpse. Reinigung ohne Pereicherung erweist sich östers geistlos; denn es ist nichts bequemer, als von dem Inhalt absehen und auf den Ausdruck passen. Der geistreiche Mensch inetet seinen Wortstoff, ohne sich zu bekümmern, aus was für Elementen er bestehe; der geistlose hat gut rein sprechen, da er nichts zu sagen hat. Wie sollte er sablen, welches kümmerliche Surrogat er an der Stelle eines bedeutertoen Wortes gelten läßt, da ihm sens Wort nie lebendig war, weil er nichts dabei dachte? Es giebt gar viele Arten von Reinigung und Bereicherung, die eigentlich alle zusammengreisen müssen, wenn die Sprache lebendig wachsen soll. Poesie und leidenschaftliche Rede sind die einzigen Quellen, aus denen dieses Leben hervordringt, und sollten sie in ihrer Hestigkeit auch etwas Vergschutt mitsahren, er sept sich zu Boden, und die reine Welle sließt darüber her.

## Redensarten,

welche der Schriftfieller vermeidet, fie jedoch bem Befer beliebig einzuschaften überlaftt.

Aber. Gewissermaßen. Einigermaßen. Beinahe. Ungefähr. Kaum.

Fast. Unmaßgeblich. Wenigstens. Ich glaube. Mich baucht. Ich läugne nicht. Wahricheinlich. Bielleicht. Nach meiner Ginfict. Wenn man will. So viel mir bewußt. Wie ich mich erinnere. Wenn man mich recht berichtet. Mit Ginichrantung gefprochen. Ich werbe nicht irren. Es schwebt mir fo vor. Gine Art von. Mit Ausnahme. Ohne Zweifel. Ich möchte fagen. Man tonnte fagen. Wie man ju fagen pflegt. Barum foll ich nicht gestehen? Die ich es nennen will.

Rach jetiger Beise zu reben. Wenn ich die Zeiten nicht vers wechsle. Irgend. Frgendwo. Damals. Sonst. Ich fage nicht zu viel. Wie man mir gesagt. Man benke nicht. Wie natürlich ift. Wie man fich leicht vorstellen ťann. Man gebe mir zu. Zugegeben. Mit Erlaubniß zu sagen. Erlauben Sie. Man verzeihe mir. Aufrichtig gesprochen. Ohne Umschweife gesagt. Geradezu. Das Kind bei seinem Ramen genannt. Berzeihung dem derben Ausdruck.

Borstehende Sammlung, die sowohl zu scherzhaften als ernsten Betrachtungen Anlaß geben kann, entstand zur glücklichen Zeit, da der trefsliche Fichte noch persönlich unter uns lebte und wirke. Dieser kräftige, entschiedene Mann konnte gar sehr in Eiser gerathen, wenn man dergleichen bedingende Phrasen in den mündlichen oder wohl gar schristlichen Bortrag einschod. So war es eine Zeit, wo er dem Worte gewissermaßen einem heftigen Krieg machte. Dieß gab Gelegenheit, näher zu bedenken, woher diese hösslichen, vordittenden, allen Widerspruch des Hörers und Lesers sogleich beseitigenden Schmeichelworte ihre Hertunft zählen. Möge diese Art Euphemismus für die Zukunft ausbewahrt sein, weil in der gegenwärtigen Zeit seber Schriststeller zu sehr von seiner Meinung überzeugt ist, als daß er von solchen demüthigen Phrasen Gebrauch machen sollte.

## Urtheilsworte französischer Aritiker.

1817.

## Reichliche des Cadels.

ennui. impertinent. impuissant. abandonné. ennuyeux. absurde. énorme. incorrection. arrogance. entortillé. indécis. astuce. évhémères. indéterminé. В. indifférence. épluché. bafoué. espèce. indignités. bête. inégalité. étourneau. inguérissable. bêtise. F. bouffissure. factices. insipide. bourgeois. fadaise. insipidité. faible. boursouflure. insoutenable. bouquin. fainé**ans.** intolérant. boutade. fané. iouets. irréfléchi. brisé. fastidieux. brutalité. fatigant, fatuité. laquais. cabale. faux. léger. cagot. forcé. lésine. canaille. fou. louche. carcan. fourré. lourd. friperie. clique. M. contraire. frivole. maladresse. créature. furieux. manque. G. maraud. gâté. déclamatoire. mauvais. décrié. gauchement. médiocre. dégoût. gauchers. méprise. dénigrement. grimace. mépris. dépourvu. grossier. mignardise. dépravé. grossièrement. mordant. H. désobligeant. haillona. détestable. négligé. honnêtement. diabolique. négligence. dure. honte. noirceur. horreur. non-soin. échoppe. imbécille. enflure.

impertinence.

odieux.

engouement.

#### Deutsche Literatur.

| P. passable. pauvreté. pénible. petites-maison. peu-propre. pie-grièche. pitoyable. plat. | ratatiné. rebattu. réchauffé. rédondance. rétréci. révoltant. ridicule. roquet. | sottise. subalterne. T. terrassé. tombée. traînée. travers. triste. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| platitude.                                                                                | S.                                                                              | v.                                                                  |
| pompeux. précieux. puérilités. R. rapsodie.                                               | sans succès. sifflets. singerie. somnifère. soporifique.                        | vague.<br>vide.<br>vexé.<br>vieillerie.<br>volumin <b>e</b> ux.     |

#### Rarge Beugniffe des Lobs.

| murge zerngurffe ise deiter |            |             |
|-----------------------------|------------|-------------|
| A.                          | G.         | N.          |
| animé.                      | goût.      | nombreux.   |
| applaudi.                   | grâce.     | P.          |
| В.                          | gracieux.  | piquant.    |
| brillant.                   | grave.     | prodigieux. |
| C. charmant.                | I,         | pur.        |
| correct.                    | invention. | R.          |
| E.                          | justesse.  | raisonnable |
| esprit.                     | L.         | 8.          |
| F.                          | léger.     | spirituel.  |
| facile.                     | légèreté.  | <b>v.</b>   |
| finesse.                    | libre.     | verve.      |

Worte sind der Seele Bild. Richt ein Bild! sie sind ein Schatten! Sagen herbe, deuten mild, Was wir haben, was wir hatten. — Was wir hatten, wo ist's hin? Und was ist denn, was wir haben? — Nun, wir sprechen! Rasch im Fliehn Haschen wir des Lebens Gaben.

Ginsicht und Charafter bes Menschen offenbart sich am beatlichsten im Urtheil; indem er ablehnt, indem er ausnimmt, betennt er, was ihm fremd blieb, wessen er bedarf; und so bezeichnet, unbewußt, jedes Alter auf jeder Stuse den gegenwärtigen Zustand, den Kreis eines durchlausenen Lebens.

Auch so ist es mit Nationen: ibr Lob und Ladel muß durchaus ihren Zustanden gemäß bleiben. Griechische und romische Terminologie biefes Faches besitzen wir; neuere Rritit zu beurtheilen gebe Borftebenbes einigen Anlag. Wie ber einzelne Menich. jo auch die Nation ruht auf dem Altvorhandenen, Ausländischen oft mehr als auf bem Cigenen, Grerbten und Gelbstgeleifteten; aber nur in fofern ein Bolt eigene Literatur bat, tann es urtheilen und versteht die vergangene wie die gleichzeitige Belt. Der Englander bangt mit Ernft und Borurtheil am Alterthum. und man muß ihm mit Parallelftellen aus horaz beweisen, baß ber Orient Boeten erzeugte. Welche Bortbeile bingegen Shatespeare's freier Geift ber Ration gewährt, ift nicht auszusprechen. Die Frangofen haben burch Ginführung migberftandener alter Lebren und burch nette Ronvenienz ihre Poefie bergeftalt beschräntt, baß fie julest gang verschwinden muß, ba fie fich nicht einmal mehr in Brofa auflofen tann. Der Deutsche mar auf gutem Bege und wird ihn gleich wieder finden, fobalb er bas ichabliche Beftreben aufgiebt, die Ribelungen ber Blias gleichzustellen.

Die gunftige Meinung, die ein trefflicher Fremder und Deutschen gonnt, darf bier, als an ber rechten Stelle, wohl Blat finden. Der wirkliche ruffifch taiferliche Staatsrath Uwaroff gebenkt in feinem icabbaren Werte: Nonnos pon Banopolis, ber Dichter, St. Betersburg 1817, und zwar in bem an einen alten Freund und Theilnehmer gerichteten Borwort, unferer in Chren alfo. "Die Diebergeburt ber Alterthumswiffenschaft gebort ben Deutschen an. Es mogen andere Böller wichtige Borarbeiten dazu geliefert haben; follte aber die bobere Philologie fich einst zu einem vollendeten Ganzen ausbilden, fo tonnte eine folde Balingenesie wohl nur in Deutschland stattfinden. Mus Diesem Grunde laffen fich auch gewiffe neue Anfichten taum in einer andern neuern Sprache ausdruden; und beswegen habe ich Deutsch ge-Man ist hoffentlich nunmehr von ber vertebrten Noee idrieben. des politischen Vorranges dieser oder jener Sprache in der Wissen-Schaft gurudgetommen. Es ift Beit, bag ein Jeber, unbetummert um bas Wertzeug, immer die Sprache mable, Die am nachsten bem 3beentreife liegt, ben er gu betreten im Begriff ift."

Hier hört man nun boch einmal einen fähigen, talentvollen, geistreich gewandten Mann, ber, über die fammerliche Beschränkung eines erkaltenden Sprachvatriotismus weit erhoben. gleich einem

Meister ber Tonkunst, jedesmal die Register seiner wohlausgesstatteten Orgel zieht, welche Sinn und Gesühl des Augenblicks ausdrücken. Möchten doch alle gebildeten Deutschen diese zugleich ehrenvollen und belehrenden Worte sich dankbar einprägen und geistreiche Jünglinge dadurch angeseuert werden, sich mehrerer Sprachen, als beliebiger Lebenswertzeuge, zu bemächtigen.

## Urtheilsworte französischer Aritiker.

1819.

Unter dieser Rubrit hatte ich vorstehendes Berzeichniß im dritten Heste von Kunst und Alterthum mitgetheilt, wo freislich sehr viele Worte des Tadels gegen lärgliche Worte des Lobes erscheinen. Hierüber hat der Vrai Lideral unterm 4. Februar 1819 sich beschwert und mich einer Ungerechtigkeit gegen die französische Nation beschuldigt. Er thut dieß jedoch mit so vieler Ansmuth und Artigkeit, die mich beschämen würde, wenn nicht hinter meiner Mittheilung jener Worte ein Geheimniß verdorgen läge, dessen Entbedung ich ihm und meinen Lesern vorzubringen nicht ermangele.

Ich bekenne baher ganz ohne Anstand, daß der Korrespondent bes wahren Freisinnigen zu Brüssel ganz mit Grund bemerkt, wie unter den von mir angegebenen Tadelsworten sich manche wunderliche besinden, die man eben nicht erwartet hätte; ferner daß an den Worten des Lobes mehrere sehlen, die einem jeden sogleich einfallen sollten. Wie dieses zu erklären, mag die Geschichte deutslich machen, wenn ich erzähle, wie ich zu jenem Berzeichniß eigents

lich veranlagt murbe.

Ms vor vierzig Jahren Herr von Grimm sich in der damals ausgezeichneten geist: und talentvollen Pariser Gesellschaft einen ehrenvollen Zutritt gewonnen und für ein Mitglied eines so außersordentlichen Bereins wirklich anerkannt wurde, beschloß er, ein Tagesdlatt, ein Bulletin literarischen und weltgefälligen Inhaltes, schriftlich zu versenden an fürstliche und reiche Personen in Deutschland, um sie, gegen bedeutende Bergeltung, von dem eigensten Leben der Pariser Zirkel zu unterhalten, nach deren Zuständen man äußerst neugierig war, weil man Paris als den Mittelpunkt der gebildeten Welt wirklich anschen sonnte. Diese Tagesdlätter ber gebildeten Welt wirklich anschen fonnte. Diese Tagesdlätter sollten nicht nur Nachrichten enthalten, sondern es wurden die herrlichsten Arbeiten Diderots: die Klosterfrau, Jakob der Fatalist u. s. w. nach und nach in so kleinen Bortionen zugestheilt, daß Neugierde, Ausmertsamkeit und jedes gierige Bestreben von Sendung zu Sendung lebendig bleiden mußte.

Auch mir war durch die Gunst hoher Gönner eine regelmäßige Mittheilung dieser Blätter beschieden, die ich mit großem Bedacht eifrig zu studiren nicht unterließ. Run dars ich mir wohl nachrühmen, daß ich von jeher die Borzüge der Menschen und ihrer Produktionen willig anerkannt, geschätzt und bewundert, auch mich daran dankbar auserbaut habe. Deshald mußte mir in der Grimmischen Korrespondenz gar dald aussallen, daß in Erzählung, Anekdete, Charakterschilderung, Darstellung, Urtheil durchaus mehr Tadel als Lob zu bemerken sei, mehr schektende als ehrende Terminologie vorzusommen psiege. Wohlgelaunt begann ich eines Tages, zum Bortheil meiner Betrachtung und eigenen Unterrichts, jene sammtlichen Ausdrücke auszusiehen, auch in späterer Zeit zu sondern und alphabetisch zu ordnen, halb im Scherz, halb im Ernst, und so blieben sie viele Jahre bei mir liegen.

Da nun endlich die Grimmische Korrespondenz in diffentlichem Drud erschien, las ich solche, als ein Dolument vergangener Zeit, mit Sorgsalt abermals durch und stieß gar bald auf manchen früher von mir bemerkten Ausdrud, wobei ich mich denn auss neue überzeugen konnte, daß der Tadel bei weitem das Lob überwog. Da suchte ich nun die ältere Arbeit vor und ließ sie, geistiger Anregung willen, die mit den nicht mislang, gelegentlich abbruden. Bemerken muß ich jedoch, daß ich der Sache eine neue Ausmerksamkeit zu schenken im Augenblick nicht mehr vermochte; deshalb denn manches Wort des Lobes und Tadels, welches mir entgangen, in diesem voluminosen Wert zu sinden

fein möchte.

Damit nun aber nicht ber Borwurf, welcher eine ganze Nation zu treffen schien, auf einem einzigen Schriftsteller haften bleibe, so behalten wir uns vor, nächstens im Allgemeinen über diesen höchst wichtigen literarischen Gegenstand zu sprechen.

## Hör-, Schreib- und Drudfehler.

1820.

Den Sprachgelehrten ist es längst bekannt, daß bei Berbesserung alter Manustripte manchmal bemertt wird, daß solche diktirt worden, und daß man daher auf Hörsehler, woraus die Schreibsfehler entstanden, aufmerksam zu sein Ursache habe.

Hiervon kann ich aus eigener Erfahrung die wunderbarften Beispiele anführen: denn da ich, von jeher an das Diktiren gewöhnt, oft auch ungebildeten oder wenigstens zu einem gewissen Fache nicht gerade gebildeten Personen diktirt, so ist mir daraus

ein besonderes Uebel zugewachsen. Borzüglich geschab es. wenn ich über miffenschaftliche Gegenstanbe, benen ich nur 3mifchenftunben widmen tonnte, Blatter, ja hefte bittirte, folde aber nicht fogleich burchseben tonnte. Wenn ich fie nun aber nach Jahren wieder vor die Hand nehme, so muß ich die wunderlichken und unverständlichsten Stellen barin entbeden. Um ben Sinn eines folden Abratadabra zu entziffern, lese ich mir die Abbandlung laut vor, burchbringe mich von ihrem Ginn und fpreche bas unverständliche Wort fo lange aus, bis im Muß ber Rebe bas rechte sich eraiebt.

Un den Hörfehlern aber ift der Dittirende gar oft felbst schuld. Man borche nur, wenn in Gefellschaften vorgelesen wird, ob mobl alles zur Klarbeit tommt. Man merte ben Schauspielern auf! Diefe, felbst beffere nicht ausgenommen, baben ben wunderlichen Tit, Die Eigennamen ber Berfonen, Lander und Stadte undeutlich auszusprechen. Dir schien es, bei langjähriger Erfahrung, daber ju ruhren, weil ein folches Wort ibre Empfindung nicht anspricht und fie es baber als gleichgultig obenbin behandeln. Eine andere Urt ber Undeutlichkeit entspringt auch, wenn ber Bortragende mitten im Sprechen seine Stellung veranbert, fich umwendet, ober mit dem Ropfe bin und wieder fahrt.

Die hefte der Studirenden mögen daber meift so richtig sein. weil ber Dittirenbe feinen Blat nicht verandert und es ibm ans gelegen ift, fo vielen aufmertfamen, lehrbegierigen jungen Leuten genug ju thun. Sort man bagegen bie Buborer über Unverftanb. lichteit ihrer Lehrer klagen, fo kommt es baber, weil biefe zwar Die Wiffenschaft in fich tragen, fie aber nicht außer fich ju fegen wissen, wozu ein eigenes Studium gebort und nicht einem jeden

biefe Gabe von Natur verlieben ift.

Der Hörer aber und sein Ohr tragen gleichfalls ju gedachtem Rehler bei. Niemand hort, als was er weiß, Riemand vernimmt, als was er empfinben, imaginiren und benten tann. Wer teine Schulftubien bat, tommt in ben Fall, alle lateinischen und griechiichen Ausbrude in befannte beutsche umguseben; biefes geschiebt ebenmäßig mit Worten aus fremben Sprachen, beren Musiprache

bem Schreibenben unbekannt ift.

Höchst merkwürdig bleibt in einem verwandten Falle bie Art. wie eine ungebildete Menge fremde, feltsam Hingende Worte in betannte, finngebenbe Musbrude vermanbelt, wovon ein fleines Borter buchlein wohl zu munichen ware. Ferner tommt auch wohl beim Dittiren ber Fall vor, bag ber borer feine inwohnende Reigung, Leidenschaft und Bedürfniß an Die Stelle bes geborten Bortes fest, ben Ramen einer geliebten Berfon ober eines gewunichten guten Biffens einfügt.

#### forfehlen:

#### 400109000

ipats : Britien.

Beritten Byriten. Hriten. Schon Hundert John Hinter.
Daß sie die alteste bas Iveelste.
und Damen tub Ammen.

gnabigft . . . zunachft.

Lehmgrube . . Löwengrube (Daniels).

#### Druck - und Schreibfehler aus Unachtfamkeit.

geschlungenen . geschwungenen.

Unbildung . . . Umbildung. einseitigen Lefern . einsichtigen Lefern .

Mädchen . . . Märchen. leiblich.

Unform . . . Uniform. Lob . . . . Leib.

Beuge . . . Bunge. gefürchtete.

Bermehrung . Bermahlung. wohlthätig . . wohlhäbig.

Trojanische Saule. Trajanische Saule.

## Derwandlung frangofischer Worte im Ohr und Sinn der dentschen Menge.

Imbuhß (Einbuße) Impost. Rückrutben . Refruten.

reine führen . . renoviren. Snipettrum . . . Inspettor.

## Verwandlung eines dentschen Worts durch frangofiche akademische Bugend.

## Verjus (unreifer Traubenfaft) Ber-ruf.)

Ueber biese Mangel hat Niemand mehr Ursache nachzubenten als ber Deutsche, ba in wichtigen Werten, aus benen wir uns

belehren sollen, gar oft stumpfe, nachlässige Korrektoren, besons bers bei Entfernung bes Berfassers vom Drudort, unzählige Fehler stehen lassen, die oft erst am Ende eines zweiten und britten

Banbes angezeigt werben.

Ist man nun beim Lesen wissenschaftlicher Bucher nicht schon mit ber Sache bekannt, so wird man von Zeit zu Zeit anstoßen und sich kaum zu helsen wissen, wenn man nicht eine divinatorische Gegenwart des Geistes lebendig erhält, sich den Berfasser als einen verständigen Mann gegenüber denkt, der nichts Ungereimtes sagen will noch darf. Aber ist man denn einer solchen Anstrengung

fähig? und wer ist es immer?

Da nun die werthe beutsche Nation, die sich mancher Borzüge ju rühmen bat, in diefem Buntte leider allen übrigen nachsteht, bie sowohl in schönem, prächtigem Drud als, was noch mehr werth ift, in einem fehlerfreien, Chre und Freude feten, fo ware boch wohl ber Muhe werth, baran zu benten, wie man einem folden Uebel burd gemeinsame Bemühung ber Schreib : und Drudluftigen entgegenarbeitete. Ein bebeutenber Schritt mare ichon gethan, wenn Berfonen, Die ohnebin, aus Bflicht ober Neigung, von bem Gangen ber laufenden Literatur ober ihren Theilen ununterbrochene Renntnig behalten, fich bie Mube nehmen wollten, bei jedem Berte nach den Drudfehlern zu feben und zu bezeichnen, aus welchen Officinen bie meiften inforretten Bucher bervorgegangen. Eine folde Ruge murbe gewiß bas Chrgefühl ber Drudherren beleben; biefe murben gegen ihre Rorrettoren ftrenger fein; bie Rorrettoren bielten fich wieber an die Berfaffer wegen undeutlicher Manuftripte, und fo tame eine Berantwortlichteit nach ber anbern aur Sprache. Wollten die neuerlich in Deutschland angestellten Cenforen, benen, als literarisch gebildeten Mannern, ein foldes Unwesen nothwendig auffallen muß, wenn sie, wie bas Gefes erlaubt, Aushängebogen cenfiren, die Drudherren auch von ibret Seite unablaffig erinnern, so murbe gewiß bas Gute besto foneller geförbert werben.

Denn wirft man die Frage auf, warum in Zeitungen und andern Tagesblättern, die doch eilig, ja oft übereilt gedruckt werden, weniger Druckseller vorkommen als in Werken, zu denen man sich Zeit nehmen kann? so darf man wohl darauf erwiedern: Eben deßhalb, weil zu tagtäglichen Arbeiten vigislante Männer angestellt werden, dagegen man dei langwierigen Arbeiten glaubt, der Unaufmerksem habe immer noch Ausmerksemkleit genug. Wie dem auch sei, wenn das Uebel nur recht lebhaft zur Sprache kommt, so ist dessen her inseitung vorbereitet. Mögen einsichtige Orucherren über diese sie so nah angehende Angelegenheit in unsern vielgelesenen Zeitblättern sich selbst aus

sprechen und über das, was zur Förderung der guten Sache wünschenswerth sei, ihrer nähern Einsicht gemäß, die wirksamsten Ausschlässe geben.

## Der Pfingstmontag,

Luftspiel in Strafburger Mundart, fünf Aufjügen und Berfen.
Strafburg 1810.

1819.

Das große Berdienst dieses Kunswerts um die deutsche Sprache, jenen bedeutenden Straßburger Dialett und nebenher die verswandten oberdeutschen lebhaft und ausschließt dargestellt zu haben, ist wohl eben Ursache, daß es nicht nach seinem eigentlichen Werthe allgemein beachtet werden kann: denn indem es jenen Kreis vollskommen aussfüllt, verschließt es sich vor dem übrigen Baterlande; wir wollen daher versuchen, dessen Borzüge unsern sämmtlichen lieben Landsleuten eingänglicher und anschaulicher zu machen.

"In jeder Bolksmundart," sagt der Bertasser, "spricht sich ein eigenes inneres Leben aus, welches, in seinen Abstusungen, eine besondere Nationalcharakteristik darbietek." Dabei drängte sich uns folgende Betrachtung auf. Wenn man auch keineswegs den Nutzen abläugnen darf, der uns durch so manche Idiotiken geworden ist, so kann man doch nicht abläugnen, daß jene so eben berührten, in einer lebendigen, lebhaft gebrauchten Sprache unendlich mannigsaltigen Abstusungen unter der Form eines alphabetischen Lexikons nicht bezeichnet werden können, weil wir nicht ersahren, wer sich dieses oder jenes Ausdrucks bedient, und bei welcher Gelegenheit? Deswegen wir auch in solchen Wörterbüchern bie und da die nühliche Bemerkung sinden, daß z. B. ein oder das andere Wort von gemeinem oder gemeinstem Volke, wohl auch nur von Kindern und Ammen gebraucht werde.

Die Unzulänglickeit einer solchen Behandlung hat ein mit dem Straßburger Bolkskreise von Jugend auf innigst bekanntes Talent wohl und tief gesühlt und uns ein Werk geliesert, das an Klarheit und Bollständigkeit des Anschauens und an geistreicher Darstellung unendlicher Einzelnheiten wenig seines Gleichen sinden durste. Der Dichter sührt uns zwölf Personen aus Straßburg und drei aus der Umgegend vor. Stand, Alter, Charakter, Gestinnung, Dents und Sprechweise kontrastiren durchaus, indem sie sich wieder stusenartig an einander sügen. Alle handeln und reden vor uns meist dramatisch lebhast; weil sie aber ihre Zusstände aussührlich entwideln sollen, so neigt sich die Behandlung ins Epische, und damit uns zu bie sämmtlichen Formen vor-

geführt werben, weiß ber Verfasser ben anmuthigsten lyrischen Absichluß herbeizuleiten. Die Handlung ist in das Jahr 1789 geset, wo das althergebrachte Straßburger Bürgerwesen sich gegen neuernden Einsuß noch einigermaßen derb und zäh bewahren konnte; und so wird uns das Wert doppelt wichtig, weil es das Andenten eines Zustandes erhält, welcher später, wo nicht zerrüttet, doch gewaltsam durch einander gerüttelt worden. Die aufstretenden Charaktere schildern wir kürzlich der Reihe nach.

Starthans, Schiffsbauer und großer Rathsberr; tuchtiger Burger, folgerechter Sausvater, aufs gartlichfte gegen feine einzige Tochter gefinnt. Ein jungerer Sobn, Danielden, tommt nicht jum Borfchein und fpielt icon burch fein Außenbleiben eine Rolle. Dorthe, feine Gattin; madere Sausfrau, ftrenge Wirthschafterin; gar vielem, mas fie migbilligt, mit Beftigteit begegnend und widerstrebend. Liffel, ihre Tochter; reines burgerliches Raturtind, gehorsam, theilnehmend, wohlthatig, unschuldig liebend, fich an ihrer Liebe mit Bermunderung erfreuend. Mehlbrub, Keuersprißenmacher und kleiner Rathsberr; in Spruchwörtern redend und als Mechanitus sich höher versteigend, an Sympathie glaubend, nicht weniger an Physiognomit und bergleichen. Rofine, beffen Gattin; verständige, gemächliche Frau, ihrem Sohne eine portheilhafte, wo möglich reiche Beirath munichend. Er ift Bolf. gang genannt, Magister und Abendprediger; im Besit bodbeutscher Sprache und Bildung; einfachen, vernünftigen, verftanbigen Sinnes, fließender, löblicher Unterhaltung. Chriftinel: Madchen von zwanzig Jahren, und boch leiber ichon bie altefte ihrer Gespielinnen; guter Urt, aber eifrig und liftig, gemandt, nach Beirath ftrebend. Licentiat Mehlbruh; Sageftoly, Ras ritatur eines alten, halbfrangösirten, mittelburgerlichen Strafb burgers. Reinhold, Mediziner Dottorand, von Bremen geburtia: vollendete beutsche Rultur und Sprache, einigermaßen enthusiaftifch, halbpoetischen Ausbruds. Frau Brechtere; maßige Frau, um ihrer Tochter willen lebend. Rlarl; gleich als uns gludliche Liebhaberin auftretend, bem jungen geiftlichen Bolfgang mit Berg und Seel' ergeben. Rein und fcon, wie Liffel, an auffallend : murbiger Gestalt ibr vorzugieben; auf einer bobern Stufe ber Empfindung, bes Gedantens und Ausbruds. Glagler. von Raifersberg; Raufmann, in Rolmar wohnhaft, Deifterfind eines madern, in einer Stadt zweiter Ordnung ausgebilbeten Charatters. Barbel, Nachbarin; robfte, beftigfte, mit Schimpfe und Drohworten freigebigfte Berfon. Bryb, Magb bei Start hans, neunzehnjährig; reine, berbe Mägbenatur, heiter und artie: mit ber Frau im Wiberftreit, herrn und To mfriátia es geben. Christlieb, Pfarrer aus bem D er, Aless

aus dem Kochersberg, tommen erst gegen das Ende, um mit

Gläßler Dialett und Charafter ber Umgegend barzustellen.

Nunmehr zeichnen wir vor allen Dingen den Gang des Stück, um alsdann weitere Betrachtungen folgen zu lassen. Hiebei ist unsere Hauptabsicht, denen, die es lesen, durch einen allgemeinen Begriff des Inhalts jeder Scene über die einzelnen Sprachschwiesrigkeiten hinauszuhelsen.

## Erfter Aufzug.

(Bfingstsonntag Nachmittag. Starkhans Wohnung.) Dorthe idilt ihre Tochter Liffel fehr heftig, daß fie einen Spaziergang mit den Eltern ausschlägt, worauf fie fich boch vor Rurgem fo febr gefreut habe. Der Bater nimmt fich bes Maddens an. ber die Thranen in die Augen tamen. Die Mutter laßt fich begutigen und geht mit bem Bater allein spazieren. Liffel von ihnen befreit, so erklart sich, daß fie einen Liebhaber in allen Ehren erwarte, von deffen holder, tuchtiger Berfonlichteit fie gang und gar burchdrungen ift. Nur bedauert fie, daß er das munderliche hochdeutsch rede, worin fie sich nicht schiden fonne. Sie wünscht in Deutschland erzogen ju fein, und nicht in einer ungludlichen Benfion an ber Lothringer Grange, mo fie weber Deutsch noch Frangosisch gelernt. Christinel kommt und will ben zaudernden Liebhaber verbächtig machen. Liffel vernimmt's nicht, und da Reinhold hereintritt, ift fie voll ftiller Freude. Seine gesuchte, schwülftige Rebe bleibt ben guten Madchen unverftandlich: fie legen fich's gar wunderlich aus. Eben fo versteht er fie nicht, als sie verlangen, daß er sie auf bem Spaziergang begleiten foll. Endlich werben sie einig; Liffel will nur noch ben jungern verzogenen Bruber, Danielele, abwarten, um ibn, wie fie ben Eltern versprochen, mitzunehmen. Reinhold foll indeffen feinen Freund Wolfgang herbeiholen. Der beutsch frangofische Licentiat tritt auf; er mertt ben Mabchen fogleich ab, bag fie einen Spaziergang vorhaben, und brobt, fie überallhin zu verfolgen. Durch ein Marchen von einer Offiziersleiche werben fie ihn los. Christinel entfernt sich für einen Augenblid. Mehlbrüh und Frau Rofine treten auf; fie qualen Liffel mit einer naben Seirath, ohne ben Brautigam ju nennen, und ba fie mit ihnen zu fragieren gleichfalls ablebnt, geben fie weiter. Christinel tritt ju Liffel, die mit großen Freuden fur bekannt annimmt, baß fie mit Reinhold werbe verheirathet werben. Die Freundin aber behauptet, es fei der Bolfgang gemeint. Christinel bleibt allein, und es ergiebt fich, baß fie auf Reinholden felbst Absicht habe. Diefer und Wolfgang treten auf; die Junglinge bequemen fich gur ichlichten Brofa, bamit bas Mabchen fie verstehe. Sie gebraucht nun die List, erst von Wolfgang ein Betenntniß herauszuloden, daß er liebe. Der Freund, dem er nichts
davon vertraut, verwundert sich befremdet, und sie sagt ihnen
ked und tühn ins Gesicht, der Gegenstand sei Lissel. Reinhold, über den Berrath seines Freundes ausgebracht, entsernt sich, Wolfgang ihm nach; Christinel überlegt, was weiter zu thun? Nachs
dem auch sie den Plat verlassen, treten deide Freunde wieder
auf, und es erklärt sich, daß Wolfgang in Klärchen verliebt sei,
jett nur gegen sie zurückhaltend, weil er die Einwilligung seiner
Eltern, die ihn freilich an das reichere Lissel zu verheirathen
wünschen, erst durch Vorsprache bedeutender Gönner müsse zu ers
langen bemüht sein.

#### Bweiter Aufzug.

(Starkhans Wohnung bleibt.) Bryd legt Frau Dorthen die Marktrechnung ab; die strenge, haushalterische Knauserei zeigt sich an dieser, an jener eine hübsche, reine Mägdehaftigkeit. Bryd bleibt allein und spricht mit wenigen Worten das Lob des Hausberrn und der Jungser. Der Licentiat tritt zu ihr und beginnt gleich etwas antastlich zu charmiren; das Mädchen, nedisch gewandt, weicht aus, er verliert das Eleichgewicht, fällt zu Boden und verrückt Anzug und Kopfpus. Bryd schieft sich an, ihn wieder herzustellen, und im Gespräch wird verplaubert, daß Lissel den Reinhold heirathen werde. Er selbst scheint Absicht auf das Mädchen zu haben, und als Frau Dorthe hereintritt, bringt er

feine Werbung an, fahrt aber ab.

(Undere burgecliche Wohnung.) Frau Prechtere und Rarl. Dettere kundigt fich an als liebend und leibend. Die ist eine volle. bergliche, auf bas Berbienft bes Geliebten gegrundete Leibenschaft schöner ausgebrudt morben, die Sorge, ibn gu verlieren, nie rührender. Die Mutter troftet fie im Allgemeinen und rath ibr, bie Liebe Gläßlers aus Colmar nicht gang abzuweisen. Der Lie centiat tommt berein, und ba man bes Mabchens Buftanb burd ein Ropfweh entschuldigt, ift er mit Recepten freigebig; noch freis gebiger mit Rapengeschichten, als bie Mutter, um feine Fragen abzulehnen, porgiebt, es fei ber Tochter eine geliebte Rate geftorben. Für Ungebuld läuft bas Mabchen fort. Liffels Beirath tommt gur Sprache. Glagler und Chriftinel treten auf; jener ist berglich und beftig verliebt in Rlarl und erhebt ihr Berbienft fast ausschließlich. Der Licentiat behauptet, in Stragburg gab' es bergleichen viel; bas tomme von ber guten Rinderzucht, bie er umftandlich ausführt und beghalb von Gläßler für einen Ramilienvater gehalten werden muß. Nun aber wird er lacherlich, indem er fich als Sagestolzen bekennt, boppelt aber, als Rlarl und Chriftinel eintreten und er umftanblich ergablt, wie ibn bie Mabden moftifizirt. Glaflers treu-burgerliche Liebe bricht wieber latonisch unschätbar bervor. Der Licentiat tabelt ibn begbalb nicht, weil in Kolmar folche Mabchen, wegen Mangel an Gelegenheit zu ihrer Ausbildung, nicht gefunden wurden, auch überhaupt es bort nicht sonverlich bestellt sei. Gläßlers Kolmarischer Batriotismus außert fich eben fo berb und tuchtig wie feine Liebe: er fragt, ob sie in Stragburg einen Bfeffel batten? und wird im Sin = und Widerreden heftig, grob und brobend. Frau Brechtere verbittet fich folden Larm in ihrem hause. Licentiat entfernt fich. Christinel, nach ihrer anschmiegenden Beife, ertundigt fich bei Gläßlern nach Kolmar und ber Umgegend; er beschreibt bas Oberelfaß latonifc, beffen Berge, Schlöffer, Bagel, Thaler und Machen; es erscheint vor unserer Einbildungstraft weit und breit und genufvoll. Aber er bat auch felbst Pferde, um seine Freunde und feine Gafte, die er hiermit einlabt, aberall herumzututschten. Christinel hilft ihm schmeichlerisch nach, Rlarl nur lakonisch und begiebt sich, ein Uebelsein vorwendend, mit der Freundin weg. Frau Prechtere gesteht Gläßlern, bag ihre Tochter fich um Bolf. gang grame. Gläßler antwortet, es fei ihm gang Recht: benn wenn jener fie verlaffe, tonne fie ibn ja haben. Glägler, allein, brudt seine Liebesqual gar wunderlich aus. Reinhold tritt hinzu, und ba er bort, Rlarl fei trant, fragt er leibenschaftlich, warum man Wolfgang nicht bole? Dabei ergiebt fich, baß biefer nicht untreu fei, und daß Glagler wohl auf Rlarl Bergicht toun muffe. Der Gute von Rolmar, in Berzweiflung, geht ab. Reinhold, allein bleibend, macht verftundige, garte Betrachtungen über ben gegenwärtigen Buftand ber fammtlichen Liebenben, woburd bas Runftige gludlich vorbereitet wird.

## Dritter Aufgug.

(Mehlbrühs Wohnung.) Man hat Gasto zum Abendessen gesladen. Frau Dorthe sindet sich ein, entschuldigt bei Frau Rosinen, daß sie das liebe Danielele, welches noch immer nicht zu sehen ist, nicht mitbringen können. Auf Kinderspiele, denen das liebe Söhnlein unmäßig ergeben, wendet sich nun das Gespräch. Sie sehen hierauf durchs Fenster Base Bärbel herankommen und reden gleich Uebels genug von ihr. Sie teitt auf, zeigt sich als leidensschaftlich gemein, schüttet ihren haß gegen Reinhold aus, schüldert ihn als Trunkenbold und von den schlechtesen Sitten: Endlich entbeckt sich's, woher ihre Wuth sich schreibe. Er hat nämlich einmal, sie nicht kennend, gefragt, oder soll gefragt haben: Wertst denn die dort, die rothen Puder braucht? d. h. die rothe Haare hat. Dieses gebe nun an allen Brunnen und auf allen

Märkten umber, ba fie boch gar wohl noch zu ben Blonben aebore. Ihre Raferei hat teine Grangen, fie brobt, ibm aufpaffen, ibn ausprügeln zu laffen. Nun bleiben bie beiben Frauen allein. Barbels Bertunft, Schidfal und ungludliche Erziehung wird meifterhaft geschildert und abgeleitet. Sodann außert Frau Rofine ben Argwohn, baß Liffel ihren Sohn Bolfgang eigentlich nicht liebe, fondern Reinholden. Bergebens will Frau Dorthe es ibr ausreben, die Differeng lagt fich nicht beben; einig aber als Sausfrauen, eilen fie ju feben, ob ber Abendtisch aut gebedt und beftellt fei. Deblbrub und Reinbold tommen als Gafte. Beim Ermahnen eines tranten Rindes in ber Familie gerathen fie auf Die Medigin. Mehlbruh betennt seinen Glauben an Sympatbie und an einen Mischmasch mabrer und erträumter Bunderfrafte Ingleichen halt er viel auf Physiognomit. Er gebt ins Tafelzimmer. Reinhold, zurudbleibend, balt eine Lobrede auf Strafburg und beffen Bewohner, fcatt fein Glud, bier gu beis rathen, fich anzusiedeln. Wolfgang tommt, Reinhold berichtet, wie er bie entschiebene Leibenschaft Rlarchens ju feinem Freund entbedt. Die beiden Liebhaber ichilbern und loben ihre Madden wechselseitig und begeben fich jum Abenbeffen. Barbel und Chris stinel treten auf und mustern bie gelabenen, eingetroffenen und ausgebliebenen Gafte, benen fie auf bas ichlimmfte mitfpielen. Barbel bleibt allein und entdedt ihren Borfat, Reinholden, wenn er vom Effen weggeben merbe, überfallen ju laffen. In biefem Sinne entfernt sie sich. Der Licentiat tritt auf, und ba er feine Absichten auf Liffel immer noch burchzusepen gebenkt, ift ibm eine Nachricht gang willtommen: Reinhold habe faliche Wechsel geschmiebet und werbe beghalb mit Stedbriefen verfolat.

## Vierter Aufzug.

(Mehlbruhs haus bleibt.) Frau Dorthe und Mehlbruh treten auf; fie glauben bem Gerücht, bag Reinhold ein Schelm fei, und beschließen, daß beide Familien sich vor ihm in Acht nehmen sollen, bis der Handel aufgeklart ift.

(Starthans Bohnung.) Er und Liffel tommen. Der Bater giebt ihr icherzhaft zu rathen auf, mas er ihr fur ein Beichent bestimme? Rachbem er sie lange hingehalten, löst er endlich bas Räthsel und sagt, es sei ein Mann! Lissel, nur an Reinhold bentend, lagt es ohne Weiteres gelten. Für fich allein brudt fie ihr Entzuden gar anmuthig aus. Die Mutter tommt; auch biefe fpricht von einem Danne; es erflart fich aber balb, bag Bolfgang gemeint fei. Bon biefem will Liffel ein. für allemal nichts wiffen. Mutter und Tochter verzurnen fich. Starthans tritt in ben Larm berein, und ba er etwas ju tief ins Glas gegudt, wird vie Sache nicht besser. Das Mädchen geht weinend zu Bette; Bater und Mutter machen sich wegen der Kinderzucht Borwürse und entsernen sich. Der Licentiat kommt, in schmuzigen und elenden Umständen, gesührt von Gläßler, Christinel und Brod. Er ist den von Bärbeln angestellten Auspassern in die Hände gerathen, doch, da sie ihn bald als den Unrechten erkannten, nur oberstächlich übel zugerichtet worden. Man hilst ihm wieder zurechte und dingt ihn weg. Mehlbrüh, od es gleich schon Nacht ist, kommt zu Starkhans, ossen zu erktären, das Wossgang in eine Heirath mit Lissel nicht einstimme; und da, im Berlauf des Gesprächs, das Vermögen beider Famillien in die Rede kommt, entzweien sich die Väter auss hestigste; sodann machen es die beiden Mütter nicht besser, und Frau Rosine zeigt sich zulett entschieden, ihren Sohn zu keiner Heirath zwingen zu wollen.

## Sünfter Aufzug. .

(Bfingstmontag Morgen. Deffentlicher Plat.) Die beiben Freunde treten auf, und in welcher Lage bie Liebesangelegenheiten sich befinden, wird flar.

(Wehlbrühs Wohnung.) Wolfgangs Eltern, bort man, sind durch herrn Stettmeister bewogen worden, in die Berbindung mit Klärchen zu willigen; sie fühlen sich über die Ehre, die eine hohe Magistratsperson ihrem Wolfgang sowohl als seiner Ge-liebten durch Lob und Theilnahme bewiesen, höchst entzückt, und der Bater sindet des Sohnes eintretende Braut, die er zum erstenmal sieht, selbst bedeutend schon. Eine kurze, aber höchst lieb-liche Scene.

Starkhans Garten.) Licentiat erklärt monologirend, daß er bie Beirath Gläßlers und Chriftinels burch eine Ausstattung begunftigen werbe, ba ihr Bormund erft in einem Jahr, wenn fie majorenn geworben, feine Buftimmung geben wolle. Glafler und beffen Geliebte haben fich um ihn bei bem Unfall von geftern Abend fehr verbient gemacht; er will fie gludlich wiffen, ba'er felbst vom Beirathen abgeschredt ift. Starthans und Frau Dorthe treten höchft vergnügt auf. Reinhold ift aller Schuld entbunden; ber Stedbrief galt einem Landlaufer, und ein Brief von Reinbolds Bater an Starthans ift angelommen. Diefer, Senator von Bremen und Dottor Juris, halt ben Rathsberrn von Strafe burg auch für einen entschiedenen Juriften und Graduirten, titulirt ihn hochwohlgeboren, wodurch ber Schiffsbauer febr geschmeichelt ift und dem Unfuchen Reinholds um Liffel nicht mehr widerstehen tann. Die Gesellschaft versammelt fich; manche angenehme, aufflarende Familienunterhaltung wird gepflogen.

In biefer froben Stunde erinnern fich endlich bie beiben Bater,

baß fie noch zu ben letten alten Meistersangern geboren, bie auf ber herrenftube bis 1781 gefungen haben. Bfarrer Chriftlieb aus Ortenau tritt auf, ba sie sich schon feierlich niebergelaffen. Ein liebensmurbiger junger Mann, ber ben Tob einer angebeteten Braut nicht verwindet. Aufgeforbert, singt er ein febnfüchtiges Lied in hochdeutscher Sprache. Bolfgang preift gleichermaßen eine gludliche Liebe, Reinhold bie gegenwärtige festliche Gefelligteit. Starthans feiert im Elfaffer Dialett bas Lob ber Stadt Strafburg, und bamit es an Lacherlichem nicht fehle, tragt ber Licentiat ein Gebicht vor mit falfch accentuirten Endreimen, wie es wohl halbgebildeten Menschen begegnet, die, in ungeschicktem Buchstabiren sich verwirrend, Quantität und Betonung falich neb-Bäuerisch gemein, aber mader, befingt Rlaus bas Lob feiner Annamen. Beiter aufgeregt burch fo viel Anmutbiges, aiebt Mehlbruh endlich feine Einwilligung in die Beirath Gläßlers und Chriftinels; jum Schluß aber, um bas Geft volltommen ju fronen, fahren herr Stettmeifter und herr Ummeifter, als Brautführer, an den Garten an. Die Gesellschaft zieht ihnen mit Blumenftraußen entgegen, und fo ift Bfingstmontag, ber Starthanfifchen Cheleute filberne Sochzeit und fo manche neue Berbindung auf alle Beife gefeiert.

Nach vorgetragenem Plan und beffen Ausführung von Scene zu Scene kann wohl verlangt werden, daß wir noch Einiges über Technit und Behandlung ber vorzüglichsten Motive fprechen; und ba burfen wir unterrichteten Lefern nicht erft bemertlich machen, bag bem Berfaffer eine löbliche Runftfertigfeit ju Dienften ftebe. Er überidreibt fein Stud: ber Bfingftmontag und befdrantt baher, wie billig, die Zeit seiner Handlung auf vierundzwanzig Stunden. Sie beginnt Bfingstsonntag nach Tische; die vier erften Afte bauern bis tief in die Nacht. Erft als Entwidlung und Soluß tritt mit bem Morgen Bfingstmontag bervor. Der Schauplat ift abwechselnd im Saufe einer ber brei Familien, auch wohl mitunter an einem unbestimmt gelaffenen Orte, und bom funften Auftritte bes letten Aufzugs an in Starthans Garten nabe vor bem Thore. Der Berfaffer bat bie Beranderung bes Orts nicht über ben Scenen angezeigt, mahrscheinlich um ben Freunden ber brei Einheiten nicht gerabehin bie Beweglichfeit feiner Lotalitaten ju belennen. Allein bie Rlarbeit bes Stude wird bierburch außerft getrübt, und wir haben nur mit vieler Mube ben Amed erreicht. in unserer Darftellung ber Ginbildungefraft vorzuarbeiten.

Gludlich und lobensmurbig bagegen ift ber Berfaffer in Betracht bes Sylbenmaßes. Er hat ben Alexandriner mit ftrenger Cafur gemahlt, um ben Lefer, befonders ben auswärtigen, wegen Quantität und Betonung ohne Zweifel zu laffen, welches auch für den aufmerksamen Liebhaber vollkommen erreicht wird.

Wenden wir uns nun abermals zu dem sinnern Gehalte des Stücks, so sieht man aus unserm Bortrag, wie einsach und wirt- lich dramatisch die Anlage des Ganzen sei. Wenige hinderungen und Misverständnisse schuzen die unschuldigen Anoten, die sich denn auch ganz bürgerlich und natürlich zulet wieder auslösen. Die Manisestation der auftretenden Sparaktere, die Ankandigung der Figuren, die man erwartet, die Bezeichnung der Persönlichteiten abwesender und gegenwärtiger Individuen ist musterhaft. Das klüglich gebrauchte Mittel, durch liedreiche Scheltworte, die in jenem Dialektskreise nicht selten sind, mit scheindarer Ungunst etwas günstig zu bezeichnen, ist erfreulich wirksam, so wie direktes, redliches Lob, direkte gehässige Misreden uns mit allen Figuren nach und nach hinlänglich bekannt machen.

Auf gleiche Weise, jedoch mit epischer Aussäuhrlichkeit, werden wir mit allen häuslichen, geselligen, örtlichen Justanden bekannt. Die Stadt von einem Ende zum andern, Straßen und Gäßchen, Pläte und Winkel, Wirths. und Lustdauser, innen und außen, Zeitvertreib und Spiel der Alten wie der Jungen, Borurtheil, Aberglaube, Gespenster und was nicht sonst! Alles kommt ausssührlich an die Reihe, so daß keine dunkle Stelle im ganzen Bildebleibt. Das gränzenlose Spazierengehen, das Durcheinanderrennen der Familienglieder aus einem Hause ins andere und die dadurch bewirtte augenblickliche Theilnahme in Freud und Leib hat der Versassenlose verständig benutzt, um seine sonst vereinzelt und zersstückelt erscheinenden Scenen vor unserm Gefühl zu motiviren.

Die hochbeutsche Büchersprache ber beiben Liebhaber läßt schon barin einen garten Unterschied bemerken, bag Wolfgangen eine rubige Profe, wie fie bem protestantischen Beiftlichen ziemt, gugetheilt ift, Reinhold aber einige Flosteln und Phrasen angubringen pflegt, wodurch er ben liebenden, liebenswürdigen Madchen unverständlich wird. Liffel ift bas reine Strafburger Burgerlind, in einer dumpfen Erziehungsanstalt zu St. Didier weder verborben noch geforbert. Rlarle, auf bem rechten Rheinufer gebilbet, burch Liebesschmerz erhöht und beim Ausbrud ber ebelften Gefühle den Elfasser Dialett nicht verläugnend, begunftigt einigermaßen den Uebergang zu ber reinern Sprache ber Liebhaber. Eben so zeichnen fich ber große und neine Rathsberr, Schiffs-bauer und Sprigenmacher, von einander aus; jener, tuchtig und bas Rächste suchend, spricht ohne Umschweif; biefer, in wunderlichen Liebhabereien befangen, muß auch mit feiner Sprache aberall berumtaften, fich in Spruchwörtern vorzüglich gefallen. Run aber führen uns die Mutter in ben innern Sausbalt, die Magb auf ben Markt, die heftige Nachbarin in die gemeinsten Umgebungen und Verhältnisse. Der Licentiat Mehlbrüh, beschränkt und affektirt, giebt die Sinmischung gallich beutsch ausgesprochener Worte und alle Unarten jener Zwitterherrschaft auss beutlichste zu erkennen.

Wir maßen uns nicht an, die durchgängigen Feinheiten alle zu unterscheiden, zu beurtheilen, aber glauben behaupten zu durfen, daß unter die genannten Personen alle Abstussungen der Sprache vertheilt sind, an welchen man Stand, Beschäftigung und Sitten auf das entschiedenste gesondert erkennen kann; deswegen wir denn diesem Werte den Ehrennamen eines lebendigen Joiotikons wieder-

bolt zu geminnen munichen.

Und so enthalten wir uns auch nicht, nochmals die Menschenstenntniß des Versassers zu rühmen, der nicht etwa nur die Einssichten in das Gemein-Tägliche darthut; er weiß vielmehr auch das Edle und Erhabene in diesen reinen Naturmenschen zu sinden und nachzubilden. Fürtrefflich gezeichnet sind Lissels Aeußerungen einer sittlich-sinnlichen Liebe, Klärls Trauer über befürchteten Verluft eines einzig geschäpten Mannes. Die Einführung Klärls in die Familie des Bräutigams, die Todesgedanken des Vaters mitten im Glück, Alles ist so tief und rein, als es nur irgendwo auch merr nix; do geh i mit! stehen als erhabener Latonismus dem oft gerühmten Qu'il mourut! des Corneille völlig zur Seite. Man verzeihe uns Vorliebe und Vorurtheil und unsere, vielleicht durch Erinnerung bestochene Freude an diesem Kunstwert.

Trafen wir sobann auf die gewaltsamen Schimpf: und Schmähreben, auf gehäffige Darftellung fo mander Berfonlichfeit, fo fanden wir und ju ber Betrachtung genothigt, bag Gefinnung und Redeweise sich in Strafburg breihundert Jahre lang, um nicht länger ju fagen, unverändert erhalten habe, indem fich eine freie, freche, unbandige Originalität in die unterften Stande geflüchtet. Sebaftian Brand und Geiler von Reifersberg find ihren Ruhm und Ruf boch auch nur einer heftigen, Alles migbilligenden, beschränkten Denkart und einer iconungelofen Darftellungsweise ichuldig; und wenn Barbel und Chriftinel fprechen, so vernimmt man gang genau die Nachtommenschaft jener wurbigen Manner. Auch diese ungebildeten Madchen, wie jene hochs gelahrten Dottoren, laftern die mitlebende Welt. Ginem jeben armen Menschen wird feine Individualität, aus ber er nicht beraus tann, fein beschränkter Buftand aufgemutt, feine Liebhaberei, bie ihn einzig gludlich macht, verleibet und verfummert. Und fo war' es benn, nach wie vor, bas alte Narrenschiff, bie Rarrens Diligence, bie ewig bin und wieber fahrt.

Barum in gebildeten Standen bergleichen nicht leicht vor-

fommt, berubt nur barin, bag bie bober Gestellten, obne beffer: ober anders zu fein, fich nur mehr zusammennehmen, nicht grangenlos ihre Eigenheiten aufschließen, sonbern, indem fie fich außerlich nach allgemeinen Formen betragen, in ihr Inneres zuruchtreten und von da aus ben eigenen Bortheil fo gut als möglich beforgen; woburch ein allgemeines Gebrechen, ber fogenannte Egoismus, über bie Belt fich, verbreitet, ben ein Jeber von feiner Seite glaubt bekampfen ju muffen, ohne zu ahnen, bag er bas Pfeischen selbst in den Rodfatten trage. Und sobann baben wir, um übertriebene Gigenheiten zu bezeichnen, bas boflichere Wörtchen Stedenpferd, bei beffen Bebrauch wir einander mehr schmeicheln als verlegen.

In gar manchem Sinne baber ift biefes Stud zu empfehlen, man betrachte nun, mas es bringt ober mas es aufregt. Defis wegen verdient es wohl, daß wir uns noch weiter damit beschäfe tigen, um zu seiner fünftigen Berbreitung bas Unfrige beigutragen. Schon aus bem, mas wir gefagt, wird ber nachbentenbe Kenner gar leicht ermeffen, bag biefes Stud fur bie Arbeit eines gangen Lebens angesehen werden muffe. Die kindlichsten Gindrude, Jugendfreuden und Leiden, abgedrungenes Rachdenten und endlich reifes, beiteres Ueberschauen eines Zustandes, den wir lieben, indem und weil er uns beengt - dieß Alles war nothig, um eine folche Arbeit hervorzubringen. Wie überlegt, treu und gewiffenhaft bie Ausführung und Bollendung sei, davon tann ber-wohl bas beste Beugniß geben, ber gleicher Art und Runft sich bestissen; und so fagen wir beherzt, bag im gangen Stud tein leeres, gufälliges oder nothdürftig eingeschaltetes Alidwort zu finden sei.

Das Stud spielt 1789, und mahrscheinlicher Weise war es zu jener Beit, seinen Haupttheilen nach, schon fertig, worüber uns ber Berfaffer, wenn es ibm beliebt, fich zu nennen, am beften belehren tann. Es ward 1816 jum Beften ber Armen ber in ben Kriegsvorfällen bes vorhergegangenen Jahres bei Strafburg abgebrannten Dörfer, fo wie ber Strafburger Armenarbeiteschule gebrudt. Wahrscheinlich erfüllte bamals die Auflage ben frommen Amed und gelangte nicht in ben weitern Rreis ber beutschen Lesewelt, da es ohnehin als ein versiegeltes Buch anzuseben war und

noch ist.

Sollte man jeboch, wie Iwir munichen, ju einer zweiten Musgabe fdreiten, fo murbe babei Folgenbes ju beobachten rathlich fein. Ein Schema bes gangen Studs, nach unferer Anleitung. follte vorausgeben, bie Ortsveranderungen ber Scenen gleichfalls angezeigt werben, und ob wir icon fonft bie Roten unter bem Text nicht lieben, so murben wir boch in biefem Salle bas fleine angehängte Wörterbuch unter jede Seite vertheilen, und zwar. ohne ben Text durch Beichen zu entstellen, die Worte binter einander weg, wie fie von oben bis herunter portommen; ber Lefer fande fich gleich und leicht. Wollte man fie zum Schluffe albbabetisch wiederbringen, so würden die paar Blatter auch mobl ans gewendet fein.

Durch Alles bas, mas wir vorgetragen, glauben wir guerft biesem Werte ben ehrenvollen Plat eines lebenbigen Ibiotitons in ben Bibliotheten ber beutschen Sprachtenner gesichert zu haben. Kerner werben gebildete und fich bildenbe Berfonen im langen. weiten, berrlichen Rheinthal von Bafel bis Maing Diefes Buchlein als befannt wieder hervorsuchen, und bas sammtliche obere Deutschland, die Schweiz mit eingerechnet, wird aus biefem verwandten Runftwert Freude und Nugen ziehen, und vielleicht ermuthigt fic ein abnliches Talent zu gleicher Darftellung verwandter Buftande. In wie fern es übrigens auch in die Banbe ber in Mittel : und Niederdeutschland hausenden Literaturfreunde gelangen werde, steht ju erwarten: wenigstens haben ihm Sebels allgemein erfreuliche Gedichte icon gludlich ben Weg gebahnt.

Der Berfaffer bes Pfingstmontags ift Berr Urnold, Profeffor ber Rechte an ber Strafburger Atabemie, ein geiftreicher, unterrichteter, feine Thatigfeit nach vielen Seiten ausbreitenber junger Mann. Unsere Bermuthung, bas Wert enthalte bas Anbenten eines altern Buftanbes, ber fpater, wo nicht gerruttet, boch gewaltsam burch einander gerüttelt worden, will fich nicht bestätigen; ihr widerspricht bas Alter bes Berfaffers, ber nur Bustände, wie fie seit ber Revolution noch bestehen, beobachten tonnte. hierburch aber tann man fich eben versichert halten, baß jene Sitten großentheils noch jest lebendia find.

Chenmagig bat, obgleich bie Munizipalverfaffung aufgehoben worben, bas alte Bürgermesen, wenigstens in ber Abministration bes Stabteigenthums, in sofern es gerettet worden, sich noch er-

balten.

Ueberhaupt bewahrt sich in Straßburg und im ganzen Eljaß ein eigenthümlicher Geift; bie Bortheile ber Nationaleinheit, in Die man gehört, werben anerkannt, und Niemand gelüftet nach ber germanischen Berftudlung. Aber wenn man im politischen Sinn fich gern als Frangose betrachtet, fo find boch in jeber andern Richtung beutsche Rultur und beutsche Sitten überwiegenb, und teine ber frangofischen Superstitionen wird jemals bort tiefe Burgeln ichlagen. Dazu tommt ein gemiffer militarifder Geift, ber besonders in Strafburg fich leicht mit ben Truppen, und mit bem fich bie Truppen leicht befreunden. Bugleich ift eine gewiffe Besonnenheit dort zu Hause, die schnell den Standpunkt erkennt und sesthält, der gegen Ust und Gewalt sich am besten vertheibigen lätt. Unsere Entwickung des Pfingstmontags ist in Straßburg abgedruckt und also schon der erken Ausgabe als Borwort angeeignet worden.

Auch in Schwaben fand unfer überrheinisches Luste und Sittensspiel eine freundlichste Aufnahme; man verstand es leicht und vergnügte sich an Sprach und Stammverwandtschaft; denn hier glaubte man das lebendigste Zeugniß zu sehen, wie die Anwohner der beiden Rheinuser wohl einen gleichen Ursprung anerkennen dürften.

Im Mittelbeutschland machen sich Gesellschaften gebildeter Berfonen, obgleich mit einiger Mübe, das Geschäft, diesem Werle sein Berdenst abzugewinnen, gefördert durch Helds Gebichte, welche man längst gern und schon mit Leichtigkeit ausnimmt. Und hiermit wurde denn der Weg zu einer wahrhaften, einzig möglichen, geistigen Sprachverbindung der Deutschen gebahnt.

Hörten wir doch dagegen vor einigen Jahren, wo man zu so viel Bunderlichem schweigen mußte, gar unbedachte Reden: es dieß, die Deutschen sollten ihre verschiedenen Zungen durch einander mischen, um zu einer wahren Bollseinheit zu gelangen. Wahrlich die seltsamste Sprachmengeret! zu Verderbniß des guten sondernden Geschmades nicht allein, sondern auch zum innerlichsten Zerstören des eigentlichen Charatters der Nation; denn was soll aus ihr werden, wenn man das Bedeutende der einzelnen Stämme ausgleichen und neutralistren will?

Alle Sprachverschiedenheit ruht auf der Mannigfaltigkeit der Organe, und diese hängen wieder von mannigsaltiger Totalität menschlicher Organisation ab, die sich weder im Einzelnen noch im Ganzen verläugnen kann; sodann entscheiden Jugendeinbrücke, Zusammenbildung der Gehör:, Sprach: und Denkwertzeuge. Lassen wir also gesondert, was die Natur gesondert hat, verknüpsen aber dassenige, was in großen Fernen auf dem Erdboden auseinanderssteht, ohne den Charakter des Einzelnen zu schwächen, in Geist

und Liebe!

## Die heiligen brei Rönige.

Manustript, Lateinisch, aus bem funfzenten Jahrhunbert.

1819.

Die Zueignung ist an einen Bischof und sein Kapitel, wahrscheinlich von Köln, gerichtet. Darauf wird zur Einleitung gesagt: Die heiligen Leichname der drei Könige seien zwar nach ihrem ۲. ein . fagt: aus 3. Welt ... Jung 111. ften gebau nomisch un Simmel Lag 12: 1 Stern erfeber, i follten; mogu fie o ... dem, bei ber enlicher reinen Atmojphare, gran. meftlicher, an tiefer ge. Gine fo ernftlich gegrun. erhalten, und bie Eblen Areugguge mohl angefeber nun der Urfprung unferer Als im Jahr 1200 bi. blühte, Fürsten, Freiherren . Urt, Sandelsleute und Neugic. brang ihr Ruf und Ruhm n... schlechte Baus reift nach Acco : mit; unter andern eine golben worauf oben bas Beichen bes Mit ben, und ein Stern gu feben, in er ben brei Königen ericbien. Diefe Meldior von Rubien gehört haben und es heilte die Fallsucht und erfrischte bing tam fie in die Sande ber Tempelberren, ... bavon zu ziehen mußten, und gieng, zu großer Ttauet ber bor-

tigen Umgegend, bei Aufhebung bes Orbens verloren.

Aber bieser Brinz vom Berge Baus brachte auch Bucher aus Indien, hebraisch und haldaisch geschrieben, von Leben und Thaten und sonstigen Bezügen der heiligen drei Könige herhei. Diese Bucher wurden zu Acco ins Gallische übersetzt und sind bei Fürsten und herren und sonstigen Orten ausbewahrt worden. Hieraus nun und andern Schriften ist gegenwärtiges Büchlein zussammengetragen.

Nun fängt die Erzählung wieder von Balaams Weissaung an und führt den Stern und die Hoffnung auf denselben durch Batriarchen und Propheten, inzwischen freillich die Aftronomen des Berges Baus ihre Beodachtung mit großer Geduld Jahrhunderte

Lana fortseten.

Endlich erbarmt sich Gott ber sündigen Welt. Die Fülle der Zeit erscheint: ein Gebot des römischen Kaisers geht aus; Joseph und Maria kommen in Bethlehem an; eine zur Stallung benutte Höhle nimmt sie kummerlich auf; zum anmuthigsten beschrieben; Christus wird geboren und den Hirten verkündigt. Auch der versheißene Stern ist aufgegangen und über dem Berge Baus underweglich stehen geblieben, wetteisernd bei Tage mit der Sonne, ja sie überleuchtend mit wundersam beweglichen, bald das, bald borthin schießenden Strahlen und von andern seltsamen Erschies

nungen begleitet.

Alle Boller werden aufgeregt, vorzüglich drei weise Konige. Buerft Melchior, Konig ber erften Inbien, bas beißt Rubiens u. f. w., wie feine Reiche beschrieben werben. Balthafar, Ronig ber zweiten Indien, von Gobolien und Saba, und wie seine Reiche fammtlich aufgezählt find. Raspar, Ronig ber britten Inbien, herr von Tarfus und ber großen Insel Egrosculla, wo gegenwartig ber beilige Thomas begraben liegt. Diese machen sich auf mit großem Gefolg und heerestraft, ohne von einander ju wissen; die Menschen erschreden über folden Durchzug: benn ber Stern leuchtet ihnen auf sonderbaren Wegen; Berg und Thal, Sumpf und Bufte gleichen fich vor ihnen aus; ohne Speif' und Trank kommen fie und die Ihrigen in breizehn Tagen nach Jubaa. Meldior und Balthafar und auch endlich Raspar gelangen, jeder von seiner Seite, an den Kalvarienberg; ein starter Nebel fallt ein, ber Stern verschwindet, und fie find in großer Berles genheit. Endlich tlart fich ber himmel auf: fie finden, erkennen und begrüßen sich mit großem Entzuden, erzählen einander ihre Geschichten und Begebenheiten, und obgleich verschiebene Sprachen rebend, versteben fie fich volltommen, ein funftiges Bfingftfest vorbedeutend. So nabe bei Jerusalem, halten fie für rathlich, beim Ronig Berobes einzusprechen; biefer wird burd bie Schrifts gelehrten unterrichtet, bas Rind muffe in Betblebem geboren fein. Der Stern erscheint wieder, viel ftarter leuchtend und funtelnb: bie begegnenden hirten ertheilen nabere Nachricht vom Rinde und beffen Aufenthalte. Bebeutung und Wichtigkeit biefes Busammen-treffens wird hervorgehoben. Denn burch bie hirten find bie ersten Gläubigen aus dem judischen Bolke bedeutet, burch die Ronige die Erftlinge ber Beiben, die fich funftig ju Chrifto menben follen. Die Aermsten aus ber Rabe, die Reichsten aus ber Kerne treffen bier jusammen, und biefe werben erft burch jene von bem mahren Beilswege unterrichtet. Die Ronige fleiben fich aufs prachtigfte; ber Stern geht voran und leitet fie burch gang Bethlebem, eine lange bazarahnliche Strafe bin, bleibt endlich über ber Berberge und einer Boble steben, wie im bergigen Bethlehem mehrere jur Stallung benutt werben. Der Glang bes Sterns vermehrt fic, burchbringt mit berrlicher Bhosphorescens alles Dunkle; die Soble gleicht einem glübenden Ofen.

Anmuthige Beschreibung bes Kindes, der Mutter und ihrer Umgebung. Die Könige, verehrend, anbetend, überreichen ihre Geschenke, Melchior Gold, Balthasar Weihrauch, Kaspar Myrrhen, geringe Gaben, wie sie ihnen beim Absteigen sogleich in die Hand sielen: denn auf Kameelen und Dromedaren sühren sie gränzenslose Schätze mit sich. Richts Geringeres als den ganzen Schatz Allezanders, den der Beherrscher des Morgenlandes gehäuft, insbegrissen alle Schätze, welche die Königin von Saba im Tempel Salomonis niedergelegt und der Weltüberwinder von der weggeraubt. Unter allen diesen Kostbarkeiten sindet sich doch das Kostbarste, ein Apsel von gediegenem Gold. Auch ihn hatte der Monarch beschen und gern in der Hand getragen, als ein Zeichen seiner Allherrschaft; diesen vorzüglich reicht Melchior dem Kinde, als ein würdiges Spielzeug, es aber bläst ihn an, und er zers

ftiebt in die Luft.

Die Aubienz ist geendigt, und die frommen, bisher strenge Fasten ausübenden Könige speisen und schlafen zum erstenmal. Sie werden im Traum von der Rüdreise zu herodes abgemahnt; sie ziehen auf einem andern Weg in ihre Lande. Auf der herreise hatten sie nur dreizehn Tage zugebracht, vom Christtage bis Epiphanias; auf der Rüdreise brauchten sie zwei Jahre, damit aller Welt das große Wunder bekannt wurde. Sie gelangen zum Berge Baus, bauen auf demselben dem Christind eine Kapelle, bestimmen dabei ihre Gräber und vertheilen sich nach den drei Reichen.

Indessen gleich nach bem Abzug biefer edlen Gafte, begiebt sich die heilige Familie in eine andere Soble. Joseph wird im Traum ermahnt, nach Aegypten zu fliehen. hier tommen bie in

biesem Fall freilich sehr beschwerlichen indischen Schäße wieder zur Sprache, werden aber durch eine kluge Wendung des Erzählers so ins Enge gezogen, daß sie in dem Futtersach des Pflegewaters gar wohl Plat sinden, welcher Sack und Bundel bei malerischer Borstellung der hohen Flüchtigen niemals vergessen wird. Der Aufenthalt in Aegypten giebt Gelegenheit zu anmuthigen Geschichten vorgekommener Wunder, nicht weniger zu weitläusiger Nachricht über den wahren Balsam und sonstige Naturdinge.

Die Entflohenen tehren gurud. Chrifti Erdenwandel wird nur im Borübergehen berührt, umständlicher jedoch erzählt, wie er ben beiligen Thomas nach Indien sendet. Diefer geborcht bem boben Beruf, gelangt bis jum außersten Often, predigt bas Evangelium, zerstört ben Göpendienst; bie heiligen brei Konige, nunmehr uralt, hören von ihm, besuchen ihn; mit großem Ergögen empfängt er fie, ergablt Chrifti Leben, Leiben und Berberrlichung. Durch die heilige Taufe führt er die Erstlinge ber heiben ganz eigentlich ber Kirche zu. Er wandert mit ihnen zum Berge Baus, an welchem ber eine herrliche Stadt Sculla gebaut wird. St. Thomas übernimmt bie Burbe bes Batriarchen, weibt feine brei Konige gu Erzbischöfen. Beil fie aber, im boben Alter, teine Rachtommen. icaft zu erwarten baben, wird ein Bresbyter, Namens Johann, für die Butunft gewählt, mit dem Beding, daß alle feine Rachfolger ben gleichen Namen führen follen. (Diese haben, wie beis läufig ergablt wird, noch im Jahr 1380 Gefandte nach Rom gefcidt.) Die Könige fterben, erft Meldior, bann Balthafar, bann Raspar, und werden mit ben bochften Ceremonien begraben.

Aber im Berlauf ber Zeit verunreinigt sich die driftliche Lehre: Retereien mischen sich ein, das Heidenthum stellt sich ber, die ehrwürdigsten Lokalitäten werden vernachlässigt, besubelt und mit Gögendienst besleckt. Unter diesem Druck seufzt der Orient, dis endlich Helena, Konstantins Mutter, den heilig-klassischen Boden bewallsahrtet, jede einzelne Stelle in Betracht zieht, alle säubert, mit Kirchen- und Klostergebäuden in Besitz nimmt, die kostbarsten Reliquien unversehrt antrisst, die Stationspunkte künftiger Wallsahrer bezeichnet und sich um die wanderlustige Christenheit das

größte Berdienft erwirbt.

Nun gebenkt sie auch ber heiligen brei Leichname, bringt sie vom Berge Baus nach Konstantinopel; später werden sie nach Mailand versetzt und endlich im Jahr 1164 nach Köln. Nun verbreitet sich ihre Berehrung über den ganzen Besten; aber auch der Orient läßt an Bürdigung und Anbetung nicht nach; benn selbst die keterischen Christen mussen Berth und Heiligkeit derselben anerkennen. Hier folgt nun umständliche Nachricht von vieslerle Ketern in den ehemaligen Reichen der drei Könige, als

Nubianer, Solbaner, Restorianer, Lateiner, Inder, Armenier, Griechen, Sprer, Georgianer, Jakobiten, Kophten, Maroniten, Mandopolen, Arianer. Bei dieser Gelegenheit werden auch einige Nachrichten historischen und geographischen Inhalts gegeben.

Sodann folgt kurze Anweisung, wie und wann das Anbenken der Heiligen zu verehren. Köln wird glücklich gepriesen, solche Reste zu besigen, und zum Schluß die Gestalt der Erstlinge des Glaubens aus den Heiben, in welcher sie auf Erden wandelten.

zu völliger Bergegenwärtigung umftandlich beschrieben.

Borgebachtes Manuscript ist auf 84 Blättern in klein Quart verfaßt, welches Format aus zusammengebrochenem klein Folio entsteht. Leinenpapier, quergestreist, eine Traube zum Zeichen. Auf jeder Seite ist die Form des Quadrats, wodurch der Text zusammengehalten wird, sehr sein liniirt; auch sind Linien für einen nicht ausgeführten Titel gezogen; die Schrift durchaus gleich und sorgfältig, mit vielen, immer wiederkehrenden Abkurzungen, ohne alle Interpunktion. Die Kapitel sangen mit einem großen rothen Buchstaben an; innerhalb des Textes sind manche größere Buchstaden, zu einiger Unterscheidung, von oben herunter roth durchstrichen. Hieraus solgt, daß das Manuscript im Ganzen wohl zu lesen sei; übrigens gut erhalten, auch in späterer Zeit mit schwärzerer Tinte hie und da korrigirt, unleserliche Kandschrift beigefügt.

Innere Kennzeichen weisen uns in das funfzehnte Jahrhundert. Die Art, wie von der Aushebung der Tempelherren und andern historischen Borfallenheiten gesprochen wird, die ausdrückliche Jahrzahl 1380, in welchem Jahr Briefter Johann Gesandte nach Rom soll geschickt haben, möchten, wenn Gegenwärtiges auch eine spatere Kopie sein sollte, dahin deuten, daß das Original zu Anfana

bes funfzehnten Jahrhunderts gefertigt fei.

Der Bischof, an ben es gerichtet ist, heißt Florenz von Bultannen, Bischof ber Münsterkirche. Db dieß nun den Dom von Köln bedeute, und ob dieser zu jenen Zeiten, wie zu Straßburg und andern Orten, ber Münster genannt worden, wird sich erweisen; daß es in Köln und für Köln geschrieben sei, ergiebt sich aus dem Inhalte und aus dem Schlußruse: "D glüdliches Köln!"

Die Art, zu erzählen, wo Geschichte, Ueberlieferung, Mogliches, Unwahrscheinliches, Fabelhaftes mit Naturlichem, Bahrscheinlichem, Wirklichem bis zur letten und individuellsten Schilberung zusammengeschmolzen wird, erinnert an Johannes von Montevilla, und obgleich der Verfasser nicht ausdrüdlich erwähnt, daß er im gelobten Lande gewesen, so scheinen doch seine genauen Schilderungen dahin zu deuten; er müßte sich denn bei zurückternden Wallsahrern umständlichst erkundigt haben. Seine Legens ben und Ableitungen altes Herkommens treffen weber mit Montevilla noch mit den Actis Sanctorum zusammen; Alles ist neu und frisch und läuft, wie der Auszug deweist, geschwäßig hinter einander weg; wobei sich aber solgende Betrachtung aufdringt. Wenn irgend eine uralte Mythe und ein aus derselben un-

Wenn irgend eine uralte Mythe und ein aus derselben unmittelbar entwideltes ächtes Gedicht der Einbildungskraft genugsamen Spielraum läßt, sich das Unwahrscheinliche, Unmögliche selbst auszubilden, so ist der Hörer zusrieden, und der Rhapsode darf kühnlich vorschreiten; bei einer prosaischen Behandlung sedoch, wo man unternimmt, gegebene lakonische Uederlieferungen aussübrlich auszuspinnen, sindet sich der Erzähler von Zeit zu Zeit in Berlegenheit, weil in der die ins Einzelne durchgesührten Fabel manche Widersprüche die und da hervortreten und selbst den gläubigsten Hörer schütteln und irre machen. Will man jedoch auch diese Weise gelten lassen, so kann man sich an ihr wie an einem andern Märchen ergößen.

Uebrigens zeigt uns vorliegendes Wert, gleich so manchem andern, wie sehr von Palästina aus die Einbildungstraft gegen Indien gerichtet war, wie sie in jenen fernen Landen als in einem Irrgarten herumtaumelte und, um halbgekannte Bersonen, Lander und Städte zu bezeichnen, neue wunderliche Namen erfand,

ober bie achten seltsam verunftaltete.

In biesem Sinne vermuthet ein geistreicher Freund, der Berg Baus sollte der Berg Kaus heißen und dadurch der indische Kaukasus gemeint sein. Das himalajagebirge war durch Tradistion wohl schon bekannt genug. Unter der Insel Egrysculla müßte, da der heilige Thomas darauf begraden sein soll, die ins dische Halbinsel verstanden werden. Die Stadt Sculla, am Juße des Berges Baus, wäre sodann die zweite Halfte des ganzen Landesnamens; ob hier irgend nachzukommen, wird die Folge zeigen. Nähere Gegenden sedoch sind ganz richtig genannt und wenigstens ähnlich angedeutet.

Bom großen Chan, vom Einbruch ber Tartaren (homines rudes et viles) im Jahr 1268, wodurch bie keperischen Nestorianer gebemüthigt und ausgerieben werden, ist aussührlich gessprochen. Jene östlichen Böller haben sich auch einen Schmied zum Führer gewählt, wie die ältern Perser. Etwas von der Gesschichte der Kaliphen, und wie die Nestorianer endlich den Priesster Johann gegen die Tartaren anrusen, so wie manches Andere,

fcmebt zwischen Geschichte und Fabel.

Bon natürlichen Dingen finden wir ben Balfam, und um zu bevorworten, daß die hirten noch im Dezember mit ihren herben sich auf dem Felde befinden, wird vom Unterschied der Berge und Thalweiden gehandelt, ferner der Schafe Nabaoth mit Fetts

ichwänzen gebacht, wodurch arabische Schafe wohl gemeint fein

mögen.

Unter die fabelhaftesten Wesen aber gehört ein durrer Baum im Tempel der Tartaren. Er steht hinter Mauern und Befestigungen von Riegeln und Schlössern wohl verwahrt, auch mit Heerestraft bewacht; denn welchem Fürsten es gelingt, sein Schild an diesen Baum zu hängen, der wird Herr des ganzen Ostens, wie es dem großen Chan, der dessahl unwiderstehlich ist, gelungen sein soll. Nicht unwerth möchte es daher der Bemühung solcher Männer sein, die in der Uebereinstimmung mehrerer Traditionen den Ausammenhang der Bölker und Zeiten aufsuchen und gegen einander stellen, wenn sie sich mit diesem Bücklein näher befassen wollten. Gleichfalls wäre es vielleicht besohnend, wenn man das, was hier von Kegern umständlich erzählt ist, mit der anerkannten Kirchenaeschichte zusammenbalten wollte.

Ins Deutsche übersett, schlösse sich das Bückein unmittelbar an die Bolksbücher: denn es ist für die Menge ersunden und geschrieben, die sich, ohne den kritischen Zahn zu weten, an Allem erfreut, was der Einbildungskraft anmuthig geboten wird. Und so sind die Einzelnheiten, über die wir slüchtigen Fußes hingiengen, durchaus allerliebst und mit heiterm Binsel ausgemalt.

Richt unbemerkt darf bleiben, daß manche Stellen sich auf Gemälde wie auf Dokumente beziehen. So sei zum Beispiel der Stern nicht ein allseitig sunkelnder, wie die gewöhnlichen gewosen, sondern habe einzelne das und dorthin deutende Strahlen geworfen, wie ihn die Maler vorzustellen pflegen. Bestätigt sich unsere Meinung, daß dieses Werk in der ersten Halfte des funfzehnen Jahrhunderts geschrieben sei, so fällt es in die Beiten des Dowdildes, und es fragt sich, ob nicht noch andere Beugnisse vordanden sind, daß man damals durch wörtliche und bildliche Darftellung die Verehrung der heiligen Reliquien wieder zu beleben gesucht habe.

Bei allem biefen jedoch entsteht die Vorfrage, ob biefes Bert schon bekannt, ob ein Manuscript besselben sich irgendwo vorfinde,

pb es genutt ober gar gebrudt fei?

# Nachtrag.

#### 1820.

Johannes, ein Karmelit, gebürtig zu Köln, gelehrt, beshalb Gregor XI. empfohlen, burch bessen Gunst Bischof von Hilbesheim, des Namens der Zweite. Kriegerische Nachbarn zu bekampfen unlustig, erbat er sich ruhigern Sip, erhielt das Bisthum Augsburg, sodann Worms, entsagte diesem zulest und starb 1373 zu Koblenz. Bersasser mehrerer Schriften, auch der Historia trium regum, die er an Florenz von Weveltoven, einen Landsmann, der von 1364 bis 1379 auf dem bischöflichen Stuhl zu Münster saß, widmend richtete. Er schrieb das Bücklein 1370. Es ward 1477 zu Mainz gebruckt.

Indessen hat sich auch eine alte beutsche Uebersetung gefunben, welche nun, mit bem lateinischen Texte tollationirt, zu einer treuen, dem Zeitgeschmad gemäßen Redaktion Gelegenheit geben und eine ergöpliche Auferbauung durch wohlgesinnte Märchen be-

förbern mirb.

### Die heiligen drei Monige noch einmal.

# 1821.

Da uns diese frommen Erstgebornen aus den Heiben neuerlich durch die trefflichen Arbeiten der ältern niederländischen Schule immer lieber und werther geworden, so hegten wir den Wunsch, Näheres von dem Bücklein und dem Versasser zu ersahren und vielleicht eine Uebersetzung besselben, in einem jener Zeit gemäßen Styl, bearbeitet zu sehen. Wie denn nun immer eins aufs andere führt, so that sich unter den Heidelberger Manuscripten eine Uebersetzung hervor, welche Herr Schwab neben dem Original benußend uns gegenwärtig ein angenehmes Geschent darreicht; und zwar ist er bei seiner Arbeit folgendermaßen zu Werte gegangen.

Um uns gleich zu Anfang mit dem fabelnden Autor auszuföhnen, hat er die Legende der drei Könige in zwölf Komanzen,
einer Dichtart, deren Ton ihm so wohl gelingt, poetisch ausgeführt und sie als einleitenden Auszug seiner Uebersehung vorausgeschickt, ganz im Sinne des Büchleins, das er behandeln wollte,
welches darauf ganz schicklich folgt, in einem Tone, dem Alterthum und dem Gegenstande gar wohl angemessen. Es ist der
Styl, obgleich einige Jahrhunderte rüdwärts gebildet, doch ohne
Zwang und Unnatur; das Borgetragene liest sich gut und leicht,
und das Büchlein ist sowohl dem Inhalt als der Behandlung nach

allgemein zu empfehlen.

Wenn nun freilich der Berlauf der Dinge umständlich-profaisch und zugleich unwahrscheinlich-marchenhaft durchgeführt ist, wie es Legendenschreibern, cyklischen Dichtern und andern Spätlingen eigen sein mag, so kommt doch gar Manches vor, was an bekannte Geschichte sich anschließt, nicht weniger Vieles auf östliche Länder und Melche bezüglich. Bom Klima wird zehandelt, von

Landesart, Menschen, Thieren und Gewächsen; wir stoßen auf manche Wunderlickeiten, solchen ähnlich, die man uns früher schon vorgefabelt; wir sinden einen angenehmen Beitrag zu dem, was man in jener Zeit gewußt und gewähnt, ersahren und gestäumt, und so erinnert das Büchlein hie und da an Herodot, durchaus aber an Mandeville; wir gewahren denselben Tried eines Reisenden, der von dem Punkte der Welt aus, wo er hingelangt, weiter vorwärts und seitwärts zu schauen emsig sich gedrungen füblit.

Sobann aber ist die Rechenschaft, welche unser Berfasser von ben heiligen Orten giebt, der Art, daß er entweder selbst muß dort gewesen sein oder die sehr zahlreichen Bilger fleißig ausgesforscht haben. Dieses Alles zu sondern, die Kongruenz mit schon bekanntem Jrrthum, mit anerkannter Wahrheit zu zeigen, wurde eine leichte Arbeit sein für Manner, die in diesem Fach zu hause sind, und gewiß nicht fruchtlos für Welts und Zeitkenntniß.

Alls Autor bieses Buchleins entbedte sich, bei näherer Unterssuchung, Johannes von Hilbesheim, Professor zu Avignon und Baris, nachher 1358 Prior in Hessen, Professor zu Avignon und Baris, nachher 1358 Prior in Hessen, Rosselle, ein geübter Schriftsteller in Prosa und Bersen, ausgezeichneter Bolksredner, Bermittler zwischen Königen und Fürsten. Im Jahr 1366 reiste er nach Rom; als er von borther zurüdkam, wurde er Prior in seinem Stammkloster zu Marienau, vermittelte dann einen Frieden wischen dem Bischof von Hildesheim und den Herzogen von Braunschweig und starb 1375 in genantem Kloster, wo er neben dem Stifter, einem Grafen von Gleichen, begraben liegt, wie seine in Sebastian Münsters Saxonia mitgetheilte Grabschrift besurkundet.

Höchst merkwürdig ist jedoch, daß er gerade im Jahr 1366, wo Mandeville, von seinen Reisen zurücklommend, in Rom eins kehrte, sich auch daselbst befand, wodurch die Uebereinstimmung mit jenem bedeutenden Reisenden nur desto erklärlicher wird.

## Das Nibelungenlieb,

überfest bon Rarl Simrod.

2 Theile. Berlin 1897.

Kurze Literargeschichte. Buerst durch Bodmer bekannt, späterhin durch Müller. Neuausgeregtes Interesse. Wehrsaches Umschreiben und Behandeln. Historische Bemühungen deshalb. Untersuchungen, wer ber Autor?

Welche Beit?

Berschiedene Eremplare bes Originals.

Schätung, Ueberichatung.

Entschuldigung letterer, Nothwendigkeit sogar, um irgend eine Angelegenheit zu förbern.

Unterliegt immerfort neuen Ansichten und Beurtheilungen. Individuelle Betrachtungen bei Gelegenheit gedachter neuen Behandlung.

Uralter Stoff liegt zum Grunde.

Riefenmäßig.

Mus bem bochften Norben.

Behandlung, wie fie ju uns gefommen.

Berhaltnismäßig febr neu.

Daher die Disparaten, die erschienen, wovon wir uns Rechensschaft zu geben haben.

Die Motive durchaus find grundheidnisch. Reine Spur von einer waltenden Gottheit.

Alles dem Menschen und gewissen imaginativen Mitbewohnern ber Erde angehörig und überlassen.

Der driftliche Rultus ohne ben mindeften Ginfluß.

helben und helbinnen geben eigentlich nur in bie Rirche, um handel anzufangen.

Alles ist berb und tuchtig von Saufe aus. Dabei von ber gröbsten Robbeit und Sarte.

Die anmuthigste Menschlichkeit mahrscheinlich bem beutschen Dichter angehörig.

In Abficht auf Lotalität große Dufternheit.

Und es läßt sich kaum die Zeit benken, wo man die fabelhaften Begebenheiten des ersten Theiles innerhalb der Granzen von Worms, Xanten und Ostfriesland setzen durfte.

Die beiben Theile unterscheiben fich von einander.

Der erste hat mehr Brunt.

Der zweite mehr Rraft.

Doch sind sie beibe in Gehalt und Form einander völlig werth. Die Kenntniß dieses Gedichts gehört zu einer Bildungsstufe der Nation.

Und zwar beswegen, weil es bie EinbildungAtraft erhöht, das Gefühl anregt, die Neugierbe erwedt und, um sie zu befriedigen, und zu einem Urtheil auffordert.

Jebermann follte es lefen, bamit er nach bem Daß feines

Bermögens die Wirkung bavon empfange.

Damit nun dem Deutschen ein solcher Bortheil werde, ist die vorliegende Behandlung höchst willtommen.

Das Unbehülfliche und Unzugängliche ber alten Sprache verliert seine Unbequemlichkeit, ohne daß ber Charakter bes Ganzen leibet.

Der neue Bearbeiter ist so nahe als möglich Zeile vor Zeile beim Original geblieben.

Es find bie alten Bilber, aber nur erhellt.

Gben als wenn man einen verdunkelnden Firnis von einem Gemalbe genommen hatte und die Farben in ihrer Frische uns wieder ansprächen.

Wir munichen biefem Werte viele Lefer; ber Bearbeiter, indem er einer zweiten Auflage entgegensieht, wird wohl thun, noch manche Stellen zu überarbeiten, daß sie, ohne bem Ganzen zu

schaden, noch etwas mehr ins Klare kommen.

Wir enthalten uns alles Weitern, indem wir uns auf das Obengesagte beziehen. Dieß Werk ist nicht da, eins für alle Mal beurtheilt zu werden, sondern an das Urtheil eines Jeden Anspruch zu machen und deßhalb an Einbildungskraft, die der Reproduktion fähig ist, ans Gefühl fürs Erhabene, Uebergroße, so wie für das Zarte, Feine, für ein weitumfassendes Ganze und für ein ausgeführtes Einzelne. Aus welchen Forderungen man wohl sieht, daß sich noch Jahrhunderte damit zu beschäftigen haben.

Jeber rhythmische Bortrag wirft zuerst aufs Gefühl, sodann auf die Einbildungstraft, zulett auf den Berstand und auf ein sittlich-vernünftiges Bebagen. Der Rhothmus ist bestechend.

Wir haben gang nulle Gedichte wegen lobensmurbiger Rhyth-

mit preifen horen.

Rach unserer oft geaußerten Meinung beshalb, behaupten wir, baß jedes bedeutende Dichtwert, besonders auch das epische, auch

einmal in Profa überfett merben muffe.

Auch den Ribelungen wird ein solcher Bersuch höchst beils sam sein, wenn die vielen Flicks und Füllverse, die jest wie ein Glodengeläute ganz wohlthätig sind, wegsielen und man unmittels bar träftig zu dem wachenden Zuhörer und bessen Einbildungstraft spräche, so daß der Gehalt in ganzer Kraft und Macht vor die Seele träte und dem Geiste von einer neuen Seite zur Ersscheinung täme.

Es mußte, nach unserer Meinung, gerade nicht das Ganze sein; wir wurden das achtundzwanzigste Abenteuer und die nächt-

folgenden vorschlagen.

Hier hatten talentvolle Mitarbeiter an unsern vielen Tagelblättern einen heitern und nütlichen Bersuch zu wagen und könnten auch hierin, wie in vielen andern Dingen geschieht, ihren Eifer um die Wette beweisen.

# Von Anebels Uebersehung bes Lucrez.

1821.

Endlich tritt die vielsährige: Arbeit eines geprüften Freundes an den Tag, der ich um so mehr einen guten Empfang wünsche, als ich seit geraumer Zeit dieser unverdrossenen Bemühung gar manche Hülse und Förderniß zu danken habe. Die Schwierigkeiten, welche ein Jeder bei dem Studium des Lucrez empfindet, waren auch mir hinderlich, und so gereichten die Studien eines Freundes, sich mit einem so wichtigen Rest des Alterthums zu verständigen, eigenem Verständniß zu großen Bortbeil. Denn es wird hierbrichts weniger verlangt, als daß man sich siehzig dis achzig Isabre vor unserer Vera in den Mittelpunkt der Welt, das heißt nach Rom versehe, sich vergegenwärtige, wie es daselbst in bürgerlichen, kriegerischen, religiosen und ästhetischen Zuständen ausgesehen. Den ächten Dichter wird Niemand kennen, als wer bessen Leit kennt.

Man darf wohl fagen, daß Lucrez in die Epoche tam und fie felbst mit bilbete, wo die romische Dichtfunft ben boben Stul erreicht hatte. Die alte, tüchtige, bariche Robbeit mar gemilbert, weitere Weltumsicht, praktisch tieferer Blid in bebeutende Charaktere, die man um und neben sich handeln fab, hatten die römische Bildung auf ben bewundernswürdigen Bunkt gebracht, wo Rraft und Ernst sich mit Unmuth, wo starte, gewaltige Neußerungen fich mit Gefälligfeit vermablen tonnten. Daraus entwidelte fic im Fortgang bas Beitalter Augusts, mo bie feinere Gitte ben großen Abstand zwischen Berricher und Beherrichten auszugleichen fuchte und bas für ben Romer erreichbare Gute und Schone in Bollenbung barstellte. In ber Folgezeit war an eine Bermittlung nicht mehr zu benten: Typannei trieb ben Rebner von bem Martt in die Schule, ben Boeten in fich felbst gurud; baber ich benn, gar gern diesem Berlauf in Gebanten folgend, wenn ich mit Lucres angefangen, mit Berfius endige, ber, in fibyllinische Spruche ben bitterften Unmuth verhullend, feine Bergweiflung in buftern Beras metern ausspricht.

Wie viel freier bewegt sich noch Lucrez! Zwar auch er ist bes brängt von den Stürmen der Zeit, die ihm eine behagliche Auhe verkümmern, er entsernt sich vom Weltschauplatz, beklagt des werthesten Freundes Abwesenheit und tröstet sich durch Mittheilung des höchsten Bestrebens. Woher aber kommt eigentlich für ihn das Bedrängende? Seit Erdauung Roms zog der Staatsmann, der Kriegsheld vom Aberglauben nach Bedürsniß die größten Borstheile; aber wenn man den gunstigen Göttern durch Bögelslug und Eingeweidegestalt treuen Rath und Warnung zu erhalten alaubte, wenn der Himmel an dem Gläubigen Theil zu nehmen

schien, so waren biese bagegen boch nicht vor ben Schreden ber Hölle gesichert; und weil bas Fürchterliche immer mehr aufregt, als bas Milbe zu beschwichtigen vermag, so verdüsterte ber Flammens qualm bes Ortus ben olympischen Aether, und die stygische Gorgone löschte die sammtlichen reinen, ruhigen Götterbilder aus, die man ihren schien Wohnsten entrissen und in römische Knechts

icaft geschleppt hatte.

Nun waren schwache Gemüther mehr und mehr bemüht, brobende Wahrzeichen abzulenken und von Furcht sich demüthig zu retten. Angst und Bangigkeit steigerte sich jedoch, als ein Leben nach dem Tode, bei einem unseligen Leben auf Erden, immer wünschenswerther erschien; wer aber gab sodann Bürgschaft, daß es nicht eben so schlimm, vielleicht gar schlimmer als am Tage des Tags unten aussehen werde? So zwischen Furcht und Hossnung schwebte die Menge, der bald nachher das Christenthum höchst willsommen und das tausendsährige Reich als der wünschensswertheste Zustand ersehnt werden sollte.

Starke Geister hingegen, wie Lucrez, die wohl zu verzichten, aber sich nicht zu ergeben genaturt waren, suchten, indem sie hoffnung ablehnten, auch die Furcht loszuwerden; doch hiebei war, wenn man auch mit sich selbst übereinzukommen gewußt, boch von

außen große Unfechtung zu erleiben.

Giner, ber immer wieder hören muß, was er längst beseitigt bat, sühlt ein Mißbehagen, das sich von Ungeduld zur Buth steigern kann; daher die Heftigkeit, mit welcher Lucrez auf die jenigen eisernd lossährt, die im Tode nicht vergehen wollen. Dieses gewaltige Schelten hab' ich jedoch immer beinahe komisch empfunden und mich dabei an jenen Feldherrn erinnert, der im prägnantesten Augenblick der Schlacht, da seine Truppen dem unvermeidlichen Tod entgegenzugehen stocken, verdrießlich ausrief: "Ihr Hunde, wollt ihr denn ewig leben!" So nah gränzt das Ungeheure ans Lächerliche.

Co viel sei bießmal über ein Wert gesagt, bas, allgemeine Aufmerksamkeit verbienenb, ben Antheil ber jegigen Zeit besonders

erregen muß.

Man soll in vielen Stüden nicht benken wie Lucrez, ja man kann es nicht einmal, und wenn man wollte; aber man sollte erfahren, wie man sechs bis acht Decennien vor unserer Aera gebacht hat: als Prologus ber christlichen Kirchengeschichte ist bieses Dotument höchst merkwürdig.

Auf einen so wichtigen Gegenstand nun sei mir erlaubt wieder zurückzusommen, indem ich Lucrez in mehrfacher Eigenschaft darzustellen wünschte, als Menschen und Romer, als Naturphilosophen und Dichter. Diesen alten Borsat auszuführen, erleichtert mir zu

rechter Zeit die wohlgelungene Uebersetzung; sie macht es allein möglich. Denn wir sehen sie durchaus würdig mit edler Freiheit vorschreiten, sich selbst klar unser Berständnis ausschließen, auch wenn von den abstrusesten Problemen gehandelt wird. Grazios und anmuthig lock sie uns in die tiefsten Geheimnisse hinein, kommentirt ohne Umschreidung und belebt ein uraltes bedenkliches Original; wie dieß Alles in der Folge umständlich nachzuweisen sein wird.

### Bengnif.

Exuberantis quam Sapientiae

Hic cerno fontem! Qualia pectoris

Hic signa perdocti refulgent!

Quanta gravi canit ore vates

Sublimioris carmina judici!
Praeceps ut altis Rhenus ab Alpibus,
Sic fertur, et secum ruenti
Attonitas rapit amne mentes.

Saepe hine profundo captus ab alveo Sententiarum, queis validus fluit. Et mentis et linguae carebam Res Superas meditatus usu.

Hic invidendo nectare mens tumet, Cui nec Falernam praetulerit notam Dapesque Divorum, et ferentem Mille novas Amathunta flammas.

Subnixa nugis somnia vilibus Valere jussit, ludicra, turpia, Quae mollius mulcent amantes Eloquii, sed inanis, aures:

Honestiori ductus ab impetu Arcana rerum, provida quae suis Natura demersit tenebris, Ausoniae reseravit urbi.

Par est politis carminibus decor, Par est venustas. Materiam rudem Quam melleo vestit lepore! Quam nitidis struit illa verbis, Audita quae non antea Romuli Norant nepotes? Quam cecinit melos Sublime, praetervectus omnes, Quotquot erant, quot eruntque, vates!

Ut vel disertae fons opulentiae Latinitatis maximus arbiter, Ut Tullius magnum aestimarit Ingenio, sed et arte summum.

Illi, Pelasgis nobile par virûm, Reversi ab oris, mox sapientiam Rumore vix notam volucri Belligero Latio intulere.

Marcus, solutae flumine copiae, Carus, ligatis Pieridum modis, Complexus est artes et Urbi Tradidit ingeniosiores.

Hoc fonte labra proluit, his Maro Illectus arvis creditur abditum Legisse nectar, aemulatus Melliflui volucres Hymetti.

Nec prisca tantum saecula maximum Dixere vatem: postera laureas Conferre certarunt, sacrosque Fronde nova redimire crines.

### Gabriele

bon Johanna Schopenhauer.

Ich las die drei Bande dieses mir langst vortheilhaft genannten Romans mit der größten Gemütheruhe zwischen den hohen Fichtenswäldern von Marienbad, unter dem blauesten himmel, in reinster, leichtester Luft, daher auch mit aller Empfänglichkeit, die man zum Genuß eines jeden dichterischen Erzeugnisses mitbringen sollte. Was ich darüber auf einsamen Spaziergängen in meine Schreibtasel bemerkte, lasse ich hier, ohne künstliche Ordnung, gemüthlich wohlmeinend, nach einander folgen; denn weder auf Anzeige und Anpreisung, noch auf Urtheil und Entwicklung kann es hier angessehen sein: der allgemeine Beisall hat uns hierin schon vorgegriffen.

Gabriele sett ein reiches Leben voraus und zeigt große Reise einer daher gewonnenen Bildung. Alles ist nach dem Wirklichen gezeichnet, doch kein Zug dem Ganzen fremd; die gewöhnlichen Lebensvorkommnisse sehr anmuthig verarbeitet. Und so ist es eben recht: der Roman soll eigentlich das wahre Leben sein,

nur folgerecht, mas bem Leben abgeht.

Epische, halbepische Dichtung verlangt eine Hauptsigur, die bei vorwaltender Thätigkeit durch den Mann, bei überwiegendem Leiden durch die Frau vorgestellt wird. Diesmal ist einem anziehenden weiblichen Wesen die schwerste Rolle zugetheilt, die sie mit höchster Zartheit und Anmuth durch unerträgliche Leiden durchführt. Die Mithandelnden alle sind Opfer von klemmenden Widerssprüchen, die sich aus nothwendigen und zusälligen Weltverhältnissen hervorthun: aus dem Konslikt des Wollens, der Pslicht, der Leidenschaft, des Gesess, des Begehrens und der Sitte.

Jenes Ethisch-Allgemeine verkörpert sich nun im Kontrast ber Charattere, im Widerstreit ber physischen und moralischen Krafte, in Gebundenheit ber Angewöhnungen, ber hauslichen Zustande.

hier bedarf es nun keines großen Bersonals, aber vollständig und in sich selbst vermannigfaltigt soll es soin. Im Berlauf mehrerer Jahre treten die Bersonen auf und ab, entsernen sich, erscheinen wieder, haben gewonnen, verloren, sich verändert, ohne

Widerspruch mit fich felbft.

Gabriele webet und weset in der vornehmern ausgebildeten Welt; die handelnden Personen sind sammtlich begütert und daburch in den Naturzustand des freiesten Handelns und Wirkens versetzt. Schlösser und Landhäuser veranlassen manche anmuthige, bedeutende, nothwendige Ortsveränderung; Reisen ins Bab, in die Ferne beleben die Tagesordnung.

Alls ich in diesem Sinne por einer gebildeten Gesellschaft rebete, fragte eine forgsame Mutter, ob fie biefes Buch mit ihren Toch.

tern lefen tonne? Dabei tam Folgendes gur Sprache:

Erziehung heißt die Jugend an die Bedingungen gewöhnen, zu den Bedingungen bilden, unter denen man in der Welt überhaupt, sodann aber in besondern Kreisen existiren kann. Der Roman hingegen stellt das Unbedingte als das Interessanteste vor; gerade das gränzenlose Streben, was uns aus der menschlichen Gesellschaft, was uns aus der Welt treibt, unbedingte Leidenschaft; für die dann, bei unübersteiglichen hindernissen, nur Befriedigung im Berzweiseln bleibt, Ruhe nur im Lod.

Dieser eigenthümliche Charakter bes tragischen Romans ift ber Berfasserin auf schlichtem Bege sehr wohl gelungen; sie hat mit einfachen Mitteln große Rührung hervorzubringen gewußt; wie sie benn auch im Gang ber Ereignisse bas Natürliche Rührenbe

aufzufassen weiß, das uns nicht schmerzlich und jammervoll, sonbern burch überraschende Wahrheit ber Zustande bochft anmutbig

erareift.

Durchaus mobithatia ift bie Freiheit bes Gemuthes. traft welcher allein die mahre Rührung möglich wird. Daber benn auch die Facilität ber allgemeinen Anordnung, bes innern Ausbrucks, bes außern Ein heiteres Behagen theilt fich bem Lefer mit.

Einsichtige Anthropologie, sittlich : physiologe Anficten, fogar burd Familien und Generationen burchgeführt. Abstufung ber Berhaltniffe und Ableitung. Bermandtichaft, Gewohnheit, Reis gung, Dantbarteit, Freundschaft bis gur leidenschaftlichften Unbanglichkeit.

Reine Spur von Barteifinn, bofem Willem, Rederei, viels mehr anmuthiges Gefühl eines allgemeinen Boblwollens; tein bofes Bringip, tein verhaßter Charatter; bas Lobens: und Labelns. werthe mehr in feiner Erscheinung, in seinen Folgen als burch Billigung ober Digbilligung bargeftellt.

Bom alten schroffen, burch Gigenfinn und Bahn gulett ber Berrudtheit naben Bater bis gur jungften, in die Belt tretenben, heitern Schönheit (wir meinen 3ba), die gulett als frische Ber-

sucherin auftritt, ohne Wiederholung bas Aehnliche.

Jener wurdige Halbtolle, im Unnatürlichen gang mahr ge-halten, wird gefordert, um die tragische Katastrophe hervorzubringen. Dem wunderlichen Better verzeiht man Alles, feiner eigenthumlichen Seltsamfeit und Beschränftbeit megen: er fvielt ben Grazioso in dieser Tragodie und steht ben thatigsten bes Calberon nicht nach.

Eine gewisse Rranklichkeit giebt man ber hauptfigur, als ihrer Individualität angehörig, gerne zu, ja man forbert fie. Die ichwereren Rrantheitsparorismen betrachtet man wie eine Art langern, tiefern Schlafes, ohne ben eine folche Organisation nicht

besteben konnte.

Die übrigen Personen find forperlich gesund, allenfalls permundet; fie leiben nur an ber Seele; nirgende wirb man Schmach. lichkeit gewahr.

hier verläßt mich nun die Erinnerung meines einfamen Betrachtens. Nachstehendes Aphoristische wird ber mobimollende Lefer felbit einschalten.

Mitten im Elemente ber Ronvenienzen ericbeint ein burchaus Natürliches ber Bezüge, Mannigfaltigfeit bes Bertommens ber Berfonen, und befonders fruchtbare Folgen fruberer Berhaltniffe.

Sitten und Arten ber neuesten Welt find bas burchwaltenbe Roftum; fogar wird die neuefte, gartefte, wirtfamfte Giftart ein: geführt.

Fortschritt edler Gefinnung und Sandelns, wodurch ber Uebergang ins mabrhaft Große leicht, ja nothwendig wirb.

Richts Phantaftifches, fogar bas Imaginative folieft fic rationell ans Wirfliche.

Das Problematifche, and Unwahrscheinliche grangent, bevorwortet fich felbft und ift mit großer Rlugbeit behandelt.

Und fo fei eine reine freundliche Theilnahme treulich und bantbar ausgesprochen!

Marienbad, Ende Juni 1822.

### Olfried und Lifena.

Gin romantifdes Bedicht in gebn Gefängen, bon Muguft Sagen. Ronigsberg 1820.

#### 1820.

Alls mir bieß Budlein in bie Sanbe tam, folug ich es, nach alter löblicher ober unlöblicher Gewohnheit, auf, gerabe in ber Mitte, und las bie feche Stangen ber beiben Seiten; biefe gogen mich an und nothigten mich, por: und rudmarts ju geben, moburch ich benn gar balb bewegt warb, vom Anfang anzufangen. Und fo babe ich es benn auch in rubigen, guten Stunden forts und burchgelefen, welches etwas beißen will: benn, in gebn Gefange getheilt, enthalt es über fechzehnhundert Stangen.

3ch aber, gerade in biefem Augenblide weber ju irgend einer auslangenden Darftellung, viel weniger zu einer Beurtheilung aufgelegt, ersuche die genannten und ungenannten trefflichen Freunde, bie uns in fritischen Beitschriften über afthetischen Geminn und Berluft gar löblich aufflaren, Diefem Wert ibre Aufmertfamteit gu ichenten und mir ben Traum gu beuten, warum es mir fo

wohl gefällt.

Unerfennen werben wir es als ein erfreuliches Beichen ber Beit: benn es beweist eine bobe fittlich afthetische Rultur, wenn in jungen Jahren ein entschiedenes Talent auch fogleich aufgeklart, frei, heiter und den Gegenständen völlig gewachsen erscheint, die es behandelt. Bon großer Bedeutung halten wir, wenn ein junger Mann — denn als einen solchen giedt und offenbart er sich — eine Jadel wie diese koncipirend, sie in sich auszubilden und, bei der sleißigsten Behandlung des Einzelnen, sich immer so aussührlich und gleich zu bleiben vermag. Bei dieser Aussuhrung aber weiß ich nicht, was ich mehr bewundern soll, den klarstiefen Eindruck in die menschlichen Gefühle, Gesinnungen, Zustände und Berhältnisse, oder die Heiterteit, sich in der Natur, ihren Lokalistäten und Einzelnheiten überall zu ergehen.

Glud wünschen wir ihm aber vorzüglich, daß er von Jugend auf ein Seeanwohner gewesen: badurch gewinnt er eine Arena, einen Kamps und Spielraum, auf dem wir seine Helden und Leute bald froh und bald bedrängt sehen, er gewinnt die mannigssaltigsten Lufts, Wassers und Erderscheinungen; und dann hängt es von ihm ab, uns natürlichssenhaft bald auf dürren Sandwüsten auszusehen, bald in Fischerhütten, deren Gewerd mit Gartens und Obstdau verbunden ist, erquidend einzusühren; es hängt von ihm ab, palastreiche Städte am Ufer zu erbauen, Garten und

Barts ohne Gleichen zu labprinthisiren.

Doch gehen wir zu weit und durften auf diesem Wege bie Absicht, uns nicht einzulaffen, ehe wir's uns versehen, übersichreiten.

Betrachten wir genau, so ist es vielleicht die jugendliche Ansschauung des Meeres, die dem Engländer, dem Spanier so große Borzüge über den mittelländischen Dichter giebt. Kenner, welchen unsere neuere deutsche Literatur gegenwärtiger ist als mir, werden bemerken, wer von dieser Seite mit unserm Dichter wetteisert.

Ein junger Freund, ben ich gern über mich und Andere reben

bore, ertheilt mir auf Ersuchen folgenden Bescheid.

"Olfried und Lisena von August hagen habe sogleich zu lesen angesangen und den ersten Gesang vollendet. Hiernach zu urtheilen, scheint der junge Dichter sehr glüdlich die Aufgabe gesthst zu haben, wie das Märchenhaste, Abenteuerliche, Seltsame auf eine erfreuliche Weise mit bekannter, gewohnter menschlicher Sinnesart in Berdindung zu setzen sei. Alles deutet auf ein beiteres, reines und sehr sansterell, mit gelindem Schwunge, einer der Fülle und Stärke gar nicht entbehrenden Ginbildungseiner der Fülle und Stärke gar nicht entbehrenden Ginbildungseiner ber Dichter seinen Cinn am Homer glüdlich bewahrt und genährt. Mit Interesse werde ich das Ganze vollenden, mich davon zu durchedringen suchen, um Ihrer Anfrage möglichst genugzuthun.

"Difried und Lifena babe vollenbet. Bas ich nach gieme

lich unterbrochenem Lefen von diesem Produkt jest ungefahr fagen tonnte, mare dieses. Es ift tein homerisches Epos, wiewohl die aubere Form, Ergablung und die Einführung auf ben Schauplas durch ben Dichter ftattfindet. Sier ift vielmehr ein geiftiger, fittlicher Anatreon, bem homers Rulle und Breite einmal jugefagt bat, in aller Bollftandigfeit und Ausführlichkeit geneigt, von fich zu geben, mas im fleinen, barmlofen Gebicht und Lied unschuldig= anmuthig gerührt und gefallen hatte. Die moderne Dentweise, Die mehr auf die Gesinnung, als auf traftigen sichtbaren Ausbrud nach Art ber Alten Alles bezieht, verläugnet fich nirgends. Daber benn die innerste Anlage bes Gebichts mehr von Sobe und Tiefe als Breite zeugt. Ja, diese lettere ist ganz auf die Nebenvartieen und Außerwesentlichkeiten vertheilt. Doch indem ich auf jene langern Spisoben und Ginflechtungen von Griechisch-Mothischem ziele, bin ich weit entfernt, hiermit einen Fehler auszusprechen, vielmehr finde ich es bochft liebenswürdig und anmuthig, daß ber Dichter, was dem Norden abgeht, so wahr und unumwunden eingesteht und gern mit bes Subens Bortheilen bie Leere und Einobe erfüllen und erheitern mag, die boch nun einmal besteht. Dürfen wir uns deshalb wundern, daß uns überhaupt nur ein Marchen geboten wird, und daß der Sanger Wahrheit und Dichtung fich einander entgegenzuseten fich gezwungen fieht? Auch bier also fehlt jener antite Bortheil, von einem Gegebenen, wirklich Borhandenen auszugehen, und die Erfindung eines nicht Borhandenen, Dafeienden, bas an die Stelle bes unzulänglich Wirtenben tritt, außert fich gang nach neuerer Dichtweise.

"Daß jedoch der Dichter jenes Erfundene so unmittelbar in Berbindung mit seinem Dertlichen, Klimatischen, sa mit seiner persönlichen, individuellen Gesinnung bringt, muß ihm als eine böchst glückliche Auskunft ausgelegt werden, jenem bezeichneten antiken Bortheil sich zu nähern. Und vielleicht ist hier der Bunkt, wo die ganze Produktion mir am heitersten, reinsten und lobens-würdigsten erscheint. Denn geben wir jene frauenhaste Gesinnung einmal zu, so muß uns die Fülle, der Reichthum von Gleichnissen und Schilberungen, die alle dem Landstrich, der Meeresküste, der Begetation entnommen sind, höchst überraschend sein, indem wir diese wirklichen Elemente zu einem neuen Ganzen abermals versbunden sehen, das eigentlich jenseits und über dem Wirklichen steht. Ueberhaupt dürste man fragen, ob das Gedicht im Sinne unserer neuern Komantifer romantisch zu nennen sei? Es ist zwar im reinsten und zartesten Sinne von Sehnsucht, welche die höchsten, sogar überirdischen Regionen berührt, gedichtet; indessen werden wir doch auf einen Himmel, ein Ewiges, Dauerndes geführt, das nicht zu Ungunst, sondern zum Kortheil des viel schwächern

Erbenwesens sich wirksam erweist. Und so ist eigentlich jene Auft gefüllt, die unsere gemeinen Romantiter zwischen Erb' und himmel nur immer größer zu machen sich bestreben.

E. Soubarth."

### Olfried und Lifena noch einmal.

#### 1821.

Da wir bei abermaliger Betrachtung genannten Gedichtes die Neigung gegen dasselbe und gegen den Autor zu verändern teinen Anlaß gefunden, vielmehr die früher gehegte gute Gesinnung sich unangesochten erhalten hat, so möchten wir dem Dichter gern etwas zu Liebe thun, etwas aussprechen, das ihn für alle Zukunft fördern könnte.

Denn was an ihm allenfalls auszusepen sei, barüber werben ihn unsere landsmännischen Krititer gar umständlich belehren: wir aber wollen ihn mit einem turgen Worte berathen, welches au befolgen er gewiß beilfam finden wird. Wir munichen namlich, bas er fich's fur bie nachfte Beit, vielleicht fur alle Beiten, gum Gefes mache, nur turze, einfache Erzählungen zu unternehmen; er mable fich aus ber Geschichte, aus Ueberlieferungen, aus Erfahrung irgend ein pragnantes Motiv, welches, entwidelt, afthetisch = moralifche Rufriedenheit erweden tonne. Er behandle foldes ausführlich und umständlich; die Eigenthumlichkeit beffelben werde aus fich felbft geschmudt und erwachse zu frohlichen Theilen; je turger er fich faßt, besto willtommener wird er fein und gewiß am beften gebeiben. Denn ergreift er ben rechten Gegenstand, fo ift bei einer anmuthigen Behandlung, wie fie bem ichonen Talent gu Gebote steht, seine Arbeit unverwüstlich; vergreift er sich auch einmal, so ist für seine fruchtbare Dichtaber nicht viel verloren.

Gern erinnern wir uns hiebei Wielands kleiner Erzählungen, von welchen gar manche als wohlgeschliffene Ebelsteine in ber Krone beutscher Literatur noch lange Zeit glänzen werden, wenn viel mehr Ausmerksamkeit und Forschung verlangt wird, um bie Berdienste bes allerliebsten Oberon anzuerkennen.

# Deutscher Naturdichter.

#### 1822.

Anton Fürnstein ist gegenwärtig neunundbreißig Jahre alt und schon seit seinem achten, an Armen und Beinen gusammengezogen, in bem fruppelhaftesten Buftand. Seine Geistesbildung hat er dem frühern Umgang mit Studirenden und dem Lesen guter Bücher zu verdanken. Anfangs und lange genügten ihm Romane, welche sodann durch gute deutsche Dichter verdrängt wurden; erst später las er Geschichte, Geographie und solche wissenschaftliche Werke, zu deren Verständniß er mit seinen erwordenen Vorbegriffen auslangte. Da ihm das Vermögen mangelte, die zu einem regelmäßig-geistigen Fortschreiten nöthigen Bücher anzuschaffen, konnte ihm deren Auswahl nicht zu Gedote stehen; immer entschied nur Gelegenheit und Zufall seine Lektüre.

Bor ungefähr vier Jahren bilbete sich in Fallenau ein kleiner Berein, welchem auch Fürnstein beitrat. Zedes Mitglied verphlichtete sich, in der vierzehntägigen Bersammlung ein Gedicht oder eine Erzählung vorzulesen, welches denn auch traulich und regelmäßig geschah. Hier empfand Fürnstein den ersten Anreiz, sich in solchen Ausarbeitungen zu versuchen, und man mußte ihm zugestehen, daß er in diesen Bemühungen nicht zurücklieb.

Er lebt übrigens von seinem geringen Bermögen, von der Unterstützung seiner Geschwister, die ihn liebevoll behandeln. Auf einem Stuhlmagen durch Wohlwollende fortgeschoben, dewegt er sich im Freien, mit einem Buche in der Hand, oft nachsinnend, wo denn auch meistens seine Gedichte entstehen; denn zu Hause ist er durch das Getöse der vielen Kinder und das polternde Webergewerbe seiner Geschwister, mit denen er gemeinschaftlich wohnen muß, durchaus gestört.

Uebrigens wird die gewöhnliche gute Laune Fürnsteins felten getrübt; er ift gern in Gesellschaft gebildeter Menschen und ver-

bient in Rudficht seiner Moralität das beste Reugniß.

Als ich aus Falkenau zu Fuß mit Freunden herausgieng, fand ich ihn auf meinen Pfaben in seinem Sesselchen zusammens gekrümmt, ein herzergreisender Anblid; denn gekauzt, wie er war, hätte man ihn mit einem mäßigen Rubus bededen können. Er begrüßte mich freundlich, deutete auf sein Elend und bezeugte guten Muth, indessen ich ihn kaum anzusehen wagte. Bei flüchtigem Blid jedoch mußt' ich gar bald erkennen, wie auf diesem entstellten Körper sich ein Eerebralspstem ausgebildet hatte, womit eine regels mäßige Gestalt gar wohl hätte zufrieden sein können.

Ueber solche Talente sagten wir schon an einem andern Orte Folgendes: "Unsere Raturpoeten sind gewöhnlich mehr mit rhothemischen als dichterischen Fähigkeiten geboren; man gesteht ihnen zu, daß sie die nächste Umgebung treulich auffassen, landesübliche Charaktere, Gewohnheiten und Sitten mit großer heiterkeit genau zu schildern verstehen, wobei sich denn ihre Produktion, wie alle poetischen Anfänge, gegen bas Dibaktische, Belehrenbe, Sittenber-

bessernde gar löblich hinneigt."

Bon unserm Fürnstein kann man noch hinzusügen: Alle seine Produktionen schmudt eine gewisse Anmuth, die das unternommens Ganze zu beleben weiß; da ist Gegenwart der offenen Natur, Behagen sich beschränkender Geselligkeit, Genuß und Hoffnung, und bei Allem ein menschlicher ebler Ernst, dem eine reine Gottesversehrung gar wohl ansteht.

Es war die Rebe von irgend einer Aufgabe, die ich ihm zuruchlaffen sollte. Nun war ich längst überzeugt, daß man gerade solche Talente, die sich aus dem Gemeinen hervorgehoben, wieder ins Gewöhnliche zurüchweisen solle, und dazu erschien mir nichts Winschenswertheres, dem Individuum Zusagendes, den Charatter der

Nation Chrendes, als Gewerbs- und Handwerkslieder.

Die Englander haben noch ein Weberlied aus ben Beiten Beim riche VIII. und feiner großen nachfolgerin, von bem fie mit Liebe sprechen, und ich bachte erft bem guten Manne ein gleiches aufzugeben; weil ich ihn aber nicht an bas Rlappern und Raffeln ber Weberftühle, die ihn so oft in das Freie hinaustreiben, sogleich erinnern wollte, fo mablte ich einen Gegenstand, ber jenes freundliche Thal eigentlich belebt und unschätbar macht. Es ist ber Sopfenbau, ber die geftredten Sugel binter ber Stadt in ftunbenlangen Reihen giert, ein unübersehbarer Garten in ber Rabe, ein weitverbreitetes Buschwert in ber Ferne. Wie er biefe Aufgabe gelöft, wie er thatig beginnt und Alles, mas zu thun ift, eins nach bem anbern einschärft, babei ein fittliches Wort mit einschlingt und immer fo fortfährt und biefe Reben ben Beinreben anzw nabern verfteht, bedarf feiner Auslegung; bas Gange lieat bellbeiter und unter fonnigem, gunftigem himmel und wird von einem Jeben an Ort und Stelle, besonders zu recht thatiger Arbeitszeit. gewiß mit dem größten Intereffe empfunden werben. 3ch mochte biefe Gebichte die aufsteigenden nennen: fie fcmeben noch am Boben, verlaffen ibn nicht, gleiten aber fanft barüber bin. Goetbe.

Der Ausdruck Naturdichter, wie sehr er auch zu ben leicht beholsenen Zusammensegungen unserer Sprace gehören mag, in denen man sich aufs halbe Wort zu verstehen geneigt und gewöhnt ist, spricht doch deutlich genug das, woraus es ankommt, aust den Gegensat eines Ursprünglichen mit einem Erworbenen, eines Anlage mit einer Fertigkeit, und giebt dabei zugleich eine gewisse Bewunderung und Freude, wie man sie an allem Ursprünglichen, Reinen und Intakten zu haben pflegt, mitzuerkennen.

Ein natürliches Bermogen alfo, und ein ibm gegentber,

nicht ent gegen stehendes Bewußtsein, das wir auch wohl Theorie, Kunst, Regeln u. s. w. zu benennen pflegen, wird anerkannt, und zwar als der erste wesentliche Bestandtheil, als der Gehalt; aber zugleich die Uns und Zumuthung an ein wirkendes bewußtes Kunstgesetz beseitigt.

So begabte Individuen find das Eigenthum aller Zeiten; aber ihr Stand, Bezug und Berhältniß zur Außenwelt, zu Natur und

Menschheit sind nicht zu allen Beiten bieselben.

In bem ersten Beginnen bes gesellschaftlichen Zustandes, unter Rationen, die sich zu bilden anfangen, sind solche Talente als dies jenigen anzusehen, durch welche alles Wissen und Denken, Sage und Mythus, Geschichte und Philosophie eines Bolkes Gestaltung und Einkleidung erhalten hat, aus denen die ersten gefeierten Barben und Sänger hervorgegangen sind, welche nur als die Blüthen und Gipfel dieser ersten Naturpslanzen angesehen werden mögen.

In den Zeiten der verbreiteten, gesteigerten Kultur, wo Muster und Borbilder und davon abstrahirte Regeln und Theorieen aller Art vorhanden sind, welche auch die schwächsten Anlagen zu steigern, wenn auch nicht zu ersehen vermögen, kann man dergleichen ursprüngsliche Talente, als sich selbst überlassen, kaum nur in den untersten, alles Unterrichts wie aller Bildung ermangelnden Bolls-

Haffen vorausseken.

Denn in einer jeden höhern bemächtigt sich einer solchen Anslage die Doktrin bergestalt, daß sie dadurch sich entweder in einen Alles versuchenden Dilettantismus verwandelt oder, wenn sie wirklich urkräftig und nachhaltig ist, nur durch ein ernstes Studium in eine besonnene, kraft- und zwechewuste Kunstfertigkeit ausbildet.

Wird nun aber ein solches Talent bennoch, wie die Ersahrung lehrt, auch in den untersten Ständen, in der arbeitenden und dies nenden Alasse angetrossen, so besindet es sich in dem einen von beiden Fällen: entweder hat und behält es seinen Wirkungskreis gänzlich in dem Stande, in der Sphäre, worin es gedoren und ausgetreten, wo denn das eigentliche Bollslied ihm seine Entstehung verdankt, ohne jemals sein Berdienst namentlich zu beurkunden; oder es gelingt ihm, in Berührung und Umgang mit den Höhern und Gebildetern zu kommen und sich von deren Wissen und Können manches rhapsvolsch anzueignen und so als eine Art von Bersmittler zwischen jenen und seiner Klasse auszutreten, indem es die Untern und seines Gleichen zu sich heranwirkt, den Höhern aber Ausmerksamkeit abnöthigt und durch die Manterlichkeit seines Austretens sie anlockt, sich mit ihm einzulassen und des Eintritts in ihre Kreise würdig zu halten.

Ist bei einem Talent bes ersten Falles von Urtheil und

Geschmad nicht die Rebe, sondern nur von Wahrheit und Natürlichkeit, welche eine derbe und figürliche Ausdrucksweise charakterisirt, so kann bei einem Talent des letzteren Falles sogar eine Ungleichheit, ein Zwiespalt sich ergeben, der aus der Vermischung von Edlem und Gemeinem, Natürlichem und Konventionellem, Naivem und Sentimentalem entsteht und den Genuß an seinen Produktionen stört, indem unvergohrene Elemente verschiedener Sphären obwalten, welche das Individuum nicht zu gefälliger Einheit zu verschmelzen im Stande gewesen.

Und diese widerwärtige Erscheinung mag nun freilich oft genug eintreten; wenigstens erklärt sich uns in solcher Boraussezung am leichtesten der Umstand, daß so manchen der Gebildeten eine Art von Apprehension gegen diese halbwüchsigen Naturerzeugnisse auf dem Boden der Kultur und Kunst anwandelt und er mehr Abneigung als Neugier empfindet, dergleichen Produkte kennen zu

lernen und feiner Aufmertfamteit werth ju achten.

Gine solche Besorgniß, ein so ungunstiges Vorurtheil wird nun glücklicherweise durch unsern Naturdichter weder veranlaßt noch gerechtsertigt. Im Gegentheil wird auch der Sprödeste mit Bewunderung und Freude wahrnehmen, wie überall ein sich gleich bleidender Gehalt in entsprechender reiner Form und angemessemen, richtigem und zierlichem Ausdruck sich darstellt; und zwar in einem solchen Grade, daß wohl hier und da unbedeutende Abweichungen von den zum Theil konventionellen Gesetzen des Rhythmus und der Prosodie, jedoch nicht mehr als selbst bei den gebildeten und gelehrten Dichtern, keineswegs aber Berstöße, welche die Einheit der Empsindung, die Richtigkeit des Sinnes und die Schidlichkeit des Geschlis beleidigten, anzutressen sein möchten.

Wie mannigsaltig der Kreis seiner Gegenstände, und welcher Abwechslung von Gefühl und dem gemäßer Behandlung er fähig ist, davon mögen solgende drei in Ton und Inhalt ganz verschied dene Gedichte ein rühmliches Zeugniß ablegen. Riemer.

## Der Bopfenban.

Nehmt die Hade stink zur Hand, Gilet in die Felder! Seht, schon grünt das Wiesenland, Und das Haar der Wälder; Weste wehen sanst und lau: Auf, beginnt den Hopfenbau!

Macht den Stod von Erbe frei Rach bekannter Weise, Und die Reime pflüdt babei, Euch zur Lederspeise! Schneibet, was veraltet ift, Daß er frisch und kraftig sprießt.

Gebt dann Fichtenstangen bin, Daß die schlanken Reben Rankend um dieselben ziehn Und empor sich heben; So zum Stärkern wird gesellt, Was nicht eigne Kraft erhält.

Sorget, wenn sich Unkraut mehrt, Daß man es vernichte, Weil es das Gebeihen stört Aller edlen Früchte; Wie die Tugend nicht gedeiht, Wo das Laster Samen streut.

Wenn die Reben unser Thal Ueppig dann umfränzen, Dran im Abendsonnenstrahl Goldne Früchte glänzen, Wandeln durch das dunkle Grün Wir mit freud'ger Hoffnung hin.

Doch nicht lang wird dieß Gewand Unfre Fluren schmuden, Beil wir mit geschäft'ger Hand Bald die Früchte pflüden; Dann getrocknet geben sie Reichen Lohn für unfre Müh!

Wo die heiß're Sonnengluth Nicht die Flur durchdringet Und das edle Traubenblut Nicht zur Reife bringet, Dort der menschliche Verstand Undern Labetrank erfand.

Wer des Trankes froh genießt, Preise unsre Reben, Die alljährlich, wie ihr wißt, Uns den Hopsen geben; Weil nur dessen würz'ge Kraft Geist und Dauer ihm verschafft. Geschmad nicht die Rede, sondern nur von Wahrheit und Natürlichkeit, welche eine derbe und figürliche Ausdruckweise charakterisitt, so kann bei einem Talent des letzteren Falles sogar eine Ungleichheit, ein Zwiespalt sich ergeben, der aus der Vermischung von Edlem und Gemeinem, Natürlichem und Konventionellem, Naivem und Sentimentalem entsteht und den Genuß an seinen Produktionen stört, indem unvergohrene Elemente verschiedener Sphären obwalten, welche das Individuum nicht zu gefälliger Einheit zu verschmelzen im Stande gewesen.

Und diese widerwärtige Erscheinung mag nun freilich oft genug eintreten; wenigstens erklärt sich uns in solcher Boraussetzung am leichtesten der Umstand, daß so manchen der Gebildeten eine Art von Apprehension gegen diese halbwüchsigen Naturerzeugnisse auf dem Boden der Kultur und Kunst anwandelt und er mehr Abeneigung als Neugier empfindet, dergleichen Brodukte kennen zu

lernen und feiner Aufmertfamteit werth zu achten.

Eine solche Besorgniß, ein so ungunstiges Vorurtheil wird nun glüdlicherweise durch unsern Naturdichter weber veranlaßt noch gerechtsertigt. Im Gegentheil wird auch der Sprödeste mit Bewunderung und Freude wahrnehmen, wie überall ein sich gleich bleis bender Gehalt in entsprechender reiner Form und angemessenem, richtigem und zierlichem Ausdruck sich darstellt; und zwar in einem solchen Grade, daß wohl hier und da undedeutende Abweichungen von den zum Theil konventionellen Gesehen des Rhythmus und der Prosodie, jedoch nicht mehr als selbst bei den ges bildeten und gelebrten Dichtern, keineswegs aber Berstöße, welche die Einheit der Empsindung, die Richtigkeit des Sinnes und die Schidlichkeit des Geschills beleidigten, anzatressen sein möchten.

Wie mannigsaltig ber Kreis seiner Gegenstände, und welcher Abwechslung von Gefühl und dem gemäßer Behandlung er fähig ist, davon mögen solgende drei in Ton und Inhalt ganz verschiedene Gedichte ein rühmliches Reugniß ablegen. Riemer.

# Der Bopfenban.

Nehmt die Hade slink zur Hand, Eilet in die Felder! Seht, schon grünt das Wiesenland, Und das Haar der Wälder; Weste weben sanst und lau: Auf, beginnt den Hopsenbau!

Macht ben Stod von Erbe frei Rach bekannter Beife, Und die Reime pflüdt babei, Euch zur Lederspeise! Schneibet, was veraltet ift, Daß er frisch und traftig sprießt.

Gebt bann Fichtenstangen bin, Daß bie schlanken Reben Rankend um bieselben ziehn Und empor sich heben; So zum Stärkern wird gesellt, Was nicht eigne Kraft erhält.

Sorget, wenn sich Unfraut mehrt, Daß man es vernichte, Weil es das Gebeihen stört Aller eblen Früchte; Wie die Tugend nicht gebeiht, Wo das Laster Samen streut.

Wenn die Reben unfer Thal Ueppig dann umfränzen, Dran im Abendsonnenstrahl Goldne Früchte glänzen, Wandeln durch das dunkle Grün Wir mit freud'ger Hoffnung hin.

Doch nicht lang wird dieß Gewand Unfre Fluren schmüden, Weil wir mit geschäft'ger Hand Bald die Früchte pflüden; Dann getrodnet geben sie Reichen Lohn für unfre Müh!

Wo die heiß're Sonnengluth Nicht die Flur durchdringet Und das edle Traubenblut Nicht zur Neife bringet, Dort der menschliche Verstand Undern Labetrank erfand.

Wer bes Trankes froh genießt,
Preise unsre Reben,
Die alljährlich, wie ihr wißt,
Uns ben Hopsen geben;
Weil nur bessen würz'ge Kraft
Geist und Dauer ihm verschaft.

Drum, Bewohner Falkenau's, Brave Flurgenossen, Bsleget eures Hopfenbaus Ferner unverdrossen; Last uns Müh und Fleiß nicht scheun! Wohlstand bringt uns sein Gedeihn.

### Ermunterung im Winter. Rad Salis.

Seht num in Ruhe die spendende Erde! Wärmende Floden bededen das Land; Wenn auch der Herbst sie der Garben entleerte, Trägt sie darum doch kein Trauergewand. Merket die Gute des Schöpfers! Wie weise Deckt er die Erde mit starrender Hast! Wisset, er giebt ihr, beschützt von dem Eise, Ferner zum Wohlthun erneuerte Krast.

Ueberall herrscht nun ein heiliges Schweigen, Stumm sind die fröhlichen Sanger im Hain; Bald werden wieder von knospenden Zweigen Frohe Berkander des Lenzes sie sein. Last die Erschöpfte nun ruben und schlafen, Uns bleibt zur Freude noch mancher Genuß; Seht, um uns neues Bergnügen zu schaffen, Macht zur krystallenen Bahn sie den Fluß.

Leicht und behende schlüpft knarrend der Schlitten Auf der geglätteten Ebene hin; Rehren zurück wir zu unseren Hutten, Setzen wir kosend uns um den Kamin. Hören wir heulende Nordwinde sausen und bohl, Fernen Gewittern gleich toben und brausen, Ift uns am warmen Kamine so wohl.

Kürzet die Nächte mit Singen und Scherzen, Defter in traulichen Zirkeln vereint! Leuchten doch freundlich die flackernden Kerzen, Wenn auch die strahlende Sonne nicht scheint. Wollt ihr denn immer nur tanzen und schwärmen So wie die Mücken in sonniger Gluth? Kann uns denn nicht auch der Ofen erwärmen? Thaut er nicht freundlich das starrende Blut? Wandelt die rauheren Pfade auf Erden Duldend, in tröstender Hossinung Geleit; Hossinung erleichtert uns alle Beschwerden, Hossinung bestügelt die Schritte der Zeit. Wenn uns mit mancherlei Blumengewinden Täuschend der Nordwind die Fenster bemalt, Denket, sie blühen auf sonnigen Gründen Bald uns in lieblicher Karbengestaft.

Laft uns auch bürftige Brüber erquiden, Deffnen bem Mitleid die fühlende Bruft! Wohlthun erfüllt sie mit stillem Entzüden, Wohlthun giebt himmlische, selige Lust. — Hört ihr im heulenden Sturm ein Gewimmer, Eines Erstarrten matt stöhnendes Ach, Gönnt ihm ein Plätchen im wärmenden Zimmer Unter dem freundlichen, schützenden Dach.

Freunde, wer immer so treu, wie die gute Mutter Natur, seine Pflichten gethan, D, ber entschlummert mit fröhlichem Muthe, Kömmt einst die Nacht seines Lebens heran! — Freudig kehrt er aus dem Leben zurücke, So wie zum Vater ein liebendes Kind; Jenseits erwartet ihn dauerndes Glücke, Wo keine wechselnden Jahrszeiten sind.

### An den April.

Es schimpf und schmähe, wer da will, Und speie Gift und Galle Auf dich, mein werther Herr April! Ich lob' in jedem Falle Den Unbestand — nennt's ungetreu! — Mehr als das ewige Einerlei, Das uns einmal hienieden Gar bald pflegt zu ermüden.

Du bringst bald warmen Sonnenschein, Bald Regen, Frost und Schauer; Stürmst manchmal wild im Tag hinein, Doch nie von langer Dauer. Du fleibest, wenn dir Luna lacht, Dich in des starren Binters Tracht Und pflegst der Sonne wegen Sie wieder abzulegen. Es sind nach einem alten Spruch, Wie du, der Madchen Herzen, Die oft in Einem Athemzug Bald weinen, zürnen, scherzen; Und doch, trot ihrem Wankelmuth, Ist man den holden Kindern gut; Ja, ist ihr Groll vorüber, Hat man sie desto lieber.

Wer immer finstre Mienen macht, hat balb bie Gunst verloren, Wer immer scherzt und immer lacht, hält man für einen Thoren; Drum treibe du bein Wechselspiel! Nur frieren laß es nicht zu viel, Und laß die Norde schweigen, Wenn sich die Blüthen zeigen!

# Der deutsche Gil.Blas.

1821.

Man hat und eine handschrift vorgelegt, welche bas Sabre und Tagebuch eines von Rindheit an bin und wieder getriebenen Mannes enthält; wollte man ihr jenen Titel vorsetzen, so ware vor allen Dingen zu erklären, daß ber französische Gil-Blas ein Runftwert, ber beutsche bagegen ein Naturwert sei, und baß also beibe, in biefem Sinne, burch eine ungeheure Rluft getrennt, erscheinen. Allein fie laffen bem Inhalt nach gar wohl eine Beraleidung zu: benn auch bei bem beutschen ift ber Charafter aut von Saus aus, läglich, wie es einem Untergeordneten geziemt, ber fich von Rindheit auf zu fügen hatte. Wer die Denfchen braucht, nimmt's nicht genauer, als fie es felbst haben wollen, und fo ift benn unfer Beld latitubinarifch gefinnt, bis gur Intrique, bis jum Ruppeln; weil er aber burchaus feine rechtlich burgerlichen Unlagen nicht verläugnen tann, fo verbirbt er jederzeit feinen Buftand, wenn er ftreng sittlich und pflichtgemaß handeln will. Weil nun biefes Alles, ben Umftanben gufolge, gang naturlich jugeht, und nicht etwa eine tunftreiche Fronie uns jum Besten hat, so besticht uns ber gute, rubige Bortrag von immer menfolich bebeutenben, wenn auch nicht wichtigen Greigniffen. Seboch ist auch bas machsenbe Leben bes Mannes in außern Begiebungen mertwurdig, indem ber Umgetriebene, fich felbft Ums treibenbe von manderlei neuern Beltereigniffen Beuge wird.

Daß ber Berfasser seine Arbeit gebruckt wünscht, ist natürlich, ba er seiner Bemühung einigen Werth beizulegen berechtigt ist und ihm, wie jedem Autor, ein billiges Honorar wohl zu Statten käme. Bei der Hexausgade dürfte man jedoch an keine Redattion denken: denn ein eigentliches Kunst: und Geschmackwerk ließe sich nicht daraus bilden, und eben die Breite der Tage und der Jahre mit mannigsaltigster Abwechselung immer wiederkehrender Bustände, bezeichnet gerade diese Lebensweise, und da man in den Zeitungen so viel Tagtägliches liest, so wird man nicht verschmähen, einen armen Teusel auch einmal auf seinen Wegen zu

geleiten.

Mur wenige Stellen, wo bie Babrhaftigteit über bie Grange ber Chrbarfeit binübertritt, waren zu tilgen; alsbann tonnte es gebrudt werden, wie es liegt: benn im Grunde ift es wirklich gut geschrieben. Aebnliche Bucher finden fich auf Bibliotheten und Lefegesellschaften sehr burchlesen und vergriffen, und auch bieses würde fich ben Bucherverleibern wohl rentiren; man burfte es bie Bibel ber Bedienten und Sandwertsburiche nennen, und es ift in ben untern Standen mohl Riemand, ber feine Schidfale nicht bie und ba abgespiegelt fanbe. Der Mittelftanb wird angenehm= belebrende bausliche Bürgerlichfeiten gewahr werben; besonders nimmt fich die Wohlthätigkeit ber Frauen gegen folche privilegirte junge Landstreicher gar löblich aus und charafterifirt fich verschies ben in ben verschiedenen Landen. In Rieberdeutschland und Golland fommt ben vagirenben Gefellen bie Erinnerung an Gatten und Cobne auf und über bem Deere gar febr ju Statten, und wenn wir abnliches Boblmeinen weiter nach Oberbeutschland gefunden, fo bringt uns gulett eine Frangofin gum Lächeln. Unfer Abenteurer fehrt, als Bebienter eines Emigrirten, aus ber ungludlichen Champagne gurud; bie verarmten herren entlaffen ihre Leute, und biefe, um nicht zu verhungern, muffen fich aufs Blundern legen. Der Unfrige wird von einem frangofischen Land: mann, aus beffen Sof er eben eine Benne megträgt, festgebalten und mit großem Gefchrei ins Saus gefchleppt. Die Frau fieht ber Sache gerubig ju und fpricht: Lag ibn boch! Es ift ein armer beutscher Bedienter, ber auch einmal von einer frangofischen Senne toften wollte.

Selbst die obern Stände werden nicht ohne Erbauung das Büchlein durchlesen, besonders wenn es ihnen auffällt, wie es wohl aussehen möchte, wenn ihre Bedienten auch dergleichen Betenntnisse schrieben? Und so gestehen wir denn ebenfalls, daß wir beim Lesen dieses ziemlich starken Bandes zu frommen Betrachtungen angeregt worden: benn man glaubt doch zuleht eine morralische Weltordnung zu erblicken, welche Mitel und Wege kennt,

einen im Grunde guten, fähigen, rührigen, ja unruhigen Menichen auf biefen Erbenraumen ju beschäftigen, ju prufen, ju ernabren, zu erhalten, ibn zulest burch Ausbildung zu beschwichtigen und mit einer geringen Rubeftelle für feine Leiben zu entschädigen.

Rebem wir Borftebendes nieberschreiben, werben wir zu allgemeinen frommen Betrachtungen aufgeforbert, welche bier, obaleich nicht gang am Ort, ein Raumden finden mogen: fie wenden fic gegen bas, was man fo gern als Jugung einer bobern Intelligenz bei fich gelten laßt.

Richt Jebermann reift mit Extrapost, von guten Empfehlungen und gultigen Bechfeln begleitet, burch bie Belt; gar Dancher muß auf feinen eigenen Fußen fortichlenbern und fich felbft au empfehlen fuchen, welches am Beften geschehen tann, wenn er fic brauchbar ober angenehm zu zeigen weiß. hier bedient fich nun bie Borfebung öfters gleichgultiger Personen, Die fich in einem behaglichen Zuftande befinden, als Bertzeuge, welche unbewußt boberem 3mede ju Dienste fteben.

Das alte munbersame Beisviel ift mir immer im Leben gegenwartig gewesen, wie ein guter, ehrlicher Landmann und Sauspater feinen Schnittern bas erfebnte Dus gur Grauidung bringen will, von bem Engel aber beim Schopfe ergriffen, ben Propheten in der Löwengrube speisen muß. Bei einem langen Leben konnte

man abnliche Erfahrungen gar öfters machen.

Eigentlichen Bettlern, gebrechlichen, alten Leuten habe ich nies mals gern gegeben; sie schienen mir einen Buftand befett, fich barein geschidt zu haben, und mir bauchte Anmagung, bie grangenlose Noth milbern und mäßigen zu wollen. Ginem Thatigen, im Augenblic Bedurftigen dagegen fortzuhelfen, habe ich es nie an Beisteuer mangeln lassen. Besonders waren mir die Handwerksburiche empfohlen, mit benen ich früher als Rugreisender oft in Berbindung gewandert und in spaterer Beit immer bemjenigen am liebsten gab, welcher am besten gefleibet mar.

Seben wir in altere Beiten gurud, fo lebnten fromme Bilger eine gute Bewirthung, einen fleinen Behrpfennig niemals ab; ferner berechtigte bas fechzehnte Jahrhundert zu einem etwas traftigern Beischen, auf ihren ftromartigen Banberungen, bie wilben Studirenden, wehmegen es benn auch unter einem ritterlichen · Musbrud geubt murbe. Die Sandwerter bemächtigten fich beffelben. und es mar teine Schande, baß ein Durchwandernber fich bon haus ju haus ein Weniges erbat. Im Berlauf ber Beit bemertte ich, besonders auch auf Reisen, vorüberziehende Sandwerter nicht grußend wie fonft, noch weniger eine milbe Gabe beischend. Sollten

biese oft bedürftigen Menichen fich gleich ber übrigen Welt selbste ftandig zu machen gewußt haben? ober verschüchterte fie die Bolizei?

Auf solchem Lebensgange könnte von anerkannter Führung und Fügung ich manches Beispiel erzählen, wenn man ber abergläusbischen Wendung, die dergleichen Geschichten immer nehmen, auch nachsehen und verzeihen wollte.

In der Gegend von Teplit gieng ich eines Tags bei unfreundlichem Wetter durchs Feld. Der himmel, ftürmend, bedrohte mit Regen, und doch trieb mich etwas den freistehenden Schlofberg hinan. Strichregen giengen an mir vorüber und über mich weg, und es war ein verdrießlicher Zustand, als ich mich oben zwischen altem, grauem Gemäuer sah, das ohne Licht, Schatten und Farbe

wiberwärtig neben und über einander ftand und lag.

Mls ich mir nun felbft ein Rathfel fcbien, bot fich bie willtommenfte Auflösung bar. 3ch trat in eins ber Gewölbe, um mid vor bem Regen ju ichuten, und erblidte barin mit Berwunderung ben iconften Anaben von ber Belt, ber in Begleitung eines alten Mannes bier gleichfalls Schut gefucht. Reinlich getleibet, eber armlichen Burgern als wohlhabenden Bauern abn= lich, ftanben fie auf und erwiederten meinen Gruß. Gie beftatigten meine Bermuthung. Es waren Burger eines fleinen Ortes, nothbürftig, wenn auch nicht fümmerlich lebend; fie hofften burch einen Befuch bei entfernten Bermanbten ihren Buftanb gu berbeffern, und fo zogen fie burchs Land. Bei Erblidung bes Schlogberges batte ber Anabe, bei frischem und lebenbigem Sobefinn, ben Bater bewogen, biefen Gipfel von jenfeits zu erfteigen, indeß ich von ber andern Seite berantam. In biefer Mauerboble bas icone Bunderfind zu feben, machte mich lacheln; ich bantte bem Genius, ber mich bei bem Schopf berangezogen batte, und gab nach treulichen Gludwünschen bem Anaben als Reifezehrung Alles, was ich bei mir fand, und habe mich bes unschuldigen Abenteuers immer gern erinnert.

Ahnt man nun, daß folche Zufälligkeiten durch einen unerforschlichen Willen gelenkt werden, und man gefällt fich in dieser Betrachtung, so hüte man sich ja, dergleichen Scenen selbst ber-

beiführen zu wollen.

Es war mir, indem ich einst abreiste, etwas Angenehmes begegnet; als ich nun im offenen Wagen saß, legte ich das vorbandene Geld der Länge nach in meine offene Hand, von hinten nach vorne, vom kleinsten bis zum größten: da hatte ich nun schnell einen Glückstopf zubereitet und mir vorgenommen, bei jedem begegnenden Handwerksburschen halten zu lassen und someine Gaben der Reihe nach zu spenden, und freute mich schon des Zufälligen, das dießmal sollte einigermaßen geleitet werden.

Aber die Anmaßung, mich selbst zum Wertzeug der Borsehung zu berufen und mit einem so wichtigen Auftrag Scherz zu treiben, ward zu meinem Bewundern und Anerkennen bestraft. Auf einem breistundigen, von Fuhrwert und Fußgängern belebten Wege zeigte sich weber unter den Begegnenden, noch unter den Erreichten irgend eine Figur, der ich nur etwas hätte andieten können, so daß ich die ganze kleine Summe beschämt wieder einsteden und dem höhern Wollenden zu eigener Disposition das Künstige überlassen mußte.

Wie aber sogar burch Miswollen ber Dürftige geforbert wer-

ben kann, bavon habe ich auch zu erzählen.

Dein Fuhrwert erreichte einmal einen rustigen Knaben von zehn bis zwölf Jahren, bem ich, als einem Handwerksburschen, sogleich eine Gabe zudachte. Der Kutscher überhörte mein Rusen, der Knabe blieb hinter uns. Rach zweistündiger Fahrt, auf der Höbe vor der Stadt, hatte ich besohlen, stillzuhalten. Dieß geschah im Augenblick, als Knaben, an der Straße spielend, hämisch laut ausriesen und schrieen, es sitze Jemand hinten auf. Dit mir zugleich sprang ein Knabe auf den Boden, böchst verschacktert, weil er besürchten mußte, man habe um seinetwillen stillgehalten, und eine üble Behandlung stehe ihm bevor. Es war aber derselbige Bäckerknabe, der sich klüglich, einen beschäbigten Fuß zu schonen, hinten ausgesetzt hatte und sich ohne das Andalten des Wagens, ohne das neidtsche Geschrei der Knaben ganz sachte heruntergelassen und weggeschlichen hätte; nun aber tonnte er sich der eingeholten, ihm bestimmten Gabe doppelt erfreuen.

Da sich bergleichen Geschichten zu Dugenden erzählen ließen, so muß man durchaus bemerken, daß, praktisch genommen, sich Glaube und Aberglaube nicht unterscheiden lasse, und daß man vernünstiger Weise wohlthue, sich in diesen bedenklichen Regionen nicht zu lange aufzuhalten, sondern dergleichen Borfallenheiten als symbolische Andeutungen, sittliches Gleichniß und Erweckung des guten Sinnes zu benußen: denn es möchte doch immer gleich schällich sein, sich von dem Unersorschlichen ganz abzusondern oder mit demselben eine allzu enge Berbindung sich anzumaßen.

Bum Schluß enthalte ich mich jedoch nicht einer Bergleichung protestantischer und katholischer Bettler und Bittenden. Der erste wünscht ganz ruhig: Gott möge euch für eure Gabe belohnen! ohne daß er es unternimmt, hierbei mitzuwirken; und so seid ihr sur immer geschieden; der Andere sagt, er werde für euch beten, Gott und seine Heiligen bittend besturmen, bis sie euch mit den besten leiblichen und geistigen Gütern überschilten. Es hat, wenn man zurt gestimmt ist, wirklich etwas Rührendes, zu sehen, wie bersenige, der, bei einem unmittelbaren Berbaltniß zu dem bochsten Wesen durchs Gebet, für sich selbst keinen leidlichen Rustand

erflehen kann, bemohngeachtet aber glaubt, ber Batron eines Andern sein zu können, indem er betend, von vielen Klienten begeleitet, por Gott erscheint.

Solche fittliche Buge ber Religionen, welche auf ben tiefen Grund eines frommen Menschenbeburfniffes hinweisen, find immer höchst erfreulich, indem Aussichten aller Art sich öfters baber zu

entwideln pflegen.

In der Zwischenzeit gelesene Bücher lassen mich noch Folgendes hinzusügen. Johann Kaspar Steube, Schuhmachermeister in Gotha, seine unruhigen Irrsahrten erzählend, so wie Plutarch, ein weiser, gelehrter Mann von Charonea, die größten Helben vorführend, beide wissen sich jener in eigenen, dieser in Weltsverhältnissen, nicht zu helsen, wenn sie nicht ein über Alle waltendes höchstes, unersorschliches Wesen annehmen.

So eben ruft uns ein verklarter Freund in gleichem Sinne zu: "Giebt es einen Zufall in Kleinigkeiten, so kann die Welt nicht mehr gut sein noch bestehen. Fließen Kleinigkeiten aus ewigen Gesehen, wie ein Säculum aus unendlichen Tagen von selbst besteht, so ist es eigentlich die Vorsehung in den kleinsten Theilen, die das Ganze gut macht." Hann.

### Nekrolog des bentichen Gil-Blas.

1823.

Man findet wohl von Zeit zu Zeit, wenn man die Schickfale der Menschen beachtet, daß Mancher seinen Lebensgang gerade so endet, wie er ihn geführt; dergleichen sind eigentlich solche, in welchen ein entschiedener Naturcharakter durch Erziehung und

Umftande volltommen entwidelt und befestigt worben.

Diese Betrachtung brängt sich wieder auf bei dem Tode des vor kurzem abgeschiedenen Johann Christoph Sachse, dessen Leben in einem zwar niedern, aber weit ausgedehnten Kreise ablief, wie aus dem heitern, wohlgeschriebenen Bekenntniß desselben uns Allen bekannt geworden. Er ward von einem unruhigen, projektreichen, unbesonnen unternehmenden Bater von Kindheit an zum Bagabunden gebildet und konnte, ob er gleich schon zwanzig Jahre sich eines ruhigen kleinen Staatsdienstes erfreute, in so langer Zeit jene früh gewohnte Richtung nicht verläugnen, noch weniger ablegen, so daß sie ihm zulett noch verderblich ward.

Durch die Bortheile, die er bei ber herausgabe feiner Lebensbeschreibung gewann, sab er fich gewiffermaßen in einen Natur-

١

zustand versett; benn es bieng von ihm ab, die erlöfte, nicht geringe Summe nach feiner Willfur ju verwenden. Er entichlos sich also, seinen mit mancherlei Uebeln geplagten Rörper burch eine Babetur von lange getragenen Gebrechen ju befreien; allein er machte zugleich ben Plan, feinen noch trantern Sohn biefer Bohlthat ebenfalls theilhaft zu machen, und bamit ja eine folche Banderung noch abenteuerlicher werden tonne, beschloß er, feine Tochter mitzunehmen, um bei ben Kranken eine Barterin an ber Sand zu haben. Dieß mochte nun wohl auf gewöhnlichem bar gerlichen Wege nicht für unverftanbig ju achten fein, allein er mablte, burch eine Reihe von Trugschluffen verführt, von allen Urten bes Fortkommens bie wunderlichfte, taufte einen Solfteiner Wagen und ein Pferd, pacte Sohn und Tochter barauf und begab fich den 6. Juni 1822, als zweiundsechzigjähriger Subr mann, auf bie Reife, jog, bas Lieb anstimmenb: "Wer nur ben lieben Gott lagt malten," über Jena und Burgel nach Roftris, ben Sohn auf Strobbunbeln, in ben größten Schmerzen, inbes ber Bater fich im Sand abarbeitete.

Sie fahren irre und tampiren unter freiem himmel, ba fein altenburgischer Bauer die einmal verriegelte Thure wieder öffnen will. Gin Genbarme, ber ihnen icheint helfen ju wollen, tommt nicht wieder. Die Karavane gelangt nun über Benig nach Chemnit, findet Jahrmarkt, schlechtes Unterkommen, mancherlei Unbilben und überall theure Beche.

Bon Freiberg fodann, anftatt über Dresben, lagt er fich über Frauenstein zu gehen durch otonomische Borfpiegelung bereben. erreicht bei großer Sipe die Granze Bohmens, wird nach leiblicher Mauthvisitation eingelaffen und muß nun ben schlimmen Weg des Nidelsberges hinunter haudern. Rein Labfal ift unterwegs zu finden, und so tommt ber alte Fuhrmann, von Sonnenbipe gang entstellt, fast geblenbet, die Glieder gelahmt, in Teplin an, ermannt fich aber fchnell, fieht fich nach feiner Weife aberall um und schreibt sogleich ein Tagebuch.

Um 10. Juni war er in Teplit angelangt; bort findet er einen Boblmeinenben, ber ibm eine Stelle für feinen Sobn ins

öffentliche Hospital verschafft.

Nun aber immer und immerfort den ruftigen Rutscher fpie lend, beschädigt er fich, indem er ben Wagen, ber im Softbere ftedt, mit unzulänglichen Rraften beben und ruden will. Darauf fogleich verfällt er in ein entzündliches Rieber und ftirbt, unge achtet arzilicher Gulfe und guter Wartung feines neuen wirtblichen Freundes, am 20. Juni gegen Mittag.

Mun ruben feine Bebeine ju Fußen bes berühmten Banberers Seume, nicht ohne Andeutung auf jene Gebanken, mit benen wir begonnen. Er findet seinen Tod nach der Weise, wie er gelebt hat, und sein Grab in der Rabe eines andern, freilich mehr bedeutenden, aber mit ihm eigens verwandten Bilgermannes.

# Der junge Felbjäger,

in frangofifden und englifden Dienften mabrend bes fpanifd : portugiefifden Rrieges von 1806 bis 1816.

Eingeführt burd 3. 28. bon Goethe.

#### 1824.

Die sehr wir uns auch von vergangenen Dingen zu unterrichten bestrebt sind und uns mit Geschichte von Jugend auf im Allgemeinsten und Allgemeinen beschäftigen, so sinden wir doch zulet, daß das Einzelne, Besondere, Individuelle uns über Mensichen und Begebenheiten den besten Aufschluß giebt, weßhalb wir denn nach Memoiren, Selbstbiographieen, Originalbriesen, und was für ähnliche Dotumente der Art auch übrig geblieben, aufs Angelegentlichste begehren.

Die verschiedenen Werthes aber bergleichen Nachläffe sein mögen, in Rudsicht ber Personen, ber Zeit, ber Ereignisse, so burfte boch keine bergleichen Schrift völlig missuachten fein.

Alle Menschen, die neben einander leben, ersahren ähnliche Schickfale, und was bem Einzelnen begegnet, kann als Symbol für Tausende gelten. In diesem Sinne nun kommt mir das gegenwärtige Buchlein lesense und bemerkenswerth vor.

Unser Feldjäger ist eine von Haus aus gute Natur; mit Allem, was fommt, sindet er sich ab, ist gehorsam, brav, ausbauernd, gutmüthig und rechtlich, ein Bischen plündern ausgenommen, welches er denn doch immer durch dringende Nothwendigteit zu bevorworten weiß. Genug, ware man auf gleichen

Berufswegen, man würde sich einen solchen Kameraden wünschen. Leichtsunig war diese triegerische Laufbahn angetreten, leichts müthig durchgeführt, und so sindet man auch den Berlauf derzielben leicht und froh niedergeschrieben. Mangel und Fülle, Glück und Unglück, Hohes und Niederes, Tod und Leben fließen gleichsmäßig aus laufender Feder; das Büchlein macht daher einen sehr

angenehmen Ginbrud.

Nun aber sagen wir, ohne Furcht, misverstanden zu werden: Das Berdienst eines geregelten Reisenden und seiner Mittheilungen wissen wir nach dem ganzen Werthe zu schähen; aber ein anderer Gang, der nicht vom Wanderer abhängt, wo weder Zwecknoch Willfür stattsindet, wo nur ein höherer Besehl oder die

äußerste Nothwendigkeit gebietet, dieser hat etwas ganz eigen Reizendes. Hier gilt's nicht etwa, nach einem wohldurchdachten Plan, Belehrung, Unterhaltung, Genuß zu erwarten; kein bedeutender Gewinn sürs Leben ist zu hoffen; denn Alles, was im nothgedrungenen Augendlick erhascht wird, psiegt der Augendlick wieder zu verzehren, und im Hintergrunde zeigen sich, gegen geringen Bortheil, Mühsale, Wunden, Krankheiten, Kerker und Tod. Dadurch hat aber eben das Ganze in jedem seiner Theike ein frisches, unbedingtes Leben, welches den Unbewußten einnimmt und den Bewußten zufrieden stellt.

Die Nachbildung eines solchen unberechendar wechselnden Bustandes gewinnt auch noch dadurch ein großes Interesse, daß der geringste Soldat, weite Landstriche als Fremdester treuz und quer heimsuchend, durch sein Quartierbillet, wie an der Hand des hinkenden Teusels, in das Innerste der Bohnungen, in die tiefsten Berbältnisse verschlossener Haustlichkeit eingeführt wird; und an Gegensätzen solcher Scenen ist auch in gegenwärtigem Deturs kein

Manael.

Daher mag ich mir denn am liebsten das Entfernte durch genaue Betrachtung einzelner Wirklichkeit hervorrusen. Das Augenblickliche, was wir von öffentlichen Dingen, doch nur im Allgemeinen und oft ause Unsicherste, durch die Zeitungen vernehmen, wird nun erst wahrhaft historisch und anschaulich zugleich, wenn der einzelne, unbesangene, unbedeutende Mensch von wichtigen Borfällen Zeugniß giedt, denen er nicht etwa aus Neugierde oder Absücht, sondern gedrungen durch unwiderstehliche Nothwendigkeit, beiwohnte.

Auch unsern Gesellen ergreift Napoleon, als er die Truppen vor Balladolid mustert, beim Knopf und fragt ihn aus; auch dieser Landsmann zog in Madrid ein, angesührt von Pring Murat; auch er tödtete und wüstete den 2. Mai 1808 in der empörten Hauptstadt, nahm in Aranjuez in dem zerstörten Balast des Friedensstürsten Quaptstadt, nahm in Aranjuez in dem zerstörten Balast des Friedensstürsten Quaptsten Litt von behenden Guerillas, schmachtete unter eigennützigen Krankenwärtern und verkam beinahe im graussamen unverdienten Gesängnis. Dafür wird ihm aber auch erwälnsche Genugthuung; ihm ist vergönnt, die Gingeweide des Inquisitionsgedäudes zu Balladolid zerstören zu helsen und den Mordpalast brennen zu sehen, nicht ohne Berdacht, mit seinen Gesellen die Fackel hineingeworsen zu haben.

Und so möge benn bieß Buchlein, neben so manchen seines Gleichen, sich in die Welt verbreiten, zu vergnüglicher Unterhalbtung, und vielleicht auch bie und ba zu nüplicher Umficht Geles

aenbeit geben.

# Des jungen Feldjägers Rriegstamerad,

immer getroft und thatig.

Eingeführt bon Goetbe.

Man pflegt das Glüd wegen seiner großen Beweglichkeit tugelrund zu nennen, und zwar doppelt mit Recht: denn es gilt diese Bergleichung auch in einem andern Sinne. Ruhig vor Augen stehend, zeigt die Kugel sich dem Betrachtenden als ein befriedigtes, vollkommenes, in sich abgeschlossenes Besen; daher kann sie aber auch, so wie der Glückliche, unsere Ausmerksamkeit nicht lange sessen. Alles Bohlbehagen, alle Zufriedenheit ist einsach, sie mögen, woher es auch sei, entspringen. Die Glücklichen überlassen wir sich selbst, und wenn am Ende des Schausichen überlassen mir sich selbst, und wenn am Ende des Schausseils die Liebenden in Bonne vereinigt gesehen werden, gleich fällt der Borhang, und der Zuschauer, der sich stundenlang durch so manche Berworrenheit, Berdrießlichkeit und Berlegenheit seltsbalten ließ, eilt ungesäumt nach Hause.

In diesem Bezug vergleichen wir das Unglüd mit einem Tausended, das den überall anstoßenden Blid verwirrt, wobei der zartere Sinn nirgends Beruhigung sindet. Denn wie auf der Kugel das Licht sanst zu verweilen angelodt wird, das Rund sich in milden Schatten und Widerscheinen uns offenbart, so sendet das Vieled von jeder Seite andern Glanz, andere Verdüsterung, andere Farben, andere Schatten und Widerscheine; das Auge, beunruhigt, verweilt darauf, begierig, dassenige in Eins zu fassen, was sich selbst zerstreut, und es wird von einer Theilsnahme beschäftigt, welche, wie durch ein unausstösdares Räthsel

ichwebend erhalten, schwankt.

Bu folden Betrachtungen giebt gegenwärtiges Bandchen einen frischen Anlaß; es stellt mit wenigen Paufen nur Unbeil und

Unglud, Schmerz und Berzweiflung bar.

Was aber burchaus in einem höhern Sinn beschwichtigend, tröstend, beruhigend wirkt, ist, daß die Personen, die so viel erduldet, den Untergang mehr wie einmal vor Augen gesehen, doch am Ende noch selbst erzählen, was überstanden und wie sie

aus bem unerträglichften Glend zulett gerettet worben.

Aber nicht sowohl gerettet worden, sondern sich selbst gerettet. Ein höherer Einfluß begunstigt die Standhaften, die Thätigen, die Berständigen, die Geregelten und Regelnden, die Menschlichen, die Frommen. Und hier erscheint die moralische Weltordnung in ihrer schönsten Offenbarung, da wo sie dem guten, dem wackern Leidenden mittelbar zu Hulfe kommt.

Die bürgerliche Berfassung auf bem wüsten Strande von Cabrera, ber fummerlichsten aller balearischen Inseln, verbient als Muster einer vernünftigen, ersten, naturrechtlichen Staatsversassung die Achtung aller Denkenden. Die Taktik und Strategie der unseligen Schisser einer auf unfruchtbaren, Wellen bedrohten Dünen mitten im Ocean angescheiterten Mannschaft zeigt uns im Ganzen und Sinzelnen Muster von natürlicher und sittlicher Fassung, von angeborner und durchgeübter Standhaftigkeit, von wohlbedachter, zwedmäßig gerichteter Kühnheit, und durchaus wieder, nach dem unabwendbaren Untergang so Vieler, die Rettung Sinzelner, die sich mitten in der schredlichsten Lage mannhaft menschlich benehmen und denn doch zu ihrem heil auch endlich ihres Gleichen sinden.

Was kann nun dem einzelnen, in der Welt unbedeutenden Menschen herrlicher und wünschenswerther erscheinen, als wenn auch Einzelne wie er, Unbedeutende wie er, dadurch zur höchsten musterhaften Erscheinung gelangen, daß sie Tugenden austiden, die er vielleicht selbst, in große Gesahren und Schickale verwickelt, ehe er sich's versieht, wohl nöthig haben möchte.

Daß wir ein Buch, welches bei uns diese Gedanken hervorgebracht, auch Andern empfehlen möchten, achten wir als wohls meinendes Gefühl, ja wir trauen einem jeden sinnigen Lefer zu, daß ihm gleichfalls in seiner Art, bei Beherzigung so ungemeiner, wenn auch im Weltlauf nicht seltener Schickfale, die wichtigken Aufschlüsse aus seinem Innern sich entwickeln werden.

Weimar, ben 14. Januar 1826.

# Des jungen Felbjägers Landsmann

unter ahnlichen Schidfalen.

Leipzig, bei Friedrich Fleifcher 1887.

Hierzu ist kein Vorwort beliebt worden, ist aber als das vierte Bandchen zu Vorstehendem anzusehen und wird in Folgendem bas von die Rebe sein.

# Memoiren Robert Guillemards,

verabschiedeten Bergenten.

Aus bem Frangbfifchen. Eingeführt und eingeleitet bon Goethe. Leipzig, Weiganbiche Buchhanblung 1897. Zwei Theile. Einleitung.

Indem wir ein aus dem Französischen überfettes Wert dem Publitum vorlegen, durfen wir wohl erinnern, daß drei deutsche Originalversuche dieser Urt schon glücklich gelungen sind; man

wagte nämlich, bas mannigfaltige Rriegsgeschick, wie es Personen bes unterften Grabes begegnen kann, so natürlich als ausführlich

beschrieben, ber Lesewelt bargubieten.

Der junge Feldjäger ward in Deutschland als unterhaltendes Büchlein günstig aufgenommen und in einer Beurtheilung (Jenaische allgemeine Literaturzeitung 1825 Rro. 22) freundlich gewürdigt; sodann erschien er ganz unvermuthet ins Englische übersett, da er sich denn in dem vornehm typographischen Kostum ganz anständig ausnimmt. Der Kriegskamerad blieb nicht hinter seinem Borgänger zurück, ja ein wohldenkender Kenner (Jenaische allgemeine Literaturzeitung 1827 Kro. 35) giebt ihm, unserer eigenen Ueberzeugung gemäß, noch den Borzug.

Des jungen Feldjagers Landsmann, welcher erst vor Rurzem die Bresse verlassen, soll, wenn wir nicht irren, sich noch mehr Bustimmung verdienen, weil sein Charakter entschiedener ift und seine Ereignisse für bedeutender gelten können. Hier träfe benn der seltene Fall ein, daß Fortsehungen, die gewöhnlich zu labmen vilegen, mit einem rascheren Schritte vorwärts giengen.

Diese brei genannten jungen Leute, zwei Thüringer und ein Elsasser, in der mittlern und niedern Klasse geboren, vom Jahre 1806 an in französischen Kriegsdiensten, werden in den spanischen Feldzug und weiter in die unselige Weltgeschichte verstochten. Mit Vorbedacht wiederholen wir die Anzeige dieser individuellen Bestenntnisse; sie schreiten parallel und fast spuchronistisch neben einander fort und lassen uns auf die klarste Weise in das Verderben hineinsehen, welches zu jener Zeit die Welt ergriffen hatte.

Run tritt gleichfalls hier ein subalterner Franzose auf; ein Sergent, ber, ungeachtet er ben ganzen Dekurs französischer Glückzund Unglückswagnisse reblich burchgearbeitet, doch am Ende nur als Sergent in seine leider sehr veränderte und entstellte heimath mißmuthig zurücksehrt und wie so mancher Andere zuleht zu Feder und Bapiere seine Zuslucht nimmt. Der französische herausgeber drückt sich klar und einsichtig hierüber solgendermaßen aus.

#### Dorrede des frangofiften gerausgebers.

"Die Memoiren bes Sergent Guillemarb scheinen uns aller Beachtung werth zu sein. Man ist freilich, wie er selbst sagt, zu sehr daran gewöhnt, nur Schriften zu lesen, deren Berfasser zu den höhern Klassen der Gesellschaft gehören. Bis setzt haben Bersonen, die unter der großen Menge geblieben waren, durch die Erzählung dessen, was sie gesehen hatten, selten Theilnahme zu sinden geglaubt. Bei dem, was Frankreich erlebt hat, giebt es indessen noch eine Menge obsturer Menschen, welche als Augenzeugen oder Theilnehmer wichtiger Ereignisse im Stande waren,

bie Dinge in der Rähe zu sehen und ohne Leibenschaft über Personen zu urtheilen, welche einen historischen Namen erlangten, so
daß es vielleicht an der Zeit sein möchte, auch ihre Rückerinne-

rungen ju benuten.

"Aus der Lekture dieser Memoiren wird man ermessen, welche große Lude in ber Renntniß ber Thatsachen burch bas Schweigen eines Unteroffiziers murbe unausgefüllt geblieben fein. Dan erbalt von ihm ausführliche Austunft über Ereigniffe, welche bis jest gang unbefannt maren; und feine Rachrichten baben bas bovbelte Berdienst, ben historischen Zweifeln ein Ende zu machen und bas Interesse bes Lesers lebhaft in Auspruch zu nehmen. Oft erzählt Guillemard Dinge, welche in mehreren andern Schriften gang anders berichtet find. Der Lefer wird leicht entscheiben, auf welche Seite fein Butrauen fich neigen muffe. Dbne eben allen Meinungen bes Sergenten beizutreten, haben wir boch Grund, ju glauben, baß er nichts versichert, wovon er nicht felbst Beuge gewesen ift, und bas selbst die Verschiedenheiten seiner Erzählung von andern fich burch ben gang andern Standpunkt jener Berichtenben erklart. uns ohne Zweifel angenehm fein, nachdem wir über gewiffe Borfälle die Meinung von Staatsmännern und Politikern vernommen haben, auch die Meinung der Soldaten und bes Boltes zu erfahren; und man wird es bem Sergenten einigermaßen Dant wiffen, bas er seine Muße einer Arbeit gewidmet hat, die sich sonst für feinen Grad und seine Stellung wenig zu eignen scheint.

"Guillemard stammte aus einer wohlhabenden und achtbaren Ramilie und hatte beghalb erwarten tonnen, nicht auf ber Stufe bes Sergenten stehen zu bleiben; aber einestheils wollte es ibm in seiner Laufbahn nicht gluden, und anderntheils hatte feine Grgiebung, die in den Feldlagern fich vollendete, nicht bie Bolitur erhalten, welche ber Umgang mit Gebilbeten ju verleihen pflegt. Man wird in feinem Werte eine Freimuthigfeit bes Ausbruds und einen Reichthum von Wahrheit finden, die bem Lefer, bei ber unendlichen Mannigfaltigfeit ber Tone, mit welchen er jeben besondern Thatumftand auszumalen versteht, Diese Memoiren gur angenehmen Letture machen. Gin Gelehrter murbe bas Ungleich. artige burch einen eleganten Bortrag mit einander zu verschmelzen gewußt haben; ber Sergent hat aber, von ben Greigniffen entgegens gesetter Natur verschiedenartig ergriffen, für jeden Umftand beionbere Ausbrude und Farben gefunden. Und wenn er auch oft aus bem erhabenen Stol fast ohne allen Uebergang in ben Lon einer vielleicht trivialen Familiarität berabsinkt, so erhalt baburch, unsers Bedüntens, feine Schilderung nur mehr Leben und Originalität, und Alles läßt glauben, daß das Publitum ein gleiches Urtheil fallen

merbe."

Da wir durch Borstehendes genugsam von Art und Beise, Sinn und Zwed des gegenwärtigen Büchleins unterrichtet sind, so könnten wir es wohl dabei bewenden lassen, um so mehr als das, was wir zu sagen haben, einigermaßen bedenklich ist. Der Leser, wenn er irgend etwas Geschichtliches zur hand nimmt, will es gern, für einige Zeit wenigstens, mit Wahrheit und Birklichkeit volltommen übereinstimmend ansehen. Gilt dieß sogar von Roman und Gedicht, warum sollte es nicht von einer Lebensbeschreibung gelten? Auch mögen wir nicht gern unsern Eergenten, dem wir eine besondere Borliebe gewidmet haben, verdächtig machen; weil aber doch dassenige, was wir hierbei meinen oder glauben, früher ver später zur Sprache kommen muß, so halten wir es für gerathen, davon einige Erwähnung zu thun.

Wir zweiseln nicht an der Persönlichkeit des Sergenten: sie geht so treulich als freundlich, einfach und wahrhaft durch das Ganze durch, die individuellen Züge erscheinen überall wieder. Sin fühner, thätiger und doch immer subaltern genügsamer Sinn zeigt sich überall, und besonders vom Ansange herein solgen wir der Erzählung mit getrostem sichern Schritte; nur wenn er in der Folge bei höchst bedeutenden Weltereignissen mitwirkend oder zusschauend wiederholt auftritt, verwundern wir uns zuerst, schütteln dann den Kopf und glauben endlich, einen höhern Sinn, einen weitern Verstand, einen freier umschauenden Blid hinter der Maste

gu entbeden.

Dem sei nun, wie ihm wolle, das Wert geht an einem einfachen, natürlichen Faden hin, und was daran gefnüpft ist, können wir mit Dank empfangen. Merkwürdig schien uns, daß keine Absticht, auf den Tag, auf den Augenblick, auf gegenwärtiges Insteresse zu wirken, nur im mindesten bemerklich sei; es gilt bloß, die Bergangenheit in der Bergangenheit gegen sich selbst und gegen das Bergessen, gegen das völlige Auslöschen zu retten, wodurch besonders in neuester Zeit ein Tag den andern übertüncht und das Unnüßeste über das Trefslichste; als müßte es so sein, sorglos

binpinfelt.

Wir erkennen also mit Zufriedenheit und Beifall, daß sich an den heitern und harmlosen Lebenssaden eines untergeordneten Menschen die wichtigsten, halb bekannten und undekannten Ereignisse und Persönlichkeiten nach und nach aufreihen und über die Absgründe des Bergangenen gar mannigsaltige Betrachtungen veranlassen. Ins Ginzelne dürfen wir nicht gehen; Ueberraschung und Antheil sei dem Leser unverfürzt bewahrt: aber Gines gedenken wir, um dieses Werk an die obgemelbeten nochmals anzuknüpfen, daß auch dieser Kriegsmann auf der Insel Cabrera erscheint und uns Nachricht giebt von einem auf französische Weise sich

tonstituirenden Urstaat, beffen gesetliche Bestimmungen, gegen bie jenigen gehalten, welche uns von ben beutschen Berbannten betannt geworden, bochft mertwürdige Bergleichungen über ben Charakter beider Nationen veranlassen.

Uebrigens wird man uns keinen Vorwurf machen, als wenn wir den Berdacht einer Halbwahrheit unbillig auf biefes Wert zu bringen gesucht, indem die angehängten Dokumente auf die Ginwirtung eines bobern Rreises und auf entschiedene Amede bedeus tender Bersonen unverhehlt bindeuten.

So viel jur Empfehlung eines Bertes, bas auf jebe Beife icabbar ift und einem Schriftsteller, ber in biefer Art bes Salbromans fich hatte bervorthun wollen, allerdings Ehre machen würde. Was benn endlich an dieser problematischen Production fich weiterhin aufflaren mochte, muß die Reit lebren.

Weimar, ben 9. Marg 1827.

# Biographische Denkmale von Barnhagen von Enfe.

Mit vielem Vergnugen bab' ich biefe gludliche Arbeit burd. gelesen; fie erinnert an Plutarche Busammenstellung ahnelnder Lebensweisen, jedoch beziehen fich die drei hier aufgeführten Berfonen naber zu einander. Die Grafen Budeburg und Soulenburg, wie ber Baron von Neuhof, find eigentlich bochft mannigfaltige Bariationen beffelben Thema's. Zwischen bem funfgebnten und fechzehnten Jahrhundert maren fie als Condottieri, als fühne Miethhelben aufgetreten; zwischen bem fiebzehnten und achtzehnten wird ihr Betragen milber, fittlicher, und felbft ber Eigennut nimmt einen eblern Charafter an.

Braf Schulenburg, ein tapferer, ftrebenber Mann, bleibt burchaus ein vornehmer Söldner, tampft bald bie bald ba, bis er Gelegenheit findet, ber Republit Benedig große Dienfte gu leiften, die fie benn auch durch Bertrauen, fo wie durch Chrendent male und ein reichliches Austommen bis in bas bochte Alter zu

Lobnen weiß.

Graf Budeburg, geborner Souveran, in einem Heinen Begirt unbedingt regierend, fest fich burch Sobe bes Sinnes und ber Thattraft ben Allergrößten gleich, wirtt fur eine ferne Macht, und eigennütig : großartig zieht er fich ins eigene Enge gurud, mit wunderbaren, ja feltfamen Beftrebungen, felbftftandig und unabbangig zu fein und zu bleiben.

Theodor, so viel Held als nothig, um für einen volltome menen Diplomaten zu gelten, bient Unbern, aber gang um fein selbst willen; ihn beherrscht die unüberwindliche Begier, sich eine Krone zu erwerben und zu erhalten. Durch kein Mißgeschick läßt er sich von immer neuen gewagten Bersuchen abschrecken, behauptet die ihm eingebornen königlichen Formen dis ins tiesste Elend, und auch da sehlt es ihm nicht an Huldigung.

Im llebrigen barf man von dem Ganzen fagen: Die Welts übersicht ist rein und ficher, ber Bortrag ernst und einfach; Andere

mögen Unberes baran rühmen.

Mich aber berührte bas Werk ganz eigenthümlich, ba jene brei Helden gleichzeitig mit meinem Bater, einer bis an meinen Lebensseintritt heran, zwei in meine Tage hinein, verharrten und wirkten.

Schulenburg starb 1748, Theodor 1756, Budeburg 1777. Ich las also hier ausführlich, was mir von den Tagen der Kindbeit her, bis ins Jünglingsalter heran, als Weltmärchen im All-

gemeinen vorgeflungen.

Der Tod Schulenburgs ereignete sich ungefähr gleichzeitig mit meines Baters Ausenthalt in Benedig, wo dem Andenken des yelden eine noch ganz frische Berehrung gewidmet war. Unter den Kupsern, welche der ausmerksame Reisende zurückbrachte, defanden sich zwei große Blätter, eins von Pitteri mit Fertigkeit des Grabstichels nach Franz Rusca gearbeitet, einem Bildnissmaler, der den großen Beifall seiner Tage durch edle, freie, kühne Darstellung fürstlicher Heldenmänner zu gewinnen verstand; das andere, jenes in Korsu ihm errichtete statuarische Denkmal vorsellend; bei welchen Blättern uns viel von den heldenmäßigen Bemühungen des außerordentlichen Mannes erzählt ward, der auch bier als ein Wohlgebildeter, frei Gewachsener, fühn Beweg-licher sich seben ließ.

Graf Budeburg aber griff später in meinen Lebensgang ein; er ward mir durch Zeitgenossen in aller seiner Würbe und Bunderlichkeit bekannt. Wie sollte aber ein so wundervoller Mann bei

feinem Leben nicht munberlich erscheinen!

Theodors Tod fiel mit dem Erdbeben von Lissadon, das mir so viel zu denken und der Welt zu reden gab, nah zusammen; auch er mußte im Tagesgespräch eher seltsam als bedeutend ersicheinen, und Niemand ahnte, daß funszig Jahre nach seinem Tode die Wirkungen, zu denen er den ersten Anstoß gegeden hatte, über die ganze Welt sich aufrollen würden. Denn Pascal Paoli nahm sein Geschäft auf, die undändigen Korstaner von der Einswirkung Genua's zu befreien; da denn bald darauf die Lust, sich selbst zu regieren, auf die nordamerikanischen Kolonieen übergieng und, als es dort so wohl gelang, nachher bald zurücksehre und noch dis auf den heutigen Tag einen offendaren und geheimen Kampf zu bestehen nicht ermüdete.

Dank seine daher im Allgemeinen dem Berfasser, daß er und eine unmittelbar an die Gegenwart gränzende Epoche so klar und ausssührlich vor die Seele geführt, und von meiner Seite besonders, daß er meine frühesten Jugenderinnerungen wieder ausgefrischt. Denn das ist, bei manchem Entbehren, der größte Bortheil des hohen Alters, sich ein ganzes Jahrhundert vorführen zu können und es beinahe als persönlich gegenwärtig anzuschauen.

### Barnhagen von Enfe's Biographicen deutscher Dichter. 1827.

Baul Flemming, Friedrich von Canit und Johann von Beffer ericeinen mir zu biefen Betrachtungen bochft willtommen. Die Werke genannter Dichter ftanden in Frangband ehrenvoll, mit goldverziertem Ruden, in meines Baters Bucherfammlung. 3ch lernte barin lefen, mehr als bag ich fie las; ihr Unseben und ber allgemeine Rubm pragte mir Ehrfurcht ein; bas Charafteristische freilich ihrer Verbienste, wie fie mir nun ber trefflich schildernde, gesondert und geistreich vortragende Biograph in Werth und Burbe, Rraft, Anmuth und Sonderbarteit woblschaulich barftellt, blieb mir, ich gestehe es gern, mein Leben lang verborgen; boch erinnere ich mich, baß fie fammtlich, mit andern ihrer Zeitgenoffen, ba ich eine Weile auf ihrem Bege fort gu bichten begann, mir als Rnaben und Jungling wie ein Alp beschwerlich auflagen. Diese Wirtung begreife ich erft jest, ba fie beim Lefen obengenannten Bandes, als bas wiederauffteigende Bespenft einer uralten Beit, auf bieselbe Beife lafteten.

Niemand wird jene Biographieen ungelesen lassen, und meine Freunde bitte ich, dabei sich auch mich in jenen Tagen zu vergegenwärtigen, wo ich mich weder mit solcherlei Liebs und Hofssichaften, noch mit berlei gestaltlosem und voch blumenreichem Inshalt, mit dem halb gewandten und meist gehaltleeren Ausdruck, mit der unerquicklichen Dogmatik des protestantischen Kirchenliedes in keinem Sinne besreunden konnte, wenn dassenige, was sich in mir zu entwideln strebte, nicht unterdrückt und mißgeleitet wers

ben follte.

Und mißgeleitet wurde es boch meistens. Sind ja meine erften ins Publikum gebrachten Produktionen im eigenklichsten Sinns gewaltsame Ausbrüche eines gemüthlichen Talents, das aber sich weder zu rathen noch zu helfen weiß.

Und hiemit sei benn auch bem werthen Berfasser Dieser Biographieen von meiner Seite Dank gesagt. Seit geraumen Jahren wirkt er auf freundlichste Weise mit mir in gleichem Sinne und beförbert mein Bestreben burch ein bejahendes Entgegenkommen. Ich zähle ihn zu benjenigen, die zunächst unsere Nation literarisch in sich selbst zu einigen das Talent und den Willen haben. Möge er mit seinen biographischen Darstellungen immer weiter in das achtzehnte Jahrhundert herangehen und durch Darstellung der Individualitäten und des Zeitgeistes, mit dem sie in Wechselwirkung gestanden, Klarheit des ganzen Zustandes befördern. Klarheit nöthigt zur Einsicht, Einsicht erschafft Duldung, Duldung ist die einzige Bermittlerin eines in allen Kräften und Anlagen thätigen Friedens.

## Für Freunde der Tontunft bon Friedrich Rochlin.

Erfter Band.

#### 1824.

Wohlwollende Leser geben mir schon lange zu, daß ich, ansstatt über Bücher zu urtheilen, den Sinsluß ausspreche, den sie auf mich haben mochten. Und im Srund ist dieß doch das Urtheil aller Lesenden, wenn sie auch ihre Meinung und Gesinnung dem Publikum nicht mittheilen. Der Unterrichtete sindet in einem Buche nichts Neues und kann es daher nicht loben, indessen der jüngere Wisbedürstige daran seine Kenntnisse mit Erdauung vermehrt; der eine wird gerührt, wo der andere kalt bleibt; deshalb ist die Aufnahme eines Werks so sehr verschieden.

Bei dem obgenannten hatte ich mich besonders zu erfreuen, und zwar will ich zuvörderst der gemüthlich aussührlichen Darsstellung des Messias von Handel gedenken; sie erregte in mir die unwiderstehliche Sehnsucht, von dem Werke, das mich früher an die ernsteste Zonkunst herangesührt, so viel abermals zu vernehmen, daß die alten halbverklungenen Gefühle sich wieder entwicklten und die jugendlichen Genüsse in Geist und Seele sich nochmals erneuerten.

Dazu gelange ich benn jest unter ber Anleitung eines wadern Musikvirektors, burch Theilnahme von Tonkunstlern und Liebhabern. Ich solge nunmehr bem Gange bes unschähbaren Wertes nach vorliegender Anleitung; man schreitet vor, man wiederholt; und so bosse ich, in einiger Zeit ganz wieder von Händelscher Geistesewalt durchdrungen zu sein.

Die Biographieen Sillers und ber Schmehling:Mara thaten mir febr wohl und veranlaften nachstehende Betrachtung.

Unbekannt mit der nächsten Umgebung, lebt die Jugend immersfort, entweder zu sehr mit sich selbst beschäftigt oder mit Gedanken und Bestrebungen in die Ferne gerichtet; nur die Folgezeit flart und über die vergangene Gegenwart auf.

Diefmal ward ich benn in jene Tage verset, wo ich in Leipzig in studentischem Dunkel und Dunkel umbergieng, alles guten Willens mir bewußt, nach undeutlichen Zweden auf Fre-

wegen tastete.

Auch ich habe ben guten hiller besucht und bin freundlich von ihm aufgenommen worden; doch wußte er mit meiner wohlwollenden Budringlichkeit, mit meiner heftigen, durch keine Lehre zu besschwichtigenden Lernbegierde sich so wenig als andere zu befreunden.

Auch jene Demoiselle Schnehling hab' ich bamals bewundert, eine werdende, für uns unerfahrene Knaben höchst vollendete Sangerin. Die Arien: Sul terren piagata a morte etc. und Parche di giubilo etc. aus Hasses helena auf bem Kalvarie

berg weiß ich mir noch im Beifte hervorzurufen.

Indem ich mich nun mit diesem und den übrigen anmutbig belehrenden Auffagen unterhalte, icheint mir ber Mann gur Seite ju fteben, den ich schon fo lange Jahre als freundlich theilnehmenden Mitgenoffen eines bedeutenden Beitalters ju ehren batte, ber zu meinem Lebensgange sich beiter und frob, wie ich mich au bem feinigen, gefügt. Bon ber erften Beit an erscheint er als rein wohlwollender Beobachter, und eben diesen Charatter gewinnen seine Bortrage; er schreitet rubig getroft in ber Literatur feiner Tage baber, erwirbt bie volltommenfte Leichtigkeit bes Musbrude, fagt nur, was fich aussprechen läßt, und spricht es aut aus; ju feinem größten Bortheil aber begleitet ihn überall eine eingeborene Sarmonie, ein musikalisches Talent entwickelt fich aus seinem Innern, und er forbert es mit Sorgfalt so, bag er seine idriftstellerische Gabe zu Darftellung von mufikalischen Erfahrungen und Gefeben mit Leichtigkeit benuten tann. Wie viel ibm bie gebilbete Welt hierin ichulbig geworben, ift taum mehr zu fonbern: benn seine Wirtungen find schon in die Maffe ber nation abergegangen, woran er fich benn in einem bobern Alter uneigennüßig mit allgemeiner Beistimmung vergnugen tann.

Seine heitern Produktionen, die man als Blüthen einer wirtlichen Welt ansehen darf, sind von Jedermann gekannt und werben auch in einer neuen konzentrirten Ausgabe, die unter dem Titel: "Auswahl aus Fr. Rochlitz sämmtlichen Schriften, Leipzig 1821 u. ff." erschien, seinen Freunden abermals in die Hände gegeben und jüngern Lesern als liebenswürdige neue Gabe ge-

boten.

Hier enthalt' ich mich nun nicht, einer ber wundersamften Probuktionen zu gebenken, die sich vielleicht je, man darf wohl sagen ereignet haben. Es ist das Tagebuch der Schlacht bei Leipzig, wo die beiben Talente des Berfassers als Schriftftellers und Tonkunstlers vereint hervortreten und zugleich sein rubiger, jufammengenommener Charafter fich bemabrt, wie ber eines Schiffers im Sturm, aufmertenb geschäftig, obgleich beangftigt, fich gar

löblich hervorthut.

Das Bedürfniß unseres Freundes, Greigniffe ju beobachten, feine Gebanten burch Schrift, feine Empfindungen mufitalifch ausgubruden, wird uns baburch erhalten und auch ber Folgezeit offens bart. Das Unbewußte, Desultorische ber überbrangteften Augens blide - von gefahrvoller Beobachtung faum zu überlebenber Dos mente gum Flügel, um bas Berg gu erleichtern, gum Bult, um Gebanten und Unichauungen ju firiren - ift einzig; mir ift wenigstens nichts Mehnliches befannt. Diefe bewußte Bewußtlofige feit, biefes unvorfätliche Betragen, biefe bebrangte Thatigfeit, Diefe nur burch Dieberfehr ju gewohnten, geliebten Beichaftigungen gefundene Gelbitbulfe, wo eine im augenblidlichen banglichen Benuß erhaschte Wiederherstellung ichon genügt, um größern Leiben mit unverlorener Gelbstftanbigfeit wieber entgegengeben gu tonnen - Alles diefes ift ein Dokument für kunftige Zeiten, mas bie Bewohner Leipzigs und ber Umgegend gelitten haben, als bas Bohl ber Deutschen nach langem Druck fich endlich wieber aufrichtete.

Auch mir besonders war dieses Tagbuch von großer Bedeustung, indem ich gerade in denselbigen Stunden noch in ahnungsvoller Sicherheit, umgeben von einer ängstlichen Stille, meinen gewöhnlichen Geschäften nachgieng, oder vielmehr im Theaters
geschäft den Spilog zu Esser schrieb, in welchem die merks
würdigen prophetischen Worte vorkommen:

Der Menich erfahrt, er fei auch, wer er mag, Gin lettes Glud und einen letten Tag!

### Solgers nachgelaffene Schriften und Briefmedfel.

Zwei Banbe.

1827.

Alle Memoiren einigermaßen bedeutender Menschen liest man mit großem Antheil, und das mit Recht: wir werden unmittelbar in die sernsten Gegenden und Lebenszustände versetzt, und doch müssen wir immer den Character, das herkommen und die Denkweise des Verfassers abziehen, wenn wir uns daraus wahrhaft unterrichten wollen.

Briefe eines einflußreichen Mannes, an einen ober mehrere Freunde, in einer Reihe von Jahren geschrieben, geben uns ichon einen reinern Beariff von ben obwaltenden Auftanden und Gefinnungen. Aber gang unschäthar find Briefmechfel zweier ober mehrerer burch Thatigteit in einem gemeinsamen Rreis fich fort-

bilbenber Bersonen.

Dieses gilt von dem in dem ersten Theil obgenannten Wertes und in die Hände gegebenen Brieswechsel. Die drei wichtigen Männer Solger, Tied und Raumer unterhalten sich über ihr sortsschreitendes Dichten und Trachten, Wollen und Thun, und so kommt, ganz ohne Borsat, ein vollständiges Bild eines edlen lebendigen Kreises zu Stande, einer Schraube ohne Ende, die in das Nächste eingreist und so das Fernste in Bewegung setzt. Der Kreis ist nicht abgeschlossen; ein und der andere Freund wird der läusig mit ausgenommen: das Wirken der Weltgeschichte, das Gegenwirken der Individuen wird klar, man begreist seinen eigenen Bezug und lernt einsehen, wie man selbst in die Ferne gewirkt, was Zeitgenossen von unsern Thätigkeiten ausgenommen, was sie abgelehnt, was Folge gehabt, was erfolglos geblieben.

Bei Herausgabe ber Jugenbereignisse meines Lebens konnte ich schon bemerken, daß ich manchen seit Jahren Mitheranlebenden Freude gemacht, indem ich ihnen längst vergangene Zeiten und Ereignisse, woran auch sie Theil genommen, durch das Behitel meiner Zustände wieder vergegenwärtigt. Und so haben wir allerdings den Herausgebern, die auch als Mitarbeiter anzusehen sind, auf das schönste zu danken, daß sie kein Bedenken trugen, uns dassjenige bald zu überliefern, was uns als Miterlebtes

freundlichft ansprechen muß.

Bie gart und schön Solger, mit dem ich nie in ein naheres Berhältniß getreten, meine Arbeiten aufgenommen und sich daran erbaut, verdient wohl zunächst eine dankbare Erwähnung, obgleich sein liebenswürdiger Charakter sich besonders in diesen Briefen auf eine Weise hervorthut, die keines Kommentars bedarf; ich hoffe daher durch Empsehlung dieser beiden Bände, welche von keinem Gebildeten, an neuerer Literatur Theilnehmenden ungelesen bleiben können, schon einen Theil meiner Schuld abgetragen zu haben.

### Fr. D. Jacobi's auserlefener Briefwechfel,

in zwei Banben.

#### 1827.

Gine höchst interessante Lekture fürs Publikum, bem es um Ginzelnheiten ber Personen und Schickale zu thun ist, für mich eine höchst traurige Unterhaltung. Ich rekapitulire, was ich schon weiß, und sehe nur beutlicher, warum ich mit so viel guten und vorzüglichen Menschen niemals eigentlich übereinstimmen konnte.

Best, ba ich fie in ein paar Banben gusammengebrangt in ber Sand habe, tommen fie mir vor wie Menfchen, Die fammtlich Gine Sprache fprechen, aber in ben verschiebenften Dialetten, und jeber glaubt, auf feine Beife brude man fich am beften aus: ber Schweizer ichuttelt ben Ropf über ben Rieberfachsen, ber Biener über ben Berliner; von bem, worauf es eigentlich antame, weiß aber einer fo wenig ju fagen als ber anbere: fie tangen mit wenigen Musnahmen alle am Bochgeitfefte, und Riemand hat die Braut gefeben. Befieht man es genau, fo grundet fich boch gulett nur ein Jeber auf ein gewiffes inneres Behagen an feinem Dafein. Der Glaube, Die Buverficht auf bas Bigden, mas man ift ober fein mochte, befeelt einen jeben, und fo mocht' er fich auch bem anbern machen, eigentlich ben anbern fich gleich machen, und bann, benten fie, ware es gethan. Erft betomplismentiren fie fich von ber Seite, wo fie fich gerade nicht abstoßen; gulegt aber, wenn jeber ehrlich wird und feine Individualität beraustehrt, fabren und bleiben fie aus einander. Ueber bie Berfonlichteiten felbft laffen fich mertwürdige Betrachtungen anftellen. Da ich bie meiften Individuen genau gefannt, mit und an einigen berfelben mehr gelitten als genoffen babe, fo zeichnen fie fich in biefen Briefen mir recht beutlich auf. 3ch will feben, baß ich mir ben Un= theil und humor erhalte, biefe Buge feftgubalten; follt' ich es auch nur fpat gu Tage geben, fo wird es immer ein Bermachtniß bleiben.

Jacobi wußte und wollte gar nichts von der Natur, ja er sprach deutlich aus, sie verberge ihm seinen Gott. Nun glaubt er mir triumphirend bewiesen zu haben, daß es keine Naturphilossophie gebe, als wenn die Außenwelt dem, der Augen hat, nicht überall die geheimsten Gesehe täglich und nächtlich offenbarte! In dieser Konsequenz des unendlich Mannigsaltigen sehe ich Gottes Handschrift am allerdeutlichsten. Da lobe ich mir unsern Dante,

ber uns boch erlaubt, um Gottes Enfelin gu merben.

Bon Gott dem Bater stammt Natur, Das allerliebste Frauenbild; Des Menschen Geist, ihr auf der Spur, Ein treuer Werber sand sie mild. Sie liebten sich nicht unfruchtbar: Ein Kind entsprang von hohem Sinn. So ist uns allen offenbar: "Naturphilosophie sei Gottes Enkelin."

S. Dante dell' Inferno, canto XI, 98.

#### Die Berlobung,

eine Novelle von Ludwig Tied.

1823.

Ein geprüfter, anerkannter Dichter ber besten Art fühlt sich humoristisch geneigt, zum Ostwinde gesellt, jene leidigen Rebel zu zerskreuen, welche die sinnig-geistlichen Regionen Deutschlands zu obsturiren bei dem niedrigsten Barometerstand sich anmaßen. Geslingt es auch wohl nicht ganz, den Horizont zu reinigen, so hat er doch wenigstens das düstere Gewöll an die Berge geworfen, wo es denn abregnen, abschneien oder sich selbst verzehren mag; uns aber hat er wieder einen klaren blauen himmel des Menschenderstandes und reiner Sitte zu eröffnen gewußt. Danken wir ihm dasür aus herzlichste, demerken aber zugleich, daß er, uns diese Wohlthat erzeigend, auch gegen sich selbst eine schöne Pslicht erstüllt; denn er konnte sich wohl sagen:

Tunc tua res agitur, paries dum proximus ardet.

### Juftus Möfer.

1822.

Gern erwähn' ich bieses trefslichen Mannes, der, ob ich ihn gleich niemals persönlich gekannt, durch seine Schriften und durch die Korrespondenz, die ich mit seiner Tochter geführt, worin ich die Gesinnungen des Baters über meine Art und Wesen mit Einssicht und Klugheit ausgesprochen sand, sehr großen Einfluß auf meine Bildung gehabt hat. Er war der tüchtige Menschenderstand selbst, werth, ein Beitgenosse von Lessing zu sein, dem Repräsentanten des kritischen Geistes; daß ich ihn aber nenne, din ich veranlaßt durch die Nachricht, im nächsten Jahre werde ein ziemslicher Band Fortsehung der Osnadrücksichen Geschichte, aus Mösers hinterlassenen Papieren entnommen, uns geschenkt werden. Und wären es nur Fragmente, so verdienen sie ausbewahrt zu werden, indem die Aeußerungen eines solchen Geistes und Charakters, gleich Goldförnern und Goldstaub, denselben Werth haben, wie reine Goldbarren, und noch einen höhern als das Ausgemünzte selbst.

hier nur einen Sauch Diefes himmlischen Geiftes, ber uns anregt, abnliche Gebanten und Ueberzeugungen beizufugen.

"Ueber ben Aberglauben unferer Borfahren. Es wird so viel von dem Aberglauben unserer Borfahren erzählt und so mancher Schluß zum Nachtheil ihrer Geistesträfte daraus gezogen, daß ich nicht umbin tann, etwas, wo nicht zu ihrer Recht-

fertigung, boch wenigstens ju ihrer Entschuldigung ju fagen. Meiner Meinung nach hatten biefelben bei allen ihren fogenannten abergläubischen Ibeen teine andere Absicht, als gemiffen Babrbeiten ein Beichen (mas noch jest feinen eigenen Ramen in ber Bolfsfprache bat: Dabrzeichen) aufzubruden, wobei man fic ihrer erinnern follte, fo wie fie bem Schluffel ein Stud Bolg anfnüpften, um ibn nicht zu verlieren ober ibn um fo geschwinder wiederzufinden. Go fagten fie g. B. ju einem Kinde, bas fein Meffer auf ben Ruden ober fo legte, baß fich leicht Jemand bamit verlegen fonnte: bie beiligen Engel murben fich, wenn fie auf bem Tifche berumfpagierten, bie Fuße baran verwunden; nicht weil fie biefes fo glaubten, fonbern um bem Rinbe eine Gebacht= nighulfe gu geben. Sie lehrten, bag Jemand fo manche Stunde por ber himmelsthure warten muffe, als er Salgtorner in feinem Leben unnügerweise verftreuet batte, um ihren Rindern ober ihrem Befinde einen Dentzettel ju geben und fie por einer gewöhnlichen Nachläffigfeit in Rleinigfeiten, bie gufammengenommen, beträchtlich werben tonnen, ju marnen. Gie fagten ju einem eiteln Mabden, welches fogar noch bes Abends bem Spiegel nicht porübergeben tonnte, ohne einen verftoblenen Blid bineinguthun, ber Teufel gude berjenigen über bie Schulter, welche fich bes Abends im Spiegel befebe, und mas bergleichen Unbangfel mehr find, wodurch fie eine gute Lehre zu bezeichnen und einzupragen fich bemuheten. Dit Ginem Borte, fie holten aus ber Geisterwelt, wie wir aus ber Thierwelt, belehrenbe Fabeln, bie bem Rinbe eine Babrheit recht tief einbruden follten."

Gar löblich stellt Möser die fromme und die politische Fabel gegen einander; die lettere will zur Klugheit bilden, sie deutet auf Ruten und Schaben, die erstere bezweckt sittliche Bildung und ruft religiose Borstellungen zu Hülse. In der politischen spielt Reinele Juchs die große Rolle, indem er entschieden seinen Borsteil versteht und ohne weitere Rücksichen auf seine Zwecke loszgeht; in der frommen Fabel sind dagegen Engel und Teufel fast allein die Wirfenden.

Origenes fagt, feine Beitgenoffen hielten bie warmen Quellen für beiße Thranen verstoßener Engel.

Der Aberglaube ist bie Boesie bes Lebens; beibe erfinden eingebildete Besen, und zwischen dem Wirtlichen, handgreislichen ahnen sie die seltsamsten Beziehungen; Sympathie und Antipathie walten hin und her. Die Poesie befreit sich immer gar bald von solchen Fesseln, die sie sich immer willkürlich anlegt; der Aberglaube dagegen läßt sich Jauberstricken vergleichen, die sich immer stärker zusammenziehen, je mehr man sich gegen sie sträubt. Die hellste Zeit ist nicht vor ihm sicher; trisst er aber gar in ein dunkles Jahrhundert, so strebt des armen Menschen umwölkter Sinn alsbald nach dem Unmöglichen, nach Sinwirkung ins Geisterreich, in die Ferne, in die Zukunft; es bildet sich eine wundersame reiche Welt, von einem trüben Dunstkreise umgeben. Auf ganzen Jahrhunderten lasten solche Nebel und werden immer dichter und dichter; die Sindilbungskraft brütet über einer wüsten Sinnlichteit; die Bernunft scheint zu ihrem göttlichen Ursprung gleich Afträen zurücgekehrt zu sein; der Verstand verzweiselt, da ihm nicht gelingt, seine Rechte durchzusesen.

Dem Boeten schabet ber Aberglaube nicht, weil er feinen Salbwahn, bem er nur eine mentale Gultigfeit verleiht, mehrsfeitig zu gute machen kann.

### Lorenz Sterne.

1827.

Es begegnet uns gewöhnlich bei raschem Borschreiten ber literarischen sowohl als humanen Bildung, daß wir vergessen, wem wir die ersten Anregungen, die ansänglichen Einwirkungen schuldig geworden. Was da ist und vorgeht, glauben wir, musse so sein und geschehen; aber gerade beshalb gerathen wir auf Irrwege, weil wir Diejenigen aus dem Auge verlieren, die uns auf den rechten Weg geleitet haben. In diesem Sinne mach' ich ausmettsam auf einen Mann, der die große Epoche reinerer Menschenstenntniß, edler Duldung, zarter Liebe in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts zuerst angeregt und verbreitet hat.

An biesen Mann, bem ich so viel verdanke, werde ich oft erinnert; auch fällt er mir ein, wenn von Irrthumern und Wahrheiten die Rebe ist, die unter den Menschen hin und wieder schwanken. Ein drittes Wort kann man im zartern Sinne hinzufügen, nämlich Eigenheiten. Denn es giebt gewisse Phannene der Menschheit, die man mit dieser Benennung am besten ausdrückt; sie sind irrthumlich nach außen, wahrhaft nach innen und, recht betrachtet, psychologisch höchst wichtig. Sie sind das, was das Individum konstituirt; das Allgemeine wird dadurch frecisiert, und in dem Allerwunderlichsten blickt immer nach etwas Berstand, Bernunft und Wohlwollen hindurch, das uns anzieht und sessen

Gar anmuthig hat in diesem Sinne Porik Sterne, das Menschliche im Menschen auf das zarteste entdedend, diese Eigenheiten, in sosenn sie sich thätig äußern, ruling passion genannt. Denn fürwahr sie sind es, die den Menschen nach einer gewissen Seite hintreiben, in einem folgerechten Gleise weiterschieden und, ohne daß es Nachdenken, Ueberzeugung, Borsab oder Willenskraft bedürste, immersort in Leben und Bewegung erhalten. Wie nahe die Gewohnheit hiemit verschwissert sei, fallt sogleich in die Augen: denn sie begünstigt ja die Bequemlichkeit, in welcher unsere Eigenheiten ungestört hinzuschlendern belieben.

### Brethumer und Wahrheiten von Wilhelm Schut.

Rächst den Eigenheiten müßte man die Influenzen bebenten; jene kann man sich vorstellen als Formen des lebendigen Daseins und Handelns einzelner, abgeschlossener beschränkter Wessen, und in diesem Sinne giebt es Eigenheiten der Individuen so wie der Nationen. Und diese sind es denn, welche, indem sie sich von dem Individuum über das Bolt, von einer Nation über die Welt verbreiten, als Instuenz erscheinen.

Hieraus läßt sich nun schon erkennen, daß eine Eigenheit an sich, wo nicht lobenswerth, doch wenigstens dulbbar sein könne, indem sie eine Art zu sein ausdrückt, welche man als Bezeichnung irgend eines Theils des Mannigsaltigen gar wohl müßte gelten lassen. Die Insluenz dagegen ist immer gefährlich, ja sie wird meist schalbeich: denn indem sie fremde Eigenheiten über eine Masse heransührt, so fragt sich ja, wie diese ankommenden Eigenheiten sich mit den einheimischen vertragen, und ob sie nicht eben durch Bermischung einen krankhaften Zustand hervordrüngen.

Man will bemerkt haben, daß zwei verschiedene Menschenmassen, in einem engen Raum, z. B. eines Schiffs, vereinigt, wenn schon beide gesund, doch einen gesährlichen, krankhaften Bustand erzeugen. Die medizinische Bolizei hat beobachtet, daß Herben ungarischer Ochsen, nach Schlessen geführt, eine Krankheit mitbringen, die, wenn man solche Gaste in Wälbern oder auf Weideplägen isolirt, sich sehr bald verliere, wogegen dasselbe Uebel, wenn es die einheimischen Thiere ergreift, die schredlichsten Riederlagen anrichtet.

Erfahren hat mon sodann, daß alle Kontagien in den ersten Mosmenten der Mittheilung viel heftiger und schädlicher wirken als in der Folge, eben vielleicht weil sie in der ergriffenen Masse nicht eine homogene, sondern eine widerwärtige, nicht eine vorbereitete, nachsgiebige, sondern eine fremde, widerspenstige Sigenheit antressen.

Alles bas bier Gefagte läßt fich Bort für Bort im Beiftigen antreffen. Und wie follte es nicht, ba wir ja teine geistige Birtung ohne körperliche Unterlage gewahr werden?

Die wir zu biesen Betrachtungen gegenwärtig gelangten, wirb bemjenigen einleuchten, welcher obgemelbetes Beft mit Aufmertsamteit gelesen. Ja ber Berfaffer selbst wird billigen, wenn wir auf feinem Wege weiter fortidreiten, ober vielmehr ibn barauf fortaufdreiten bitten.

Wir fehren babin jurud, wo wir fagten, bag eine Cigenbeit wenigstens an sich als unschulbig und unschablich betrachtet werben könne; benn wenn sie selbst bem damit behafteten Individuum ichablich mare, so murbe bas als ein geringes Uebel anguseben fein, mas ein Jeber felbst zu tragen batte.

Betrachten wir in diesem Sinne, was man Nationalvorurtheil ju nennen beliebt, ober auch basjenige, was von fittlichen und religiöfen Folgen eine Nation gang anders als die andere ergreift, fo werben wir gar manches aus bem Borgefagten entspringende Räthsel zu lösen vermogend fein.

Dem overosen, unabläffig im irbischen Thun und Treiben beicaftigten Englander muß ber ftreng beobachtete Sonntag bochft willtommen bleiben; ber weniger, besonders in füblichen Canbern, beschäftigte Ratholit wird außer Diesem Rubetag noch Reiertage, um fein Leben intereffanter ju machen, beburfen. Der beutiche Brotestant, immer mit Nachsinnen beschäftigt und außer feinen obliegenden nothwendigen Pflichten, außer feinem bertommlichen Beruf noch immer zu geistigem Denten und Thun aufgeregt, wirb eines folden, oft wiedertebrenden Rubetages weniger bedürfen, ba er, ber Natur feines Glaubensbekenntniffes nach, einen Theil eines jeben Tags zu feierlicher Betrachtung aufgerufen wird; weßhalb benn, besonders nach Berichiebenheit bes Geschäfts, in gang verschiebenem Sinne ber gesetliche Resttag gefeiert wirb.

Nun möchte es icheinen, als wenn wir uns von bem erft eingeschlagenen Wege gang entfernt batten; allein wenn einmal bavon die Rebe ist, allgemeine Betrachtungen anzustellen, so thut man wohl, ins Allgemeinste zu geben, weil sich alsbann alles und jedes gradweise am fichersten unterordnet. Denn ob wir gleich mit bem bochgelobten Berfaffer volltommen einig find und an feinem Bortrag nichts zu andern mußten, fo bemerten wir boch, daß er felbst vermeibet, noch eine gewisse nab anftogende Bobe ju erklimmen, fich ju einer noch erweiterten Ueberficht ju

bekennen. Zwar fpricht er schon vieles Höchstebeutenbe aus, und in ber Uebersicht eines gewissen Kreises vermissen wir nichts; vielleicht ist es auch noch nicht Zeit, sich weiter völlig auszusprechen, ba die eigentliche entschiedene Richtung unserer Tage noch in unaufhaltbarem Gange ist. Uebrigens leibet es keine Frage, daß, je mehr Personen sich über den wahren Zustand, sich über das Wünschenswerthe im Unvermeidlichen zu verständigen wissen, desto besser wird es zu achten sein, desto größern Bortheils werden die Zeitgenossen, werden die Nachsahren sich zu erfreuen haben.

Bulest wird auch von folder Sobe ein jedes einflugreiche Beftreben, Schreiten und Gelangen ber fammtlichen Runfte vom Unfang bes neunzehnten Jahrhunderts an bem Beschauer beutlich werben, und es wird fur ben bochvernunftigen Denter, ber fich von Jahrzehnten und - Bmangigen nicht irre machen läßt, immer bochft mertwürdig bleiben, wie jebe Runft und bie gu ihrem Ericheinen nothwendige Technit fich gebilbet, bedingt, beftimmt, vorund gurudgegangen und baburch boch am Ende nur ben Tag gewonnen; benn bas Jahr und bas Luftrum geht feinen Gang, und pon allem Beftreben, Unternehmen, Bagen, von allem Forbern und Beripaten bleibt benn boch basjenige nur übrig, mas in feiner Grunderscheinung ein mabrhaft lebenbiges Dafein begte und es mittheilte. Die einzige mabre Influeng ift bie ber Beugung, ber Geburt, bes Bachfens und Bebeibens. Diefes aber lagt fich nur beurtheilen, wenn die Pflange ben gangen Weg ihres gere: gelten organischen Lebens burchlaufen bat, welches benn alfo unfern Nachtommen, lieber aber unfern Borgreifenben anbeimgeftellt fei, unter welche lettern wir Berrn Dilhelm Schut, Berfaffer von Brrthumer und Bahrheiten, mit Bergnugen und, wie es uns icheint, mit Recht gablen burfen.

### Geneigte Theilnahme an den Wanderjahren. 1821.

Da nun einmal für mich bie Beit freier Geständniffe berangefommen, fo fei auch Folgendes gegenwärtig ausgesprochen.

In spätern Jahren übergab ich lieber etwas bem Druck als in ben mittlern: benn in biesen war bie Nation irre gemacht burch Menschen, mit benen ich nicht rechten will. Sie stellten sich ber Masse gleich, um sie zu beherrschen; sie begünstigten bas Gemeine, als ihnen selbst gemäß, und alles Höhere ward als anmaßend verrusen. Man warnte vor tyrannischem Beginnen Anderer im Literartreise, indessen man selbst eine ausschließende

Tyrannei unter dem Scheine der Liberalität auszunben fuchte. C3 bedarf keiner langen Zeit mehr, so wird diese Epoche von eblen

Rennern frei geschildert werben.

Run barf ich mich aber zulest gar mannigfach besonbers auch bes Bohlwollens gegen die Banberjahre bankbarlichst erfreuen, welches mir dis jest dreifaltig zu Gesicht gekommen. Ein tiefsinnender und fühlender Mann, Barnhagen von Ense, der, meinen Lebensgang schon längst aufmerkam beobachtend, mich über mich selbst seit Jahren belehrte, hat im Gesellschafter die Form gewählt, mehrere Meinungen im Briefwechsel gegen einander arbeiten zu lassen, in solchem Falle sehr glücklich, weil man den Bezug eines Werks zu verschiedenen Menschen und Sinnesweisen hiedurch am besten zur Sprache bringen und sein eigenes Empsinden mannigsach und anmuthig an den Tag geben kann.

So hat benn auch im Literarischen Konversationsblatte sich ein Ungenannter gar freundlich erwiesen, bei dessen Bortrag und Urtheil die Bemerkung wohl stattsinden mag, daß guter Wille klar und scharf sieht, indem er das, was geleistet worden, willig anerkennt und es nicht allein für das, was es gelten kann, gelten läßt, sondern ihm noch aus eigener holder Fruchtbarkeit höhere Bedeutung und kräftigere Wirkung verleiht.

Brofessor Rappler zu Breslau stellt in einer Einladungsschrift Plato's und Goethe's Padagogit gegen einander; ernst und grundlich, wie es dem Erzieher wohl geziemt. Er ist nicht ganz mit meinen Anstalten zufrieden, welches ich ihm so wenig verdente, daß ich vielmehr auf sein bedächtiges heft sogleich bas Motto geschrieben:

Il y a une fibre adorative dans le cœur humain.

Durch welches Bekenntniß ich benn eine völlige Uebereinstimmung

mit einem fo murbigen Manne auszusprechen gebachte.

Diesen werthen Freunden kann ich für den Augenblick nur so viel erwiedern, daß es mich tiefrührend ergreisen muß, das Problem meines Lebens, an dem ich selbst wohl noch irre werden könnte, vor der Ration so klar und rein aufgelöst zu sehen; wobei ich mich denn auch über manches Zweiselbaste belehrt, über manches Beunruhigende beschwichtigt fühle. Ein solcher Fall möchte sich in irgend einer Literatur wohl selten zugetragen haben, und es wird sich gar wohl ziemen, auf diese Betrachtungen gelegent. ich zurücklehrend, meine Bewunderung auszudrücken über den durchdringenden Blick ernster Männer und Freunde, die ihre Aufmerksamkeit einem Einzelnen in dem Grade geschenkt, daß sie seine Eigenheiten besser tennen als er selbst und, indem sie einem

Individuum alles Liebe und Gute erweisen, es boch in seiner Besichränktheit stehen lassen, das Unvereindare von ihm nicht fordernd.

hier nun fühl' ich unwiderstehlichen Trieb, ein Lebenslied eins zuschalten, das mir seit seiner mitternächtigen, unvorgesehenen Entstehung immer werth gewesen, tomponirt aber von meinem treuen Wirkens: und Strebensgefährten Belter, zu einer meiner liebsten Produktionen geworden.

Um Mitternacht gieng ich, nicht eben gerne, Klein-fleiner Knabe, jenen Kirchhof hin Zu Baters Haus, des Pfarrers; Stern am Sterne, Sie leuchteten doch Alle gar zu schön; Um Mitternacht.

Wenn ich bann ferner, in bes Lebens Weite, Bur Liebsten mußte, mußte, weil sie zog, Gestirn und Nordschein über mir im Streite, Ich, gebend, tommend, Seligkeiten fog; Um Mitternacht.

Bis bann zulett des vollen Mondes Helle So flar und deutlich mir ins Finstere drang, Auch der Gedanke, willig, sinnig, schnelle Sich ums Bergangne wie ums Künftige schlang; Um Mitternacht.

### Mene Liedersammlung von Karl Friedrich Belter. 1821.

In berselben ist auch vorstehendes Lied enthalten; ich lade meine in Deutschland ausgesäeten Freunde und Freundinnen hies durch schönstens ein, sich es recht innigst anzueignen und zu meinem Andenken von Zeit zu Zeit bei nächtlicher Weile liebevoll zu wies berholen. Man lasse mich bekennen, daß ich, mit dem Schlag Mitternacht, im hellsten Bollmond aus guter, mäßigsaufgeregter, geistreichsanmuthiger Gesellschaft zurücklehrend, das Gedicht aus dem Stegreise niederschrieb, ohne auch nur früher eine Ahnung davon gehabt zu haben.

Außerdem sind in genannte Sammlung nahezu ein Dutend meiner mehr ober weniger bekannten Lieder aufgenommen, deren musikalische Ausbildung ich durchaus empfehlen darf. Sie zeigen von der Wechselwirkung zweier Freunde, die seit mehrern Jahren einander kein Räthsel sind; daher es denn dem Komponisten natürlich ward, sich mit dem Dichter zu identificiren, so daß dieser sein Inneres aufgefrischt und beledt, seine Intentionen ganz aufs neue wieder hervorgebracht fühlen mag und dabei erwarten darf, daß diese Anklänge in Ohr und Gemüth so manches Wohlwollenden noch lange wiederzutönen geeignet sind.

#### Deftliche Rosen von Friedrich Rüdert.

1821.

Es läßt fich bemerken, daß von Zeit zu Zeit in der deutschen Nation sich gewisse bichterische Epochen hervorthun, bie, in fitts lichem und afthetischem Boben rubend, burch irgend einen Anlas bervorgerufen, eine Beit lang bauern, benfelben Stoff wieberholen und vervielfältigen. Dan tabelt öfters einen folden Berlauf; ich finde ihn aber nothwendig und munichenswerth. Wir hören, weil hier besonders von Liedern die Rede sein soll, einen fanft melancholischen Untlang, ber fich von Solty bis ju Ernft Soulge burchzieht; ber bochgefinnte beutsche Bermannsgeift, von Rlopftod ausgebend, bat uns wenige, aber berrliche Melodieen geliefert; in wie viel bunbert Rlangen ericoll gur Rriegs : und Siegeszeit das Gefühl alterer und jungerer Deutschen, wie eifrig begleiteten fie nicht mit Befangen und Liebern ibre Thaten und Befinnungen! Da man aber benn boch im Frieden auch einmal, und mar' es nur auf turze Stunden, in beiterer Gefellicaft fic als Ohneforge fühlen will, fo war ein frember Sauch nicht uns willtommen, ber, bem Oftwind vergleichbar, abtublend erfrischte und zugleich uns ber berrlichen Sonne, bes reinen blauen Aethers genießen ließe. Bon ben Rompositionen meines Divans bab' ich icon manche Freude gewonnen. Die Belterischen und Ebermeinischen gut vorgetragen ju boren, wie es von ber fo talent : als fangreichen Gattin bes lettern geschiebt, wird gewiß jeben Genuffabigen in die beste Stimmung verfegen.

Und so tann ich benn Ruderts oben bezeichnete Lieber allen Musitern empfehlen; aus diesem Buchlein, zu rechter Stunde aufgeschlagen, wird ihnen gewiß manche Rose, Narcisse und was sonst sich hinzugesellt, entgegendusten; von blendenden Augen, fesselnben Loden, gefährlichen Grübchen sindet sich manches Bunschenswerthe; an solchen Gefahren mag sich Jung und Alt gerne

üben und ergößen.

Obgleich bie Ghafelen bes Grafen Platen nicht für ben Gesang bestimmt sind, so erwähnen wir doch derselben gern als wohlgefühlter, geistreicher, dem Orient volltommen gemäßer, sinniger Gedichte.

### Die brei Baria.

#### 1824.

Der Baria, Trauerfpiel in Ginem Aufzuge, von Dicael Beer. Bon vorliegendem Stude tonnen wir nicht bandeln, obne von ben Motiven ju fprechen, woraus es gebilbet worben; benn eben in einer febr flugen Bertnupfung biefer ju einem effettvollen

Gangen beruht bes Berfaffere bebeutenbes Berbienft.

Diefe Motive nun find bergenommen aus ben burgerlichen Berhaltniffen, Buftanden und Gebrauchen ber Indier und um: faffen biefes Bolfs zwei bochft tragifche Geiten, beren eine auf ber ichroffen Sonderung ber Raften rubt, woraus unfägliche Schmach für die tieffte berfelben bervorgebt; die andere grundet fich auf ben ichredlichen Gebrauch, bag eine Bittme ihrem Gatten in ben Tob folgen und fich mit ibm lebendig verbrennen muß.

Das erfte biefer tragischen Elemente geht als pormaltend burch bas gange Stud und entwidelt fich in ber Wegenwart; bas zweite wird jur Beihulfe aus ber Bergangenheit bervorgerufen und wirft wie aus ber Ferne in feinen Folgen auf ben Mugenblid; ober wird ergablungsmeife berangezogen. Das Stud führt benn auch, bem Sauptmotiv gemäß, ben Titel ber Baria, und mit diefem Namen beutet es im poraus auf alle tragifchen Momente, bie

wir zu erwarten baben.

Die Rafte ber Parias namlich ift bie unterfte, berabgewurbigte, allgemein verachtete aller indischen Raften; fie wird, als von Gott und Menichen verworfen, fur unrein gehalten; fie barf bas Allerniedrigfte verrichten, wovor die übrigen Scheu tragen; fie ift an und fur fich unrein und aller Welt ein Grauel. Mus bem Bebrauch ber Indier, ihre Sunde gewöhnlich Baria gu nennen, fieht man, welcher tiefen Berachtung Dieje Rafte preis: gegeben ift: benn ber Sund fteht noch etwas hober; feine Rabe befubelt nicht, aber bie Nabe eines Baria; weghalb benn ein von Diefem berührter Indier unrein wird und fich burch Bafchen und umftandliche religiofe Ceremonien mubfelig reinigen muß, wenn er fich nicht aus feiner Rafte verftogen feben will.

Die Gegenwart eines Baria wird baber von allen übrigen Indiern mit Abicheu gemieben und gefloben. Sieht ein Bramin auf feinem Weg einen Baria tommen, fo lagt er ihm von weitem gurufen, und biefer muß auf eine ferne Strede ausweichen. Begegnet ein Baria einem Raja aus ber Rafte ber Rrieger, und er weicht nicht aus, fo barf ibn ber Raja auf ber Stelle nieber: ftogen. Die graufam biefes auch icheinen mag, fo ift es boch nur von Geiten ber bobern Raften eine Rothwehr: benn fie fommen in Gefahr, ein gleiches Gefchid ju erbulben. In folden

Fall wurde ein Bramin gerathen, ber sich in ber hochften Roth einen Trunt Wasser reichen ließe; ein von aller Welt verlassener Kranter muß lieber sterben, als von irgend einem ber Unreinen hulfereichung annehmen; benn er wurde sogleich zu jenen gezählt.

Noch ein anderer Umstand ist zu bemerten: Berwirkt Jemand die Shre seiner Kaste, so fällt er sogleich in die tiesste herab; die Misheirath der Tochter eines Raja, nur um eine Stufe tieser, wirft sie gleich in die Klasse der Parias. Ein gleiches Schickfal würde die Wittwe ersahren, die sich weigerte, mit ihrem verstors

benen Bemahl lebendig verbrannt zu werben.

In so vielem Betracht ist ber Zustand eines Baria ein Zustand des höchsten Elends und der tiefsten Erniedrigung, zu welcher die menschliche Natur herabgewürdigt werden kann, und um so schrecklicher, als keine Rettung daraus möglich ist. Wer einmal in diese Hölle, durch Geburt oder Vergehen, gestoßen worden, der und seine Nachsommen mussen werzehen, gestoßen worden, der und seine Nachsommen mussen darin verbleiben; kein Verdienst kann erlösen, ja der Unglückliche kann sich nicht einmal Verdienst erwerben, und wär' er noch so ebel und tapfer; er darf nicht für die Rettung seines Vaterlandes kämpfen und bluten.

Wegen solcher allgemeinen Berachtung und drohender personslicher Gesahr sind die Parias überhaupt sehr scheu und furchtsam und prägen auch ihren Kindern frühzeitig ein, sich um Alles in der Welt keinem aus den übrigen Kasten zu nähern. Ohnehin müssen sie aus den Städten sich sern halten, keinem Tempel dürsen sie nahen, keinem diffentlichen Gottesdienst beiwohnen, ja nicht einmal auf den Märkten unter Käuser und Verkäuser sich mischen. Bon serne deuten sie auf die Waare, die sie gerne kausen möchten, legen den Betrag dafür hin und ziehen sich zurück hat der Verstäuser das Geld geholt und die Waare zurückgelassen, so eilen sie pfeilschnell mit ihr davon. Kein Wunder also, daß solche Jammerleute an einsamen, abgelegenen Orten ihre Wohnung suchen, in elenden hütten sich aufhalten, in Bergklüsten und Walsdern, in Gesellschaft der Affen und übrigen wilden Thiere.

Der gemeine, an Geist und Herzen auf einer niedrigen Stufe stehende Paria nun findet sich schon in seinen Bustand; er weiß es nicht anders, er ist von Jugend auf daran gewöhnt, und es kommt ihm nicht in den Sinn, daß er etwas Besseres werth sei, zumal da ihm von der frühesten Kindheit auf eingeprägt wird, Gott habe ihn um der in einem frühern Leben begangenen Sunden willen in den Zustand verset, worin er geboren worden.

Wenn aber ein ebler, vorzuglich begabter Mensch, sei es burch eigenes Bergeben ober burch bie Schuld ber Bater, sich als Paria fühlt und alle die unsagliche Schmach seines Standes mit Bewustsein und in vollem Gefühl seiner Menschenwürde erbulben

muß, so wird ein Konflitt seines edlen Selbst mit ben ihn erniedrigenden Satzungen und bürgerlichen Berhaltniffen entstehen,

ber nicht tragischer gebacht werben tann.

Dieser Konslikt wird im vorliegenden Trauerspiel sehr fühlbar, indem der held des Stücks durchaus als ein edler, hochsstehender Mensch gezeichnet ist. So auch verdient der Versasser wegen der Wahl des Gegenstandes alles Lob; denn der Paria kann füglich als Symbol der herabgesesten, unterdrücken, versachteten Menscheit aller Völker gelten, und wie ein solcher Gegenstand schon allgemein menschlich erscheint, so ist er dadurch höchst voetisch.

Nicht weniger ist der Berfasser wegen der in der Behandlung seines Gegenstandes bewiesenen großen Dekonomie zu loben. Ohne Zwang sind alle jene tragischen Motive in einen einzigen Akt zusammengebracht, die Handlung entwicklt sich an einem einzigen

Ort, und ber banbelnden Berfonen find nur brei.

Bon vorzüglichen Schauspielern bargeftellt, muß bieses kleine Stud sehr schönen Effekt machen, und so soll es benn allen Buhnen auf bas beste empfohlen sein. Edermann.

Bemerkenswerth ist es, daß in neuerer Zeit der Pariakaste Zustand die Ausmerksamkeit unserer Dichter auf sich gezogen. Früher schon war lyrisch dargestellt, wie eine Bajadere, als Glied dieses verworsenen Geschlechts, durch leidenschaftliche Liebe, durch Anshänglichkeit an ein göttliches Wesen die in den Flammentod, sich selbst zur Göttin erhoben.

Bon dem deutschen Baria in einem Alte und seinen Berbiensten haben wir so eben Rechenschaft erstattet; er schildert ben

gebrücktesten aller Buftande bis zum tragischen Untergang.

Die französische Tragödie Paria, in fünf Atten, hat dieß mehr als tragisch grausame Motiv von der energischen Seite genommen. Ein Paria Bater, in die Wüste zurückzezogen, ruht mit ganzer Seele auf einem trefflichen Sohn; dieser, zu Jüngslingssahren herangereift, thatenlustig, verläßt den Atten heimlich und beraubt ihn also des schönsten Surrogates aller versagten irdischen Glücsclieteit. Er mischt sich unter das heimische Kriegssbeer und kämpst mit demselben gegen das Eindringen einer Macht, die der Braminen Herrschaft zu zerktören droht, thut sich hervor, siegt, und der Oberbamin wird ihm großen Dant schuldig, unswissend wen. Dieses geistliche Oberdaupt nun besitzt eine sehr liebenswürdige Tochter, die, wie billig, dem Tüchtigen gewogen ist, der auch ihren Reizen nicht widersteht. Der Atte selbst, der es vortheilhaft sindet, bei sinkendem Ausehen mit dem Tüchtigen

in Berwandtschaft zu stehen, begünstigt die Reigung, und ein Cheband wird beschlossen. Hier tritt nun in dem Gewissen des madern Helden das traurige Bewußtsein gewaltsam hervor, und indem er sich und seine Wünsche bekämpft, erscheint unseligerweise der Bater und verdirdt, wie in der Jungfrau von Orkeans der Alte, das ganze Berhältnis unwiederbringlich. Mehr sagen wir nicht, weil ein Jeder, der Literatur zu schäßen weiß, dieß sehr schön gedachte, wohl durchgeführte Stüd selbst gelesen hat oder es zu lesen begierig sein wird.

Nach dieser doppelten ins Tragische gesteigerten Ansicht bes traurigsten Bustandes wird man zu Erholung und Erhebung gern das Gedicht betrachten, welches, nach einer indischen Legende gebildet, im ersten Bande meiner Werte abgedruckt ist. hier sinden wir einen Baria, der seine Lage nicht für rettungslos hält; er wendet sich zum Gott der Götter und verlangt eine Vermittlung, die denn freilich auf eine seltsame Weise berbeigeführt wird.

Nun aber besitt die bisher von allem heiligen, von jedem Tempelbezirk abgeschlossene Kafte eine selhsteigene Gottheit, in welcher das Sochste dem Niedrigsten eingeimpft ein furchtbares Drittes darstellt, das jedoch zu Vermittlung und Ausgleichung

beseligend einwirkt.

Wundern darf es uns nicht, daß in unsern, so manchem Widerstreit hingegebenen Tagen auch milde Stimmen sich hie und da hervorthun, welche, genau betrachtet, auf ein Höheres hinweisen, von wo ganz allein befriedigende Bersohnung zu hoffen ist.

### Die Bofbame.

Luftfpiel in fünf Alten, bon Fr. b. Gisholy.

Manuffript.

Weimar, ben 16. November 1825.

Dieses Stüd, in guten Merandrinern geschrieben, hat mir viel Vergnügen gemacht. Die Absicht des Bersassers mochte sein, das Lächerliche des Gefühls darzustellen. Nun ist das Gefühl an sich niemals lächerlich, tann es auch nicht werden, als indem es seiner Würde, die in dem dauernden Gemüthlichen beruht, zu vergessen das Unglück hat. Dieß begegnet ihm, wenn es dem Leichtsun, der Flatterhaftigkeit sich hingiebt.

In unserm Drama spielen sechs Personen, die durch schwankende Reigungen sich in Lagen versetzt finden, die allerdings für komisch gelten dürsen; wobei jedoch, da Alles unter edlen Menschen erhöhten Standes vorgeht, weder das Sittliche noch das Schickliche im allgemeinen Sinne verletzt wird. Das Stüd ist gut komponirt, bie Charaktere entschieden gezeichnet; die sechs Personen verwirren sich genugsam durch einander, und die Austosung beruhigt das hie und da besorgte moralische Gefühl. Roch deutlicher zu machen, wovon hier die Rede ist, sei mir vergonnt, der Mitschuldigen

zu erwähnen.

Berbrechen konnen an und fur fic nicht laderlich fein, fie müßten benn etwas von ihrer Gigenschaft verlieren; und bieß geschieht, wenn fie durch Roth ober Leidenschaft gleichsam gezwungen verübt werden. In diesem Falle nun find die vier Personen bes gebachten Studs. Das fie thun, find eigentlich nur Bergeben; ber Buffo entschuldigt fein Berbrechen burch bas Recht bes Wiebervergeltens, und somit mare nichts baran auszuseten. Auch ift es in ber beutschen Literatur geschätt. Go oft es jeboch feit funfzig Jahren auf bem Theater hervortauchte, hat es fich niemals eines gunftigen Erfolgs ju erfreuen gehabt, wie ber auf bem Königsstädter Theater gang neuerlich gewagte Bersuch abermals ausweift. Diefes tommt jedoch baber, weil bas Berbrechen immer Apprebenfion bervorbringt und ber Genuß am Lächerlichen burd etwas beigemischtes Bangliches geftort wirb. In gleichem Sinne ift das neue Stud aus beterogenen Clementen bestebend anzusehen: bas Gefühlerregenbe, Gemuthliche will man in ber Darftellung nicht berabfteigen feben, und wenn man fich gleich tagtaglich Liebeswechsel erlaubt, so mochte man ba broben gern mas Besseres gewahr werben. Besonders ist bieß die Art ber Deutschen, worüber viel ju fagen mare.

Dennoch aber halt' ich bieses Stud für vorzüglich gut, und Jebermann wird es dafür ansprechen, wenn er sich ihm ganz hingiebt und sich in der eigenen Welt, die es darstellt, behagt, das Mißfallen an einem allzu grellen Reigungswechsel aufgiebt und die Menschen nimmt, wie sie ihm der Dichter vorsührt. Deßwegen wurde das Ganze, wenn es eingriffe, immer, je länger je mehr, gefallen, da es in sich tonsequent und lebendig ist.

Die Aufsührung hat Schwierigkeiten; sie müßte burchaus im höhern Tone der gebildeten Gesellschaft durchgehalten werden. Die Eigenthümlickeit des vornehm geselligen Betragens ware unersläßlich; auch müßte im letten Atte das Kommen und Geben kunstreich und gleichsam im Takte behandelt werden. Ein außeres hindernis der Borstellung wird auf den meisten Theatern sein, daß drei Frauenzimmer von gleicher Größe neben einander zu sinden wären, damit die Unwahrscheilickeit der Mißgriffe nicht allzu groß würde. Ja noch gar manches Andere würde ein einssichtiger Regisseur zu bemerken haben. Ferneres Bedenken erregt der eigentliche Stosse die Handlung geht an einem Hose vor, der zwar nicht verderbt, aber doch nicht musterhaft ist; daher möchte

bas Stück ba, wo es ein einsichtiges Publikum findet, nicht leicht gespielt werden, und wo es gespielt wird, kein kompetentes Publikum finden.

Alles überdacht, so thate ber Berfasser wohl, es bruden gu lassen. Die beutschen Theater haschen burchaus nach Reuigleiten; es wird manches Bedenkliche, ja Berwersliche gegeben; ich ware selbst neugierig, welche Regie die Borstellung zuerst wagte.

Beim Lesen und Borlesen mußte ce durchaus gefallen, bes sonders wenn in einer gebildeten Gesellschaft sechs Bersonen von Sinn, welche ben Alexandriner vorzutragen verstehen, sich daran gäben, ihre Rollen wohl zu studiren und es sodann mit Geist und Leben vorzutragen. Gine solche Unterhaltung wurde, sobald mehrere Exemplare vorhanden sind, ich selbst veranstalten. Biels leicht wäre dieß auch der sicherste Weg, diese glüdliche Produktion dem Theater zu empsehlen.

Meimar, ben 11. Dezember 1825.

Es war ein sehr glüdlicher Einfall bes Dichters, seine vornehmen Weltleute aus Italien zurudtommen zu lassen; baburch verleiht er ihnen eine Art von empirischer Ibealität, die sich gewöhnlich in Sinnlichkeit und Ungebundenheit verliert, wovon denz auch schon glüdlicher Gebrauch gemacht, noch mehr Borthell aber darauß zu ziehen ist. Gehen wir schrittweise.

Die Scene, wo ber Fürst, Abamar und ber Hofmar schall allein bleiben, ist die erste ruhige bes Studs. Sier ikt ber Buschauer geneigt aufzumerten; beswegen sie mit großer Umssicht und Sorgsalt zu behandeln ist; ungefähr folgendermaßen:

Der Hofmarschall formalifirt fich über bas Geschehene, als

über etwas bochst Tadelnswerthes und Ungewöhnliches.

Der Fürst entschuldigt ben Borfall durch seine alte wiederausmachende Jagdliebe; bringt das Beispiel von Pferden, welche der gewohnten Trompete und dem Jagdhorn unwiderstehlich gehorchen; bemerkt auch, daß über die milden Schweine vom Landmann schon viele Klagen geführt worden, und schließt, daß der Fall nicht so ganz unerhört sei, daß ein Beispiel in Welschland ihm sei erzählt worden.

Der Hofmarschall kreuzigt und segnet sich vor Belschland, ergebt sich über die freie, ungebundene Lebensart, an bie man sich gewöhne, und giebt dem Umgange mit Künstlern alles schuld.

Der Fürst wendet sich scherzend an Abamar und forbert ibn

auf, feine Freunde zu vertheidigen.

Abamar erwiedert, man habe die Kunftler bochlich zu schäpen, baß sie in einem Lande, wo alles zu Mußiggang und Genuß

einlade, fich bie größten Entbehrungen zumutheten, um einer volltommenen Runft, bem Bochften, mas bie Belt je gefeben, uners mubet nachzuftreben. (Dieß tann eine febr icone Stelle merben

und ift mit großer Sorgfalt auszuführen.)

Der Sofmaricall läßt die Runftler in Stalien gelten, findet aber ihr Meußeres gar munberlich, wenn fie nach Deutsch= land tommen. Sier ift heiter und ohne Bitterteit bas Roftum ber zugefnöpften Schwargrode ju ichilbern: ber offene Sals, bas Schnurrbartchen, Die herabfallenden Loden, allenfalls Die Brille.

Der Fürft entgegnet burch Berabsebung ber Sofuniform, bie er felbst an hat, und bie ihm mohl ftebt. Bon einem geiftreichen, talentvollen Menichen, ber in ber Ratur leben wolle, tonne man bergleichen Mufgug nicht verlangen. Der Fürft, als feiner Braut entgegenreitend, muß febr wohlgefleibet ericeinen, und bas Muge bes Ruschauers muß ben Worten bes Schauspielers wibersprechen.

Der Sofmaricall lagt bie Runftlermaste in Stalien gelten, nur follten fie nicht an beutschen Sofen ericheinen. Go babe fich neulich ber Fürst mit einem gang familiar betragen; es babe gar munderlich ausgesehen, wenn Ihre Sobeit mit einem folden Raturfohne aus bem Mittelalter burch bie Felber gegangen feien.

Abamar nimmt bas Bort, beidreibt Bergnugen und Bortheile, die Ratur mit einem Runftler und burch fein gebilbetes Organ anzusehen, bagegen verschwinde für ben Kenner und Lieb-haber jebe andere Betrachtung.

hofmaricall weiß nur allgufebr, baß man fich wechfelfeitig nicht überzeugen werbe; nur tonne er eine Lebensmeife niemals billigen, woraus fo unerhörte Begebenbeiten, wie man biefen Tag

erlebt, entspringen mußten.

Der Fürst tritt nun mit feiner Geschichte bes Bringen von Barma bervor; nur muß in ber Ergablung bem Guchen und Forichen nach bem Brautigam mehr Breite gegeben werben, fo bag ber Bufdauer neugierig, ja ungebulbig wird, wo er moge gefunden fein.

So viel von biefer Scene. Belingt fie, fo ift ber Beifall bem Stud verfichert. 3ch wiederhole, bag alles mit Beiterfeit, mit teinem migwollenden Blid nach irgend einer Geite bin bebanbelt werben mußte, wie benn auch ber Musführlichkeit Raum ju geben. Der erfte Aft bes Stude überbaupt eilt zu febr, und es ift nicht gut, auch nicht nothig, weil ber Bufchauer noch feine volle Gebuld beijammen bat. Siebei aber wird porausgefest, bag Borftehendes nur Borfchlag fei, ben ber Dichter fich erft aneigne, nach Erfahrung, Ueberzeugung, Deutweise bei fich lebendig merben laffe. Bill er bas Befagte benuten und feine meitere Arbeit mittheilen, fo foll es mir angenehm fein, und ich werbe fobann über die folgende, sowie über die vorhergehende Scene meine Gebanten eröffnen.

Ich sende bas Manustript zurud, mit wenigen Bemerkungen an der Seite dieser gedachten Scene, und wunsche, daß es in der Folge mir wieder mitgetheilt werde. Die Ursache und Abssicht meiner Borschläge werden dem geistreichen herrn Berkasser auch ohne weitere Erklärung beutlich sein.

#### Briefe eines Berftorbenen.

Ein fragmentarisches Tagebuch aus England, Wales, Irland und Frankreich, geschrieben in den Jahren 1828 und 1829. Zwei Theile.

Münden, F. G. Franch. 1880.

Ein für Deutschlands Literatur bedeutendes Werk. Hier wird uns ein vorzüglicher Mann bekannt, in seinen besten Jahren, etwa ein Bierziger, in einem höhern Stande geboren, wo man sich nicht erst abzumüden braucht, um auf ein gewisses Riveau zu gelangen, wo man früh Gelegenheit sindet, der Schmied seines eigenen Glücks zu sein, und, wenn das Werk mißlingt, wir es und selbst anzurechnen haben.

Die Briefe sind in den Jahren 1828 und 1829 auf einer Reise geschrieben, welche mehr zur Zerstreuung, in Absicht, von Mismuth wegen eines versehlten Unternehmens sich zu erholen, als zu irgend einem andern Zwed angetreten worden. Gerichtet sind sie an eine zärtlich geliebte, genau und fest verbundene Freuns

bin, die man in furgem wiederzuseben hofft.

Der Schreibende erscheint als geprüfter Weltmann, von Geift und lebhafter Auffassung, als ber durch ein bewegtes sociales Leben, auf Reisen und in höhern Berbaltnissen Gebildete, daneben auch als durchgearbeiteter freisinniger Deutscher, umsichtig in Lites

raiur und Kunst.

Als guter Geselle tritt er auf, auch in ber nicht besten Gesellschaft, und weiß sich immer anständig zu halten; er bleibt, sowohl bei den banalen Wildheiten der Rennjagd als den berstömmlichen Ausschweifungen der Gelage, sein selbst mächtig und ist, ungeachtet unbequemer Rheumatismen und Migränen, rüstig bei der Hand. Besonders aber sehlt er sich selbst nie, wenn er sich vornimmt, Ausssage da oder dorthin, hin und her, treuz und quer durchzusezen. Alle Witterungen sind ihm gleich; ibersehlung des Wegs, Sturz und Beschäligung, und was man sonst zufällig Widerwärtiges nur denken mag, rühren ihn keineswegs. Beschweibungen von Gegenden machen den Hauptinhalt der

Briefe, aber diese gelingen ihm auch auf eine bewundernswürdige Beise. England, Wales, besonders Jrland, und dann wieder die Nordfüste von England sind meisterhaft geschildert. Man kann sich's nicht anders möglich denken, als er habe die Gegenstände unmittelbar vor Augen, sie mit der Feder aufgefaßt; denn wie er auch jeden Abend sorgfältig sein briefliches Tagebuch gestührt haben mag, so bleibt eine so klare, aussührliche Darstellung

immer noch eine feltene Ericheinung.

Dit beiterer Reigung tragt er bas Monotonfte in ber größten individuellen Mannigfaltigfeit vor. Rur burch feine Darftellungs: gabe merben uns bie gabllofen verfallenen Abteien und Goloffer Irlands, biefe nadten Felfen und taum burchganglichen Moore bemertenswerth und erträglich. Armuth und Leichtfinn, Boblhabenheit und Absurdität murde uns ohne ihn überall abstoßen. Diese Betriebsamteit ber ftumpfen Jagogenoffen, biese Trintstuben, bie fich immer wiederholen, werben uns in ununterbrochener Folge boch erbulbfam, weil Er bie Buftanbe ertragt. Man mag fich von ibm, wie von einem lieben Reifegefahrten, nicht trennen, eben ba wo bie Umftanbe bie allerungunftigften find; benn fich und uns weiß er unversebens aufzubeitern. Bor ihrem Untergang bricht bie Sonne nochmals burch getheiltes Bewolf und erichafft auf einmal, burch Licht und Schatten, Farb' und Gegenfarbe, eine bisber ungeabnte Belt por ben erstaunten Mugen. Die benn feine Re rionen über fünftlerijch gufammengefaßtes Landichaftsbild und eine fucceffive, gleichfam turfive Reifemalerei als bodit trefflich ja achten finb.

haben wir nun ihn mit Gebuld durch folche langwierige Pilgerschaften begleitet, so führt er uns wieder in bedeutende Gesellschaft. Er besucht den samosen D'Connell in seiner entsernten, kaum zugänglichen Wohnung und vollendet das Bild, das wir uns, nach den bisherigen Schilderungen, von diesem wundersamen Manne im Geiste entwersen sonnten. Dann wohnt er populären Busammenkunsten bei, hört den Genannten sprechen; sodann jenen merkwürdigen Shiel und andere wunderlich auftretende Bersonen. Auch dergleichen Gastmahle schlägt er nicht aus, wo sich ein oder der andere der geseierten Tageshelden, zu eigenen Gunsten und Ungunsten, mehr oder weniger auszeichnet. An der großen irsländischen Hauptangelegenheit nimmt er menschlich billigen Antheil, begreift aber die Zustände in aller ihrer Berwicklung zu gut, als daß er sich zu beitern Erwartungen sollte hinreißen lassen.

Benn nun aber auch ber menschlichen Gesellschaft mancher Raum in diesen Briefen gegonnt ift, so nimmt boch bei weitem die Beschreibung von Gegenden den größten Theil derselben ein und drängt sich immer wieder vor. Eigentlich sind es aber teine Beschreibungen, sonbern Durchslüge, die man mit ihm auf zerbrechlichen Wägelchen, oft auch zu Fuße, machen muß und sich baran nur besto mehr ergöst, als man weber durchnäßt noch ermüdet, weder ab = noch umgeworfen, den Borfällen ganz rubig

aufeben tann.

Warum man aber gern in seiner Rahe bleibt, sind die durchgängig sittlichen Manisestationen seiner Natur; er wird uns durch seinen reinen Sinn bei einem natürlichen Handeln höchst interessant. Es wirkt so angenehm erheiternd, ein wohlgesinntes, in seiner Art frommes Weltkind zu sehen, welches den Widerstreit im Menschen von Wollen und Wollbringen auf das anmuthigste barstellt. Die besten Vorsätze werden im Lauf des Tages um gangen, vielleicht das Gegentheil gethan. Dieß inkommodirt sein Inneres dergestalt, daß zulest ein tiesgesühlter, wenn auch parador ausgedrückter Bessenzugssinn, unter der Form einer Ehrensache, hervortritt.

Er sagt: Wenn ich bei irgend einem Anlaß mein Chrenwort einem Andern gebe und es nicht halte, so muß ich mich mit ihm schlagen; wie war' es denn, wenn ich mir selbst das Chrenwort gabe, dieses und jenes, was mich oft reut, zu unterlassen? da tam' ich denn doch gegen mich selbst in eine bedenkliche Stellung. Ware denn wohl Kants tategorischer Imperativ, in empirischer

Form, gleichnisweise, artiger auszubruden?

Religionsbegriffe ober Gefühle sind, wie man hieraus sieht, ihm nicht zur hand. Er bescheibet sich, daß dem Menschen über gewisse Dinge keine deutliche Austunft gegeben sei. Der außere Kultus, den man, das Innere zu beschwichtigen, anordnet, ist ihm beutlich. Die römische Kirche wie die anglikanische kaft er bestehen, aber undewunden spricht er aus, was er von ihnen hält. Dagegen bekennt er sich zu dem, was man sonst naturliche Religion nannte, was aber in der neuern Beit schon wieder sich zu einer andern Ansicht gewendet hat. Der Frömmelei ist er dezionders aussalfässig, und einige, wie es zedoch fast scheinen will, von fremder Hand eingeschaltete Aussale brüden sich sehr ftart bierüber aus.

Ritterlich, wie oben gegen sich selbst, benimmt er sich durchaus, und die Art, wie er sich überall ankandigt, jederzeit auftritt, bringt ihm großen Bortheil. Man denkt sich seine Berson anschnlich und angenehm; er stellt sich Hohen und Geringern gleich, Allen willtommen. Daß er die Ausmerksamkeit von Frauen und Mädchen besonders erregt, ist wohl naturgemäß; er zieht an und wird angezogen, weiß aber, als weltersahrener Mann, die kleinen Herzensangelegenheiten mild und schillich zu endigen. Freilich hat er Alles an eine innig geliebte, ihm durch Reigung angetraute

Freundin zu berichten, wo er sich benn wohl mancher dampfenden Ausdrücke bedienen mag. Nicht weniger versteht er, bie und da verfängliche Geschichten, mit Anmuth und Bescheibenheit, wie es

Die beste Gesellschaft erträgt, schidlich einzuflechten.

Die Reise ist in den letten Jahren unternommen und durchgeführt, bringt also das Neueste aus genannten Ländern, wie ein geistreicher, um- und einsichtiger Mann die Zustände gesehen, uns vor Augen. Rach unserer Meinung gereicht es diesem Werke zu großem Vortheil, daß die zwei letten Bände vor den zwei ersten erscheinen, wodurch der ganze Vortrag eine epische Wendung nimmt: denn zu jedem, was vorgeht, muß man sich das Vorhergehende denken, welches durch die große Konsequenz des Schreibenden, durch sein sicheres Verhältniß zu der geliebten Freundin erleichtert wird. Mit einem Caren Geiste wird man leicht bekannt, und mit dem Weltmanne sindet ihr's gleich bezuem, weil er durchaus offen erscheint, ohne eben gerade aufrichtig zu sein.

Nach und nach hilft uns der werthe Mann selbst aus dem Traume. Man sieht, es ist ein schones, höcht fähiges Individuum, mit großen äußern Vortheilen, und zu genügendem Glück geboren, dem aber, bei lebhaftem Unternehmungsgeiste, nicht Beharrlichkeit und Ausdauer gegeben ist; daher ihm denn Manches mißlungen sein mag. Sben deßwegen kleidet ihn auch diese wundersam geinalisch zwedlose, für den Leser zwederreichende Reise gar zu gut. Denn da wir nicht unterlassen sonnen, englischen und irländischen Angelegenheiten unsere Ausmerksamteit zuzuwenden, so muß es uns freuen, einen so begabten Landsmann gleichsam als forschen-

den Abgesandten borthin geschickt zu haben.

Dieß sei genug, obschon noch viel zu sagen ware, ein so lesenswerthes und gewiß allgemein gelesenes Buch vielleicht schneller in Umlauf zu bringen, welches auch als Muster eines prosaischen Bortrags angerühmt werden lann, besonders in beschreibenden Darstellungen, wohin man immer hingewiesen wird.

Schließlich aber, weil man boch mit einem folchen Individuum immer naber bekannt zu werden wunfcht, fugen wir eine Stelle

bingu, Die uns feine Berfonlichfeit etwas naber bringt:

"Einige Beit später brachte mir Kapitan S. die letzte Beitung, worin bereits mein Besuch in der beschriebenen Versammlung und die von mir dort gesagten Worte, nebst den übrigen Reden, mit aller der in England üblichen Charlatanerie, drei oder vier Seiten füllten. Um dir einen echantillon von diesem Genre zu geben und zugleich mit meiner eigenen Beredsamkeit gegen dich ein wenig zu prunken, übersehe ich den Ansang des mich betreffenden Artikels, wo ich in eben dem Ton angepriesen wurde, wie ein Wurmdoktor

seinen Billen ober ein Roßtamm seinen Pferben nie besessens

ichaften andichtet. Sore!"

"Sobald man die Ankunft des .... erfahren hatte, begab fich ber Prafibent mit einer Deputation auf beffen Bimmer, um ihn

einzuladen, unfer Feft mit feiner Begenwart zu beehren.

"Bald darauf trat er in den Saal. Sein Ansehen ist besehlend und graziös (commanding and gracesul). Er trug
einen Schnurrbart, und obgleich von sehr blasser Farbe, ist doch
sein Gesicht außerordentlich gefällig und ausdrucksvoll (exceedingly pleasing and expressis). Er nahm seinen Plat am
obern Ende der Tasel, und sich gegen die Gesellschaft verneigend,
sprach er deutlich und mit allem gehörigen Bathos (with proper
emphasis), aber etwas fremdem Accent, solgende Worte u. s. in."

Eben beßhalb werden denn auch die zwei ersten, noch versprocenen Theile sehnlich erwartet werden, besonders von Lesern, welche eben jene Kenntniß der Persönlichkeiten, Namen, Berbaltnisse, Zustände, für nothwendiges Komplement auch der schon an
sich anonym höchst interessanten Ueberlieserungen, hossen und begehren. Für uns aber würde es dem Werthe des Buchs nichts
benehmen, sollte sich's auch am Ende sinden, daß einige Fiktion
mit untergelausen sei.

### Blide ins Reich ber Gnade.

Cammlung evangelifder Predigten, von Dr. Arummader, Pfarrer ju Gemark. Elberfelb, 1828.

#### 1830.

Gemarke ist ein ansehnlicher Marktsleden von 380 Sausern, mit Stadtfreiheiten, im Bupperthale und Amte Barmen bes Herzgogthums Berg, wenig über Elberfeld gelegen. Die Einwohner haben ansehnliche Leinens, Bands, Bettdrillichs und Zwirnmanusfakturen und treiben mit diesen Baaren, so wie mit gebleichtem Garne einen ausgebreiteten Handel. Der Ort hat eine reformirte und eine kleine katholische Kirche.

In diesem Orte steht herr Krummacher als Prediger. Sein Bublitum besteht aus Fabrikanten, Berlegern und Arbeitern, benen Weberei die Hauptsache ist. Sie sind in ihrem engen Bezirke als sittliche Menschen anzusehen, benen Alles daran gelegen sein muß, daß nichts Ercentrisches vorkomme; beshalb benn auch von auffallenden Verbrechen unter ihnen kaum die Rede sein wird. Sie leben in mehr oder weniger beschränkten häuslichen Zustanden, Allem ausgeseht, was der Mensch als Mensch im Sittlichen, im

Leivenschaftlichen und im Körperlichen zu erdulden hat. Daber im Durchschnitte viele kranke und gedrückte Gemuther unter benfelben zu finden sind. Im Allgemeinen aber sind sie unbekannt mit Allem, was die Einbildungskraft und das Gefühl erregt, und obgleich auf den Hausverstand zurückgeführt, doch für Geist und

Berg einiger aufregender Rahrung bedürftig.

Die Weber sind von jeher als ein abstrus religiöses Bolt bekannt, wodurch sie sich im Stillen wohl unter einander genugthun mögen. Der Prediger scheint das Seelenbedürfniß seiner Semeinde dadurch befriedigen zu wollen, daß er ihren Zustand behaglich, ihre Mängel erträglich darstellt, auch die hoffnung auf ein gegenwärtiges und künftiges Gute zu beleben gedenkt. Dieß scheint der Zweck dieser Predigten zu sein, bei denen er solgendes Berfahren beliebt.

Er nimmt die beutsche Uebersetzung ber Bibel wie sie baliegt, ohne weitere Kritik, buchstäblich geltend, als kanonisch an und beutet sie, wie ein ungelehrter Kirchenvater, nach seinem schon sertigen Systeme willkurlich aus. Sogar die Ueberschriften der Kapitel dienen ihm zum Terte, und die herkömmlichen Parallelsstellen als Beweise; ja er zieht dasselbe Wort, wo es auch und in welchem Sinne es vorkommt, zu seinem Gebrauche heran und findet dadurch für seine Meinungen eine Quelle von übersließenden Gründen, die er besonders zu Beruhigung und Trost anwendet.

Er sett voraus, der Mensch tauge von haus aus nichts, droht auch wohl einmal mit Teusel und ewiger hölle; doch hat er stets das Mittel der Erlösung und Rechtsertigung bei der hand. Daß Jemand dadurch rein und besser werde, verlangt er nicht, zufrieden, daß es auch nicht schade, weil, das Borhergesagte zugegeben, auf oder ab die Heilung immer bereit ist und schon das Bertrauen zum Arzte als Arzenei betrachtet werden kann.

Auf biese Weise wird sein Bortrag tropisch und bilberreich, die Einbildungstraft nach allen Seiten hingewiesen und zerstreut, das Gefühl aber konzentrirt und beschwichtigt. Und so kann sich ein Jeber bunken, er gehe gebessert nach hause, wenn auch mehr sein Ohr als sein Berz in Anspruch genommen

murbe.

Bie sich nun diese Behandlungsart des Religiösen zu den schon bekannten ähnlichen aller separatistischen Gemeinden, Herrenhuter, Pietisten ze. verhalte, ist offendar, und man sieht wohl ein, wie ein Geistlicher solcher Art willtommen sein mag, da die Bewohner jener Gegenden, wie anfangs bemerkt, sämmtlich operose, in Handarbeit versunkene, materialem Gewinne hingegebene Menschen sind, die man eigentlich über ihre körperlichen und geistigen Unbilden nur in Schlaf zu lullen braucht. Man könnte deshalb diese

Borträge narkotische Predigten nennen; welche sich benn fretlich am klaren Tage, bessen sich das mittlere Deutschland erfreut, höchst wunderlich ausnehmen.

#### Monatsschrift

ber Gefellicaft bes vaterlandifden Mufeums in Bobmen.

#### Erfter Jahrgang.

Brag im Berlag bes Böhmifden Rufeums, 1887. 3wölf Stilde. &.

Diese Zeitschrift hat einen großen Borzug vor manchen andern, daß sie von einer wohlgeordneten Gesellschaft ausgeht, welche wieder auf einer nationalen Anstalt beruht. Deßwegen giebt sie auch in dem ganzen vorliegenden Jahrgang nichts Fremdes; alles, was sie mittheilt, ist einheimisch und zu einheimischen Zweden. Daburch gewinnen wir den wichtigen Vortheil, in ein höchst bedeutendes Land und dessen Zustände als in ein mannigsaltiges Gine unzerstreut hineinzusehen.

Ehe man jedoch näher herantritt, thut man wohl, die Lage, die natürliche Würde des Königreichs Böhmen sich zu vergegenwärtigen. Es ist ein Land, bessen beinahe vierecte Räumlichkeit, rings von Gebirgen eingeschlossen, nirgends hin verzweigt ist; eine große, mannigsaltige Flußregion, fast durchaus von eigenen Quellen bewässert, ein Kontinent mitten im Kontinente, wenig

unter taufend Quabratmeilen enthaltend.

Und nun gewahren wir in bessen Mitte eine uralte, große, aufsallend sonderbar gelegene Hauptstadt, die, nach dem gesährslichsten Glückswechsel mehrerer Jahrhunderte, noch immer besteht, theilweise zerstört, theilweise wieder hergestellt, bevölkert, entvölkert immer im Leben wieder ausblüht und sich in der neuern Zeit durch Vorstädte nach außen fröhlich ins Freie verbreitet.

Um nun aber in möglichster Kurze barzustellen, welchen Aufschuß uns über ein so wichtiges Innere bie verbundene Gesellschaft durch ihre Mittheilungen zu geben geneigt ist, so ordnen wir die verschiedenen Theile unter gewisse Rubriken und wenden uns zuvörderst zu benjenigen, auf welche wir die Statistiker aufsmerklam zu machen Ursache sinden.

#### Bevölkerung Böhmens.

Der Flächeninhalt dieses Königreichs beträgt 956 Quadratmeilen, Prag ausgenommen; die gesammte Bevölkerung aber, Christen, Juden, Ausländer und Prag mit eingeschlossen, wird ju 3,732,061 Seelen angegeben.

Aus Bergleichung mit früherer Zeit ergiebt sich, daß die Bolkszahl seit 34 Jahren fast um den vierten Theil gestiegen ist; der Flächeninhalt kommt mit der Zahl der Bewohner in ein Berhältniß von 3909 Individuen, Brags Cinwohner dazu gerechnet.

Hierauf wird ber Flächeninhalt ber einzelnen Kreise, die Zahl ihrer Einwohner, sowohl die stärtste als geringste, vor Augen gestellt, die Zahl der einzelnen Wohngebäude mit den Einwohnern in Parallele gebracht, ferner die Ursachen einer auffallenden jahr-

lichen Bermehrung vorgetragen.

Die Klassen ber Einwohner werben ausgemittelt, bas Berhältniß bes männlichen zu bem weiblichen Geschlecht, ingleichen ber Berheiratheten zu ben Ledigen, welches sich benn auch in den einzelnen Kreisen abändert und zu gar angenehmen geographischen und topographischen Betrachtungen Beranlassung giedt. Aun sommt die Fruchtbarkeit der Ehen zur Sprache, das Geschlecht der Geborenen und die Durchschnittszahl der unehlich gezeugten Kinder darf nicht ausbleiben. Auch ist bei den Sterbefällen jede Frage beantwortet; die Langelebenden sind bemerkt, die gewaltsamen Todesarten angezeigt und sogar nach Kreisen speziell aufgezeichnet.

Bir schließen mit den eigenen Worten des würdigen Herrn Versassen Dr. Stelzig, Physikus der Altstadt Brag, und treten seinem geäußerten Wunsche vollkommen dei: "Wer sollte wohl beim Schlusse dieser Abhandlung nicht eine Fortsetung wünschen, die uns zugleich auch über den moralischen, physischen und pathologischen Zustand der Bewohner der einzelnen Kreise Böhmens genaue Auftlärung geben möchte! Nur dei Erfüllung dieses Wunsches durfte dann diese Zusammenstellung mehr an Interesse gewinnen und als Material zu einer medizinischen Topographie Böhmens dienen können. Mögen daher unsere besonders auf dem Lande wohnenden Statistiser, Geographen und Physiser uns dalb mit derlei Beiträgen erfreuen und diese gegenwärtige vaterländische Zeitschrift damit bereichern!"

#### Bevolkerung der ganpiftadt.

Sogleich hat ber Berfasser von seiner Seite bamit begonnen, Notizen über die Bevölkerung Prags zu geben, welche bas von bieser bedeutenden Hauptstadt zu ersahrende Wünschenswerthe nach ben oben angeführten Rubriten gleichfalls darlegen.

#### Daccination.

Es bedarf keiner weitumsichtigen und durchbringenden Seelenkenntniß, um zu wissen, daß, wenn man dem hulfsbedurftigen Menschen irgend eine neue Arzenei oder sonstiges heilmittel anbietet, solche sogleich als universell und in allen Fällen erprobt angesprochen werben, daß aber sodann, wenn sich einige Ausnahmen hervorthun, Unglaube und Widerspruchsgeist alsobald
Plat gewinnen und das, was bisher als zwerlässig und unzweiselhaft angesehen wurde, als ungewiß und bedenklich vorgestellt wird. So gieng es früher mit Einimpfung ber natürlichen
Blattern; jeht sehen wir die Baccination mit gleichem Schicksale
bedroht. Und höchst verdienstlich ist die Bemühung des Arztes zu
nennen, welcher die Sicherheit von folgerechten Beobachtungen gegen
einzelne, nicht genugsam geprüfte Beispiele zu besestigen trachtet.

#### Böhmifche Bader.

Am Allgemeinsten und Unmittelbarsten bleibt Bohmen bem Auslande durch seine Heilquellen verwandt. Biele tausend Ausländer besuchen jene von der Natur so hoch begünstigten Quellen und sinden überall unterrichtende Schriften, in welchen man sich über die Gegend, die Natur und Eigenschaft der Wasser und ihre Kräfte belehren kann. Es ist daher dem Zwede dieser Zeitschrift vollkommen gemäß, auch dasjenige, was sich daselbst Neues ereignet, kurzlich anzuzeigen, wie es hier von Franzensbad, Mariensbad und über die Temperatur dieser Quellen geschieht.

Die wir benn überhaupt wünschen, baß diese Schrift in ben Leihbibliotheken aller Babeorte möge zu finden sein, um den Fremsben, der sich eine Zeit lang in Böhmen aufhalt und mitunter langweilt, über das hohe Interesse aufzuklären, welches der Geschichts-, sowie der Naturfreund in diesem Königreiche erfassen kann.

### Die Geschichte des großen Bwischenreichs in den Jahren 1439 bis 1453

läßt uns in die Berwirrungen eines Mahlreichs hineinsehen, wo man dem Mürdigsten bes Inlandes die Krone nicht gönnt, ober auch wohl zwischen Mürdigen und Mächtigen ins Schwanken geräth und behwegen sich nach auswärtigen Gewaltbabern umsieht.

Hier werben nun von dem Herausgeber ber Zeitschrift, herrn Franz Palacky, bessen forschender Fleiß und scharfer Blid das größte Lob verdienen, die Berhandlungen über die neue Königswahl im Jahre 1440, sodann aber ein kritischer Nachtrag und Ungabe der historischen gleichzeitigen Quellen vorgelegt, die umgedruckten werden nach der Zeitsolge angesührt, auch die frühern und deren Werth und Zuwerlässigkeit beleuchtet.

### Gefandtichaft nach Frankreich im Jahre 1464.

Georg von Bobiebrab warb enblich jum König gewählt: feine Stellung jum Lande, ju ben Nachbarstaaten, ju ber Kirche war bochst schwierig, und als ein großbenkenber, überschauenber Mann begt er ben Gebanken, ber spätern vorzüglichen Regenten gleich-

falls beigieng: man muffe einen Fürstenbund schließen, um einem Jeben bas Seinige, und einen friedlichen Zustard Allen zu erringen.

In Berabredung mit ben Königen von Bolen und Ungarn ergieng nun eine Gesandtschaft an Ludwig XI. von Frankreich, wie benn nichts natürlicher war, als daß unser mittleres Europa, wenn es von Often her zu sehr bedrängt wurde, um Hülfe nach bem westlichen hindlicke.

Das Reisediarium, aus bem Bohmischen übersett, im natürlichsten Style von einem Gesandtschaftsgenoffen verfaßt, ist eins von ben unschätzbaren Monumenten, bas uns in eine wüste Zeit hineinbliden läßt, von ber wir glüdlicherweise keinen Begriff mehr haben.

### Die ftrenge Sühne.

Bu Anfang des funfzehnten Jahrhunderts ergiebt sich ein Ereigniß, das uns gleichfalls den Geist jener Beit aufs unmittelbarste vergegenwärtigt. Sine gewaltsame, unversöhnliche Blutrache verwirrt schon mehrere Jahre hindurch die Verhältnisse großer und vielgegliederter Familien. Ein gränzenloses Unheil wird zulest durch Schiedsrichter geendigt, wobei denn höchst merkwürdig erscheint, daß die vielen Puntte, welche als Bedingungen aufgeseht werden, sich durchaus auf Geld und Schritte zurücksühren lassen: Geld zur Versöhnung der lebenden Beschädigten, zu Seelenmessen sir das Heil der Abgeschiedenen; sodann aber Schritte zu Prozessionen und Wallsahrten. Auch dieses ist ein höchst zu empsehelender Aufsat.

# Belagerung von Prag im Jahre 1648.

Unter ben historischen Auffähen zeichnet sich bieser vorzüglich aus. Der breißigjährige Krieg geht zu Ende; schon sind die Gesandten in Westphalen versammelt, um den gewünschten Frieden endlich zu Stande zu bringen. Gerade in diesem hoffnungsvollen Momente wird die kleine Seite der Stadt Prag von den Schwesten überrumpelt und besetzt. Wie die Sinwohner der übrigen Stadttheile des rechten Users der Moldau sich dagegen zur Wehre sehen, die Brücke vertheidigen und von dem weiten Umfang der Mauern den Jeind abwehren, und was die Stadt und Bürgersschaft indessen leibet, ist eine furchtbare Geschichte.

Die Studenten und Professoren der Karolinischen Universität thun sich aufs fräftigste hervor, tüchtige Hauptleute beleben das Militär, und so wird nach und nach die ganze Bevölkerung mit in den Kampf gezogen. Die Frauen besorgen Berwundete, und die Juden, unsähig, Wassen zu tragen, erzeigen sich musterhast beim Löschen. Was aber die Bangigkeit dieser Beschreibung vermehrt, ist das Unbehülsliche beider Barteien, das sowohl im

Angriff als in der Vertheidigung erscheint und nur allzu augenfällig wird. Da jedoch unser Menschengefühl sich auf der Seite der Belagerten halten muß, so bewundert man ihren unbezwungenen Muth und ihre schlassos Ethätigkeit, unterdessen die Feinde, mit Macht und Ernst gleich anfangs die Stadt zu erstürmen unterlassend, sich rottenweise im Lande umhertreiben, brandschaßen, sengen und verderben.

Bei so großen, lange dauernden, höchst unerträglichen Leiden war daher nichts natürlicher, als daß ein Theil der Belagerten sich davon durch irgend einen anständigen Vertrag zu entledigen trachtete. Die deßhalb ausgesetzte Kapitulation giebt zu der Betrachtung Anlaß, wie der Mensch seinen herkömmlichen Zustanden dehen so wenig mit Willen als das Leben verläßt, vielmehr in dem Augenblick, wo er Alles zu verlieren bedroht ist, doch Alles dis auf das Geringste zu erhalten trachtet. Hier nun wird mes lich kaum des Lächelns erwehren, wenn man sieht, wie diese uns glücklichen Ginwohner, welche ihre dürgerliche und religiöse Freibeit, Besit und Leben augenblicks zu verlieren in Gesahr sind, doch noch alle Habe beisammen zu erhalten und ihrer Persönliche teit die größte Willkür zu sichern gedenken.

Auch ist sie nie den Belagerern mitgetheilt worden, vielmehr scheint der taiserliche General Don Innocenzio Contt, der treffliche Mann, welcher mit so viel Muth als Klugheit bisher bas militärische Regiment geführt, auch bier abgerathen und verzögert zu haben, wohl wissend, das, wer, in den äußersten Fall gefett, zur Nachgiedigkeit bereit erscheint, auch schon verloren ist.

Glüdlicherweise macht noch zulest der in Westphalen geschlossene Frieden dem Unheil ein Ende. Die höchst beschädigte Stadt erfreut sich ihres Charakters; der Kaiser, dankbar für die großen Ausopserungen, für allgemeine Lieb' und Treue, begünstigt Alle und vergist es ganz, daß Verschiedenheit der Meinungen und der Gottesverehrung die Gemüther in dem Augenblide trennte, wo sie vereint für politisches Dasein und Selbsterhaltung kämpsten.

# Mebergang jum Solgenden.

Nachdem wir bei Krieg und Berderben unsere Darstellung verweilen lassen, ist es wohl Zeit, daß wir wieder zurückscreiten und in Betrachtung ziehen, was für friedliche Absichten bei den wissenschaftlichen Anstalten der frühesten Zeit in Böhmen obgewaltet, und wenn unsere Leser an dem tapfern Betragen der Karrolinischen Universitätsverwandten Theil genommen, so werden sie nun auch gern ersahren, wie es eigentlich mit dieser Anstalt besichaffen gewesen, worüber wir uns etwas weitläusiger zu sein erslauben, indem ähnliche Zustände, Gegensätze und Konstitte die auf den heutigen Tag gewaltsam zu bemerken sind.

### Universitäten ju Prag.

Kaiser Karl IV. tam als ein Prinz aus bem Hause Luxemburg nach Frankreich und erhielt baselbst bie ersten Eindrücke, die man Erziehung heißt; ein vorzüglicher, zum Herrschen geborener Mann, bemerkte er gar bald die beiden Hauptzweige des Regierungswesens. Widerspenstige Basallen mussen auf eine und die andere Weise zur Dienstlichkeit gebracht und der Einstluß der Geistlichkeit vermindert werden: das erste gelang ihm durch die goldene Bulle später; das andere zu bewirken, machte er bei Beiten einen großen Bersuch; es war: wissenschaftliche Thätigkeit, welche den Geistlichen bisher allein zustand, zu verbreiten und allgemeiner zu machen.

Nach dem Muster der Sorbonner ward eine Prager Universität eingerichtet, Männer vom größten Ruse wurden herbeigezogen, sie brachten einen Schweif von Schülern mit sich; damals hieng man noch am Munde des Lehrers, ja an seinem Dasein. Die Karolinische Universität, gestistet 1348, wird nunmehr der wissenschaftliche Mittelpunkt von Deutschland, wie nachher, als Karln die Kaiserkrone übertragen war, auch sich Alles dort als einem

politischen Mittelpunkt versammelte.

Eine größere Frequenz hat man vielleicht auf teiner Univerfität gesehen; die Absicht war löblich, ber Zwed eines großen Zusammenstrebens erreicht: aber auch die Reibungen vorschreitenber Geister bereiteten fremben Lehren einen empfänglichen Boben.

England hatte icon fruber fittlich-religiofe Danner gefandt, erft Bonifacius, welches ber Apoftel von Deutschland werben follte, indem er fich auf bas ftrengfte an ben romifchen Rultus bielt. Run aber tam Biclef berüber, gerabe im Gegenfinn; ein einziger Buntt feiner vielen abmeichenden Lebren, bag ein Jeber fich, wo es ihm beliebe, tonne binbegraben laffen, gerftorte bie bisberige Ginrichtung bes firchlichen Gottesbienftes. Die neuen Lebren reigten ben Untersuchungsgeift machtig auf. Durch Johann Suß nahm die Bewegung einen inlandifden Charafter und nationalen Schwung. Inbeffen mar fur bas Schidfal ber Univerfitat viel entscheibenber ber Ronflitt wegen bes afabemischen Regimente gwischen ben fremben und einbeimischen Brofefforen. Da Ronig Bengel IV. burch feine Entscheidung ben Bohmen bas Uebergewicht gab und bie bisberigen ungemeinen Borrechte ben Muslandern entzog, fo erfolgte im Jahre 1409 die große Muswanderung ber lettern. Run traten Die Meinungeverschiedenbeiten in offenen Streit bervor, und es entspann fich baraus großes langwieriges Unbeil fur Stadt und Land, beren vielfache Berrüttung wir nicht wiederholt ichildern wollen.

Die römisch-katholische Lehre hatte sich im harten Rampse mit ben ergrimmtesten Widersachern doch stets wieder erhoben und großentheils im Königreiche hergestellt. Zu ihrer Beseitzung, da die Rarolinische Universität hiezu kein Werkzeug sein konnte, wurde von Kaiser Ferdinand I. endlich eine neue Alademie gegründet und den Batern der Gesellschaft Jesu im Rollegium zu St. Ele-

mens übergeben.

Die Karolinische Universität bestand aus vier Fakultäten und übte die Rechte berselbigen aus; ber Ferdinandeischen waren aber nur Theologie und Philosophie zugetheilt. Hieraus ergab sich schon ein Misverhältniß zwischen beiden, welches dadurch noch stärker wurde, daß auch ein Gegensaß in den Religionsmeinungen noch fortdauerte, indem die Karolina früher der utraquistischen und darauf der protestantischen Lehre zugethan, die Ferdinanden bingegen von Ansang rein katholisch war. Unter solchen Umständen den nonnten beide nicht neben einander bestehen, ihre Birksamben konnten beide nicht neben einander bestehen, ihre Birksambeiteten mußten seindlich zusammentressen; eine Bereinigung war nicht zu erzwingen; durch den Majestätsbrief Kaiser Rudolphs II. vom Jahre 1609 wurde die Trennung beider noch entschiedener ausgesprochen.

Nach bem völligen Uebergewicht aber, welches burch ben ents scheidenden Sieg auf dem weißen Berge Kaifer Ferdinand II. über seine Gegner gewonnen, ward nunmehr die Bereinigung jum Nachtheil der unterlegenen Partei ernstlicher betrieben. Die Karolinische Universität wurde der Ferdinandeischen Alademie instorporirt, und die letztere ließ jener nur ein untergeordnetes Korts

befteben.

Allein widersprechende Verhältnisse lassen sich so leicht nicht versöhnen, und dem bedrängten Theile mangelte noch nicht alle Hille; sie tam von daher am wirksamsten, woher sie am wenigsten zu hoffen schien. Der Erzbischof von Brag, als in früherer Zeit von Rom aus bestätigter Kanzler der Karolina, fand sich in seinen Rechten verlett; ein Bergleich tam nicht zu Stande, weil man sich noch schwerer über den Besitz als über die Rechte verstragen konnte, und von beiden Seiten wurde der Streit lebhaft fortgesührt.

Endlich tam von Rom aus die Entscheidung: bie Bater ber Societat Jesu seinen autorität des papftlichen Stubles teineswegs besugt gewesen, ben Besit ber Karolinischen Universität aus einer weltlichen hand anzunehmen, und berselbe beshalb wieder

gurüdzuftellen.

Die Karclina erhielt bemnach alle ihr gehörigen Brivilegien, Regalien, Rleinobien, Urbarien, Guter u. f. f. wieber gurud, wobei fich bie Bater ber Societat hochft nachgiebig und bemuthig benahmen. Nunmehr war die eigene Berwaltung dieser Guter wieder in Handen ber Karolina und deren Selbstständigkeit dadurch bedeutend hervorgehoben; allein bald thaten sich zwischen dem Prager Erzbischof, der Jesuitensocietät und der Karolina neue Mißhelligsteiten hervor. Sie zu beseitigen, ward ein Bergleich versucht und nahe zu Stande gebracht; aber der dreißigsährige Krieg wüthete dazwischen, und Alles gerieth nun in langwieriges Stoden und trostlose Berwirrung.

Bei ber strengen Belagerung von Prag durch die Schweden und Protestanten thaten sich sammtliche Alabemiker, bespnders aber die von der Karolina, patriotisch hervor. Kaiser Ferdinand III. begnadigte sie beshalb, gab ihr neue Borzüge, und die gewünschte

Bereinigung ichien baburch nur noch mehr entfernt.

Dennoch bewirkte das nun mit ganzer Macht lastende Uebergewicht der römisch-katholischen Kirche bald einen möglichen Absichluß. Es wurde anbesohlen, daß gleichförmig von allen Prossessionen an beiden Universitäten, so wie von allen nun zu prosmovirenden Doktoren der Lehrsat von der unbestedten Empfängniß der Jungfrau anerkannt werden sollte. Die äußere Lage war von der Urt, daß Jedermann sich zu fügen alle Ursache hatte. Die geistige Absonderung war hiemit für immer gebrochen und die Karolina in solchem Betreff mit der Ferdinandea auf gleichen Boden gestellt.

Wegen der übrigen Anordnungen erwartete der Kaiser eine Antwort von Rom, die aber im bestimmten Termine ausblieb, weil man dorten das Alte weder ausbehen, noch das Neue verhindern wollte; deßhalb man auch diesseits im Jahre 1654 nun zum Unionsgeschäfte schritt. Die vereinigte Universität erhielt den Namen der Karl-zerdinandeischen. Man bestimmte Rechte und Besugnis des Kanzlers, des Rektors, des Senats, wobei man die Gerechtsame beider Körperschaften doch möglichst berücksichtigte, und setzt zulest als Haupt der ganzen Anstalt einen Superintensdenten, der die Junktion eines modernen Kurators im weitesten Sinne auszuüben das Recht batte.

Also bis dahin, wo diese widersprechenden Elemente zu jener Zeit vereinigt wurden, führt uns ein vorliegender, von herrn Prosession Schnabel mit Gründlichkeit versaßter Aussah, dem wir in unserm Auszug genau folgen wollten, weil das Aehnliche, ja das Gleiche in unsern Tagen vorgeht; deßhalb wir Allen und Jeden, welche berusen sind, sich mit alademischen und sonstigen Angelegensheiten zu beschäftigen, dieses Kapitel als von großer Wichtigkeit empsehen möchten. Man wird hier wie überall sinden, daß die Wissenschaften ihren nothwendigen, stillen oder lebhasten Fortgang nehmen, indeß es Denjenigen, die sich standgemäß damit beschäftigen, eigentlich um Besit und Berrschaft vorzüglich zu thun ist.

### Mekrologen.

Der Lebensgang ausgezeichneter Zeitgenossen, ihre Bertunft, Schickale und Berhältnisse bleiben uns oft selbst bei persönlicher Bekanntschaft verschlossen ober dunkel, weil die Mittheilung, um so mehr sie reizen könnte, sich um so weniger sorbern ober anbieten läßt. Erst nach dem Ableben bebeutender Bersonen pflegen wir die zusammenhängendere Gestalt und die Merkwürdigkeiten ihrer Umstände zu erfahren, die uns zu Ausschlässen über ihre Eigenschaften und Wirkungen dienen. Deshald können wir die Unverdrossenheit zu solchen raschen Mittheilungen nur danken anrühmen; sie geben das dem Augenblick Wichtige, während das weithinaus Bedeutende seine Darstellung vielleicht erst in später Zukunst erwarten muß.

Die Netrologen eines bestimmten Landes werden, bei aller Mannigsaltigkeit der Anlagen und Schickale, doch bald Bergleichungen barbieten, aus benen sich ein gewisses Gemeinsames im Charakter erkennen läst. Schon bei den hier vorliegenden Aufsthen durfte sich das Interesse bieser Betrachtung ergeben.

Die von herrn Brofessor Millauer gelieferten Rotizen über siebzehn verstorbene Mitglieder der Brager theologischen Fakultät greifen zwar in der Zeit etwas zurud, gehören aber doch samutlich dem achtzehnten Jahrhundert an. Der gleiche Stand erweist sich in ihnen mächtig, und neben dem, daß man nicht vergessen kann, tatholische Prosessoren vor Augen zu haben, wird man wohl auch erinnert, daß man sie nothwendig als Bohmen anzusehen habe.

Der Lebensabris des Grasen Thun, Fürstbischofs von Passan, des Grasen Clam Martinip, des Generals Freiherr von Koller, die angezeigten Lebensdeschreibungen der Generale Graf Kinsty, Graf Kolowrat und Graf Hieronymus Collorredo, serner die fürzern Anzeigen über die Gelehrten Johann Macet und Joseph Dlabac, so wie den in Beru durch Zufall umgetommenen Naturschicher Hänte gewähren einen reichen Ueberblick mannigsacher Berhältnisse, die dem einen oder dem andern Leser oft von besondern Interesse sein mussen, für Zeden aber auch ein allaemeines baden können.

# Biftorifche Hachlefe.

Bom Abbe Joseph Dobrowsty, bem Altmeister tritifcher Geschichtssorschung in Böhmen, finden wir mehrere kleine Aufsate und Anmertungen, in benen man alsbald ben Sauch Aberlegener Renntnisse spurt. Dieser seltene Mann, welcher frühe schon bem allgemeinen Studium flawischer Sprachen und Geschichten mit genialem Buchersleiß und herodotischen Reisen nachgegangen war,

führte jeden Ertrag immer wieder mit Borliebe auf die Bolls- und Landestunde von Böhmen zurück und vereinigte so mit dem größten Ruhm in der Wissenschaft den seltenern eines popularen Namens.

Bo er eingreift, ba ist gleich ber Meister sichtbar, ber seinen Gegenstand überall ersast hat, und bem sich die Bruchstücke schnell zum Ganzen reihen. Indem er aus den großen Arbeiten unseres Perz alsogleich für die böhmische Geschichte seinen Gewinn erzliest, vermehrt er rücwirsend den der unsrigen. Seine Bemerkungen über das alte mährische Reich suchen in diese dunkle Berwickelung der bewegtesten, zusammensließenden, sich wieder theilenden Bölkerwogen das Licht der Aritik einzussühren. Empsehlenswerth sind gleicherweise die Enträthselung einer disher unverständlichen Stelle in der Chronik des Kosmas, die Bemerkungen über die Berwandtschaft slawischer und nordischer Mythologie und die Nachzricht von Legung des Grundsteins der Neustadt Prag.

Bir erwähnen noch bes mit Dobrowsth's Erläuterungen versfehenen Artitels von herrn Professor Ens über das frühere Bershältniß bes Fürstenthums Troppau zu Böhmen, ferner des Aufsfates von herrn von Schwabenau über Konrad II., Fürsten von Znaim, sodann von herrn Kropf die Erörterung der alten

Burg Chlumez, fpater Geiersberg genannt.

Die von herrn Professor Millauer mitgetheilte Originalsmatrikel ber juridischlanonischen Fakultät ber Krager Karolina, so wie die Anzeige des Programms des herrn Reltor Held, worin derselbe die Bermuthung begründet, nicht Johann Huß, sondern eine aus Paris eingetrossene Gesandtschaft habe durch ihren Rath entscheidend bei König Wenzel IV. auf Ertheilung des Dekrets gewirkt, auf welches der große Abzug ersolgte, schließen sich den übrigen Nachrichten von diesen gewichtigen Universitätssachen belehrend an.

# Rachblick auf die Bewohner.

Herr Gubernialrath Neumann liefert über die Produktion und Konsumtion, über die dkonomische und technische Phätigkeit Böhmens einen umständlichen Bericht, der die eigenbedingte Lage des Landes, seine Bedürfnisse wie seinen Uebersluß, und die Fortsschritte des Wohlstandes und der Bildung seiner Bewohner klar vor Augen stellt und mit dem erfreuenden Anblick einer gedeihslichen Seenwart die nicht weniger zwerläsige Aussicht einer glücklichen Zukunst begründet. Ein solcher Auffat erlaubt aber kaum einen Auszug; wir müssen auf ihn selbst verweisen, um darin die Resultate des vereinigten Bemühens einer väterlich fürssorgenden Regierung, tüchtig ausstührender Beamten und patriostischer Mithülse theilnehmend anzuschauen.

Auch für die Entwicklung Böhmens sind Gesellschaften und Anstalten höchst wirsam geworden, in welchen der Gemeingeist der Privaten mit dem Schutz und Beitritt der Behörden zu Kraft und Ansehen sich verdunden. Die böhmische Gesellschaft der Wissenschaften, die patriotischsökonomische Gesellschaft, die Gesellschaft des vaterländischen Museums, das polytechnische Institut, Altiengesellschaften und andere Bereine zu gemeinnützigen Zweden zeigen sich nach den verschiedensken Richtungen thätig; für Eisenbahnen, Kettenbrücken wird gesorgt, Wollmärkte werden angeordnet, die vormalige und jetzige Forstultur verglichen. Die meisten der Aussche welche von diesen Gegenständen einzeln handeln, sind sach gemäß belehrend. Wir werden einige hierher bezügliche noch unter eigenen Rubriken besonders hervorheben.

### Bohmifches Aufeum.

Die in andern Theilen des öfterreichischen Kaiserstaates war auch in Böhmen bei eistiggesinnten Männern schon im Jahre 1818 lebhast der Bunsch zur Gründung einer vaterländischen Anstalt erwacht, welche alle Interessen der besondern Rationalität im ganzen Umsange des Worts in sich begrisse: Alterthümer, Geschichtsbeiträge, Urkunden und andere Dentzeichen sollten hier gesammelt, die Sprache, die Sitten und Eigenheiten des Bolts erwescht und sestgehalten, die Raturgebilde des Landes zusammensgestellt und jedes Gedeihen in Wissenschaft, Kunst, Gewerdsleis und Verlehr, vor Allem aber der vaterländische Sinn selbst genährt und erhöht werden.

Der Aufruf bes Oberstburggrafen hatte bald die edelsten und tüchtigsten Theilnehmer aus allen Ständen vereint, reiche Halfsmittel wurden zusammengebracht, und die Gesellschaft begann sich zu gestalten. Doch ein so weitgreisendes Unternehmen bedurfte reiser Ueberlegung und mannigsacher Anhaltspunkte, um gleich von Ansang in zwedmäßiger Einrichtung seine Wirklamkeit ohne Schwanken und hemmung ausüben zu können. Die Organisation kam nicht ohne Schwierigkeit zu Stande; endlich aber konnten die sertigen Statuten zur Kaiserlichen Genehmigung vorgelegt werden, die denn auch im Jahre 1822 sehr gnädig ersolgte und der Gesellschaft die ihrem Wirken vorgeschriebene Bahn erössnete.

Seitbem stieg die Gesellschaft mit jedem Jahre an Bahl und Bedeutung ihrer Mitglieder, und ihr in dieser Monatsschrift dar gelegter Stand vom Jahre 1827 zeigt eine lange Reihe ehrens werther Personen, die an ihr Theil haben, von allen Stufen und aus allen Klassen, auch die Frauen nicht ausgeschlossen. Als Prafidenten sehen wir den hochverdienten Grafen Raspar Sterns berg, dessen verehrter Rame schon mebrsach den Bissenschaften

ruhmvoll angehört, und bessen Thatigkeit hier leitend und vortragend bas Ganze ausgezeichnet fördern hilft. Sodann folgt ein Berwaltungsausschuß von acht Mitgliedern, hierauf die Abtheislung der wirkenden Mitglieder, der Ehrenmitglieder und einer besondern Klasse beihelsender Mitglieder, welche meistens zugleich als sammelnd bezeichnet sind.

Die Sammlungen bes Mufeums find an Alterthumern, Urfunden, hanbidriften, Budern, Munzen, Naturgegenständen und Kunstsachen ichon sehr ansehnlich und mehren fich täglich, sowohl

burch Schenfungen als burch andere Aneignung.

### Beitfchriften.

Neben der böhmischen Sprache besteht die deutsche jest als eine wirklich einheimische in Böhmen und hat im wissenschaftlichen und gebildeten Lebenskreise entschiedenes Uebergewicht. Die meisten Bücher und Zeitschriften erscheinen in ihr. Allein die böhmische Sprache besteht auch ihrerseits in voller Kraft, und Bücher, Zeitzschriften und Flugblätter für das Bolt werden häusig in ihr gedristen und Flugblätter für das Bolt werden häusig in ihr gedrickt. Beide Sprachen vereinigend und vermittelnd, indem sie seine derselben verabsaumt, wirtt die Gesellschaft des vaterländischen Museums besonders auch durch ihre beiden Zeitschriften ein, von denen wir die deutsche hier aussührlich in Betracht haben, die böhmische aber, welche der Lage der Sachen gemäß in minder zahlreichen Heften erscheint, nach dem davon mitgetheilten Indatzbericht als höchst bedeutend und schähder ansprechen müssen.

Die Erhaltung und Belebung einer Literatur, beren Sprache fich in engern Grangen abichließt, geraume Beit faft nur bem untern Bolt überlaffen mar und mit einer theilmeife eingebürgerten, über große Lanber weithin verbreiteten Staats: und Bifoungs: fprache zu wetteifern bat, ift ein gewiß preiswurdiges Bemuben, bas eben fo viel Gelbstverläugnung als Rraft und Beichid for= bert. Der Reichthum an Mittheilungen aus ber altern bobmifden Literatur, Die ja auch eines tlaffifden Beitalters fich rubmen tann, muß freilich ftets die Grundlage folder Bemühungen fein. Dentmaler ber alten Sprache in Brofa und in Berfen, Geschichtsergablungen, Sammlungen von Spruchwörtern, Briefe, Reifebucher, Belbenlieber und Boltsgefange werben mit forgfältigem Gleiße jum Drud beforbert. Inbeg ichließen fich an biefen Rern ichon genug neuere Arbeiten an, Gebichte mannigfacher Urt, biftorifche, fritische und fogar philosophische Auffage. Balacty, ber bie Berausgabe auch biefer Zeitschrift besorgt, Dobrowsty, Santa, Celatowsty, Rollar, Seblacet, Swoboba und Andere bilben eine tuchtige Reibe neubobmifder Schriftsteller, auf beren Schultern bie Fortbildung ber nationalen Literatur und Spracheschon hinreichend emporgetragen scheint, um gegen die Fluthen

ber Beit einstweilen gesichert zu fein.

Nicht ohne Verwunderung findet man unter den ins Böhmische versuchten Uebersetzungen, nebst einem Auflatze von Franklin und einigen Elegieen von Tibull, auch Bindars erste olympische Siegesthymne ausgezählt, und daß letztere als dem Versmaße der Urschrift genau entsprechend angegeden ist, darf von dem Reichthum und der Biegsamkeit der böhmischen Sprache, so wie von dem Talente des Uebersetzers Machacek eine nicht geringe Vorstellung erwecken.

### Botanifcher Garten.

Schon ber Name eines so vorzüglichen Botanikers, wie herr Brofessor Mikan, ber Brasilien und so manche berühmte Anstalt gesehen, so wie die Besorgung durch einen erprobten Gartner, wie herr Hoborsky ist, berechtigen zu den besten Erwartungen; auch sinden diese sich nicht getäuscht. Diese Berzeichnisse enthalten die Namen der besten Pflanzen, welche gegenwärtig die Gewäcksbäuser Deutschlands zieren; betrachtet man sie genauer — es werden auch zugleich Pflanzen vom gräslich Salmischen Garten gegeben —, so sindet sich, daß die dortigen Garten den vorzügslichern anderer Orte gleich sind.

Die zahlreichen Erika, Diosma, Phylika, Basserina beuten auf wohlbesette Kaphäuser, die Helikteres, Kurkuma auf Warmhäuser. Doch bemerkt man der lettern Art in den Prager Listen in Berhältniß nur wenig, und gar keine der neuern Modepstanzen, welche England sendet. Einige seltene braftlische erinnern dagegen an Wien, oder sind wohl unmittelbar vom Di-

rettor mitgebracht worden.

Am entschiebensten verräth sich aber ber Einfluß, welchen bie Rachbarschaft ber Hochgebirge auf ben bortigen Pflanzenvorrath ausgeübt hat. Dit bem Monat Mai füllt sich bas Berzeichniß mit ben schönsten Alpenpslanzen, die man in ben meisten übrigen Gärten Deutschlands vergeblich sucht. Sie erforbern aber auch eine ganz eigene Kultur, wie sie z. B. Graf Sternberg mit bessonderer Borliebe studirt und zur Nachahmung bekannt gemacht hat.

Schließlich gebenken wir auch des bebeutenden Werkes, beffen Anzeige wir hier begegnen, und worin Graf Sternberg die Flora der Borwelt zum ersten Mal in ihrem dis jest bekannten Umfang geognostisch-botanisch darstellt. Das Ganze ist deutsch zu Regensburg erschienen und in vier Heften nunmehr abgeschlossen; eine französische Uebersetzung hat eben daselbst Graf Brap herausgegeben. Den Entwicklungsgang des gelehrten Versassers durfen wir an diesem Orte nicht ausführlich besprechen; nur so viel sei zu

sagen erlaubt, daß höhere Ansicht und gründliche Forschung, so wie ruhig besonnene und ansprechende Klarheit seinen wissenschafts lichen Bortrag stets auszeichnen.

### Mahrungs - und Grenuftoffe.

Reich an Getreibe und großen Baldungen, könnte Böhmen gegen die furchtbaren Nothstände, Mangel an Nahrungsmitteln und Brennstoff, vor vielen andern Ländern weit gesichert scheinen. Die Ersahrung mahnt jedoch, Bervielfältigung und Ersah der beiderlei Nothwendigkeiten niemals zu verabsäumen und bei den mit der Bevölkerung immersort gesteigerten Bedürsniffen der Gesgenwart auch die Ansprüche einer entlegenern Zukunst dem Auge

nabe zu rücken.

In einem ichatbaren Auffate über bas Baterland ber Erbe äpfel und ibre Berbreitung in Europa erörtert Graf Sternberg lichtvoll zuvörderst die allgemeine historische Frage und giebt barauf einige mertwürdige Nachrichten über ben Unbau ber Erbapfel in Bohmen, welchen er erft um bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunberts als einigermaßen fich verbreitend ansett, und zwar hauptfächlich als burch Ronig Friedrich II. von Breugen verurfacht, indem theils beffen nachbrudliche Empfehlung bes Erbapfelbaus in Schlefien von ba berüberwirfte, theils beffen fiebenjähriger Krieg bie Mushulfe moblfeiler und ergiebiger Rahrungsmittel fuchen lehrte; wenigstens beißen im Bohmischen bie Erdapfel noch immer Brambori, ber Angabe nach aus Branbenburger verftummelt, welcher Rame bamals noch ben preußischen bei bem Bolle übermog. Doch erft in fpaterer Roth murbe ber Bau ber Erbapfel in Böhmen allgemein und ift es feitbem in angemeffenem Berbaltniß geblieben, neben ben Cerealien immer bochft wichtig und bei beren Mangel unichätbar.

Auf gleiche Weise betrachtet ber verehrte Versaffer in einem zweiten Aufsat die Steinkohlen. Der Ueberfluß an Brennholz, welchen die böhmischen Waldungen liefern, soll die Benutung eines wohlseilen und brauchbaren Ersahmittels nicht ausschließen, und der Bau der Steinkohlen, worin Böhmen sogar mit England

foll wetteifern tonnen, wird eifrig anempfohlen.

# Raifer - Frangens - Briide.

Bir wenden uns von diesen Naturerzeugnissen nunmehr zu einem Werke der Technik, bei welchem nationale Tüchtigkeit mehrsfach in Betracht kommt. Die Monatsschrift liesert uns eine aussführliche Beschreibung mit lithographirten Rissen der bei Karlsbad über die Tepl im Jahre 1826 neuerbauten steinernen Brück, und mit wahrem Bergnügen empfangen und geben wir von einem

Werk nähere Kenntniß, auf welches uns vom dortigen Kurorte zurückgekehrte Freunde, sowohl wegen seiner kuhnen Anlage als forgkältigen Ausführung, schon vielfach aufmerkam gemacht hatten.

Un ber Stelle diefer mertwürdigen Brude befand fich vormals icon eine fteinerne mit brei Bogen, jeber gu 30 Fuß Beite, welche auf zwei Pfeilern im Fluffe ruhten. Bor Diefen Pfeilern batten fich bei ber außerorbentlichen Ueberschwemmung in ber Racht zwischen bem 9. und 10. September 1821 feche oberbalb burch bie Fluthen mit fortgeriffene bolgerne Bruden und fieben beraleichen Stege aufgethurmt und somit Stauung bes Baffers. Untermublen ber Bfeiler und Widerlagen und endlich ben Ginfturg ber Brudenbogen veranlaßt. Um nun fur bie Folge bergleichen ungewöhnlichen Waffermaffen freien Durchfluß zu verfchaffen und einem abnlichen Unfall möglichst vorzubeugen, nahm man für ben neuen Brudenbau nur Ginen Bogen an, ber jeboch febr flach gehalten werden mußte, wenn die Sahrt über die Brude nicht allju fteil und unbequem werben follte. Die Ausführung wurde auf breierlei Beife, in Bolg, Gifen und Stein, projettirt; Seine Majestat ber Raifer entschieden jedoch für letteres Material und gerubten zu dem Bau 20.000 Gulben Konventionsmunge anguweisen, welcher hierauf unter ber Oberleitung bes burch mehrere bydrotechnische Werke, unter andern den Bau ber neuen Rettenbrude bei Saap über die Eger, rühmlichft befannten R. R. Stragenbaubirettors Strobad, burd ben umfichtigen Strafenbautommiffar Alone Maper im Berbfte 1825 begonnen und mit foldem Gifer betrieben wurde, daß icon im November 1826 bie neue Brude jum Gebrauch geöffnet werden tonnte.

Der Bau batte bei Einheimischen und Fremben allgemeines Intereffe erregt, welches fich nach Wegnahme bes Leergeruftes burch ben tuhn gesprengten flachen Bogen, beffen Saltbarteit jeboch ber Baumeister wohl berechnet und burch tuchtige Biberlagen gefichert hatte, zu Staunen und Bewunderung fteigerte. Diefer Gegmentbogen von 60 Grad bat nämlich 96 Fuß Weite bei 13 Rus Sobe über ben bis jum bochften Wafferstand aufgeführten Biber lagen, und finden wir, nach Wiebetings vergleichenber Zabelle ber ausgeführten steinernen Bruden (Thl. III. S. 484 beffen Bafferbautunft), in Deutschland nur eine einzige mit nabetommenbem Berhaltniß, namlich bie Fleischerbrude ju Rurnberg, beren Bogen 95 guß Beite und 14 guß Bobe bat. Der Baumeister dieser im Jahre 1597 mit rothen Sandsteinen aufgeführten, mertwürdigen Brude mar Rarl von Nurnberg, und bat bie felbe, obgleich bamals ber Tagelohn eines Bimmermanns ober Steinhauers nur 15 Kreuzer betrug, bennoch 82,172 Gulben getoftet. Auf der Strafe von Montauban nach Nigga befindet fic

jedoch eine noch flacher gewölbte fteinerne Brude mit einem Bogen von 96 guß 11 Boll Beite ju 11 guß Bogenhobe, und ift bieß bei fteinernen Bruden mit Ginem Bogen, fo viel uns befannt, bas niedrigfte bis jest in Anwendung gefommene Bogenverhaltnis. In England, Franfreich und Italien find gwar verschiedene Bruden mit einem Bogen ju 140 bis 150 Jug Beite in neuern Beiten aufgeführt worben, allein mit nicht unter 1/5 biefer Beite gur Bogenhöhe, indeffen biefe Bobe an ber neuen Karlsbaber Brude

noch nicht 1/4 ber Bogenweite beträgt.

Gine folde flache Spannung murbe fich ber Sporoteft bei biefem, nach unferer Erinnerung burch außerordentliche Ueberichwemmungen ichon mehr bochft gefährlich geworbenen Gluffe mabriceinlich nicht erlaubt haben, wenn ibm nicht bas vortrefflichfte Material, fo wie alle fonftigen technischen Mittel gur volltommenften Ausführung ju Gebot geftanben hatten. Das gange Wert murbe namlich mit Granttbloden aus ben fünf Stunden entfernten Rarlsbaber und Gut : Gicher Grunden aufgeführt und babei eine feltene mechanische Fertigfeit und viele Gewandtheit entwickelt. Befonders finnreich und zwedmäßig finden wir bie auf einer ber Befdreibung beigefügten Blatte bargeftellte Borrichtung jur Beis icaffung und Aufstellung ber im Durchichnitt 29 bis 35 Bentner fcmeren, 31/4 bis 43/4 Fuß ftarten Bolbfteine.

Der Techniter wird baber bie nabere Befdreibung biefes Baues. so wie die angestellten Beobachtungen während bes Setens ber ungeheuern freigetragenen Laft bes flachen Gewölbes, in ber Beitschrift felbst mit besonderm Interesse lesen und dem R. R. Stragenbaubeamten zu bem Gelingen biefes in folder Bolltommenbeit feltenen Wertes, bas übrigens auch burch ein gefälliges und ein-

faches Meußere anspricht, Glud munichen.

Schon gereichte die Anlage und Ausführung ber Chauffee, auf welcher man von Teplit her mit großer Bequemlichteit und Sicherheit den hoben Berg nach Rarlsbad berablommt, ber R. A. Baudirettion gur größten Chre; burch die am Ende biefer Runftftraße neu hergestellte Granitbrude ift bas gemeinnutige Bert ganglich vollendet, und lettere, mit ber Benennung Raifer-Franzens: Brude, steht als ein wurdiges Monument bes erlauchten Begrunders biefer großartigen Unlage. Mage folche vor ber Allgewalt außerordentlicher Naturereignisse immerdar bewahrt bleiben!

### Aunftaka demie.

Die bilbenden Kunfte baben in Brag, wo es weber an großen Muftern fehlt noch die Unlaffe eines umfangreichen und bewegten, Geschmad und Mittel vereinigenben Lebens zur Beschäftigung bes

Künstlers je mangeln, schon immer einen gunstigen Stand und, wo nicht glanzende, boch gute Unterstützung gehabt. Die Beiten bes Zurücktretens und der Bernachlässigung, welche aller Orten zu überstehen waren, haben auch hier ben bessern eines neuen Auf-

ichwungs und Bebeibens Raum gegeben.

Eine Atademie wirkt darauf hin, den mannigsachen Antheil für Kunft und Künstler zusammenzusassen, zu ordnen, zu erhöhen. Sie veranstaltet Kunstausstellungen, zu welchen die Lieferungen einheimischer Künstler, wenn man alle Berhältnisse erwägt, immer beträchtlich zu nennen sind. Bon solcher Kunstausstellung giebt die Zeitschrift guten Bericht, den wir mit Bergnügen gelesen haben; da jedoch, um sicher weiter zu gehen, hier vor Allem eigenes Ansbestum der Kunstwerte selbst ersordert würde, so können wir uns dießmal über den Gegenstand nicht ausbreiten, sondern begnügen uns, ihn der Ausmertsamteit zu empsehlen.

Belde reiche Gemälbesammlungen aber in Brag und sonst in Böhmen befindlich, läßt sich schon aus bem Einen Berzeichniß abnehmen, das uns herr Galerie-Custos Burde bloß von solchen Delgemälben bes Lutas Cranach angiebt, die bisher in dem Hellersschen Berzeichniß der Werte dieses Meisters nicht ausgeführt waren.

### Ronfervatorium der Conknuft.

Die Anlagen zur Musik sind in Bohmen bekanntlich äußerkt verbreitet; diese Sabe wächft gleichsam freiwillig aus bem Bolkt hervor, und Genuß und Uebung berselben führen schon vom Kindesalter her den entschieden Fähigen einer weitern Entwicklung entsgegen, zu welcher es beinahe auf keinem Dorfe weder an Unterricht noch an Borbildern gänzlich gebricht.

Doch hat man bei biesem ben Böhmen seit Menschengebenken inwohnenben Schaße von Anlagen balb wahrnehmen mussen, wie sehr ein bloß natürliches Gebeihen gegen die Forderungen einer wissenschaftlichen, zur größten Mannigsaltigkeit und Umfassung gesteigerten Kunft noch zurücktehen bleibt, und daß auch das glucklichste Talent des Einwirkens einer gründlichen Schule nicht entratben kann.

hiervon überzeugt, hatten im Jahre 1810 eine Anzahl Gonner und Freunde der Tontunft in Brag zur Beförderung derfelben mit Kaiferlicher Genehmhaltung einen Berein gestiftet, welcher seine ansehnlichen Mittel alsbald zur Gründung eines Konservatoriums verwandte, worin für eine bedeutende Zahl von Schülern ein umfassender Unterricht eröffnet wurde. Der wohlüberdachte Studienplan dieser liberalen Anstalt erstreckt sich auf sechs Jahre, und der Zwed geht zunächst auf Bildung tüchtiger Orchestermitglieder und

brauchbarer Sänger und Sängerinnen für die Bühne. Der Erfolg hat sich bis jest besonders in ersterer Hinsicht, so wie in Ausbildung vorzüglicher Lehrer bewährt. Die von dem Konservatorium veranstalteten Brüfungen, Afademieen und selbst dramatischen Borsstellungen lassen auch im Publikum einen frischen Antheil sich stets erneuen.

Ein im Jahre 1826 unter bem Schubansehen bes Erzbischofs von Brag gestisteter Berein für Kirchenmufit wirft in anderer Art und Richtung, indem er die großen ernsten Meisterwerke, beren Aufführung vermehrte Sulfsmittel erfordert, mit angemeffener

Sorgfalt gur Ericbeinung bringt.

hier ist benn auch das Requiem von Tomaschet, welches als eine neueste Schöpfung des geseierten Komponisten in einem vorliegenden hefte aussührlich besprochen wird, nicht mit Stillsschweigen zu übergehen, so wie zugleich der für Beethoven veransstalteten kirchlichen Todtenseier ehrend Erwähnung zu thun.

### Pocfie.

Böhmen hegt in seinem Innern, wie auch die vorliegenden Hefte bezeugen, eine reiche dichterische Flora, welche sogar, gemäß den eigenthümlich zwiefachen Geschichtselementen ihres Bodens, in doppeltem Dasein, in einem böhmischen und einem deutschen, bers vortritt. Bon dem Zusammenleben zweier Sprachs und Dichtungsssphären giebt und Böhmen sett ein merkwürdiges Bild, worin dei größter Trennung, wie schon der Gegensat von Deutschem und Slawischem ausdrückt, doch zugleich die stärtste Berbindung erscheint. Denn wenn die böhmischen Dichter, selbst indem sie alten Mustern folgen, nicht umbin können, durch Sinnesart, Ausdrucksweise und Gedichtsormen doch auch in heutiger Bildung Deutsche zu sein, so sind hinwieder die deutschen Dichter in Böhmen durch entschiedenen Reigung und stetes Zurückgehen zum Altnationalen ihrerseits recht eigentlich böhmisch.

Unter ben lettern ist als hervorragendes Beispiel besonders Karl Egon Ebert zu nennen, ein schönes Talent, welches hauptstächlich böhmische Stosse gewählt und sie in mehrsachen Formen, auch sogar in einem großen Spos, mit Feuer und Leichtigkeit behändelt hat. Auch Anton Müller zeigt eine schöne Gabe, solche Stosse lprisch zu bearbeiten, und schon bei früherer Gelegenheit ist seiner Romanzen von Forimir und dessen Koß Schimek mit Anerkennung gedacht worden. Bon anderer Seite haben wir auß deutscher Uebersehung neuere böhmische Sonette von Kollarkennen gelernt, und da auch deutsche Gedichte von Ebert und Müller über nationale Gegenstände durch Swodda und Hanta

ins Böhmische übertragen worden, so tann ber Austausch und bie

Bechselseitigkeit nun nicht weiter geben.

Mus allem biefen aber burfte bas Ergebniß folgen, bag in Gemäßbeit bes ichon feftgestellten Berbaltniffes beiberlei Dichtungszweige, ber bohmische wie ber beutsche, ihren mahren Grund und Boben bennoch ftete in bem Mitbohmischen gu fuchen haben, wo Leben, Sprache und Boefie ber Nation noch die eigenste und felbstftanbigste Gestalt tragen. Bobmen ift reich an Dentmalen biefer Die tostbaren Ueberbleibsel feiner alten Literatur, Bluthenzeit. nie gang vergeffen, find in unfern Tagen unverhofft burch bie reichsten Entbedungen vermehrt morben. Durch eine bedeutungs volle Schidung fanb grabe in diefer Zeit, wo die Liebe jum vaterlandischen Alterthum überall neu erwacht ift. Berr Bibliothelar Santa die Königinhofer Sanbidrift, eine Sammlung bohmifder Belbenlieder, die uns auch bereits in beutscher Uebersepung burch zwei Auflagen bekannt geworben. Die Sammlungen flawifcher und böhmischer Boltelieder von Celatowaty und andere babin gehörige Mittheilungen ichloffen fich an, und feitdem bereichert fich biefe Literatur von Tag zu Tag. Noch manchen größern Fund biefer Art zu machen fehlt es nicht an Soffnung und Ausficht, besonders jest, da eine allgemeine Aufregung für biefe Gegenftande burch bas bobmische Museum fo fraftig unterbalten, wirb.

So häuft sich benn ein Schap an, ben immerhin, wie wir auch an unsern beutschen Schäpen solcher Art Aehnliches sehen, nur ein kleiner Kreis genauer kennen und genießen mag, bessen Bir-

tung aber barum nicht weniger allgemein ift.

Den naturfräftigen und phantasiereichen Charakter bes altbobmischen Lebens aus diesen Quellen, zu benen wir auch Chroniken
rechnen mussen, klar und stark hervorströmen zu lassen und ix ihrer auffrischenden Behandlung die Derbheit der antiken Motive möglichst beizubehalten, wollen wir den neuern böhmischen Dichtern, wenn sie dergleichen Stoffe wählen, bestens empfohlen haben, welches nicht ausschließt, auch einen heutigen, allgemein ausprechenden Gehalt damit zu verknüpfen.

### Theater.

Hier ist in Kurze anzumerken, daß die von den behmischen Landständen gestiftete und gut unterstützte Prager Buhne seit einer langen Reihe von Jahren den bestgebildeten und in bewährter Ueberlieferung fortarbeitenden deutschen Buhnen beizugablen ik. Borzüglichste Talente, welche sich in Deutschland zum ersten Ruhm erhoben, sind von dieser Bühne ausgegangen, oder haben geraume Beit ihr angehört. Bon ihren neuern Erscheinungen wird verstandiger Bericht ertheilt, worin unverkennbar das Streben ist, das

Borübereilende bes Tages im Zusammenhang aufzufassen und mit

minber flüchtiger Begiehung ju vertnüpfen.

Noch besonders zu erwähnen ist bei dieser Gelegenheit, daß von der Brager Bühne herab, neben dem deutschen Schauspiel, auch zu Zeiten ein böhmisches den seiner Bolkssprache anhänglichen und ihrer auch in den höhern Ständen noch kundigen Eingeborenen mächtig ergöht und so dem nationalen Leben auch dieser eindringtliche Reiz nicht mangelt.

### Debatten.

Auch diese Rubrit sinden wir in dem Schlußverzeichniß und verbergen unsere Zufriedenheit darüber nicht, daß nur wenige Seiten diesem traurigen Geschäft gewidmet sind. Wir wollen zwar die wackere Redaktion von solchen Kontroversen nicht ganz abmahnen, aber sie doch ersuchen, sich nur höchst selten dazu aufregen zu lassen. Ueber wen beschweren sie sich? Ueber Durchreisende. Und wer hat sich über die nicht zu beklagen? Ueber miswollende Stadt, und Landzgenossen. Dieses Geschlecht stirbt nicht aus. Aus nur mangersten und zwar im seltenen Falle der eigentlichen Berleumdung würden wir derzleichen Rügungen räthlich sinden, und da auch lieber den eigentlichen Richter anrusen als das Publitum, dei welchem Gleichgültigkeit und vorgesafte Meinung gewöhnlich obwalten und regieren.

### Schluß.

Unsere Anzeige der gehaltvollen Zeitschrift endet mit dem Besdauern, so manches Schägenswerthe des vorliegenden ersten Jahrgangs gar nicht oder kaum berührt zu haben, noch selbst von den folgenden Jahrgängen irgend sprechen zu können. Allein die Unmöglichkeit, eine übergroße Bersammlung von gleichberschtigten Einzelnen in gegebenen Raum aufzunehmen, nöthigt zu repräsentativen Maßregeln, und wir müssen uns genügen lassen, die Menge und Mannigsaltigkeit des Borhandenen in vorzüglichen oder uns besonders ansprechenden Beispielen einigermaßen vorgestellt zu haben.

Indem wir daher von den beiden Jahrgängen 1828 und 1829 nur anerkennen wollen, daß ihr Reichthum an werthvollen Mittheilungen jeder Art nur stets wachsend erscheint, wie sie denn auch die letzten Arbeiten des zu Ansang 1829 im sechsundsiebenzigsten Lebensjahre leider dahingeschiedenen Dobrowsky enthalten, wünsschen wir unsern Lesern Antried und Reigung, die Quellen so vielsach belebrender Kunde nun selbst anzugehen und dadurch jede

Fortfetung von unferer Seite entbehrlich gu machen.

# Graf Sduard Raczinskn's malerische Reise in einigen Provinzen bes osmanischen Reichs.

Mus bem Bolnifden, burd von ber Sagen.

Breslau 1824.

1826.

Ein unterrichteter, umfichtiger Beltmann reift zu Lanbe bon Warschau bis Obeffa, von ba ju Wasser bis Konstantinopel; ferner an die afiatische Rufte, besucht Lesbos, ja die Gefilbe von Troja. Gin funftfertiger Beichner begleitet ibn, und nun werben uns bie manniafaltigften Gegenftanbe in vollenbeten Rupferftichen überliefert.

Sehr interessant mar uns jum Beisviel bie Darftellung ber allgemein-polizeilichen Bortehrungen, fo wie ber fromm-wohltbatiaen Brivatanstalten, um eine granzenlose Bevölkerung in und um Ronstantinopel mit frischem Trinkwasser unausgesett zu verseben. Bon ungeheuern, Baffer gurudstauenden Steindammen und ableitenben Aguabutten bis zum einfachsten Schöpfrad find uns bie Mittelglieber größerer und kleinerer Röhrbrunnen in Fleden, Dorfern und Ginfamteiten vor Augen gebracht.

Der Text begleitet beiter und tenntnifreich die bilblichen Darstellungen, welche baburch erft ihren vollen Werth erhalten. Reinem wohlhabenden Bucherfreunde follte dieß Wert in feiner Sammlung

feblen.

# Reisen und Untersuchungen in Griechenland.

bon Bronbfteb.

Erftes Bud. Baris 1820.

### 1826.

Eine bochft willtommene Monographie ber Insel Rea, fonft Reos. Diefes Giland, bei aller feiner Rleinheit von ben frubeften Reiten ber mertwurdig, wegen bes Bezugs feiner Lage ju Guboa. bem athenischen Gebiet und ben übrigen Cyllaben, wird von einem vielseitig gebildeten Reisenden besucht, untersucht und uns auf alle Beise naber gebracht. Eigenthumliche Raturerzeugniffe, Bein, Sonig, Del, in reicher Menge gebaut, ringsum ein nicht allu hohes, nach allen Seiten bem Meere gufallenbes, burch hunbert Schluchten getrenntes, auf feiner Bobe noch bewohnbares Gebira.

Alterthum und Gefdichtswechfel, neuere Buftande und Sitten werben uns vorgeführt. Wir finden bas angefiebelte, freilich feit jenem Frühling ber Zeiten sehr zusammengeschmolzene Boltchen noch immer unter bem heitersten himmel, langlebig bis zum Ueberdruß, nahrhaft, thätig, obgleich in sonst glücklicher Abgeschiebenheit wie von jeher Seeraubern ausgesetzt, genöthigt, mit ihnen Verträge zu schlieben, behutsam und liftig, ihrer Zudringlichkeit zu entgeben.

Der Reisende bethätigt vollkommen seinen Beruf, durch methosdische Untersuchung, Aufgradung bedeutender Alterthümer an Bausund Bildwerken so wie an Inschriften. Merkwürdig ist der ungeheure Löwe auf der Höhe des Berges, an Ort und Stelle aus einem Sandsteinfelsen herausgehauen, von gutem Styl, freilich durch die langerduldete Witterung verkümmert. Möge uns bald durch die zugesagte Fortsetzung Gelegenheit werden, aufs Neue zu solchen Betrachtungen zurückzukehren!

# Aniversalhistorische Aeberschit der Geschichte der alten Welt und ihrer Kultur,

bon Goloffer.

Erfter Banb. Frantfurt a. DR., 1826.

Die obengedachte beiden Werke, den gegenwärtigen Zustand jener Segenden ausdrückend, die Sinbildungskraft nach dem Alterthum hinlenken, so giebt uns dieses den entschiedenen Anlaß, uns die frühesten Zustände der Welt vor die Erinnerung zu rufen. Es fordert uns auf, in das Allgemeinste, Vergangenste, Nichtheranzubringende der Urgeschichte unser Schauen hinzuwenden und von da an die Völkerschaften nach und nach zu unserm Blid heranzuellen zu lassen.

Höchst erfreulich ift es Demjenigen, ber sein ganzes Leben solchen Betrachtungen gewidmet hat, bas Granzenlose für ben Geist begränzt und die höchst bebeutende Summe, in sofern bas Einzelne nur einigermaßen sicher ift, klar und vernünftig gezogen zu sehen.

Hab' ich nun auch das Sanze mit Dank aufgenommen und anerkannt, so war mir doch der vierte Abschnitt, "die Zeiten der griechischen Herrschaft im südöstlichen Europa" darstellend, meinen liebsten Studien besonders angemessen. So belehrend als genußreich erschien es mir, das vielsach Sewuste und Sedachte ins Enge gebracht und um einen Mittelpunkt vereinigt zu sehen. Der Berzsassen gehört zu denzeinigen, die aus dem Dunkeln ins Helle streben, ein Geschlecht, zu dem wir uns auch bekennen. Bleibt es doch unsere Pslicht, selbst die Idee, in sofern es möglich ist, zu verzwirklichen; warum sollten wir das erlangte Wirkliche einer aufzlösenden, vernichtenden Sinbildungskraft dahin geben?

Da nun zu gleicher Zeit meines Freundes und vierzigschrigen Mitarbeiters Heinrich Meyer Tabelle, dessen Kunstgeschichte absichießend, in ihrer ganzen intentionirten Länge auf Leinwand gezogen vor mir hängt, so wird mir in dem griechischen Bezirk abermals Alles sasslicher, indem ich hier die politische Geschichte, wie die Geschichte der Bildhauerkunst, der Plastit, Malerei und Literatur, spuchronistisch überschaue und mit einem Blid das Mannigssaltisste wieder erfassen kann, was dort und im Berlauf der Zeiten nur einmal in einander greisend und wirkend lebendig gewesen. Wie erquidend und tröstlich ist es, in beiden genannten Werken die Resultate nicht nur gezogen, sondern auch das Tinzelne im Besondern ausgesprochen zu sinden, was ich mir selbst, obgleich nur im Allgemeinen und Unzulänglichen, eine lange Reihe von Jahren her auszubilden getrachtet hatte!

# Die elegischen Dichter der Hellenen, von Dr. Weber.

Frankfurt a. M., 1826.

Gine holbe, geistreiche Gabe Demjenigen, ber, ohne ber grieschischen Sprache mächtig zu sein, immerfort mit jenem einzigen Bolle und in dessen frühern und spätern Umgebungen leben möchte. Bon ben vielen Gebanken, die bei dem wiederholten Lesen dieses anziehenden Werks bei mir sich entwickelten, sei ein Weniges mitgetheilt.

Bir sind gewohnt, die Aeußerungen eines Dichters, von welcher Art sie auch sein mögen, ins Allgemeine zu deuten und sie unsern Umständen, wie es sich schien will, anzupassen. Dadurch erhalten freilich viele Stellen einen ganz andern Sinn als in dem Zusammenhang, woraus wir sie gerissen: ein Sprüchlein des Terenz nimmt sich im Munde des Alten oder des Knechtes ganz anders

aus als auf bem Blatt eines Stammbuches.

Und so erinnere ich mich ganz wohl, daß wir uns in jungerer Zeit mit dem Theognis zu wiederholten Malen abgequält und ihm als einem pädagogisch-rigorosen Moralisten einigen Bortheil abzugewinnen gesucht, jedoch immer vergebens; deßhalb wir ihn denn abers und abermals dei Seite legten. Erschien er uns doch als ein trauriger ungriechischer Hypochondrist. Denn wie konnte wohl eine Stadt, ein Staat so verderbt sein, daß es dem Guten durchs auß schlecht, dem Schlechten gewiß gut gienge, in dem Grade, daß ein rechtlicher, wohldenkender Mann den Göttern alle Ruckssichten auf redliches und tüchtiges Wollen und Handeln abzusprechen verharrte? Wir schrieben diese widerwärtigen Ansichten der Welt einer eigensinnigen Individualität zu und wendeten unwillig unsere

Bemühungen an die heitern und frohsinnigen Glieder seiner Landesgenossen. Nun aber, durch treffliche Alterthumskenner und durch die neueste Weltgeschichte belehrt, begreifen wir seinen Zustand und wissen den vorzüglichen Mann näher zu kennen und zu beurtbeilen.

Megara, seine Baterstadt, durch Altreiche, Herkömmlich Abelige regiert, wird im Laufe der Zeit durch Einherrschaft gedemüthigt, dann durch Bolksübergewicht zerrättet. Die Besthenden, Gesitteten, häuslich und reinlich Gewöhnten werden auf das schmählichste öffentlich bedrängt und dis in ihr innerstes Familienbehagen versfolgt, gestört, verwirrt, erniedrigt, beraudt, vernichtet oder verstrieden; und mit dieser Klasse, zu der er sich zählt, seidet Theognis alle möglichen Unbilden. Run gelangen dessen räthselhafteste Worte zum klarsten Berständniß, da uns bekannt wird, daß ein Emigrirter diese Elegieen gedichtet und geschrieben. Bekennen wir nur im ähnlichen Falle, daß wir ein Gedicht wie Dante's Hölle weder denken noch begreisen können, wenn wir nicht stets im Auge behalten, daß ein großer Geist, ein entschiedenes Talent, ein würz diger Bürger aus einer der bedeutendsten Stadte jener Zeit, zusstammt seinen Gleichgesinnten von der Gegenpartei in den verworzrensten Tagen aller Borzüge und Rechte beraubt, ins Elend gestrieben worden.

Und wenn wir nun im Ganzen für die klare, anmuthige Ueberssehung bestens zu banken haben, so gestehen wir gern, wie sehr uns das Gehörige der Noten zum Bortheil gediehen. Hier sindet sich abgemessen, was zu Aufklärung des Textes ersordert wird. Alles Andere, was auch dem Bersasser wohl zu Gebote gestanden hätte, wird bescheidenklich abgelehnt; deshalb sich denn daraus Alles was man in einem solchen Werke such, Anschauung, Esset, Begriff, nach eines sehen Lesers Fähigkeit und Bedürsniß, vollstemmen ausbilden und beleben kann.

# Ferienschriften bon Rarl Bell.

### 1826.

Der Verfasser will, wie er im Borworte sagt, seine Aufsahe gern Joyllien, in antikem Sinne des Worts, genannt haben. "Hier wie dort," sagt er, "können uns kleine Bilder gegeben werden, welche durch Neuheit des Gegenstandes, so wie durch die Art der Darstellung den Mangel an Ausdehnung und Größe mehr oder minder ersehen." Diese Ansicht hat er für uns völlig gerechtfertigt: wir haben seine Mittheilungen vergnüglich an uns vorübergehen lassen und können bezeugen, daß er uns an das

### Menefte Epoche.

So mannigfaltig auch das Bestreben aller und jeder Runfte in Deutschland sein mag, in dem Grade, daß man darüber etwas Raberes und Bestimmteres auszusprechen sich taum getraute, so geht doch im Ganzen eine gewisse Richtung durch, welche uns veranlaßt, die Epoche unserer gegenwärtigen Dicht: und Bildtunst jener zweiten der persischen Boesie zu vergleichen, in welcher sich Enwert besons bers hervorthat und die wir die enkomiastische nennen durfen.

Sowohl unmittelbar gegenwärtige Berdienste als kürzlich geschiebene und längst dahingegangene werden geseiert. Geburtstage lassen die Freunde nie unbegrüßt vorbei; süberne und goldene Hochzeiten geben Anlaß zu Festen; bei Dienstjubiläen erklart sich der Staat selbst als Theilnehmer; bei funszigsährigem Biedereintritt einer akademischen Bürde sind Universitäten und Fakultäten in Bewegung, und weil nun die lebhaftesten Segnungen auf Gesundheit, auf dauernden Ruhm und verlängertes Leben nicht ausbleiben dürsen, so fügt sich so schonen Prämissen als nothwendige Konklusion ein löbliches Ergo bibamus hinzu.

# Epoche der forcirten Talente.

Entsprang aus der philosophischen. Höhere theoretische Anssichten wurden klar und allgemeiner. Die Nothwendigkeit eines entschiedenen Gehaltes, man nenne ihn Idee oder Begriff, ward allgemein anerkannt; daher konnte der Verstand sich in die Erssindung mischen und, wenn er den Gegenstand klug entwickelte, sich bunken, er dichte wirklich.

Hierzu gaben ben ersten theoretischen Anstoß Schillers ästhetische Briefe in ben Horen, seine Abhandlung über naive und sentimentale Dichtkunst; kritisch und folglich praktisch seine Recension über Burger in ber allgemeinen Literaturzeitung.

Die Gebrüber Schlegel theoretisirten und fritisirten im abnlichen Sinne; benn auch ihre Lehre, so wie ihr Streben, trat aus

der Kantischen Philosophie hervor.

Dieß wäre die Ableitung dieser Epoche, was den Gehalt betrifft. Die außere und lette Form der Ausführung ward durch eine verbesserte Rhythmit sehr erleichtert. Boß, obgleich seine Bemühungen mit Undant belohnt wurden, zerstörte lieber den Essen, den seine Arbeiten durch eine natürliche Behaglichkeit gemacht hatten, als daß er seinen Ueberzeugungen entsagt hätte. Demungeachtet aber war Jedermann aufmerksam auf seine Lehren und sein Beispiel; und so sand diese neue Epoche einen großen Bortheil vor sich an einer verbesserten Rhythmit.

Außer biesem ahmte man italiänische und spanische Sylbenmaße mit größerer Sorgsalt und Gewissenhaftigkeit nach, indem man die Ottavens, Terzinens und Sonettsorm auch im Deutschen ausbildete. Die beiden Enden der Dichtkunst waren also geges ben, entschiedener Gehalt dem Verstande, Technik dem Geschmack, und nun erschien das sonderbare Phänomen, daß Jedermann glaubte, diesen Zwischeraum ausfüllen und also Boet sein zu können.

Die Philosophen begünstigten biesen Jrrthum; benn nachbem sie ber Kunst einen so hoben Rang angewiesen, bas sie sogar die Philosophie unter die Kunst gesetzt, so wollten sie wenigstens persjönlich jenes Borrangs nicht entbebren und behaupteten, Jedermann, wenigstens der Philosoph, musse ein Poet sein können, wenn er nur wolle. Durch diese Maximen wurde die Menge aufgefordert, und die Masse der Dichtenden nahm überband.

Selbst Schiller, ber ein wahrhaft poetisches Naturell hatte, bessen Geist sich aber zur Reslexion start hinneigte und Manches, was beim Dichter unbewußt und freiwillig entspringen soll, burch die Gewalt des Nachdenkens zwang, zog viele junge Leute auf seinem Weg mit fort, die aber eigentlich nur seine Sprache ihm nachlernen konnten.

Jene große Kluft aber zwischen bem gewählten Gegenstande und ber letten technischen Ausführung suchte man auf mancherlei

Beife auszufüllen.

1) Durch religiofe Gefinnungen:

a) Christliche;

pietiftische und fatholische.

b) Beibnische;

den Schickfalsbegriff.

c) Romantische schlossen fich an a an.

2) Durch Runftgegenftanbe und Gefinnungen:

a) Heidnische, b) Christliche.

Die lettern nehmen überhand; Boefie und bilbende Kunft vers berben einander wechselsweise.

# Cpochen gefelliger Bilbung.

Riedergeschrieben bei Gelegenheit ber Eröffnung bes Beimarifchen Lefemuseums burch höchste Begunftigung, am 25. April 1881.

### T

In einer mehr ober weniger roben Maffe entstehen enge Kreise gebilbeter Menschen, bie Berhältniffe find bie intimsten, man vertraut nur bem Freunde, man fingt nur ber Geliebten; alles hat ein häusliches Familienansehen. Die Zirkel schließen sich ab nach außen und müssen es thun, weil sie in dem rohen Clemente ihre Existenz zu sichern haben. Sie halten daher auch mit Borsliebe auf die Muttersprache: man nennte mit Recht diese Cpoche die ihnlische.

### II.

Die engen Kreise vermehren sich und behnen sich zugleich weiter aus; die innere Cirtulation wird lebhafter; den fremden Sprachen verweigert man die Einwirkung nicht; die Kreise bleiben abgesondert, aber nähern sich und lassen einander gewähren. Ich würde diese Epoche nennen

bie fociale ober civifce.

### 111.

Endlich vervielfältigen sich die Kreise und ziehen sich von innen immer mehr heraus, bergestalt, daß sie sich berühren und ein Berschmelzen vorbereiten. Sie begreifen, daß ihre Bunsche, ihre Absichten dieselben sind, aber sie können die Scheibegrungen nicht ausschien. Nennen wir diese Epoche einstweisen

die allgemeinere.

### IV.

Daß sie aber universell werbe, dazu gehört Glück und Gunft, deren wir uns gegenwärtig rühmen können. Denn da wir jene Epochen seit vielen Jahren treulich durchgefördert, so gehört ein höherer Einfluß dazu, das zu bewirken, was wir heute erleben: die Bereinigung aller gebildeten Kreise, die sich sonst nur berührten, die Anerkennung Eines Zwecks, die Ueberzeugung, wie nothwendig es sei, sich von den Zuständen des augenblicklichen Weltlaufs, im realen oder idealen Sinne, zu unterrichten. Alle fremden Literaturen sehen sich mit der einheimischen ins Gleiche, und wir bleiben im Weltumlause nicht zurück. Diese Darstellung möchte wohl den herzlichsten Dant und die redlichste Panegyrit den hohen Begünstigenden aussprechen.

# Stellung ber Deutschen zum Auslande,

besonders zu ben Franzosen.

Schematifd.

Deutsche literarische Berbienste. Fremben Rationen immer mehr bekannt. Bon ihnen anerkannt. Der Deutsche empfindet bierüber ein gewisses Bebagen. Aber wir muffen fo geschwind als möglich uns flar machen, in wiefern es uns Ehre bringt.

Sobann aber, in wiefern fich baraus ein Bortheil gieben laßt.

Und ba ware benn genau ju unterscheiben: Wie und mas fie von uns gelten laffen;

Ober wie sie nur es ungefahr ausnehmen und in ihren Rugen perwenben.

Sier entfteben folgenbe Fragen:

a) Ob fie die Ideen gelten laffen, an benen wir festhalten, und die uns in Sitte und Runft ju Statten tommen.

b) In wiefern fie bie Früchte unserer Gelehrfamteit genießbar finden und bie Resultate berfelben fic aneignen.

c) In wiefern fie fich unferer afthetischen Formen bebienen.

d) In wiefern fie bas, was wir ichon gestaltet haben, wieber als Stoff behanbeln.

Sierbei finden fich folgende Betrachtungen:

1.

Die Franzosen betennen sich zu einer höhern Philosophie, bie bas, was bem Innern angehört, gelten läßt und solches von bem, was wir von außen empfangen, zu unterscheiben weiß, auch über bie Bermählung beider Elemente verständig nachdentt.

Ferner bemerkt man hie und ba, wo nicht immer völlig übers einstimmende, doch historisch aufgenommene Grundsage und Aus-

fpruche ber Unfrigen.

2.

Wenn sie uns von jeher ben Fleiß nicht streitig machten, aber ihn boch als operos, mubsam und lästig ansahen, so schäen sie jest mit besonderm Nachbruck diejenigen Werke, die wir gleiche falls hochachten.

3d gebente por allen ber Berbienfte Cavigny's und Riebuhrs.

3.

Unsern ästhetischen Formen suchen sie sich offenbar gleich zu stellen; benn die bramatisirten Geschichten ber neuern Schule, wie ber Barrikaben und was daraus folgt, sind Borspiele, vielmehr Borarbeiten zu wahrhaft theatralischen Stüden dieser Art. Auch getrauten wir uns das Theater der Clara Sazul unserer Literatur anzueignen, es sei nun, daß diese mittelbar oder unmittelbar Beransassung gegeben hätte.

4.

Dieser Fall tommt öfters vor, aber ber Frangose muß immer ändern und wieder andern; benn er hat einen gar eigenen Stand gegen sein Publitum, bem er es boch immer nach einem gewissen alten hertommlichen Sinn zuschneiden muß. Was ihn aber hauptsächlich hindert, zu einem gewissen ernsten Werke zu gelangen, ist, daß er mit einem ungeduldigen Publikum zu thun hat, das jeden Augenblick angereizt und erschüttert sein will. Daher ist sehr selten, daß etwas von unsern Arbeiten in eigener Gestalt hinüberkommt.

Merkwürdiger Fall ber Umbilbung bes Marino Kaliero

von Lord Byron.

# Berichiebenes Einzelne.

### 1. Den Philologen empfohlen.

Es ist eine wunderliche, seit Jahren aufgekommene Forderung der Griechisch selehrten, deutscher besonders, daß sie den griechischen Text in der Ursprache citiren und voraussehen, daß Jeder, der ihre beutsche oder lateinische Abhandlung liest, auch das Griechische mit gleicher Leichtigkeit und Bequemlichkeit sich zu eigen machen werde.

Gehen wir zu ben bebeutenben Ausgaben alter lateinischer Schriftsteller, die dis in das vorige Jahrhundert mit Noten versichiebener Gelehrten herausgekommen sind, so sinden wir zederzeit einer griechisch angeführten Stelle die lateinische Uebersetung nachfolgen, indem man wohl die Kenntniß der allgemeinen Sprache der Gelehrten von allen Denen, die an dergleichen Werken Iheil nahmen, voraussetzen und fordern konnte, nicht aber die Kenntniß des Griechischen. Und so wird es immersort bleiben, besonders in unserer bewegten und voreilenden Zeit.

Bebenke man boch, daß man von einem Studirenden, der sein Summus Aristoteles, Plato et Euripides im Liede feiert, nicht erwarten darf, daß er den Sinn, den jene großen Alten in ihre Sprache gelegt, sogleich entzissern werde, und hätte er auch mit Ruten seine Schulstudien vollendet. Noch weniger kann man dieß von einem andern erwarten, bessen Thun und Treiben aufs

Prattische gerichtet sein muß.

Möge boch auf diese Bemertung die gute alte Sitte wieder hervortreten und uns die Griechenkenner zu jenen mehr oder minder verschleierten Geheimnissen durch hinzugestügte deutsche Uebersehung künstig den Zugang erleichtern, zum Bortheil des Lesers, wie zu ihrem eigenen: denn Derjenige, welcher, um seine Meinung zu bestärken, einen alten, in einem weniger bekannten Idiom schreibenden Gewährsmann anführt, gewinnt unsäglich, wenn er eine Stelle nach seinem eigenen Sinne übersetzt, anstatt daß er uns im entgegengesetzten Falle mit dem alten Schriftseller gleichsam allein kapt, da es denn von uns abhängt, jene Worte nach unserer Weise beliedig zu verstehen und auszulegen.

### 2. Michts anders als.

Je mehr von Jugend auf das Gefühl bei mir wuchs, daß man schweigen solle, wenn man nichts zu sagen hat, und das gegen das Bohlgedachte auch gut und ohne Stottern hervorzusgeben sei, desto mehr bemerkte ich, daß man aus natürlicher Fahrlässigkeit immer noch gewisse Flids und Schaltwörter behagslich einschiebt, um eine sonst tüchtige und wirksame Rede, man

weiß nicht warum, ju erlangen.

Indessen mag es wohl aus der mundlichen Rede bergekommen sein, welche, um sich zu fassen und Zeit zu nehmen, allenfalls eine solche Interjektion gebraucht. Finden wir ja doch oft Berssonen, die sich die allerseltsamsten Tone, Ausathmungen und banale Reden angewöhnen, um damit ihren Bortrag zu spischen, zu stiden und zu zerstüden. Auf dem Theater hat man davon sehr glüdlichen Gebrauch gemacht, und von solchem unseligen Behelf habe ich in Kunst und Alterthum (oben S. 408) eine Anzahl Beispiele gegeben, welche wohl noch mannigsaltig zu verwehren sein möchten.

Eine Rebensart aber, die fich burch die würdigften Borganger in Ansehen sett, den gemeinen Menschenfinn einschläfert, damit er bas Absurdeste ertragen moge, ift bie, wovon biefer

Auffat ben Titel führt.

# 3. Ingend der Schanfpieler.

"Es erscheint mir wie eine Krantheit bes beutschen Bublisums, die sich auch schon ben Schauspielern mitgetheilt hat, daß man Männer und Weiber nicht jung genug haben kann. Könnten wir doch, zu einer Zeit, wo wir von den französischen Bühnen so viel Schlechtes auf die unsern übertragen, auch ihre Tugenden nachahmen! In Frankreich fragt Niemand nach dem Alter der Künstler, sondern nur nach ihrer Kunst. Wie sollen auch Jüngelinge gefunden werden, die schon Künstler sind? Die ernsten Besmühungen aber des Schauspielers lassen ihre Spuren auf dem Antlitz zurück, und wenn er sich auch durch Spiel bildet, so gesschieht es doch nicht spielend."

# 4. Das Mailandifche Tagsblatt l'Eco

hat seinen eigenen mannlichen Charafter; einige Mitarbeiter fint wahrscheinlich schon über bie Sechzig: benn es find Anetoten, Unspielungen, Unbeutungen zeitig aus bem vorigen Jahrhunderte ber; fie suchen zugleich gefällig und unterrichtend zu sein, aber

es ift teine Spur, daß etwas den Frauen zu Liebe geschrieben

sei, und daß sie weibliche Leser verlangen und hoffen. Man ist beim Lesen burchaus in einem mannlichen Rreise, wo Frauen wohl fein tonnten, aber nicht find, und bieß giebt bem Gangen eine eigene Haltung.

### 5. Die Parifer Beitschrift le Globe

hat durchaus einen jugendlichen Charafter; ber ältefte ihrer Theilnehmer möchte taum in ben Bierzigen fein. Auch bier ift teine Spur, Frauen als Frauen ju Leferinnen werben ju wollen; ber Beift jener Mitarbeiter ift auf bie Butunft gerichtet, und bas möchte nicht anlodenb fur bas icone Gefdlecht fein.

Beibe Zeitblatter zeichnen sich baburd von ben beutschen aus, welche zum großen Theil von Frauen und fast burchaus zu Frauen geschrieben finb.

# 6. Karoline von Woltmann, Spiegel der großen Welt.

Diefes Beft, ober wenn man will, geheftete Buchelden, lag auf bem Tifche eines Gesellschaftszimmers; ein Freund nahm es auf, und nachdem er taum einige Seiten tonnte gelesen haben, rief er aus: Das boch bie Frauen ichreiben lernen! Gin anderer nahm es auf, und, wie ber erfte nach turger Frift, fagte gang rubig: Bas bod bie Frauen aufpaffen! Beibes gufammen genommen mochte wohl zu Burdigung biefes Wertleins ben beften Unlaß geben.

# 7. Die Erbichaft.

# Gin Rufifpiel bon Berrn bon Mennedet.

Der hauptzwed bes Berfaffers icheint gewesen zu fein, unter bem Dedmantel eines Luftspiels gute Lehren zu verbreiten: man ftellt und bas Unglud bes Reichthums, bie Berberbtheit bes Lugus por und fucht bagegen bie Anmuth einer mehr als alle Schate toftbaren Mittelmäßigkeit anzupreifen. Das golbene Schnigwert verfluchen, Strobbacher ju Ehren bringen, bas mar von jeber bie Miffion ber hofpoeten, und febnfüchtige Seufzer nach Ginfamteit bienten ben großen herren gur Erholung.

Much finden wir Antithefen bes Symnasiume. Gin tugends hafter Freund bes Landlebens und ein gar bosartiger Stadtebes

wohner figuriren löblich gegen einander.

# 8. Friedrich von Ranmer, Gefchichte der Sobenftanfen.

Die vier starken Bände habe behaglich in kurzer Zeit nach einander weggelesen, durchaus mit Dankgefühl gegen den Berfasser. In meinen Jahren ist es angenehm, wenn die einzelnen, vor langer Zeit bei uns vorübergegangenen verblichenen Gespensster auf einmal sich frisch zusammennehmen und in lebenslustigem Gange vor uns vorüberziehen. Berschollene Namen erscheinen auf einmal in charakteristischen. Berschollene Namen erscheinen auf einmal in charakteristischen. Teine Figur versammelten und der burch ihres herkommens, ihrer Folgen verlustig giengen, schlieben sich vorz und rückwärts sahlich an, und so scheint der Unsinn des Weltwesens einige Bernunft zu gewinnen. Die kurze Darstellung dieses Werks in dem literarischen Konversationsblatt war hierauf böchst angenehm und besehrend.

Das Buch wird viele Lefer finden: man muß sich aber ein Geset machen, nicht nach neuester Art momentsweise zerstückt zu lesen, sondern Tag für Tag sein Bensum zu absolviren; welches so leicht wird, bei ber schicken Abtheilung in Kapitel und ber Bersammlung in Massen, wodurch wir uns unzerstreut mit bem Ganzen vorwärts bewegen.

Hatte ich jungen Mannern zu rathen, die sich höherer Staatstunst und also dem diplomatischen Fache widmen, so würde ich ihnen es als Handbuch anrühmen, um sich daraus zu vergegenwärtigen, wie man unzählige Fakta sammelt und zulett sich selbst eine Ueberzeugung bildet. Diese Ueberzeugung kann freilich nicht historisch werden — denn man wird ihr irgend einmal kritisch widersprechen —, wie sie aber praktisch wird, so zeigt sich aus einem glüdlichen Erfolg, daß man recht gedacht hat.

# 9. Wachler.

### 1825.

Wachlers Handbuch ber Geschichte ber Literatur, neueste Ausgabe, giebt mir die angenehmste Unterhaltung. Da man sich benn doch in einem langen Leben mit allseitiger Literatur beschäftigte, so scheint es beim Lesen dies Werks, man lebe zum zweitenmale, freilich um vieles bequemer.

# 10. Windischmann, über etwas, das der Seilkunft Hoth thut. 1825.

Der Berfaffer hat seinen Lefern die Gine und Ueberficht bieses Berfes nicht leicht gemacht; ber Bortrag läuft von Unfang bis

zu Ende mit wenigen Pausen fort, weber Bücher noch Kapitel, noch Marginalien weisen uns zurecht: hat man sich denn aber zulett durche und herausgefunden, so erstaunt man, zu bemerken, daß es ganz in ägyptischem Sinne geschrieben sei, daß man nämlich ein Priester sein musse, um sich als volltommen tuchtiger Arzt zu bewähren.

Die Geschichte freilich belehrt uns eines andern; benn fo fagt

Bachler im erften Theile Seite 132:

"Die Medizin, lange ausschließliches Eigenthum der Priester, namentlich der Asklepiaden in Thessalien, sieng allmählig an, ihre enge Berbindung mit dem religiosen Aberglauben aufzugeben, als sie zum Theil von jonischen Philosophen in den Kreis ihrer Unterssuchungen über die Natur der Dinge ausgenommen wurde. Phythas goras zog sie in das Gebiet der Staatskunst und Gesetzgebung und berücksichtigte besonders die Diatetik. Unter seinen Schülern übten mehrere als Beriodeuten die Heilkunde auß; der Krotoniate Alkmaion und Empedokles stellten Forschungen über Zeugungstheorie und einzelne Theile der Physiologie an, und das geschah dauch von einigen Philosophen der neuern Cleatischen Schule und von Anaragoras. So näherte sich die Alleingültigkeit der medizzinischen Tempelweisheit ihrem Ende. Die Alklepiaden siengen an, ihre Ersahrungen auf Erundsätz zurüczuschen, und es entstanden die empirische Schule in Knidos und die philosophische in Kos.

"Aus dieser Schule in Ros gieng der Schöpfer der wissenschaftlichen Medizin hervor, Hippotrates von der Insel Ros, ein Asklepiade, der berühmteste unter sieden gleichnamigen Mansnern dieses Geschlechts. Er bildete sich auf weiten Reisen und durch Studium der Philosophie u. s. w." Auch die folgende Stelle wird Liebhabern der Weisheit nachdrücklich empsohlen.

Den einzelnen Berkehrtheiten bes Tages sollte man immer nur große weltgeschichtliche Massen entgegenseten.

# 11. Heinroths Authropologie.

1825.

Die vielen Borzüge, die man diesem Berk auch zugestebt, zerstört der Berkasser selbst, indem er über die Gränzen hinaussgeht, die ihm von Gott und der Natur vorgeschrieben sind. Auch wir sind allerdings überzeugt, daß der Anthropolog sein Mensichenkind bis in die Borbose der Religion führen konne, durfe,

muffe, aber nicht weiter als bis dabin, wo ihm ber Dichter be= gegnet und fich andachtig vernehmen laßt:

> In unfere Bufens Reine wogt ein Streben, Sich einem Sobern, Reinern, Unbefannten Mus Dantbarfeit freiwillig bingugeben, Entrathielnd fich ben ewig Ungenannten; Bir beißen's Frommfein.

## 12. Literarifches Konversationsblatt.

In ber 240. Rummer bes biegiahrigen Ronversations. blattes (1825) ericbien mir besonders willfommen ber bort ein: gelegte Brief; er mar mir fo rubrend als aufmunternd. Gleich: gestimmt mit bem Berfaffer, fpreche ich bantbar bagegen aus:

Das Borguglichfte, mas wir durch Mittheilung alterer Briefe geminnen, ift, uns in einen frübern, porübergegangenen, nicht wiederfehrenden Buftand unmittelbar verfest ju feben. Bier ift nicht Relation noch Erzählung, nicht icon burchgebachter und burchgemeinter Bortrag; wir gewinnen eine flare Unichauung jener Gegenwart, wir laffen auf uns einwirten, wie bon Berfon gu Berfon.

Wenn nun biefes aber für alle Butunft gilt, fo bebeuten folde Dofumente boch am meiften eins für allemal Demjenigen, ber folde Beit mit verlebte; alter ober junger, er wird in jenen Buftand gurudgefest , wobin Gefühl , Ginbilbungefraft , Erinnerungs-

gabe ibn taum fo lebhaft wieber binftellen tonnte.

Dan lefe gebachten Brief und febe, wie ein bamals Jungerer, nun in Jahren gleichfalls Berangefommener jene gleichzeitigen altern Manner am beften verfteht und fich felbft überzeugt, wie er nach und nach in eine bobe Rultur bineingewachsen fei.

Diefer unbefannte Freund erhöht meinen Muth bei bem ichwierigen Geschäft einer Rebattion meines Briefwechsels mit Schiller. 3ch werbe fie auch um feinetwillen beeilen, und ibm gu Liebe laffe ich meine Briefe von 1802 in Diefem Befte (Runft und Alterthum 5. Banbes 2. Seft) abbruden. Er wird fie nun mit ben Schillerichen von biefem Jahre verschranten und fich in Gefühlen, Beobachtungen und Betrachtungen gar geftartt finben.

Rugleich erfuce ich ibn, bas Borfpiel Das wir bringen unmittelbar barauf zu lefen, und jene Beit wird vor ihm lebenbig aufgeben, besonders wenn er, mas wohl moglich mare, jener Borftellung perfonlich beigewohnt batte.

# Renefte beutiche Boefie.

1827.

Theils unmittelbar von Berfassern und Berlegern, theils burch Die Aufmertsamteit freundlicher Literatoren, gelangt gar manche neue Schrift ju mir, bie mich jum Rachbenten aufregt, mich auch wohl im Allgemeinen irgend einen Begriff von ihr faffen läßt; aber die Angahl ift zu groß, als daß es mir möglich mare, ins Ginzelne zu geben. Man fieht manch ichones Raturell, bas fich von herkommlichen Regeln befreit hat, fich nach eigener Art und Beise zu beschäftigen und auszubruden bemüht ift, bagegen aber auch noch nicht babin gelangte, fich felbft Gefete vorzuschreiben und fich in ben bon ber Natur gezogenen Rreis zu beschränken. Much balt es ichwer, in jugendlichen Tagen über Stoff und Gehalt, Behandlung und Form beutlich ju werben. Wie oft ich nun auch irgend ein heft ober Bandden burchbente, fo bin ich boch nicht im Stande, mich hieruber ausführlich mitzutheilen. Moge nachstebende Tabelle verdeutlichen, wie ich mir ben Wertb pon bergleichen Brobuttionen anschaulich zu machen suche.

Forberte man nun, es follte nachstebende latonisch und extemporirt aufgezeichnete Tabelle im Ginzelnen gemiffenhaft burchgebacht, bas Ausgesprochene naber bestimmt, jur Ueberzeugung bes Dich. ters und jur Ginleitung bes Bublitums ausgeführt werben, verlanate man bie Literatur bes Tages und ber Stunde aus biefem Gesichtspuntte behandelt ju feben, fo laßt fich begreifen, baß bie gange Beit eines unterrichteten, bentenben, liebevoll theilnehmenben Mannes baju nöthig mare, ber am Enbe unter Taufenben boch nur für eine einzige Stimme gelten würde; und mas tonnte fie fur Wirtung bervorbringen? Burbe ber junge Dichter freundlich brein feben, wenn man ibm Beschränfungen gumutbete? Burbe bas Bublitum gufrieben fein, wenn man fein augenblidliches Ents auden und Bermerfen gur Magiaung beranriefe? Beffer ift es. bie Beit gemahren zu laffen. Die allgemeine Beltfultur ftebt fo boch, baß eine Sonderung bes Aechten und Falichen gar wohl

von ihr zu erwarten bleibt.

Burbigungstabelle poetischer Brobuktionen ber letten Zeit.

| Raturell.                                                                    | Stoff.                                                                                 | Gehaft.                                                                                 | Behandlung.                                                                                        | Form.                                                                          | Effett.                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1) Leicht.<br>2) Ernst und elegisch.<br>3) Begabt.                           | Alltäglich.<br>Bolal u. Sitten fremb. Bergangene Beit unb                              | Gewöhnlich.<br>Durch bie Zeit gegeben.<br>Denichlich begrunbet.                         | Bequem.<br>Dit Leichtigfeit.<br>Geilbte Hand.                                                      | Im Einzelnen gut.<br>Der Abjicht gemäß.<br>Schließt fich nicht gus-<br>fammen. | Ephemer.<br>Borlibergehend.<br>Unbefriebigt.                          |
| 4) Wohlbegabt.<br>5) Besonnen.                                               | Berneinend.<br>Reuere Sitten.                                                          | Shiver zu entheden.<br>Phantaftisches Leben<br>im Wiberftreit mit<br>bem Stoff.         | Uebetfrel.<br>Mit Bebacht und Sorge<br>falt.                                                       | Raum zu entziffern.<br>Abgefcloffen.                                           | Abelfelhaft wegen<br>jenes Biberftreits.                              |
| 6) Neŭftig.<br>7) Reŭftig.<br>8) Niật ausgeşeichnet.<br>9) Klar und empfüngs | Nathrlif.<br>Nationell.<br>Togthglif.<br>Studiert.                                     | Gemilthild.<br>Tühtig.<br>Berfiändig.<br>Hiftorijd.                                     | Zart.<br>Männlich.<br>Geroands.<br>Berftändig.                                                     | Gelfreic.<br>Rhetorisch = poetlich.<br>Richt abgeschlossen.<br>Ueberdacht.     | Anmuthigend.<br>Sumer bein Alten.<br>Unviersime.                      |
| lich. 10) Pefnilch. 11) Bebeutend. 12) Beiblich. 12) Hacklich. 13) Facil.    | halbbohr.<br>Bielfethg.<br>Träumeriff.<br>Biefartig.<br>Beweiten, aber be-<br>dentige. | Crigologi.<br>Tiefgefaßt.<br>Bobentoß.<br>Nach Befund.<br>aber be- Dickertich, glüdlich | Cmpirtifg.<br>Frei und frant.<br>Weich.<br>Frifch. Bequem, vielleichtnicht<br>tief genug greifend. | Unrein.<br>Wantigfaltig.<br>Berfigioched.<br>Gefgiet.<br>Intabelgaft.          | Beurruhgend.<br>Auffordernd.<br>Aufford.<br>Egenartig.<br>Abzuwarten. |

man mir folde Logogruphen, binter benen fich wenigftens Da tein Zeitblatt ohne Rathfiel und Charaden bestehen tann, fo gonne einiger Logod verftedt halt.

# Reneste beutsche Poefie.

1827.

Theils unmittelbar von Berfassern und Berlegetn, theils durch die Ausmerksamkeit freundlicher Literatoren, gelangt gar manche neue Schrift zu mir, die mich zum Nachdenken aufregt, mich auch wohl im Allgemeinen irgend einen Begriff von ihr fassen läßt; aber die Anzahl ist zu groß, als daß es mir möglich wäre, ins Sinzelne zu gehen. Man sieht manch schönes Naturell, das sich von herkömmlichen Regeln befreit hat, sich nach eigener Art und Beise zu beschäftigen und auszudrücken bemüht ist, dagegen aber auch noch nicht bahin gelangte, sich selbst Gesetz vorzuschreiben und sich in den von der Natur gezogenen Kreis zu beschränken. Auch hält es schwer, in jugendlichen Tagen über Stoff und Sebalt, Behandlung und Form beutlich zu werden. Wie oft ich nun auch irgend ein Heft ober Bändchen durchenle, so bin ich boch nicht im Stande, mich hierüber ausksührlich mitzutheilen. Möge nachstehende Tabelle verdeutlichen, wie ich mir den Berth von dergleichen Broduktionen anschaulich zu machen suche.

Forderte man nun, es sollte nachstehende lakonisch und extemporirt ausgezeichnete Tabelle im Einzelnen gewissenhaft durchgedacht, das Ausgesprochene näher bestimmt, zur Ueberzeugung des Dichters und zur Einleitung des Publitums ausgesührt werden, der langte man die Literatur des Tages und der Stunde aus diesem Gesichtspunkte behandelt zu sehen, so läßt sich begreisen, das die ganze Zeit eines unterrichteten, benkenden, liebevoll theilnehmenden Mannes dazu nöthig wäre, der am Ende unter Tausenden doch nur sur eine einzige Stimme gelten würde; und was könnte sie für Wirkung hervordringen? Würde der junge Dichter freundslich drein sehen, wenn man ihm Beschränkungen zumuthete? Würde das Publikum zufrieden sein, wenn man sein augenblickliches Entzücken und Verwersen zur Mäßigung beranriese? Besser ist es, die Zeit gewähren zu lassen. Die allgemeine Weltkultur steht so hoch, daß eine Sonderung des Aechten und Falschen gar wohl

von ihr zu erwarten bleibt.

# Burdigungsfabelle poetischer Brobuktionen der letzten Zeit.

| Raturell.                                                                         | Stoff.                                                                        | Gehalt.                                                                                         | Behandlung.                                                                                     | Form.                                                                        | Effett.                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1) Leicht.<br>2) Ernst und elegisch.<br>8) Begabt.                                | Alltäglich.<br>Botal u. Sitten fremb.<br>Bergangene geit unb<br>Sitten.       | Gewöhnlich. Dequem. Durch bie Beitgegeben. Die Leichtigfeit. Menichtig begründet. Geilbte Sand. | Bequem.<br>Dit Leichtigfeit.<br>Gelibte Sanb.                                                   | Im Einzelnen gut.<br>Der Absicht gemäß.<br>Shließt sich nicht zu-<br>fammen. | Cphemer.<br>Borlibergebend.<br>Unbefriedigt.                             |
| 4) Wohlbegabt.<br>5) Besonnen.                                                    | Berneinend.<br>Reuere Sitten.                                                 | Chiver zu entbeden.<br>Phantaftisches Leben<br>im Wiberfireit mit<br>bem Stoff.                 | Ueberfrel.<br>Mit Bebackt und Sorg-<br>falt.                                                    | Kaum zu entzissen.<br>Abgefclossen.                                          | Abstelfaft wegen<br>jenes Wiberstreits,                                  |
| 6) Rein.<br>7) Kräftig.<br>8) Viật ausgeşeionet.<br>9) Riar und empfäng=<br>11ch. | Nathrlid.<br>Nationell.<br>Togithilid.<br>Studiert.                           | Gemithfid.<br>Libtig.<br>Berfündig.<br>Herifd.                                                  | Zart.<br>Männlich.<br>Gewandt.<br>Berftändig.                                                   | Ceiftreid.<br>Rhetorijd - poetljd.<br>Rhat abgelgloffen.<br>Ueberdackt.      | Anmuthig. Crmuthigend. Immer beim Alten. Unwirkfam.                      |
| 10) Pefulld.<br>11) Beeutend.<br>12) Weiblig.<br>12) Facil.<br>14) — —            | Salbwahr.<br>Biesfeitig.<br>Träumerlich.<br>Bielartig.<br>Bedeutend, aber bes | Crypoungen.<br>Liefgefaßt.<br>Bodenlog.<br>Nach Befund.<br>gefteligert.<br>gefteligert.         | Empirifo.<br>Frei und frant.<br>Weise.<br>Frifo.<br>Bequem, vielleicht nistitle gemug greifend. | Unrein.<br>Vanntgfaltig.<br>Berlikvebend.<br>Gefigiat.<br>Untadelhaft.       | Beunruhigend.<br>Auffordernd.<br>Adulhend.<br>Eigenartig.<br>Abzuwarten. |

man mir folde Logogruppen, binter benen fich wenigftens Da tein Zeitblatt ohne Rathfel und Charaben befteben tann, fo gonne einiger Logos berftedt galt.

# Stoff und Gehalt, zur Bearbeitung vorgeschlagen. 1827.

Es giebt Bücher, die sehr lesenswürdig, aber nicht lesbar sind; umgekehrt mag der Fall auch sein, aber von jenen gedenke ich jest drei vorzuführen und hierauf Wunsch und Borschlag zu aründen.

Bei bem Bielichreiben, welches in Deutschland fich immer vermehren wird, ift offenbar, baß es oft an wurdigem Stoffe fehlt, welcher bem Autor Belegenheit gabe, fein Talent vortheils haft zu zeigen. Thut fich irgendwo zu hause und in ber Fremde ein anziehender Gegenstand bervor, gleich find mehrere Sande bereit, ibn zu ergreifen und zu reproduciren, es fei burd Rachahmen, Umarbeiten, Uebersegen, und wie es fich nur einigermaßen schiden will. Deghalb ift es beinahe luftig, ju feben, wie immer eine Feber ber andern vorzueilen sucht, wodurch benn ber Fall entsteht, bag Aehnliches ober völlig Gleiches vielfach ins Bublitum gebracht wird. Was die scheinbaren Talente babei gewinnen und verlieren, tann bei uns nicht in Betracht tommen; aber es ift feine Frage, baß entschieben aute Ropfe baburd verführt und ju undantbaren Arbeiten bingezogen werben. Diefen bringe ich die gleich zu erwähnenden Bucher in Borichlag und empfehle fie ihrer Aufmerksamteit. Sie find alle brei von gehaltreichem Stoff, gang ohne Form und bieten fich ber geschicktes ften Behandlung bar. Freilich ift hier bie Rebe nicht, baß etwas gemacht werbe, sonbern baß es gut werbe: benn ju allen breien, wenn man fie geltend machen will, gehören vorzügliche Talente.

Begebenheiten bes Schlesischen Ritters Hans von Schweinichen, von ihm felbst aufgesetzt. Breslau 1820.

Die Bearbeitung dieses zuerst genannten Werkes würde wohl am sichersten glüden; es ist vaterländischen Ursprungs, und wir Deutschen sind geneigt, uns in frühere Zeiten und Sitten, so abstehend und wunderlich sie auch sein mögen, mit einem heitern Patriotismus zu versehen. Auch ist eine solche Behandlung schon angedeutet. Der Referent im literarischen Konversationsblatt 1824, Nr. 153 und 155 hat den Sinn völlig gefaßt und den Ton gestrossen, wie das Ganze zu nehmen wäre.

Mémoires historiques de Mr. le Chevalier Fontvielle de Toulouse. Paris 1824.

Dieses zweite liegt weiter von uns ab. Es ift eine Art von mobern frangösischem Cellini, ein tubn-thatiger Mensch, ber es

auf eine Beise treibt, daß er fich immer selbst rathen und helfen muß, wenn er burchtommen will. In Toulouse im Jahre 1760 geboren, überliefert er ein beiter mabres Bilb jener fübfrantifden Lebensweise por ber Revolution bis ju bem Beginn und bem Berlauf berfelben. Bir werben von ber erften Grichatterung bis jum entschiedenen Bernichten bes maßig behaglichen burgerlichen Ruftandes geführt, und ba erscheint une ber Bergang fast graulicher als bas tongentrirte Unbeil ber Parifer Gleichzeit. Denn biefe macht einen großen, welthistorijdetragijden Ginbrud, beffen Grhabenheit bas besondere Elend vor unferm Blid verschlingt. Dort aber ift es bie einzelne Beunruhigung, sobann Gorge, Rummer und Jammer, nach und nach fich steigernb. Wir feben bas furchtbare Herantommen einer unaufhaltsam anstedenden Krantbeit, ein leises Aufregen bes unterften wuften Bobels, bas allmablige Berbreiten morberischer, morbbrennerischer Sitten, moburch ein idollischer Buftand, in fofern er im achtzehnten Jahrbundert möglich war, von Grund aus zerftort wird.

Um ein allgemein lesbares Buch aus diesem Stoffe zu bilden, mußte man von den ersten Theilen das meiste, von den letten das wenigste nehmen: dort ein aussubrildes Detail benuten, hier

bie Resultate summarisch-symbolisch auffassen.

Lubwig Galls Auswanderung nach ben Bereinigten Staaten. Trier 1822.

Um dieses dritte Werk gehörig zu benuzen, würde das vorzüglichste Talent verlangt, das zu vielen Borarbeiten sich entsichlösse, sodann aber eine freie Umsicht zu erwerden sähig und glücklich genug ware. Der Bearbeitende müßte den Stolz haben, mit Cooper zu wetteisern, und desplat die klarste Einsicht in sene überseisichen Gegenstände zu gewinnen suchen. Bon der frühesten Kolonisation an, von der Zeit des Kampses an, den die Europäer erst mit den Urbewohnern, dann unter sich selbst führten, von dem Bollbesit an des großen Reiches, das die Engländer sich gewonnen, dis zum Abfall der nachher vereinigten Staaten, die dem Freiheitskriege, dessen Keiches, das die Englände zu dem Freiheitskriege, dessen Keiches des in Englände zustände sämmtlich müßten ihm überhaupt gegenwärtig und im Besondern klar sein. In welche Spoche jedoch er seine Handlung seizen wolle, ware mancher Ueberlegung werth.

Die Hauptsigur, der protestantische Geistliche, der, selbst aus wanderungslustig, die Auswandernden ans Meer und dann hinsübersührt und oft an Moses in den Wästen erinnern würde, müßte eine Art von Dr. Primrose sein, der mit so viel Bersstand als gutem Willen, mit so viel Bildung als Thatigkeit bei

allem, was er unternimmt und förbert, doch immer nicht weiß, was er thut, von seiner ruling passion sortgetrieben, dasjenige, was er sich vorseste, durchzusühren genöthigt wird und erst am Ende zu Athem kommt, wenn aus gränzenlosem Unverstand und unübersehbarem Unbeil sich zulest noch ein ganz leibliches Dasein hervorthut.

Was ben Personenbestand betrifft, so hat weber ein epischer noch dramatischer Dichter je zur Auswahl einen solchen Reichthum vor sich gesehen. Die Unzufriedenen beider Welttheile stehen ihm zu Gebot; er kann sie zum Theil nach und nach zu Grunde gehen, endlich aber, wenn er seine Favoriten gunstig untergebracht hat, die übrigen stusenweise mit sehr mäßigen Zuständen sich begnügen lassen.

Ich behalte mir vor, die Lösung dieser Aufgaben, in sofern ich fie erleben sollte, so grundlich, als es mir nur möglich, zu beurtheilen, weil hier eine Gelegenheit ware, von dem Werthe des Stoffs, dem Berdienste des Gehalts, der Genialität der Behandlung, der Gediegenheit der Form hinlangliche Rechenschaft zu

geben.

# Für junge Dichter.

1831.

Nur allzuoft werden mir von jungen Männern deutsche Gebichte zugesendet, mit dem Wunsch, ich möchte sie nicht allein beurtheilen, sondern auch über den eigentlichen dichterischen Beruf des Versassers meine Gedanten eröffnen. Wie sehr ich aber dieses Zutrauen anzuerkennen habe, so bleibt es doch im einzelnen Falle unmöglich, das Gehörige schriftlich zu erwidern, welches mündlich auszusprechen schon schwierig genug sein würde. Im Allgemeinen zubertein, so daß ich mich entschließen mag, für die Zukunft Einizges hier anzubeuten.

Die beutsche Sprache ist auf einen so hohen Grad ber Ausbildung gelangt, daß einem Jeden gegeben ist, sowohl in Prosa als in Rhythmen und Reimen sich, dem Gegenstande wie der Empsindung gemäß, nach seinem Vermögen glüdlich auszudrüden. Hieraus erfolgt nun, daß ein Jeder, welcher durch Hören und Lesen sich auf einen gewissen Grad gebildet hat, wo er sich selbst einigermaßen deutlich wird, sich alsobald gedrängt sühlt, seine Gedanken und Urtheile, sein Erkennen und Fühlen mit einer ge-

wiffen Leichtigfeit mitzutbeilen.

Schwer, vielleicht unmöglich, wird es aber bem Jungern, einzusehen, daß hierdurch im höhern Sinne noch wenig gethan ift. Betrachtet man folche Erzeugnisse genau, so wird alles, was

im Junern vorgeht, alles, was sich auf die Person selbst bezieht, mehr ober weniger gelungen sein, und Manches auf einen so hohen Grad, daß es so tief und klar, so sicher als anmuthig ausgesprochen erscheint. Alles Allgemeine, das höchste Wesen, wie das Vaterland, die gränzenlose Natur, sowie ihre einzelnen unschätzbaren Erscheinungen überraschen uns in einzelnen Gedichten junger Männer, woran wir den sittlichen Werth nicht verkennen dürsen, und die Ausschrung lobenswürdig sinden müssen.

Hierin liegt aber gerade bas Bedenkliche: benn viele, bie auf bemfelben Wege geben, werden fich zusammen gefellen und eine freudige Wanderung zusammen antreten, ohne fich zu prufen,

ob nicht ihr Biel allzufern im Blauen liege.

Denn leiber hat ein wohlwollender Beobachter gar bald zu bemerken, daß ein inneres jugendliches Behagen auf einmal abnimmt, daß Trauer über verschwundene Freuden, Schmachten nach dem Berlorenen, Sehnsucht nach dem Ungekannten, Unerreichdaren, Mißmuth, Investiven gegen Hindernisse jeder Art, Kampf gegen Mißgunst, Neid und Berfolgung die klare Quelle trübt; und so sehen wir die heitere Gesellschaft sich vereinzeln und sich zerstreuen in misanthropische Gremiten. Wie schwer it es daher, dem Talente jeder Art und jedes Grades begreislich zu machen, daß die Muse das Leben zwar gern begleistet, aber es keineswegs zu leiten versteht.

Benn wir beim Eintritt in das thätige und träftige, mitunter unerfreuliche Leben, wo wir uns alle, wie wir sind, als abhängig von einem großen Ganzen empsinden mussen, alle frühern Träume, Bunsche, Hoffnungen und die Behaglichkeiten früherer Märchen zurückfordern, da entfernt sich die Muse und sucht die Gesellschaft des heiter Entsagenden, sich leicht Wiederherstellenden auf, der jeder Jahreszeit etwas abzugewinnen weiß, der Eisbahn wie dem Rosengärten die gehörige Zeit gönnt, seine eigenen Leiden beschwichtigt und um sich her recht emsig forscht, wo er irgend ein fremdes Leiden zu lindern, Freude zu fördern Gelegenheit sinde.

Keine Jahre trennen ihn sodann von ben holden Göttinnen, die, wenn sie sich der befangenen Unschuld erfreuen, auch der umsichtigen Klugheit gerne zur Seite stehen, dort das hoffmungsvolle Werden im Keime begünstigen, hier eines Bollendeten in seiner ganzen Entwicklung sich freuen. Und so sei mir erlaubt, diese Herzensergiehung mit einem Reimworte zu schließen:

Jüngling, merke bir in Beiten, Wo fich Geift und Sinn erbobt, Daß bie Mufe zu begleiten, Doch zu leiten nicht versteht.

# Noch ein Wort für junge Dicter.

Unfer Meifter ift berjenige, unter beffen Anleitung wir uns in einer Runft fortwährend üben, und welcher uns, wie wir nach und nach jur Fertigfeit gelangen, ftufenweise bie Grundfate mittheilt, nach welchen banbelnd wir bas ersebnte Riel am

ficerften erreichen.

In solchem Sinne war ich Meister von Niemand. Wenn ich aber aussprechen soll, mas ich ben Deutschen überbaupt, befonbers ben jungen Dichtern, geworben bin, fo barf ich mich wohl ihren Befreier nennen: benn fie find an mir gemabr worben, baß, wie ber Mensch von innen heraus leben, ber Runftler von innen beraus wirken muffe, indem er, geberbe er fich, wie er will, immer nur fein Individuum ju Tage forbern wirb.

Geht er babei frisch und froh ju Werte, so manifestirt er gewiß den Werth feines Lebens, die Hoheit ober Anmuth, vielleicht auch die anmuthige Hoheit, die ihm von der Natur verlieben war. Ich tann übrigens recht gut bemerten, auf wen ich in biefer Art gewirkt; es entspringt baraus gewissermaßen eine Naturdichtung, und nur auf biefe Urt ift es möglich. Original

zu fein.

Gludlicherweise steht unsere Boefie im Technischen fo bod. bas Berbienst eines murbigen Gehalts liegt so flar am Lage, daß wir wundersam erfreuliche Erscheinungen auftreten feben. Diefes tann immer noch beffer werben, und Riemand weiß, wobin es führen mag; nur freilich muß Jeder sich felbst tennen lernen, fich felbst zu beurtheilen wiffen, weil bier fein frember, äußerer Maßstab zu Gulfe zu nehmen ist.

Worauf aber Alles antommt, fei in Kurzem gesagt. Der junge Dichter spreche nur aus, mas lebt und fortwirkt, unter welcherlei Gestalt es auch sein moge; er beseitige streng allen Wibergeift, alles Miswollen, Migreben, und mas nur verneinen tann; benn

babei tommt nichts beraus.

Ich tann es meinen jungen Freunden nicht ernst genug empfehlen, daß sie sich selbst beobachten muffen, auf daß bei einer gemissen Facilität bes rhythmischen Ausbruds fie boch auch immer an Gehalt mehr und mehr gewinnen.

Boetischer Gehalt aber ift Gehalt bes eigenen Lebens: ben tann uns Riemand geben, vielleicht verbuftern, aber nicht vertummern. Alles, mas Eitelkeit, b. b. Selbstgefälliges ohne Fundament ift, wird schlimmer als jemals behandelt werden.

Sich frei ju erklaren ift eine große Anmagung: benn man erklart zugleich, baß man fich felbst beherrichen wolle; und wer vermag bas? Bu meinen Freunden, ben jungen Dichtern, fpreche ich hiersiber folgenbermaßen: Ihr habt jest eigentlich keine Norm, und die müßt ihr euch selbst geben; fragt euch nur bei jedem Gedicht, ob es ein Erlebtes enthalte, und ob dieß Erlebte euch gefördert habe? Ihr seid nicht gefördert, wenn ihr eine Geliebte, die ihr durch Entserung, Untreue, Tod verloren habt, immersfort betrauert. Das ist gar nichts werth, und wenn ihr noch so viel Geschick und Talent dabei auspefert.

Man halte sich ans fortschreitenbe Leben, und prüfe sich bei Gelegenheiten: benn ba beweist sich's im Augenblick, ob wir lebendig sind, und bei späterer Betrachtung, ob wir lebendig

and the real deposits of the party of the party

to some it and all the property of the propert

maren.

# Auswärtige Literatur und Volkspoesie.

# I. Alfgriechische Literatur. Ueber die Parodie bei den Alten.

1824.

Wie schwer es ist, sich aus ben Vorstellungsarten seiner Zett herauszuarbeiten, besonders wenn die Aufgabe so gestellt ist, daß man sich in höhere, und unerreichbare Zustande versehen muffe, begreift man nicht eber als nach vielen, theils vergeblichen, theils

auch wohlgelungenen Berfuchen.

Bon meinen Jünglingszeiten an trachtete ich, mich mit grieschischer Art und Sinne möglichst zu befreunden, und mir sagen zuverlässige Männer, daß es auch wohl gelungen sei. Ich will hier nur an den Euripidischen Hertules erinnern, den ich einem modernen und zwar keineswegs verwerslichen Zustande entgegen-

gesett hatte.

In jenem Bestreben — es sind nunmehr gerade funfzig Jahre — bin ich immer fortgeschritten, und auf diesem Wege habe ich jenen Leitsaben nie aus der Hand gelassen. Inzwischen fand ich noch manche Hindernisse und konnte meine nordische Ratur nur nach und nach beschwichtigen, meine deutsche Gemültskart, die aus der Hand des Boeten Alles für baar Geld nahm, was doch eigentlich nur als Einlösungs. und Anticipationsschein sollte ansgesehen werden.

höchst verbrießlich war ich baher, zu lesen und zu horen, baß Aber ben herrlich überschwänglich ergreisenden Stüden der Alten noch zum Schluß der Vorstellung eine Narrensposse sei gegeben worden. Wie mir aber gelang, mit einem folchen Berfahren mich auszusöhnen und mir ein Unbegreisliches zurecht zu legen, sei bier

gefagt, ob es vielleicht auch Anbern fromme.

Die Griechen, die als geselliges Bolf gerne sprachen, als Republikaner gern sprechen hörten, waren so an den öffentlichen Bortrag gewöhnt, daß sie undewußt die Redekunst sich eigen gemacht hatten und demgemäß dieselbe ihnen eine Art Bedürsniß geworden war. Dieses Element war dem dramatischen Dichter höchst willtommen, der auf einer singirten Bühne die höchsten menschlichen Interessen vorzusühren und das Für und Wider verschiedener Parteien durch Sin- und Wiederreden kräftig auszussprechen hatte. Bediente er sich nun dieses Mittels zum höchsen Bortheil seiner Tragödie und wetteiserte mit dem Redner im völligen, obgleich imaginären Ernste, so war es ihm sür das Lustzbiel beinahe noch willsommener: denn indem er die niedrigsten Gegenstände und Handlungen durch hohes Kunstwermögen ebensfalls im großen Styl zu behandeln wußte, so brachte er etwas Undegreisliches und böchst Ueberraschendes vor.

Kon dem Niedrigen, Sittensosen wendet sich der Gebildete mit Absichen weg, aber er wird in Erstaunen gesetzt, wenn es ihm dergestalt gedracht wird, daß er es nicht adweisen kann, vielsmehr soldes mit Behagen auszunehmen genötdigt ist. Aristophanes giedt uns hieden die underwerslichsten Zeugnisse, und man kann das Gesagte aus dem Kyslops des Euripides vollkommen darthun, wenn man nur auf die künstliche Rede des gedildeten Uspses hinweist, der doch den Fehler begeht, nicht zu denken, daß er mit dem rohesten aller Wesen spreche; der Kyslope dagegen argumentirt mit voller Wahrheit aus seinem Zustande heraus, und indem er jenen ganz entschieden widerlegt, bleibt er unwiderlegtich. Man wird durch die große Kunst in Erstaunen gesetzt, und das Unanständige hört auf, es zu sein, weil es uns auf das gründelichste von der Würde des kunstreichen Dichters überzeugt.

Wir haben uns also bei jenen als Nachspiel gegebenen heitern Studen ber Alten teineswegs ein Bossen und Fragenstüd nach unserer Art, am wenigsten aber eine Parodie und Travestie zu benten, wozu uns vielleicht Horazens Berse verleiten könnten.

Rein, bei ben Griechen ist Alles aus Einem Stüde, und Alles im großen Styl. Derselbe Marmor, basselbe Erz ist es, bas einen Zeus wie einen Faun möglich macht, und immer ber gleiche Geist, ber Allem bie gebührende Würde verleiht.

Hier sindet sich keineswegs ber parodistische Sinn, welcher das hohe, Große, Eble, Gute, Zarte herunterzieht und ins Gemeine verschleppt, woran wir immer ein Symptom sehen, daß die Nation, die daran Freude hat, auf dem Wege ist, sich zu verschlechtern; vielmehr wird hier das Robe, Brutale, Niedrige, das an und für sich selbst den Gegensat des Göttlichen macht, durch die Gewalt der Kunst dergestalt emporgehoben, daß wir dasselbe gleichs

falls als an dem Erhabenen theilnehmend empfinden und be-

tracten muffen.

Die tomischen Masten der Alten, wie sie uns übrig geblieben, stehen dem Kunstwerth nach in gleicher Linie mit den tragischen. Ich besitze selbst eine kleine komische Maske von Erz, die mir um teine Goldstange feil ware, indem sie mir täglich das Anschauen von der hohen Sinnesweise giebt, die durch Alles, was von den Griechen ausgegangen, hervorleuchtet.

Beispiele ahnlicher Art, wie bei ben bramatischen Dichtern,

finden fich auch in ber bilbenden Runft.

Ein machtiger Abler, aus Myrons ober Lysippus Zeiten, hat sich so eben, zwei Schlangen in ben Klauen haltend, auf einen Felsen niedergelassen; seine Fittige sind noch in Thätigkeit, sein Geist unruhig; benn jene beweglich widerstrebende Beute bringt ihm Gefahr. Sie umringeln seine Füße, ihre züngelnden Zumgen beuten auf tödtliche Rabne.

Dagegen hat sich auf Mauergestein ein Kauz niedergeset, die Flügel angeschlossen, die Füße und Klauen stämmig; er hat einige Mäuse gefaßt, die ohnmächtig ihre Schwänzlein um seine Füße schlingen, indem sie kaum noch Zeichen eines viepsend abscheiden

ben Lebens bemerten laffen.

Man bente sich beibe Kunstwerke neben einander! hier ift weder Parodie noch Travestie, sondern ein von Natur Hobes und von Natur Niederes, beibes von gleichem Meister im gleich erhabenen Styl gearbeitet; es ist ein Barallelismus im Gegensat, der einzeln erfreuen und zusammengestellt in Erstaunen setzen mußte. Der junge Bildhauer fände hier eine bedeutende Aufgabe.

Bu ähnlichen Resultaten führt die Bergleichung der Ilas mit Troilus und Cressiba; auch hier ist weder Parodie noch Travestie, sondern wie oben im Abler und Kauz zwei Raturgegenstände einander gegenstder geset waren, so dier ein zwiessacher Zeitsinn. Das griechische Gedicht im hohen Styl, sich selbst darstellend, nur das Nothbürftige bringend und sogar in Beschreibungen und Gleichnissen allen Schmud ablehnend, auf bobe mythische Urüberlieserungen sich gründend; das englische Meisterwert dagegen darf man betrachten als eine glüdliche Umsornung, Umsehung jenes großen Werkes ins Romantisch. Dramatische.

Biebei burfen wir aber nicht vergeffen, daß biefes Stud mit manchem andern feine Gertunft aus abgeleiteten, icon jur Profe berabgezogenen, nur halb bichterischen Erzählungen nicht verläug.

nen tann.

Doch auch so ist es wieder ganz Driginal, als wenn das Antike gar nicht gewesen ware, und es bedurfte wieder einen eben so gründlichen Ernst, ein eben so entschiedenes Talent als des großen Alten, um uns ähnliche Personlichkeiten und Charaktere mit leichter Bedeutenheit vorzuspiegeln, indem einer spätern Menschbeit neuere Menschlichkeiten durchschaubar vorgetragen werden.

# Die tragischen Tetralogieen der Griechen.

Brogramm bon Ritter Dermann. 1819.

1823.

Auch dieser Auffat beutet seiner Ansicht und Behandlung nach auf einen meisterhaften Renner, ber bas Alte zu erneuen,

bas Abgestorbene zu beleben perftebt.

Es kann nicht geläugnet werden, daß man sich die Tetralogieen der Alten sonst nur gedacht als eine dreisache Steigerung desselben Gegenstandes, wo im ersten Stüd die Exposition, die Anlage, der Hauptmoment des Ganzen vollkommen geleistet wäre, im zweiten darauf sich schreckliche Folgen ins Ungeheure steigerten, im dritten aber, bei nochmaliger Steigerung, dennoch auf eine gewisse Weise irgend eine Versöhnung herangesuhrt, um den Zuschauer, den häuslicher Ruhe und Behaglichleit bedürftigen Bürger wohlgemuth zu entlassen, nicht ungeschickt angefügt werden konnte.

Benn also z. B. im ersten Stud Agamemnon, im zweiten Klytamnestra und Aegisth umtamen, im britten jedoch der von den Furien versolgte Muttermörder durch das athenische Oberberusungsgericht losgesprochen und deshalb eine große Kädtische ewige Feier angeordnet wurde, da tann uns dunken, das dem Genie hier irgend einen Scherz anzukunfen wohl mochte gelungen sein.

Ist nun zwar, wie wir eingestehen, die griechische Mythologie sehr folgereich und langmuthig, wie sich denn der umsichtige Dichter gar bald überzeugen wird, daß aus jedem Zweig jenes granzenlosen Stammbaums ein paar Trilogieen heraus zu entwideln wären, so tann man doch begreifen, daß, bei unerläßlichen Forderungen nach immer sich überbietenden Reuigkeiten, nicht immerfort eine gleich reine Folge zu sinden gewesen.

Sollte sodann ber Dichter nicht bald gewahr werben, daß bem Bolf an der Folge gar nichts gelegen ift? sollte er nicht klug zu seinem Bortheil brauchen, daß er es mit einer leichtsinnigen Gesells

icaft ju thun hat? Er giebt lieber fein Innerstes auf, als es fic

gang allein und umfonft fauer werben zu laffen.

Höchst natürlich und wahrscheinlich nennen auch wir baher die Behauptung gegenwärtigen Programms: eine Tris ober gar Tetralogie habe teineswegs einen zusammenhängenden Inhalt gesfordert, also nicht eine Steigerung des Stoffs, wie oben angenommen, sondern eine Steigerung der außern Formen, gegründet auf einen vielfältigen und zu dem bezweckten Eindruck hinreichenden Gebalt.

In diesem Sinne mußte nun das erste Stud groß und für ben ganzen Menschen staunenswürdig sein, das zweite durch Chor und Gesang Sinne, Gesühl und Geist erheben und ergötzen, das dritte darauf durch Aeußerlickleiten, Pracht und Drang aufreizen und entzücken; da benn das letzte zu freundlicher Entlassung so heiter, munter und verwegen sein durfte, als es nur wollte.

Suchen wir nun ein Bild und Gleichniß zu unsern Zeiten. Die deutsche Bühne besitzt ein Beispiel jener ersten Art an Schillers Wallenstein, und zwar ohne daß der Dichter hier eine Rachahmung der Alten beabsichtigt hätte; der Stoff war nicht zu überssehen und zersiel dem wirkenden und schaffenden Geiste nach und nach, selbst gegen seinen Willen, in mehrere Theile. Der Empsindungsweise neuerer Tage gemäß dringt er das lustige, heitere Satyrstück, das Lager, voraus. In den Biccolomini ehren wir die fortschreitende Handlung; sie ist noch durch Redanterien Frrthum, wüste Leidenschaft niedergehalten, indeß zarte, himmslische das Rohe zu mildern, das Wilde ziede das Rohe zu mildern, das Wilde mißlingen alle Berssuche der Bermittlung; man muß es im tiesten Sinne hochtragisch nennen und zugeben, daß für Sinn und Gesühl hierauf nichts weiter solgen tönne.

Nun mussen wir aber, um an die von dem Programm eingeleitete Beise, völlig Unzusammenhängendes auf einander gludslich und schicklich folgen zu lassen, durch ein Beispiel irgend eine Annäherung zu gewinnen, uns über die Alpen begeben und uns die italiänische, eine dem Augenblick ganz gewidmete Ration als

Ruschauermasse benten.

So sahen wir eine volltommen ernste Oper in brei Atten, welche, in sich zusammenhängend, ihren Gang ruhig versolgte. In den Zwischenräumen der drei Abtheilungen erschienen zwei Ballete, so verschieden im Charatter unter einander als mit der Oper selbst: das erste heroisch, das zweite ins Romische ablaufend, damit die Springer Gewandtheit und Kräste zeigen konnten. War dieses vorüber, so begann der dritte Alt der Oper, so ansständig einherschreitend, als wenn keine Posse vorhergegangen

ware. Ernft, feierlich, prachtig schloß sich bas Ganze. Bir batten also bier eine Bentalogie, nach ihrer Beise ber Menge

volltommen genugthuenb.

Noch ein Beispiel fügen wir hinzu, benn wir saben in etwas mäßigern Berbaltniffen, Golbonifche breiattige Stude porftellen, wo zwischen ben Abtheilungen volltommene zweialtige fomische Opern auf bas glanzenbfte vorgetragen murben. Beibe Darftellungen hatten weber dem Inhalt noch ber Form nach irgend etwas mit einander gemein, und boch freute man fich bochlich, nach dem ersten Att der Romodie die bekanntsbeliebte Ouverture ber Oper unmittelbar zu vernehmen. Gben fo ließ man fich nach dem glanzenden Finale biefes Singattes ben zweiten Att bes profaischen Studs gar wohl gefallen. Hatte nun abermals eine mussikalische Abtheilung bas Entzüden gesteigert, so war man boch noch auf ben britten Att bes Schausviels bochft begierig, welcher benn auch jederzeit volltommen befriedigend gegeben marb. Denn ber Schauspieler, tompromittirt burch seine sangreichen Borganger, nahm nun Alles, was er von Talent hatte, jufammen und leiftete, burch die Ueberzeugung, seinen Buschauer im beften humor gu Anden, felbst in guten humor versett, bas Erfreulichfte, und ber allgemeine Beifall erscholl beim Abschluß auch dieser Bentalogie, deren lette Abtheilung gerade die Wirtung that, wie der vierte Aft ber Tetralogieen, und befriedigt, erheitert und boch auch gemagigt nach Sause zu schiden.

# Rachlese zu Aristoteles Poetik.

1826.

Ein Jeber, der sich einigermaßen um die Theorie der Dichttunst überhaupt, besonders aber der Tragödie bekummert hat, wird sich einer Stelle des Aristoteles erinnern, welche den Auslegern viel Noth machte, ohne daß sie sich über ihre Bedeutung völlig hätten verständigen können. In der nähern Bezeichnung der Tragödie nämlich scheint der große Mann von ihr zu verlangen, daß sie durch Darstellung Mitleid und Furcht erregender Handlungen und Ereignisse von den genannten Leidenschaften das Gemüth des Zuschauers reinigen solle.

Meine Gebanken und Ueberzeugung von gedachter Stelle glaube ich aber am besten durch eine Uebersetzung derselben mit-

theilen ju tonnen.

"Die Tragödie ist die Nachahmung einer bedeutenden und absgeschlossenen handlung, die eine gewisse Ausdehnung hat und in anmuthiger Sprache vorgetragen wird, und zwar von abgesonderten

Gestalten, beren jede ihre eigene Rolle spielt, und nicht erzählungsweise von einem Einzelnen; nach einem Berlauf aber von Mitleid und Furcht mit Ausgleichung solcher Leidenschaften ihr Geschäft abschließt.

Durch vorstehende Uebersetzung glaube ich nun die bisher dunkel geachtete Stelle ins Klare gesetzt zu sehen und füge nur Folgendes hinzu. Wie konnte Aristoteles in seiner jederzeit auf dem Gegenstand hinweisenden Art, indem er ganz eigentlich von der Konstruktion des Trauerspiels redet, an die Wirkung und, was mehr ist, an die entfernte Wirkung denken, welche eine Tragödie auf den Zuschauer vielleicht machen würde? Reineswegs! er spricht ganz klar und richtig aus: wenn sie durch einen Berslauf von Mitleid und Furcht erregenden Mitteln durchgegangen, so müsse sie mit Ausgleichung, mit Versöhnung solcher Leidensschaften zuletzt auf dem Theater ihre Arbeit abschließen.

Er verftebt unter Ratharfis biefe ausfohnenbe Abrundung. welche eigentlich von allem Drama, ja fogar von allen poetischen Werten geforbert wird. In ber Tragobie geschieht fie burch eine Art Menschenopfer, es mag nun wirklich vollbracht ober, unter Einwirfung einer gunftigen Gottbeit, burch ein Surroaat gelbft werden, wie im Falle Abrahams und Agamemnons; genug, eine Söhnung, eine Lösung ist jum Abschluß unerläßlich, wenn bie Tragobie ein volltommenes Dichtwert fein foll. Diefe Lofung aber, burch einen gunftigen, gewunschten Musgang bewirtt, nabert fic icon ber Mittelgattung, wie bie Rudtehr ber Alcefte; bagegen im Luftfpiel gewöhnlich ju Entwirrung aller Berlegenheiten, welche gang eigentlich bas Geringere von Furcht und hoffnung find, bie Beirath eintritt, die, wenn fie auch bas Leben nicht abichließt, boch barin einen bedeutenden und bedenklichen Abschnitt macht. Riemand will fterben, Jebermann heirathen, und barin liegt ber balb icherge, halb ernsthafte Unterschied zwischen Trauere und Lustiviel ifraelitischer Aeftbetit.

Ferner bemerken wir, daß die Griechen ihre Trilogie zu solchen 3mede benust: benn es giebt wohl keine höhere Ratharits als der Oedipus von Kolonus, wo ein halbschuldiger Berbrecher, ein Mann, der durch damonische Konstitution, durch eine dastere heftigkeit seines Daseins, gerade bei der Großheit seines Charakters, durch immersort übereilte Thatausübung den ewig unersorschlichen, unbegreislich solgerechten Gewalten in die Hand rennt, sich selbst und die Seinigen in das tiefste, unberstellbarste Elendstützt und doch zulest noch ausssöhnend ausgesöhnt und zum Berwandten der Götter, als segnender Schutzeist eines Landes eines

eignen Opferdienftes werth, erhoben wirb.

hierauf grundet fich nun auch die Marime bes großen Reifters, bag man ben helben ber Tragodie weber gang foulbig,

noch ganz schulbfrei barstellen musse. Im ersten Falle ware die Katharsis bloß stoffartig, und der ermordete Bosewicht zum Beispiel schiene nur der ganz gemeinen Justiz entgangen; im zweiten Falle ist sie nicht möglich: denn dem Schickal oder dem menschlich Ginwirkenden siele die Schuld einer allzu schweren Ungerech-

tigfeit zur Laft.

llebrigens mag ich bei diesem Anlaß, wie bei jedem andern, mich nicht gern polemisch benehmen; anzusühren habe ich jedoch, wie man sich mit Auslegung dieser Stelle bisher beholfen. Aristoteles nämlich hatte in der Politik ausgesprochen, daß die Musik zu sittlichen Zweden bei der Erziehung benutt werden könnte, indem ja durch heilige Melodieen die in den Orgien erst ausgeregten Gemüther wieder besänstigt würden und also auch wohl andere Leidenschaften dadurch könnten ins Gleichgewicht gebracht werden. Daß hier von einem analogen Falle die Rede sei, läugenen mir nicht, allein er ist nicht identisch. Die Birkungen der Musik sind stoffartiger, wie solches Händel in seinem Alexans der sest est durchgesührt hat, und wie wir auf jedem Ball sehen können, wo ein nach sittig-galanter Polonaise ausgespielter Balzer die sämmtliche Jugend zu bachischen Babnsinn binreißt.

Die Musit aber so wenig als irgend eine Kunft vermag auf Moralität zu wirken, und immer ift es falsch, wenn man solche Leistungen von ihnen verlangt. Philosophie und Religion vermögen dieß allein; Bietät und Pflicht mussen aufgeregt werden, und solche Erweckungen werden die Kunfte nur gkfällig veranlassen. Was sie aber vermögen und wirken, das ist eine Milberung rober

Sitten, welche aber gar balb in Beidlichfeit ausartet.

Wer nun auf dem Wege einer wahrhaft sittlichen innern Ausbildung sortschreitet, wird empsinden und gestehen, daß Tragödien und tragische Romane den Geist keineswegs beschwichtigen, sondern das Gemüth und das, was wir das Herz nennen, in Unruhe versehen und einem vagen, unbestimmten Zustande entgegensühren; diesen liebt die Jugend und ist daher für solche Produktionen leidenschaftlich eingenommen.

Wir tehren zu unserm Ansang zurud und wiederholen: Arisstoteles spricht von der Konstruktion der Tragodie; in sofern der Dichter, sie als Objekt aufstellend, etwas wurdig Anziehendes, Schaus und Hörbares abgeschlossen bervorzubringen benkt.

Hat nun der Dichter an seiner Stelle seine Pflicht erfüllt, einen Knoten bedeutend geknüpft und würdig gelöst, so wird dann dasselbe in dem Geiste des Zuschauers vorgehen; die Berwicklung wird ihn verwirren, die Ausschung aufklären, er aber um nichts gebessert nach Hause gehen: er würde vielmehr, wenn er ascetisch aufmerksam genug ware, sich über sich selbst ver-

wundern, daß er eben so leichtsinnig als hartnädig, eben so beftig als schwach, eben so liebevoll als lieblos sich wieder in seiner Wohnung sindet, wie er hinausgegangen. Und so glauben wir Alles, was diesen Bunkt betrifft, gesagt zu haben, wenn sich schon dieses Thema durch weitere Ausführung noch mehr ins Klare sezen ließe.

# Plato, als Mitgenoffe einer driftlichen Offenbarung.

(3m Jahre 1796 burch Fr. 9. Stollbergs Ueberfettung "auserlefener Gefprache bes Maton" veranlaßt.)

Riemand glaubt genug von dem ewigen Urheber erhalten zu haben, wenn er gestehen müßte, daß für alle seine Brüder eben so wie für ihn gesorgt wäre; ein besonderes Buch, ein besonderer Prophet hat ihm vorzüglich den Lebensweg vorgezeichnet, und auf

biefem allein follen Alle jum Beil gelangen.

Wie sehr verwundert waren daher zu jeden Zeiten alle die, welche sich einer ausschließenden Lehre ergeben hatten, wenn sie auch außer ihrem Kreise vernünftige und gute Menschen fanden, denen es angelegen war, ihre moralische Natur auf das vollkommenste auszubilden! Was blieb ihnen daher übrig, als auch diesen eine Offenbarung und gewissermaßen eine spezielle Offensbarung zuzugestehen?

Doch es sei! Diese Meinung wird immer bei benen besteben, die sich gern Borrechte wünschen und zuschreiben, denen der Blid über Gottes große Welt, die Erkenntniß seiner allgemeinen uns unterbrochenen und nicht zu unterbrechenden Birkungen nicht beshagt, die vielmehr um ihres lieben Ich, ihrer Kirche und Schule willen Privilegien, Ausnahmen und Bunder für ganz natürlich

balten.

So ift benn auch Blato früher ichon zu ber Ehre eines Mitsgenoffen einer driftlichen Offenbarung gelangt, und fo wirb er

uns auch hier wieder bargestellt.

Die nöthig bei einem solchen Schriftsteller, ber bei seinen großen Berdiensten ben Borwurf sophistischer und theurgischer Kunstgriffe wohl schwerlich von sich ablehnen könnte, eine kritische beutliche Darstellung der Umstände, unter welchen er geschrieben, ber Motive, aus welchen er geschrieben, sein möchte, das Bedürfniß fühlt ein Jeder, der ihn lieft, nicht um sich dunkel aus ihm zu erbauen — das leisten viel geringere Schriftsteller —, sondern um einen vortrefflichen Mann in seiner Individualität kennen zu lernen; benn nicht der Schein bessenigen, was Andere sein konnten, sondern die Erkenntniß bessen, was knoere sein konnten, sondern die Erkenntniß bessen, was sie waren und find, bildet und.

Welchen Dank würde der Ueberscher bei uns verdient haben, wenn er zu seinen unterrichtenden Noten uns auch noch, wie Wiesland zum Horaz, die wahrscheinliche Lage des alten Schriftsellers, den Inhalt und den Zwed jedes einzelnen Wertes selbst kurzlich vorgelegt hätte! Denn wie kommt z. B. Jon dazu, als ein kanonisches Buch mit ausgeführt zu werden, da dieser kleine Dialog nichts als eine Persissage ist? Wahrscheinlich, weil am Ende von göttlicher Eingebung die Rede ist! Leider spricht aber Sokrates hier, wie an mehreren Orten, nur ironisch.

Durch jede philosophische Schrift geht, und wenn es auch noch so wenig sichtbar würde, ein gewisser polemischer Faden; wer philosophirt, ist mit den Borstellungsarten seiner Bors und Mitswelt uneins, und so sind die Gespräche des Plato oft nicht allein auf etwas, sondern auch gegen etwas gerichtet. Und eben dieses doppelte Etwas, mehr als vielleicht bisher geschehen, zu entwickln und dem deutschen Leser bequem vorzulegen, würde ein unschäs

bares Berdienst bes Uebersegers fein.

Man erlaube uns noch einige Borte über Jon in diesem

Sinne bingugufügen.

Die Maste bes Blatonischen Sotrates - benn so barf man jene phantastische Figur wohl nennen, welche Sofrates so wenig als die Aristophanische für sein Cbenbild ertannte - begegnet einem Rhapsoden, einem Borlefer, einem Deklamator, ber berühmt war wegen seines Bortrags ber homerischen Gebichte, und ber fo eben ben Preis bavon getragen bat und balb einen anbern bavon zu tragen gebentt. Diefen Jon giebt uns Blato als einen außerft beschränkten Menschen, als einen, ber zwar bie homerischen Gebichte mit Emphase vorzutragen und seine Ruborer zu rubren verfteht, ber es auch wagt, über ben homer zu reben, aber mahricheinlich mehr, um die barin vortommenden Stellen zu erlautern, als zu erklaren, mehr bei biefer Gelegenheit etwas zu fagen, als burch feine Muslegung die Buborer bem Geift bes Dichters naber au bringen. Denn mas mußte bas fur ein Menich fein, ber aufrichtig gesteht, daß er einschlafe, wenn bie Bedichte anderer Boeten porgelesen ober erflart murben? Man sieht, ein folder Mensch tann nur burch Tradition ober burch lebung ju feinem Talente gefommen fein. Bahricheinlich begunftigte ibn eine gute Geftalt, ein gludliches Organ, ein Berg, fabig, gerührt zu werben; aber bei alle dem blieb er ein Naturalist, ein bloger Empiriter, ber weder über seine Runft noch über bie Runftwerte gedacht hatte, sondern sich in einem engen Kreise mechanisch berumdrebte und fich bennoch für einen Rünftler bielt und mabriceinlich von gang Griechenland für einen großen Runftler gehalten wurde. Ginen folden Tropf nimmt ber Blatonifde Sotrates vor, um ihn gu Schanden zu machen. Erst giebt er ihm seine Beschränttheit zu fühlen, bann läßt er ihn merten, daß er von dem homerischen Detail wenig verstehe, und nöthigt ihn, ba ber arme Teufel sich nicht mehr zu helfen weiß, sich für einen Mann zu erkennen, ber

burch unmittelbare gottliche Eingebung begeiftert wirb.

Wenn das heiliger Boden ist, so möchte die Aristophanische Bühne auch ein geweihter Plat sein. So wenig der Maste des Sotrates Ernst ist, den Jon zu belehren, so wenig ist es des Versassers Absicht, den Leser zu belehren. Der berühmte, dewunderte, gekrönte, bezahlte Jon sollte in seiner ganzen Blöße dargestellt werden, und der Titel müßte heißen: Jon, oder der besichämte Rhapsode; denn mit der Poesse hat das ganze Gespräch nichts zu thun.

Ueberhaupt fällt in diesem Gesprach, wie in andern Blatonis ichen, die unglaubliche Dummheit einiger Bersonen auf, damit nur Sofrates von feiner Seite recht weise fein tonne. Satte Jon nur einen Schimmer Renntniß ber Boefie gehabt, fo wurde er auf die alberne Frage bes Sofrates, wer ben homer, wenn er von Wagenlenten fpricht, beffer verftebe, ber Wagenführer ober ber Rhapsobe? ted geantwortet haben: Gewiß ber Rhapsobe; benn ber Wagenlenter weiß nur, ob homer richtig fpricht, ber einfichts volle Rhapsobe weiß, ob er gehörig spricht, ob er als Dichter, nicht als Beschreiber eines Wettlaufe, feine Bflicht erfullt. Beurtheilung bes epischen Dichters gehört nur Anschauen und Gefühl und nicht eigentlich Renntniß, obgleich auch ein freier Blid über die Welt und Alles, was fie betrifft. Was braucht man, wenn man Einen nicht mpftificiren will, bier zu einer gottlichen Eingebung feine Buflucht ju nehmen? Wir haben in Runften mehr Falle, wo nicht einmal ber Schufter von ber Soble urtbeilen barf: benn ber Runftler findet für nothig, fubordinirte Theile bobern Ameden völlig aufzuopfern. So habe ich felbst in meinem Leben mehr als Einen Bagenlenter alte Gemmen tabeln boren, worauf Die Bferde ohne Gefdirr bennoch ben Bagen gieben follten. Freis lich hatte ber Wagenlenter recht, weil er bas gang unnaturlich fand; aber ber Runftler batte auch recht, bie icone Rorm feines Pferbeforpere nicht burch einen ungludlichen Saben zu unterbrechen. Diefe Fittionen, diefe Bieroglophen, beren jebe Runft bedarf, merben fo übel von allen benen verstanden, welche alles Babre naturlich baben wollen und baburch bie Runft aus ihrer Sphare reißen. Dergleichen bypothetische Meußerungen alter und berühmter Schriftsteller, die am Plat, wo fie steben, zwedmäßig sein mogen, ohne Bemertung, wie relativ falfch fie werben tonnen, follte man nicht wieder ohne Aurechtweisung abdruden lassen, so wenig als bie faliche Lebre von Inspirationen.

Daß einem Menschen, ber eben kein bichterisches Genie hat, einmal ein artiges, lobenswerthes Gebicht gelingt, diese Ersahrung wiederholt sich oft, und es zeigt sich darin nur, was lebhaster Antheil, gute Laune und Leidenschaft hervorbringen kann. Man gesteht dem Haß zu, daß er das Genie supplire, und man kann es von allen Leidenschaften sagen, die und zur Thätigkeit aufsordern. Selbst der anerkannte Dichter ist nur in Momenten fähig, sein Talent im höchsten Grade zu zeigen, und es kätt sich dieser Wirtung des menschlichen Geistes psychologisch nachkommen, ohne daß man nöthig hätte, zu Bundern und seltsamen Birkungen seine Zuslucht zu nehmen, wenn man Geduld genug besähe, den natürlichen Phänomenen zu solgen, deren Kenntniß uns die Wissenschaft andietet, über die es freilich bequemer ist vornehm hinwegzusehen, als das, was sie leistet, mit Einsicht und Billigkeit zu schäfen.

Sonderbar ist es in dem Platonischen Gespräch, daß Jon, nachdem er seine Unwissenheit in mehrern Künsten, im Wahrsagen, Wagensabren, in der Arzneikunde und Fischerei, bekannt hat, zuslett doch behauptet, daß er sich zum Feldberrn besonders qualissicirt sühle. Wahrscheinlich war dieß ein individuelles Stedenpferd dieses talentreichen, aber albernen Individue, eine Grille, die ihn bei seinem innigen Umgang mit Homerischen selden angewandelt sein mochte, und die seinen Zuhörern nicht undekannt war. Und haben wir diese und ähnliche Grillen nicht an Männern bemerkt, welche sonst verständiger sind, als Jon sich hier zeigt? Ja wer derbirgt wohl zu unsern Zeiten die zute Neinung, die er von sich heat, daß er zum Regimente nicht der Unsähigste sei?

Mit wahrer Aristophanischer Bosheit verspart Plato diesen letten Schlag für seinen armen Sünder, der nun freilich sehr betäubt dasteht und zulet, da ihm Sotrates die Wahl zwischen dem Prädikate eines Schurken oder göttlichen Mannes läßt, natürlicherweise nach dem letten greift und sich auf eine sehr verblüsste Art höslich bedankt, daß man ihn zum Besten haben wollen. Wahrshaftig, wenn das heiliges Land ist, möchte das Aristophanische Theater auch für einen geweihten Boden gelten.

Gewiß, wer uns auseinandersetzte, was Manner wie Plato im Ernst, Scherz und Halbscherz, was sie aus Ueberzeugung oder nur distursive gesagt haben, würde uns einen außerordentlichen Dienst erzeigen und zu unserer Bildung unendlich viel beitragen; denn die Zeit ist vorbei, da die Sidyllen unter der Erde weissagten; wir fordern Kritik und wollen urtheilen, ehe wir etwas ans nehmen und auf uns auwenden.

# Phaëthon,

Tragöbie bes Curipibes.

1821.

Berfuch einer Wiederherftellung aus Bruchftuden.

Ehrfurchtsvoll an solche töstliche Reliquien herantretend, mussen wir vorerst Alles aus der Einbildungskraft auslöschen, was in späterer Zeit dieser einsach großen Fabel angeheftet worden, durch aus vergessen, wie Ovid und Nonnus sich verirren, den Schawplat derselben ins Universum erweiternd. Wir beschänken uns in einer engen, zusammengezogenen Lotalität, wie sie der griechischen Buhne wohl geziemen mochte; dahin ladet uns der

#### Prolog.

Des Ofeans, der Thetis Tochter, Mymenen Umarmt als Gatte Merops, dieses Landes Herr, Das von dem vierbespannten Wagen allererst Mit leisen Strahlen Phöbus morgendlich begrüßt;

- 5. Die Gluth bes Königs aber, wie sie sich erhebt, Berbrennt bas Ferne, Nabes aber mäßigt sie. Dieß Land benennt ein nachbar-schwarzgesärbtes Bold Cos, die glänzende, des Helios Rossestand. Und zwar mit Recht; denn rosensingernd spielt zuerst
- 10. An leichten Wöllchen Cos bunten Wechfelscherz. hier bricht sodann bes Gottes ganze Kraft hervor, Der, Tag und Stunden regelnd, alles Bolt beherrscht, Bon dieser Felsenkuften steilem Anbeginn Das Jahr bestimmt ber breiten, ausgebehnten Welt.
- 15. So sei ihm benn, bem Hausgott unsrer Königsburg, Berehrung, Breis und jedes Morgens frisch Gemüth. Auch ich, ber Bächter, ihn zu grüßen hier bereit, Nach diesen Sommernächten, wo's nicht nachten will, Erfreue mich des Tages vor dem Tagesblick
- 20. Und harre gern, doch ungebuldig, seiner Gluth, Die Alles wieder bildet, was die Nacht entstellt. So sei denn aber heute mehr als je begrüßt Des Tages Anglanz! Feiert prächtig heute ja Merops, der Herrscher, seinem träftig einzigen Sobn
- 25. Berbindungsfest mit gottgezeugter Nomphenzier; Deshalb sich Alles regt und rührt im Hause schon. Doch sagen Andre — Misgunst waltet stets im Bolt — Daß seiner Freuden innigste Zufriedenheit, Der Sohn, den er vermählet heute, Phaëthon,

- 30. Richt feiner Lenben fet. Woher benn aber wohl? Doch schweige Jeber! folche garte Dinge find Nicht gludlich anzurühren, die ein Gott verbirgt.
- B. 5. 6. Hier scheint der Dichter durch einen Widerspruch den Widerspruch der Erscheinung auflösen zu wollen; er spricht die Ersfahrung aus, daß die Sonne das östliche Land nicht versengt, da sie doch so nah und unmittelbar an ihm hervortritt, dagegen aber die südliche Erde, von der sie sich entfernt, so glübend heiß besicheint.
- B. 7. 8. Nicht über bem Ocean, sonbern diesseits am Ranbe der Erbe suchen wir den Ruheplat der himmlischen Kosse; wir sinden keine Burg, wie sie Ovid prächtig auserbaut; Alles ist einstach und geht natürlich zu. Im lesten Osten also, an der Welt Gränze, wo der Ocean and seste Land umkreisend sich anschließt, wird ihm von Thetis eine herrliche Tochter geboren, Klymene. Heide, als nächster Rachbar zu betrachten, entbrennt für sie in Liebe; sie giebt nach, doch unter der Bedingung, daß er einem aus ihnen entsprossenen Sohn eine einzige Bitte nicht versagen wolle. Indessen wird sie an Merops, den herrscher jener äußersten Erde, getraut, und der ältliche Mann empfängt mit Freuden den im Stillen ibm zugebrachten Sohn.

Nachdem nun Phaëthon herangewachsen, gedenkt ihn der Bater, ftandesgemäß, irgend einer Nomphe oder Halbgöttin zu verheisrathen, der Jüngling aber, muthig, ruhms und herrschsächtig, erfährt, zur bedeutenden Zeit, daß helios sein Bater sei, verslangt Bestätigung von der Mutter und will sich sogleich selbst

überzeugen.

# Alymene. Phaethon.

finmene.

So bist bu benn bem Chebett gang abgeneigt? Phaëlhon.

Das bin ich nicht; doch einer Göttin foll ich nahn 35. Als Gatte, dieß beklemmet mir das Herz allein. Der Freie macht zum Knechte sich des Weibs, Verkaufend seinen Leib um Worgengist. Klymene.

D Sohn, foll ich es fagen? Diefes fürchte nicht! Phaëthon.

Bas mich begludt, zu fagen, warum zauberft bu? Alymene.

40. So miffe benn, auch bu bift eines Gottes Sobn.

Und meffen?

Alymene.

Bist ein Sohn des Nachbargottes Helios, Der Morgens früh die Rosse hergestellt erregt, Gewedt von Eos, hochbestimmten Weg ergreist; Auch mich ergriss. Du aber bist die liebe Frucht. Phasthon.

45. Wie? Mutter, darf ich willig glauben, was erschreckt? Ich bin erschroden vor so hohen Stammes Werth, Wenn dieß mir gleich den ewig innern Flammenruf Des Herzens deutet, der zum Allerhöchsten treibt.

Befrag' ihn felber! denn es hat der Sohn das Recht, 50. Den Bater dringend anzugehn im Lebensdrang. Erinner' ihn, daß umarmend er mir zugesagt, Dir Einen Wunsch zu gewähren, aber keinen mehr. Gewährt er ihn, dann glaube sest, daß Helios Gezeugt dich hat; wo nicht, so log die Mutter dir. Phaëthon.

55. Wie find' ich mich gur heißen Bohnung Selios?

Er selbst wird beinen Leib bewahren, ber ihm lieb. Phaethon.

Wenn er mein Bater mare, bu mir Wahrheit fprachft.

D glaub' es fest! Du überzeugst bich selbst bereinst. Phaëthon.

Genug, ich traue beines Worts Wahrhaftigkeit.
60. Doch eile jest von hinnen! benn aus bem Palast Nahn schon die Dienerinnen, die des schlummernden Erzeugers Zimmer saubern, der Gemächer Prunk Lagtäglich ordnen und mit vaterländischen Gerüchen des Palasts Eingang zu füllen gehn.

65. Wenn dann der greise Bater von dem Schlummer sich Erhoben und der Hochzeit frohes Fest mit mir Im Freien hier beredet, eil' ich flugs hinweg, Zu prüfen, ob dein Mund, o Mutter, Wahres sprach.

Hier ist zu bemerken, daß das Stück sehr früh angeht; man muß es vor Sonnenausgang denken und dem Dichter zugeben, daß er in einen kurzen Zeitraum sehr viel zusammenpreßt. Es ließen sich hievon älkere und neuere Beispiele wohl anführen, wo das Dargestellte in einer gewissen Zeit unmöglich geschehen kann, und doch geschieht. Auf dieser Fiktion des Dichters und der Zusstimmung des Hörers und Schauers ruht die oft angesochtene und

immer wiederkehrende bramatifche Beits und Ortseinheit ber Alten und Reuern.

Das nun solgende Chor spricht von der Gegend, und was darin vorgeht, ganz morgendlich. Man hört noch die Nachtigall fingen, wobei es höchst wichtig ist, daß ein Hochzeitgesang mit der Klage einer Mutter um ihren Sohn beginnt,

### Chor der Dienerinnen.

Leife, leife, wedt mir ben Ronig nicht!

70. Morgenschlaf gönn' ich Jedem, Greisem Haupt zu allererst. Kaum noch tagt es, Aber bereitet, vollendet das Werk! Roch weint im Hain Philomele

75. Ihr sanft harmonisches Lieb; In frühem Jammer ertönt "Itys", o Itys!" ihr Nusen. Spring Lon hallt im Gebirg, Felsantlimmender hirten Musik;

80. Es eilt schon fern auf die Trift Brauner Füllen muthige Schaar; Zum wildaufjagenden Baidwert Zieht schon der Jäger hinaus; Am Uferrande des Meers

85. Tönt bes melobischen Schwans Lieb. Und es treibt in die Wogen Den Nachen hinaus Windwehen und rauschender Auberschlag. Aussiehn sie die Segel.

90. Aufbläht sich bis zum mittlen Tau das Segel.
So rüstet sich Jeder zum andern Geschäft;
Doch mich treibt Lieb' und Berehrung heraus,
Des Gebieters fröhliches Hochzeitsest
Mit Gesang zu begehn; denn den Dienern

95. Schwillt freudig der Muth bei der Herrschaft Sich fügenden Festen — Doch brütet das Schickfal Unglud aus, Gleich trifft's auch schwer die treuen Hausgenoffen. Zum frohen Hochzeitsest ist dieser Tag bestimmt,

100. Den betend ich sonst ersehnt, Daß mir am festlichen Morgen ber herrschaft das Brautlied Zu singen einst sei vergönnt. Götter gewährten, Zeiten brachten Meinem herrn den schönen Tag. 105. Drum ton', o Beiblied, jum froben Brantfest! Tod sebt, aus der Pferte der König tritt Rit dem beiligen Herold und Phaethon; her schreiten die dreie verbunden! O schweig Rein Rund in Ruh!

110. Denn Großes bewegt ihm die Seel anjett: Din giebt er den Sebn in der Che Gefet, In die füßen kulutlichen Bande.

### Ber Serold.

Str. des Chaund Straud Autocharube, Schweige und beim!

115. Erein feines von Bereit bes Balaftes!
Einde von fein, Beil!

Cristit des ter den aufenden Ainige! hal entimale.

Fruit und Segen den dentem Kenine, Beligen ihr Mide glit,

Les Liefes und des Solves, die um Mongan hant 1800 Lock feit zu weden depunnen. Dum übneige jeder Much

te at nic samp beckenner, ellie in den bermichen Johnk feis redun ein bermicht hecheicht i ein Minter und ein sofficielle i den und ein sofficielle in die Europalen währ auf

#### **1**

# — dent kent it dans inne —

peter untere Semandung eniges Gemilie alle son sondie all der und Linden. Sigen von deminist, das des Sons der So vol. daß Loor un Geministen deministen, deministrat, de das die angenande Angene des Sonses par gree

#### Prof. beer.

In first print them! or Summe.

Gemiß wird dagegen der wohlhäbige Greis den Bests, an dem er so reich ist, hervorheben und wünschen, daß der Sohn in seine Fußtapsen trete; da könnten wir denn diesem das Fragment in den Mund legen:

### Phaethon.

Es sei gesagt! den Reichen ist es eingezeugt, Feige zu sein; was aber ist die Ursach' deß? 125. Bielleicht daß Reichthum, weil er selber blind, Der Reichen Sinn verblendet wie des Glück.

Die es benn aber auch damit beschaffen mag gewesen sein, auf diese Scene folgte nothwendig ein abermaliger Eintritt des Chors. Wir vermuthen, daß die Menge sich hier zum Festzuge angestellt und geordnet, woraus schönere Motive hervorgehen als aus dem Zuge selbst. Wahrscheinlich hat hier der Dichter nach seiner Art das Bekannte, Berwandte, Herkmuliche in das Kostüm seiner Fabel eingestochten.

Indes nun Aug' und Ohr des Zuschauers freudig und feierlich beschäftigt sind, schleicht Phasthon weg, seinen göttlichen, eigentlichen Bater aufzusuchen. Der Weg ist nicht weit, er darf nur die steilen Felsen hinabsteigen, an welchen die Sonnenpferde täglich heraufstürmen; ganz nah da unten ist ihre Ruhestätte; wir sinden kein hindernis, uns unmittelbar vor den Marstall bes

Bbobus ju verfeten.

Die nunmehr folgende, leider in dem Zusammenhang verslorene Scene war an sich vom größten Interesse und machte mit der vorhergehenden einen Kontrast, welcher schöner nicht gedacht werden kann. Der irdische Bater will den Sohn begründen wie sich selbst; der himmlische muß ihn abhalten, sich ihm gleich zu stellen.

Sodann bemerken wir noch Folgendes. Wir nehmen an, daß Phasthon, hinabgehend, mit sich nicht einig gewesen, welches Zeichen seiner Abkunft er sich vom Bater erbitten solle; nur als er die angespannten Pferde hervorschnauben sieht, da regt sich sein kühner, des Baters werther, göttlicher Muth und verlangt das Uebermäßige, seine Kräfte weit Uebersteigende.

Aus Fragmenten laßt fich vielleicht Folgendes schließen: Die Anertennung ift geschehen; ber Sohn hat ben Wagen verlangt,

ber Bater abgeschlagen.

#### Dhöbus.

Den Thoren zugesell' ich jenen Sterblichen, Den Bater, der ben Sohnen, ungebildeten, Den Bürgern auch des Reiches Bügel überläßt. Hieraus läßt sich muthmaßen, daß Euripides nach seiner Beise das Gespräch ins Politische spielt, da Ovid nur menschliche, väters liche, wahrhaft rührende Argumente vorbringt.

### Phaëthon.

130. Ein Anker rettet nicht das Schiff im Sturm, Drei aber wohl. Ein einziger Borstand ist der Stadt Zu schwach, ein zweiter auch ist Noth gemeinem Heil.

Wir vermuthen, daß der Widerstreit zwischen Eins und Mehrsberrschaft umftändlich sei verhandelt worden. Der Sohn, ungebuldig zulet, mag thatlich zu Werke gehn und dem Gespann sich nahen.

### Phobus.

Berühre nicht die Zügel, Du Unersahrner, o mein Sohn! den Wagen nicht 135. Besteige, Lentens unbelehrt!

Es scheint, helios habe ihn auf rühmliche Thaten, auf triegerische Helbenübungen hingewiesen, wo so viel zu thun ist; ablehnend versetzt der Sohn:

### Phaëthon.

Den schlanken Bogen hass' ich, Spieß und Uebungsplat. Der Bater mag ihn sobann im Gegensat auf ein idpllisches Leben binweisen.

# Phöbus.

Die fühlenden, Baumschattenden Gezweige, fie umarmen ihn.

Endlich hat Helios nachgegeben. Alles Borhergehende geschieht vor Sonnenaufgang, wie denn auch Ovid gar schön durch das Borruden der Aurora den Entschluß des Gottes beschleunigen läßt; der höchst besorgte Bater unterrichtet hastig den auf dem Wagen stehenden Sohn.

### Phöbus.

So siehst du obenum ben Aether granzenlos, 140. Die Erde hier im seuchten Arm des Oceans.

#### Kerner :

So fahre hin! ben Dunsttreis Lybiens meibe boch! Richt Feuchte hat er, fengt die Raber dir herab.

Die Abfahrt geschieht, und wir werben gludlicher Beise burch ein Bruchstud benachrichtigt, wie es babei jugegangen; boch ift -

ju bemerten, daß die folgende Stelle Erzählung fei, und alfo einem Boten angehöre.

Angelos.

Run fort! Zu den Blejaden richte deinen Lauf! —
Dergleichen hörend, rührte die Zügel Phaëthon
145. Und stachelte die Seiten der Gestügelten.
So gieng's, sie slogen zu des Aethers Höh'.
Der Bater aber, schreitend nah dem Seitenroß,
Bersolgte warnend: Dahin also halte dich!
So bin! den Bagen wende dieserwärts!

Wer nun ber Bote gewesen, läßt sich so leicht nicht bestimmen; bem Lotal nach könnten gar wohl die früh schon ausziehenden hirten der Berhandlung zwischen Bater und Sohn von ihren Felsen zugesehen, ja sodann, als die Erscheinung an ihnen vorsbeistürmt, zugehört haben. Wann aber und wo erzählt wird, ergiebt sich vielleicht am Ende.

Der Chor tritt abermals ein, und zwar in der Ordnung, wie die heilige Chstandsseier nun vor sich geben soll. Erschreckt wird aber die Menge durch einen Donnerschlag aus klarem himmel, worauf jedoch nichts weiter zu ersolgen scheint. Sie erholen sich, obgleich von Ahnungen betroffen, welche zu töstlichen lyrischen

Stellen Gelegenheit geben mußten.

Die Katastrophe, daß Phaethon, von dem Blize Zeus getroffen, nah vor seiner Mutter Hause niederstürzt, ohne daß die Hochzeitseier badurch sonderlich gestört werde, deutet abermals auf einen enggehaltenen lakonischen Hergang und läßt keine Spur merken von jenem Birrwarr, womit Ovid und Ronnus das Universum zerrütten. Wir denken uns das Phanomen, als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstein herabstürzte, in die Erde schlüge und sodann Alles gleich wieder vorbei ware. Nun aber eilen wir zum Schluß, der uns glüdlicher Weise meistens erhalten ist.

#### filymene.

(Dienerinnen tragen ben tobten Phaethon.)

150. Erinnps ist's, die flammend hier um Leichen webt, Die Götterzorn traf; sichtbar steigt der Dampf empor! Ich bin vernichtet! — Tragt hinein den todten Sohn! — O rasch! Ihr hort ja, wie, ber Hochzeit Feiersang Anstimmend, mein Gemahl sich mit den Jungfraun naht.

155. Fort, fort! Und schnell gereinigt, wo des Blutes Spur Bom Leichnam sich vielleicht hinad zum Boden stahl! O eilet, eilet, Dienerinnen! Im Gemach Will ich ihn bergen, wo des Gatten Gold sich häuft, Das zu verschließen mir alleinig angehört. 160. D Helios, glanzleuchtenber! Wie haft bu mich Und diesen hier vernichtet! Ja, Apollon nennt Mit Recht dich, wer der Götter dunkle Ramen weiß.

homen, homen! himmlische Tochter bes Beus, bich fingen wir,

165. Aphrodite! Du, ber Liebe Königin, Bringst sußen Berein den Jungfrauen. Gerrliche Kopris, allein bir, holde Göttin, Dant' ich die heutige Feier. Dant auch bring' ich dem Angben.

170. Den du hallst in atherischen Schleier, Daß er leise vereint. Ihr beibe führt Unserer Stadt großmächtigen König!

Unferer Stadt großmächtigen Rönig! Ihr ben Herricher in dem goldglanzstrahlenden

175. Palast zu der Liebe Freuden. Seliger du, o gesegneter noch als Könige, Der die Göttin heimführt, Und auf unendlicher Erde Allein als der Ewigen Schwäher

180. Hoch sich preisen hört!

Merops.

Du geh voran uns! Führe biese Maddenschaar Ins haus und heiß' mein Weib ben hochzeitreihen jest Mit Festgesang zu aller Götter Breis begehn. Bieht, hymnen singend, um bas haus und heftia's

185. Altare, welcher jedes frommen Werts Beginn Gewidmet fein muß — — — — — — — — — — — — aus meinem Haus Mag bann ber Festchor zu ber Göttin Tempel ziehn. Diener.

190. O König! eilend wandt' ich aus dem Haus hinweg Den schnellen Fuß; denn wo des Goldes Schätze du, Die herrlichen, bewahrest, dort — ein Feuerqualm Schwarz aus der Thüre Fugen mir entgegendringt. Unleg' ich rasch das Auge; doch nicht Flammen sieht's.

195. Nur innen gang geschwärzt vom Dampfe bas Gemach. D eile felbst binein, baß nicht hephastos Born Dir in bas haus bricht und in Flammen ber Palast Aufloht am froben hochzeittage Phaethons!

Was fagst bu? Sieh benn gu, ob nicht vom flammenben 200. Weihrauch bes Altars Dampf in bie Gemacher brang!

Diener.

Rein ift ber ganze Beg von bort und ohne Rauch.

Beiß meine Gattin, ober weiß fie nichts bavon?

Sang hingegeben ift fie nur bem Opfer jest.

So geh' ich; benn es schafft aus unbedeutendem 205. Ursprunge das Geschick ein Ungewitter gern. Doch du, des Feuers Herrin, o Persephone, Und du, Hephästos, schüht mein Haus mir gnadenreich! Chor.

D webe, web mir Armen! wohin eilt Mein beflügelter Ruß? Bobin?

210. Zum Aether auf? Soll ich in buntelem Schacht Der Erbe mich bergen? D weh mir! Entbedt wird die Königin, Die verlorene! Drinnen liegt ber Sohn, Ein Leichnam, geheim.

215. Nicht mehr verborgen bleibt Zeus Wetterstrahl, Richt die Gluth mehr, mit Apollon die Berbindung nicht. D Gottgebeugte! welch ein Jammer stürzt auf dich? Tochter Okeanos,

Gile jum Bater bin!

Und wende ben Tobesftreich von beinem Raden!

D Bebe! - Beb!

220.

Chor.

D bort ihr ihn, bes greifen Baters Trauerton?

D weh! - mein Rind!

Chor.

225. Dem Sohne ruft er, ber fein Seufzen nicht vernimmt, Der feiner Augen Thranen nicht mehr schauen tann.

Rach diesen Wehllagen erholt man sich, bringt ben Leichnam aus bem Palast und begrabt ihn. Bielleicht daß ber Bote dabei auftritt und nacherzählt, was noch zu wissen nötbig; wie denn vermuthlich die von Bers 143—149 eingeschaltete Stelle hierher gehört.

Alymene.
— — Doch ber Liebste mir Bermobert ungefalbt im Erbengrab.

# Bum Phaëthon bes Euripides.

1823.

Die vom Herrn Prosessor und Ritter Hermann im Jahr 1821 freundlichst mitgetheilten Fragmente wirkten, wie Alles was von diesem edlen Geist: und Zeitverwandten jemals zu mir gelangt, auf mein Innerstes kräftig und entschieden; ich glaubte hier eine der herrlichsten Produktionen des großen Aragiters vor mir zu sehen, ohne mein Wissen und Wollen schien das Zerstäckte sich im innern Sinn zu restauriren, und als ich mich wirklich an die Arbeit zu wenden gedachte, waren die Herren Prosessos und kebersehen und Aussuchen der noch sonst muthmaßlich, durch Uebersehen und Aussuchen Werks. Die Borarbeiten, an die ich mich sogleich begab, liegen nunmehr vor Augen; leider ward ich von diesem Unternehmen, wie so vielen andern, abgezogen, und ich entschließe mich daher, zu geben, was einmal zu Papier gebracht war.

Die gewagte Restauration besteht also aus einer Göttlingischen Uebersetzung der von Ritter Hermann mitgetheilten Fragmente, aus den sonstigen Bruchstüden, die der Musgrave'schen Ausgabe, Leipzig 1779, und zwar deren zweitem Theil S. 415, hinzussus signen eingeschalteten und verdindenden Zeilen. Diese drei verschiedenen Elemente ließ ich ohne weitere Andeutung, wie solches wohl durch Zeichen hätte geschehen konnen, gesammt abdruden; der einsichtige Gelehrte unterscheidet sie selbst, die Freunde der Dichtung hingegen würden nur gestört; und da die Ausgabe war, etwas Zerstüdtes wenigstens einigermaßen als ein Ganzes erscheinen zu lassen, so sand teinen Beruf, mir meine Arbeit selbst zu zerstüden.

Anfang und Ende find gludlicherweise erhalten, und noch gebe ich nicht auf, die Mitte, von der wir taum Binte haben, nach meiner Weise berzustellen. Indessen wiederhole ich die in der Arbeit selbst schon angedeuteten Situationen zu nochmaliger

Belebung ber Einbildungstraft und bes Gefühls.

## Der Prolog

macht uns bekannt mit Stadt und Land, mit der topographischen Lage derselben im Osten. Wir hören von einer dem Königshause sich nahenden Hochzeitseier, und zwar des einzigen Sohnes, auf bessen Herbacht geworfen wird.

# Alymene, Phaëthon.

Dem Junglinge wiberftrebt's, eine Gottin, wie fie ibm beichieben ift, zu beirathen, weil er nicht untergeordnet fein will;

bie Mutter entbedt ihm, baß auch er ber Sohn eines Gottes, bes Sonnengottes, fei; ber fühne Jüngling will es fogleich ers proben.

Chor der Dienerinnen.

Frischeste Morgenfrühe eines heitern Sommertags; Gewerbsbewegung über Land und Meer; leise Ahnung irgend eines Unbeils; hausgeschäftigkeit.

ferold.

Der bie Menge bei Geite weift.

Merops, Phaëthon.

Barteste Situation, beren Ausführung sich taum benken läßt. Der bejahrte Bater tann bem Sohne alles irbische Glüd an diesem Tage überliesern, ber Sohn hat noch Anderes im Sinne; das Interesse ist verschieden, ohne sich gerade zu widersprechen: der Sohn muß Borsicht brauchen, daß die Absücht, während der Feierslichkeiten noch einen abenteuerlichen Bersuch zu machen, nicht versratben werde.

Chor der Schlente

sammelt und ordnet sich, wie der Zug vorschreiten foll; dieß gab die schönste Gelegenheit zu theatralischer und charakteristischer Beswegung.

Bon hier aus begeben wir uns gern zu bem Rastorte bes Helios.

gelios, Cos.

Die unruhige, schlaflose Göttin treibt ben Helios, aufzusahren; er versagt sich nicht, ihr die morgendlichen Abenteuer mit schönen hirten und Jägerknaben vorzuwerfen; wir werden erinnert an den ersten Gesang des Chors.

Belios, Phaëthon.

heftig ichnelle Berhandlung zwischen Bater und Sohn; letterer bemeistert fich bes Bagens und fahrt bin.

Bir wenden uns wieder vor ben Balaft bes Merops.

Chor der feftlente,

mitten in dem Borfdreiten der Festlichteit, Donnerschlag aus beis term himmel; Bangigteit.

Elymene, nachfte Dienerinnen.

Bhaëthone Leichnam wird gefunden und verftedt.

Chor der Vorigen.

hat fich vom Schred erholt und verfolgt die Feierlichteit.

Merops.

Chen diese Funktionen fordernd.

Diener

Brandqualm im Saufe verfundend.

Hächfte Dienerinnen.

Nammer bes Mitwiffens.

Alymene, Leidnam.

Es geschieht bie Bestattung.

Ein Bote.

Der Frühhirten einer, Beuge des Borgangs, berichtet, was zu wissen nothig.

Möge die Folgezeit noch Einiges von dem höchst Bunfchenswerthen entdeden und die Lüden authentisch ausfüllen! Ich wünsche Glück Denen, die es erleben und ihre Augen, auch hiedurch angeregt, nach dem Alterthum wenden, wo ganz allein für die höhere Menscheit und Menschlichkeit reine Bildung zu hoffen und zu erwarten ist.

Die viel ließe sich nicht über die Einfalt und Großheit auch bieses Studes rühmen und sagen, ba es ohne labprinthische Exposition uns gleich jum höchsten und Würdigsten führt und mit bebeutenden Gegensagen auf die naturgemäßeste Weise ergogt und

belebrt.

# Euripides Phaëthon.

[Bu oben 6. 567.]

1826.

. Wo einmal ein Lebenspunkt ausgegangen ift, fügt sich manches Lebendige daran. Dieß bemerken wir bei jener versuchten Restauration des Euripidischen Phaëthon, worüber wir uns auf Antegung eines kenntnißreichen Mannes folgendermaßen vernehmen lassen, indem wir die Freunde bitten, die fragliche Stelle gefällig vorber nachzusehen.

Als am Ende des vorletten Atts, um nach unserer Theaterssprace zu reden, Phaëthon von seinem göttlichen Bater die Führung des Sonnenwagens erbeten und ertrott, folgt ihm unsere Einbildungstraft auf seiner gefährlichen Bahn, und zwar, wenn wir das Unternehmen recht ins Auge fassen, mit Furcht und

Entsehen. In des irdischen Baters Hause jedoch geben die Hochzeitsanstalten immer sort; schon hören wir in der Nähe seierliche Hommen
erschallen, wir erwarten das Austreten des Chors. Nun ersolgt
ein Donnerschlag; der Sturz des Unglückseigen aus der Höhe geschieht außerhald des Theaters, und in Gesolg oben angesührter Restauration wagte man schon folgende Bermuthung: "Wir denken
uns das Phänomen, als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstiein dei heiterm Himmel herabstürzte, in die Erde schlüge und
sodann Alles wieder vorbei wäre: denn sobald Ahmene den todten
Sohn versteckt hat, ja sogar inzwischen, fährt der Chor in seinem
kestgesange sort."

Nun sinden wir bei Diogenes Laertius, in dem Leben des Anaragoras, einige hierher gehörige Stellen. Bon diesem Philosophen wird gemeldet, er habe behauptet, die Sonne sei eine durchglübte Metallmasse, uidopos diavopos, wahrscheinlich, wie der ausmerlende und solgernde Philosoph sie aus der Esse halbgeschmolzen unter den schweren Häll des Steins dei Aigos Potamoi vorausgesagt, und zwar werde derselbe aus der Sonne heruntersallen. Daher habe auch Euripides, der sein Schüler gewesen, die Sonne in der Tragödie Phaëthon einen Goldklumpen genannt, xovoéav Bādov.

Ob uns nun schon die Stelle des Tragifers nicht vollständig übrig geblieben, so tonnen wir doch, indem dieser Ausdruck sogleich auf die Erwähnung des gefallenen Steins folgt, schließen und behaupten, daß nicht sowohl von der Sonne, sondern von dem aus ihr herabstürzenden brennenden Jüngling die Rede sei.

Man überzeuge fich, bag Bhaëthon, ben Connenwagen lentenb, für turge Beit als ein anderer Belios, ibentifch mit ber Conne, gedacht werden muffe; daß ferner Beus in ber Tragodie, die uns felige Abirrung unmittelbar merkend, großes Unbeil, wie es Opid und Ronnus ausgemalt, ju verhuten, jugleich aber einen eng= gebaltenen latonischen Bergang ber Tragobie zu begunftigen, mit bem Blit alfobald brein gefchlagen. In ber Berflechtung eines folden Augenblide ift es gleichlautend, ob bie Sonne felbft ober, fich absondernd von ihr, ein feuriger Metallelumpen ober ber magehalfige Führer als entzundetes Meteor berunterfturge. Sochft willtommen muß bem bochgebilbeten Dichter biefes Bweibeutige gemefen fein, um feine Naturmeisbeit bier eingreifen gu laffen. Diefes Creignis war von großem theatralischen Effett und boch nicht abweichend von dem, wie es in ber Welt herzugeben pflegt: benn wir wurden uns noch heutiges Tags von einem einzelnen Donnerschlag nicht irre machen laffen, wenn er fich bei irgend einer Weier vernehmen ließe.

Daber fonnen wir bie Urt nicht billigen, wie bas Fragment

von Markland (Beck Ausgabe des Euripides Th. II. S. 462) erklärt wird, indem er es für eine Bariante von xovsex schlass ployi hielt und darüber von Porson zu Eurip. Drest 971 belobt wurde. Dieß kann durchaus der Fall nicht sein, weil sich Diogenes ausdrücklich auf den gleichen Ausdruck des Anaragoras der rust. Bergleichen wir nun dazu Plin. Histor. Nat. II. 58: Celebrant Graeci Anaxagoram — praedixisse, quidus diedus saxum casurum esset de sole, — Quod i quis praedictum credat, simul fateatur necesse est, majoris miraculi divinitatem Anaxagorae suisse, solvique rerum naturae intellectum et consundi omnia, si aut ipse sol lapis esse aut unquam lapidem in eo suisse credatur: decidere tamen credro non erit dudium.

Aristoteles in dem ersten Buche über Meteorisches, und zwar bessen achtem Kapitel, spricht, bei Gelegenheit der Milchstraße und deren Ursprung und Berhältniß, Folgendes aus: es hätten einige der Phithagoreer sie den Weg genannt, die Bahn solcher Gestirne, dergleichen bei dem Untergang Phaëthons niedergefallen sei.

Hieraus ergiebt sich benn, daß die Alten das Niedergeben ber Meteorsteine durchaus mit dem Sturze Phaëthons in Berknüpfung gedacht baben.

# Die Bachantinnen bes Euripides.

1826.

Semele, Tochter best thebaischen Herrschers Kadmus, in Hoffs nung, dem Vielvater Zeus einen Sohn zu bringen, ward verderbt und aufgezehrt durch himmlisches Feuer, der Knade Bacchus gerettet, im Verdorgenen aufgepsiegt und erzogen; auch des Olymps und eines göttlichen Daseins gewürdigt. Auf seinen Erdewanderungen und Zügen in die Scheimnisse des Rhea-Dienstes bald eingeweiht, ergiebt er sich ihnen und fördert sie aller Orten, ingeheim einschmeichelnde Mysterien, öffentlich einen grellen Dienst unter den Bölterschaften ausbreitend.

Und so ist er im Beginn der Tragsbie, von lydischen enthussiastischen Weibern begleitet, in Theben angelangt, seiner Batersstadt, will daselbst als Gott anerkannt sein und Söttliches erregen. Sein Großvater Kadmus lebt noch, uralt; er und der Urgreis Tiresias sind der heiligen Weihe ganstig und schließen sich an. Pentheus aber, auch ein Enkel des Kadmus, von Agave, jest Oberhaupt von Theben, widersetzt sich den Religionsneuerungen und will sammt den Thebanern und Thebanerinnen einen göttslichen Ursprung des Bachus nicht anerkennen. Zwar giebt man

zu, er sei ein Sohn der Semele; diese aber eben deswegen, weil sie sich fälschlich als Geliebte Jupiters angegeben, vom Blit und

Feuerstrahl getroffen worden.

Pentheus behandelt nun baher die vom Bachus als Chor eingeführten lydischen Frauen auf das schmählichste; dieser aber weiß sich und die Seinigen zu retten und zu rächen und dagegen Agaven mit ihren Schwestern und die andern ungläubigen Thebanerinnen zu verwirren, zu verblenden und, von begeisterter Buth angesacht, nach dem ominosen Gebirg Kithäron, woselbst der verwandte Altäon umgekommen, hinauszutreiben. Dort halten sie sich für Jägerinnen, die nicht allein dem friedlichen Hochwild, sondern auch Löwen und Panthern nachzusgen berusen sind; Bentheus aber, auf eine abenteuerliche Weise gleichfalls verwirrt, von gleichem Wahnsinn getrieben, folgt ihrer Spur und wird, sie belauschend, von seiner Mutter und ihren Gefährten entbedt, ausgesagt als Löwe, erschlagen und zerrissen.

Das Haupt, vom Körper getrennt, wird nun als würdige Beute auf einen Thyrsus gestedt, den Agave ergreift und damit nach Theben triumphirend hereinzieht. Ihrem Bater Kadmus, der eben des Sohnes Glieder, kummerlich aus den Gebirgsschluchten gesammelt, hereindringt, begegnet sie, rühmt sich ihrer Thaten, zeigt auf das Löwenhaupt, das sie zu tragen wähnt, und verslangt in ihrem Uebermuth ein großes Gastmahl angestellt; der

Bater aber jammervoll beginnt:

Kadmus.

O Schmerzen, gränzenlose, nicht bem Blick zu schaun! Todtschlag geübt, ein jammervolles Händewerk. Mag dieß den Göttern hochwillkommnes Opser sein; Zum Gastmahl aber russt du Theben, rusest mich. O weh des Unheils, dir zuerst und mir sodann! So hat der Gott uns, zwar gerecht, doch ohne Maß, Obschon Verwandte, zugeführt dem Untergang.

Agave.

So büster, lustlos wird das Alter Jeglichem Getrübten Auges. Aber möge doch mein Sohn Jagdglücklich sein, nach mütterlichem Borgeschick, Wenn er, thebaische jungem Bolte zugesellt, Auf Thiere strebt. Mit Göttern aber liebt er sich Allein zu messen. Bater, warnen wir ihn doch! Mit grübelhaftem Uebel nie befass er sich. Wo ist er denn? wer bringt ihn vor mein Auge her? D ruft ihn, daß er schaue mich Glückseige!

Kadmus.

Weh! weh'! Erfahrt ihr jemals, was ihr ba gethan,

Schmerz wird euch schmerzen, grimmig! bleibt ihr aber so hinfort in diesem Zustand, welcher euch ergriff, Wenn auch nicht gludlich, glaubt ihr euch nicht unbegluck. Agave.

Was aber ist Unrechtes hier und Krankenbes? Kadmus.

So wende mir zuerft bein Auge atherwarts! Agave.

Bohl benn! Warum befiehlst du mir hinaufzuschaun? Kadmus.

Ift er, wie immer, ober fiehft bu Aenderung? ... Agave.

Biel glanzender, benn fonft, und boppelt leuchtet er. Kadmus.

So ist ein Aufgeregtes in der Seele dir.

Ich weiß nicht, was du sagen willst, doch wird es mix Als ein Besinnen, anders aber, als es war.

Bernimmst mich also beutlich und erwieberft flug?
Agave.

Bergessen hab' ich, Bater, was zuvor ich sprach.

In welches haus benn tamft bu, brautlich eingefahrt?
Agave.

Dem Sohn bes Drachenzahns ward ich, bem Echion. Kadmus.

Und welchen Anaben gabst bem Gatten bu babeim? Agave.

Bentheus entsprang aus unser beiben Ginigfeit.

Und weffen Antlit führst bu auf ber Schulter bier?

Des Löwen, wie die Jägerinnen mir gereicht. Radmus.

So blide grab' auf! wenig Mühe toftet es. Agave.

Ad, was erblid' ich? trage was hier in ber hand?

Betracht' es nur, und lerne beutlich, was es ist! Agave.

Das größte Leiben feb' ich Ungludselige.

Dem Löwen doch vergleichbar nicht erscheint bir bieß?

Agave.

Nein, nicht! von Pentheus trag' ich jammervoll bas Haupt.

Bejammert lange, fruber als bu's anerfannt.

Agave.

Ber tobtet' ibn? wie tam er boch in meine Fauft?

Unfel'ge Bahrheit, wie erscheinft bu nicht gur Beit!

Sprich nur, bas herz hat bafür auch noch einen Puls. Kadmus.

Du, bu erichlugft ibn, beine Schwestern wurgten mit.

Bo aber tam er um? zu Haufe? braußen? wo? Kadmus.

Bon seinen hunden wo Aftaon ward gerfleischt.

Agave.

Bie zum Ritharon aber tam ber Ungludsmann?

Dem Gott jum Trope, beiner auch, ber Schwarmenben.

Agape.

Wir aber dort gelangten an ihn welcher Art? Kadmus.

Ihr rastet; raste bacchisch boch die ganze Stadt.

Dionpfos, er verbarb uns: bieß begreif' ich nun.

Den ihr verachtet, nicht als Gott ihn anerkannt.

Allein der theure Leib des Sohnes, Bater, wo?

# Homer noch einmal.

1826.

Es giebt unter ben Menschen gar vielerlei Widerstreit, welcher aus den verschiedenen, einander entgegengesehten, nicht auszusgleichenden Dent's und Sinnesweisen sich immer aufs neue ents wickelt. Wenn eine Seite nun besonders hervortritt, sich der Menge bemächtigt und in dem Grade triumphirt, daß die entgegengesehte sich in die Enge zurücksiehen und für den Augenblick im Stillen verbergen muß, so nennt man jenes Uebergewicht den Beitgeist, der denn auch eine Zeit lang sein Wesen treibt. In den frühern Jahrhunderten läßt sich bemerken, daß eine solche besondere Weltansicht und ihre praktischen Folgen sich sehr lange erhalten, auch ganze Böller und vielsährige Sitten zu bestimmen und zu bestätigen wußte; neuerlich aber ergiebt sich eine größere Versatilität dieser Erscheinung, und es wird nach und nach möglich, daß zwei Gegensähe zu gleicher Zeit hervortreten und sich einander das Gleichgewicht halten können, und wir achten

bieß für die munichenswerthefte Ericheinung.

So haben wir zum Beispiel in Beurtheilung alter Schriftssteller uns im Sondern und Trennen kaum auf den höchten Grad der Meisterschaft erhoben, als unmittelbar eine neue Generation auftritt, welche, sich das Bereinen, das Bermitteln zu einer theuern Pflicht machend, uns, nachdem wir den homer elnige Zeit, und zwar nicht ganz mit Willen, als ein Zusammengesügtes, aus mehrern Elementen Angereihtes vorgestellt haben, abermals freundlich nöthigt, ihn als eine herrliche Einheit, und die unter seinem Namen überlieferten Gedichte als einem einzigen höhern Dichtersinne entquollene Gotteszeschöpfe vorzustellen. Und dieß geschieht denn auch im Zeitgeiste, nicht verabredet, noch überliefert, sondern proprio motu, der sich mehrfältig unter verschiebenen Simmelsstrichen bervortbut.

# U. Frangösische Siteratur. Don Alonzo, on l'Espagne.

Histoire contemporaine par N. A. de SALVANDY. IV Tomes. Paris 1824.

Ein merkwürdiger historischer Roman! — Diese Art Schriften standen sonst nicht im besten Ruf, weil sie gewöhnlich die Geschichte in Fabel verwandelten und unsere historische, mühsam erwordene reine Unschauung durch eine irregeleitete Einbildungstraft zu verwirren pslegten. Reuerer Zeit aber hat man ihnen eine andere Wendung gegeben: man sucht der Geschichte nicht sowohl durch Fittionen als durch die Kraft dichterischen Vildens und Darstellens zu Hülfe zu kommen und sie dadurch erst recht ins Leben einzusühren. Dieses ist nun mehr oder weniger zu erreichen, wenn man wirkliche Hauptsiguren austreten, sie, durchaus rein bistorisch porträtirt, ihrem Charatter gemäß handeln läßt, die Gestalten der Umgebung sodann nicht sowohl ersindet als zeitgemäß zu bilden versteht, so daß die sittlichen Eigenschaften und Eigenheiten der gewählten Epochen durch Individuen symbolisirt, diese aber durch

allen Berlauf und Bechfel fo burchgehalten werben, daß eine große lebendige Maffe von Wirklichkeiten fich zu einem glaubwür-

bigen, überredenden Gangen vereinigt und abrundet.

Balter Scott gilt als Meister in biesem Fache; er benutte den Bortheil, bedeutende, aber wenig bekannte Gegenden,
halbverschollene Begebenheiten, Sonderbarkeiten in Sitten, Gebrauchen und Gewohnheiten tunftreich aufzustellen und so seinen
kleinen halbwahren Welten Interesse und Beifall zu verschaffen.

Der nun auftretende Gallier ift icon fühner; er webt und wirkt in den neuesten Zeiten. Wenn er also namhafte Personen porträtirt, so kann ihm die Tagesgeschichte gleich nachkommen, und was die ersundenen betrifft, so lassen sich diese auch an der Gegenwart prüsen: denn wie unsere Zeitgenossen überall benten und handeln, davon haben wir Empsindung und auch

wohl Begriff.

Ein so großes Werk wie Alonzo seinem Gange nach zu entwideln, ware eine sehr schwierige Arbeit, die unseres Amtes nicht ist; früher oder später, im Original oder Uebersehung, wird das Werk allgemein gelesen werden. Wie reich sein Inhalt sein müsse, ergiebt sich aus solgendem Berzeichniß der von vorn hrein hanbelnden Personen, das um so nöttiger ist, als im gedrängten Gange des Werks diese Gestalten östers wiederkommen und sich bermaßen kreuzen, daß nur ein ausmerksames wiederholtes Lesen uns eine deutliche Borstellung von den wechselseitigen Einwirtungen verschaffen kann. Daher wird seder Leser gern, wie der Zuschauer eines personenreichen Schauspiels, diesen Anmeldezettel östers zu Rathe ziehen.

# Monto.

# Siftorifder Roman.

### Berfonen ber einleitenben Ergablung.

Der Autor, Frangose, Reifenber, tritt 1820 an ber Bofts feite über bie spanische Grange.

Don Geronimo, Maabe von Urbar, jugleich Birth einer geringen Berberge.

Donna Uraca, beffen Gattin.

Don Juan be Dios, alterer Sohn, Studirenber.

Francisco bi Baula, jungerer Cobn, jum geiftlichen Stanbe bestimmt; einstweilen haustnecht.

Bajita, auch Francisca, nettes Mabden, Richte.

Bater Broturator, ein Dominitaner. Untonio, Betturin, Liebhaber ber Bajita.

Unbefannter, geheimnifvoll. Intenbant eingezogener Guter.

Ronftitutioneller General, Bruber von Donna Uraca. Bater von Bajita.

Madame Hiriart, Wirthin zu Ainhoa.

Berfonen bes Manuftripts bon Minboa, welches mit bem Tobe Raris III. (1788) beginnt.

Don Louis, entlaffener Offizier. Donna Leonor, beffen Gemablin.

Alonao.

Alonzo. Maria de las Angustias, nachher vermählte (Rinder. Marquise von C.

Bablo.

Fray Isiboro, Inquisidor von Mexito.

Rarl IV., Rönig von Spanien.

Maria Louise, Rönigin von Spanien.

Bring von Afturien. Sobn und Thronfolger.

Gobon, Herzog von Mcubia, Friedensfürft, Gunftling, Beberricher bes Reichs.

Enriquez, fonft berühmt im Stiergefechte, jest Invalib. Untonio, Betturin, Graziofo. Siebe oben in ber Ginleituna. Fray Aparicio, junger Pfaffe, dessen Bruber.

Commiffarius ju Salamanca, Sauswirth bes finbirenben Monzo.

Donna Engrazia, Hauswirthin.

Don Mariano, ihr Entel, Baccalaureus.

Mariana, Dienstmaab.

Sir Georges Bellesley, Englander von Ginflug.

Don Juan, Bergog von L., vormals als Baron von R. Gouverneur von Savanna.

Don Carlos, fein altefter Sohn, Garbeoffizier, Ritter ber

Buerta del Sol.

Don Jayme, T., vornehmer Buftling, Bruber bes Don Carlos.

Der Graf von D.

Donna Matea, feine Gemahlin:

Aldouza, ihre Tochter.

Domingo, ihr Bater, reicher Raufmann von Cabir.

Ines, ihre Rammerfrau.

Margarita, ihr Rammermadchen.

Don Diorio, Marquis von C., Schwager bes herzogs von L.

Der Graf von X., Gunftling bes Gunftlings Godon.

Cor Maria be los Dolores, Aebtiffin, Bittme bes Brus bere vom Marquis von C.

Conducteur eines Suhrwerts.

Sibalgo be Xativa, von Balencia gebürtig. In Erinnerung alter Beiten für Defterreich gegen bie Bourbons gefinnt.

Don Lope, geheimnisvoller Offizier, bes Bringen von Afturien Jugendgenoffe, eingeengt mit ihm, nun burch eine reichliche Stelle in Amerika belohnt.

Der Bralat Ifiboro. Siehe oben Fran Ifiboro.

Hiermit wären wir noch nicht einmal bis zu Ende des ersten Theils gelangt; indessen sind die Hauptpersonen doch schon eingeleitet. Wir verlassen unsern Helden in dem Augendlicke, da er nach Amerika in eine ehrenvolle Verbannung gesendet wird. Auf diesem Schauplat der neuen Welt treten neue Personen auf, mit denen sich der Theilnehmer schon leichter bekannt machen wird. Kehrt er nach Europa zurück, so sindet er sich in bekannter Umgebung.

Bu eigener Aushülfe übernahmen wir die Bemühung, vorsitehendes Berzeichniß auszuziehen, um die Schwierigkeiten, auf die man beim Lesen des Werks geräth, überwindlicher zu machen; sie bestehen aber darin, daß vier Personen, was ihnen begegnet ist, erzählen: der Reisende, der Versasser des Manustripts von Ainhoa, ein Einsiedler und ein ritterlicher Soldat. Alle sprechen in der ersten Person, wodurch denn der Versasser freilich den großen Vortheil hat, sie als gegenwärtig bei allen Ereignissen als treten zu lassen; wie wir denn vom Tode Karl III. (1788) an dis auf den nächstheutigen Tag durch Augenzeugen von den merkwürdigen Fortschritten der großen Verwirrung eines Reichs besiehrt werden.

Diefe Erzählungen werden uns aber nicht etwa hinter einander, sondern über einander geschoben vorgelegt, worein wir uns benn zu finden und uns desto ausmerksamer beim Lesen zu benehmen haben.

hat man sich nun in das Geschichtliche gefunden, so muß man den Bortrag des Bersassers bewundern und zugleich seine freie Uebersicht über die laufenden Welthändel mit Beisall des grüßen. Wir sehen, wie er als Dichter und Redner einen Jeden für seine Partei und wider die Gegner aussuhrlich, klar und kräftig reden läßt und mithin die Darstellung der wild-widerssprechenden Geister, woraus denn die vielleicht nicht zu schlichtende Verwirrung entspringt, zulest redlich vollendet. So wird zum Beispiel ansangs von Jedermann auf Napoleon gescholten und

das Allerschlimmste über ihn ausgesprochen: wie er aber personlich auftritt, ein Gesecht einleitet und durchführt, erscheint er als

Fürst und Beerführer jum gunftigften.

Daß bei dem Hervortreten eines solchen Wertes die franzbsischen Journale nicht schweigen konnten, läßt sich denken; der Constitutionnel rühmt es unbedingt, das Journal des Débats ergreist eine der miswollenden Kritit nicht fremde Manier, den Autor heradzuwürdigen: denn es fordert von dem, der eine solche Arbeit unternehmen wollte, unverträgliche, unmögliche Gigenschaften, verssichert, das Wert sei schlecht, weil es diese Bedingungen nicht erfülle; im Einzelnen sei es lobenswürdig, das Ganze aber müsse kassischen werden.

Rachdem aber nun der Recensent eine ganze Strede vorwarts geschritten, so wird er zulest wie Bileam seinen Fluch mit Segnungen abzuschließen vom guten Geiste genöthigt; wir theilen die merkwürdige Stelle und zwar im Grundterte mit, da, wie uns ein Bersuch belehrt hat, die sorgfältigste Uebersetzung sich nicht der Klarheit und Entschiedenheit des Originals bemächtigen konnte.

Ce livre porte beaucoup à réfléchir. Je n'en connais pas qui offre une peinture plus vraie des moeurs de l'Espagne, qui donne une idée plus complète de l'état de ce pays, et des causes qui l'ont tenu, peut-être sans espoir de retour, loin du mouvement de la civilisation de l'Europe. M. de Salvandy doit beaucoup à ses propres observations; il est facile aussi de voir qui'l a obtenu des renseignements précieux sur quelques parties des grands débats qui ont elieu dans la Péninsule: il en a fait usage avec discernement. Si'l montre l'excès des forces de la jeunesse dans la complication de son sujet, dans la pompe de son style, il laisse percer un esprit mûri de bonne heure par les grandes questions qui agitent l'ordre social, et propre par conséquent à les développer et à les juger.

Ein solches Zeugniß, das der Parteischriftsteller einem von der Gegenseite zu ertheilen genöthigt ist, sinden wir freilich aller Ehren werth und acceptiren es aufs höslichste; doch sagen wir zugleich: so schon und bedeutend auch die zugestandenen Gigenschaften sind, so hat der Mann doch das Beste vergessen, densenigen Borzug, worauf die übrigen alle beruhen. Er übersieht nämlich

bie Bietat,

die man freilich nicht in den Handlungen der aufgeführten Berfonen, vielmehr in dem Sinne des Ganzen, in dem Gemüth und Geiste des Berfassers zu suchen hat.

Pietät, ein im Deutschen bis jest jungfräulich keusches Wort, da es unsere Reiniger abgelehnt und als ein fremdes glücklichers weise bei Seite gebracht haben. Pietas gravissimum et sanctissinum nomen, sagt ein edler Vorsahr und gesteht ihr zu, sie sei fundamentum omnium virtutum. Herüber uns dießemal herauszulassen, verbeut uns Tag und Platz deshalb sagen wir nur kurzlich so viel:

Benn gewisse Erscheinungen an ber menschlichen Natur, betrachtet von Seiten ber Sittlickseit, uns nöthigen, ihr eine Art von raditalem Bösen, eine Erbfünde zuzuschreiben, so sordern andere Manisestationen berselben, ihr gleichfalls eine Erbtugend, eine angeborene Güte, Rechtlickseit und besonders eine Neigung zur Ehrsurcht zuzugestehen. Diesen Quellpunkt, wenn er, im Menschen kultivirt, zur Thätigkeit, ins Leben, zur Dessentlickseit

gelangt, nennen wir Bietat, wie bie Alten.

Mächtig zeigt sie sich von Eltern zu Kindern, schwächer von Kindern zu Eltern; sie verbreitet ihre segensvolle Einwirfung von Geschwistern über Bluts, Stammes und Landesverwandte, erweist sich wirksam gegen Fürsten, Wohlthäter, Lehrer, Gönner, Freunde, Schützlinge, Diener, Knechte, Thiere, und somit gegen Grund und Boden, Land und Stadt; sie umfaßt Alles, und indem ihr die Welt gehört, wendet sie ihr Lettes, Bestes dem himmel zu; sie allein beit der Egoistere das Gegengewicht, sie würde, wenn sie durch ein Wunder augenblidlich in allen Menschen hervorträte, die Erde von allen den Uebeln heilen, an Menschen fie gegenwärtig und vielleicht unheilbar frank liegt. Schon sagten wir zu viel und würden bei der größten Aussührlichkeit immer nur zu wenig sagen; deswegen zeuge der Versasser mit kurzen Worten für sich selbst:

La jeunesse a besoin de respecter quelque chose. Ce sentiment est le principe de toutes les actions vertueuses, il est le foyer d'une émulation sainte qui aggrandit l'existence et qui l'élève. Quiconque entre dans la vie sans payer un tribut de vénération, la traversera toute entière

sans en avoir recu.

Und ware nicht biese heilige Gnade Gottes und ber Natur in unserm Freunde durchdringend lebendig, wie sollte er als Jüngsling zu dem höchsten Resultate der Lebensweisheit gelangt sein, das wir mit Bewunderung im Lause des Werkes gewahr wurden und mit Erstaunen an einer einzelnen Stelle klar ausgesprochen fanden? Möge sie vielen deutlich werden und manches beunruhigte Gemuth mit seinem Zustande versöhnen!

Je crois qu'en effet le premier devoir de ce monde est de mesurer la carrière que le hasard nous a fixée, d'y borner nos vœux, de chercher la plus grande, la plus sûre des jouissances dans le charme des difficultés vaincues et des chagrins domptés: peut-être la dignité, le succès, le bonheur intime lui-même ne sont-ils qu'à ce prix. Mais pour arriver à cette résignation vertueuse, il faut de la force, une force immense.

# Oeuvres dramatiques de Goethe,

traduites de l'Allemand; précédées d'une notice biographique et littéraire.

4 Volumes in-8.

#### 1826.

In dem Augenblid, da der deutschen Nation die Frage vorgelegt wird, in wiesern sie eine Sammlung von Goethe's viels jährigen literarischen Arbeiten günstig aufnehmen wolle, muß es angenehm sein, zu erfahren, wie sich seine Bemühungen einer Nachbarnation darstellen, welche von jeher nur im Allgemeinen an deutschem Bestreben Theil genommen, Weniges davon getannt,

bas Weniaste gebilligt bat.

Run durfen wir nicht läugnen, daß wir Deutschen gerade wegen dieses eigensinnigen Ablehnens auch gegen sie eine entsichiedene Abneigung empfunden, daß wir und um ihr Urtheil wenig bekümmert und sie gegenseitig nicht zum günstigsten beurtheilt haben. Merkwürdig jedoch mußte es uns in der neuesten Zeit werden, wenn dassenige, was wir an uns selbst schapten, auch von ihnen ansieng geschätzt zu werden, und zwar nicht, wie bisher, von einzelnen besonders gewogenen Personen, sondern in

einem fich immer weiter ausbreitenden Rreife.

Boher diese Wirtung sich schreibe, verdient gelegentlich eine besondere nähere Untersuchung und Betrachtung. Hier werde nur der bebeutende Umstand hervorgehoben, daß Franzosen sich entschieden überzeugten, bei dem Deutschen walte ein redlicher Ernst ob, er gehe bei seinen Produktionen mit dem besten Wilken zu Werke; eine tüchtige und zugleich ausdauernde Energie konne man ihm nicht abläugnen; und nun mußte freilich aus einer solchen Uebersicht unmittelbar der reine richtige Begriff entspringen, den Uebersicht unmittelbar der eine richtige Begriff entspringen, den eines jeden Individuums derselben aus und an ihnen selbst zu erkennen, auch, was noch mehr ist, nach ihnen selbst zu beuwtheilen habe. Und so darf uns denn in weltbürgerlichem Sinne wohl freuen, daß ein durch so viel Brüsungs: und LäuterungssEpochen durchgegangenes Bolt sich nach frischen Quellen umseht,

um sich zu erquiden, zu stärken, herzustellen, und sich beshalb mehr als jemals nach außen, zwar nicht zu einem vollendeten, anerkannten, sondern zu einem lebendigen, selbst noch im Streben

und Streiten begriffenen Nachbarvolle binmenbet.

Alber nicht allein auf ben Deutschen richten sie ihre Aufmertssamkeit, sondern auch auf den Engländer, den Italianer; und wenn sie Schillers Kabale und Liebe in drei Nach: und Umsbildungen gleichzeitig auf drei Theatern gunstig aufnehmen, wenn sie Musaus Marchen übersehen, so sind Lord Byron, Walter Scott und Cooper bei ihnen gleichfalls einheimisch, und sie wissen die

Berbienfte Mangoni's nach Gebuhr zu murbigen.

Ja wenn man genau auf den Gang, den sie nehmen, Acht giebt, so möchte die Zeit herannahen, wo sie uns Deutsche an gründlich freisinniger Kritik zu übertressen auf den Weg gelangen. Möge sich dieß ein Jeder, den es angeht, gesagt sein lassen. Wir wenigstens beobachten genau, was sie auf ihrem hohen, nicht längst erreichten Standpunkte Günstiges oder Ungünstiges über uns und andere Rachbarnationen aussprechen. Dieß sei hinreichend, um eine Rezension der obengenannten Uebersehung anzuklindigen, die wir in abkürzendem Auszug hiermit einführen wollen. Zu lesen ist sie Globe 1826. No. 55—64.

Der Referent fangt bamit an, bag er bie frühern und spatern Birtungen Berthers in Frankreich charatteristisch bezeichnet, sobann aber bie Ursachen bemerkt und ausspricht, warum seit so vielen Jahren von meinen übrigen Arbeiten nur wenige Kenntniß

bortbin getommen.

"Un ber Langfamteit, mit welcher Goethe's Ruf fich bei uns verbreitete, ift größtentheils bie vorzuglichfte Eigenschaft feines Beiftes fould, die Originalitat. Alles, mas bodft original ift, b. b. ftart geftempelt von bem Charafter eines befondern Mannes ober einer Ration, baran wird man fcwerlich fogleich Gefcmad finden, und die Originalität ift bas porspringende Berdienst dieses Dichters; ja man tann fagen, baß in feiner Unabhangigfeit er Diefe Gigenschaft, ohne Die es tein Genie giebt, bis gum Uebermaß treibe. Gobann bedarf es immer einer gemiffen Unftrengung, um uns aus unfern Gewohnheiten berauszufinden und bas Schone ju genießen, wenn es unter neuer Geftalt por uns tritt. Aber bei Goethe ift es nicht mit einem Anlauf gethan, man muß es für ein jedes feiner Berte erneuern; benn alle find in einem berichiebenen Geift verfaßt. Wenn man von einem gum andern geht, fo tritt man jebesmal in eine neue Belt ein. Gold eine frucht: bare Mannigfaltigfeit tann freilich faule Imaginationen erichreden, ausschließenden Lehrweisen ein Mergerniß geben; aber biefe Dannigfaltigfeit bes Talente ift ein Bauber fur Geifter, Die fich

genug erhoben, um es ju begreifen, fraftig genug finb, ihm gu

folgen.

"Es giebt Menschen, beren start ausgesprochener Charakter uns Ansangs in Erstaunen sept, ja abstidzt; hat man sich aber ihrer Art und Weise befreundet, so schließt man ihnen sich an, gerade um der Eigenschaften willen, die und erst entsernten. So sud die Werke unseres Dichters; sie gewinnen, wenn man sie kennt, und um sie zu kennen, muß man sich die Mühe geben, sie zu studiren; denn oft verdirgt die Selksamkeit der Form den tiesen Sinn der Joee. Genug, alle andern Dichter haben einen einem siörmigen Gang, leicht zu erkennen und zu besolgen; aber er ik immer so unterschieden von den andern und von sich selbst; man erräth oft so wenig, wo er hinaus will; er verrückt dergestalt den gewöhnlichen Gang der Kritik, ja sogar der Bewunderung, daß man, um ihn ganz zu genießen, eben so wenig literartiche Borurtheile haben muß als er selbst; und vielleicht fände man eden so schwer einen Leser, der davon völlig frei wäre, als einen Boeten, der, wie er, sie alle unter die Füße getreten hätte.

"Man barf fich also nicht verwundern, baß er noch nicht popular in Frankreich ift, wo man die Muhe fürchtet und bas Studium, mo Reber fich beeilt, über bas zu fvotten, mas er nicht begreift, aus Furcht, ein Underer moge por ihm barüber fpotten, in einem Bublitum, wo man nur bewundert, wenn man nicht mehr ausweichen kann. Aber endlich fällt es uns boch einmal gelegentlich ein, bag es leichter ift, ein Wert zu verbannen, weil es nicht für uns gemacht war, als einzusehen, warum es Anbere icon finden. Man begreift, bag vielleicht mehr Geift notbig ift, um ben Werth einer fremben Literatur ju ichaten, als ju bemerten, daß fie fremd ift, und das für Fehler zu halten, was fie von ber unfrigen unterscheibet. Man fieht ein, bag man fic felbst verfürzt, wenn man neue Genusse ber Einbildungetraft verichmabt, um bes traurigen Bergnugens ber Mittelmäßigkeit willen. ber Unfabigfeit, ju genießen, ber Gitelfeit, nicht ju verfteben, bes Stolzes, nicht genießen zu wollen.

"Als Goethe seine Laufbahn antrat, war die Literatur in Deutschland in einem Zustande, wie ungesähr jest in Frankreich. Man war mübe dessen, was man hatte, und wußte nicht, was an dessen Stelle zu sehen wäre; man ahmte wechselsweise die Franzosen, die Engländer, die Alten nach; man machte Theorieen auf Theorieen, in Erwartung von Meisterstüden. Die Bersasser dieser Lehrgebäude rühmten die fünstigen Resultate ührer Sage und bestritten die Hossinungen entgegenstehender Dottrinen, mit einer Lebhastigkeit, welche an den Jorn der beiden Brüder in Tausend und Einer Nacht erinnert, die sich eines Tags im

Gespräch über ihre Rinber verfeindeten, Die noch geboren werben follten.

"Goethe, welchen biefer Streit ber Meinungen einen Augenblid von ber Boefie abgewendet batte, warb balb burch einen berrifden Beruf mieber gurudgeführt; und fogleich beichloß er, ben Stoff feiner Brobuttionen in fich felbft gu fuchen, in bem, was ibm Gefühl ober Nachbenten barreichte; er wollte nichts malen, als mas er gefeben ober gefühlt hatte, und fo fieng für ibn bie Gewöhnung an, woran er fein ganges Leben bielt: als Bilb ober Drama basjenige ju realifiren, mas ihn erfreut, geschmerzt, beichaftigt hatte. Und fo gebachte er, feiner Art, die außern Begenftanbe zu betrachten, eine Beftimmtheit zu geben und feine innerliden Bewegungen gu beschwichtigen. Diefes bezeugt er uns felbft, und fein ganges literarisches Leben ift in jenen merkwürdigen Beilen gufammengefaßt. Lieft man ibn, fo muß man von bem Gebanten ausgeben, baß ein jedes feiner Berte auf einen gemiffen Buftand feiner Geele ober feines Beiftes Bezug habe; man muß barin bie Geschichte ber Gefühle fuchen, wie ber Greigniffe, bie fein Dafein ausfüllten. Alfo betrachtet, geben fie ein boppeltes Intereffe, und basjenige, mas man fur ben Dichter empfindet, ift nicht bas geringfte. Und wirklich, mas follte man intereffanter finden, als einen Menfchen zu feben, begabt mit reiner Empfinbungsfähigfeit, einer mächtigen Ginbilbungsfraft, einem tiefen Rachbenten, ber fich mit voller Freiheit biefer boben Gigenschaften bedient, unabhängig von allen Formen, durch bas Uebergewicht feines Geiftes bie eine nach ber andern brauchend, um ihnen ben Stempel feiner Seele aufzupragen! Beld ein Schaufpiel, einen tubnen Beift gu feben, nur auf fich felbst gestütt, nur feinen eigenen Eingebungen geborchend! Giebt es mohl etmas Belebrenberes, als fein Beftreben, feine Fortfchritte, feine Berirrungen? Mus Diefem Besichtspunft verdient unfer Dichter betrachtet gu merben, und fo werden wir ihn in biefen Blattern beschauen, bebauernd, bag ihr 3med unfere Studien über ihn nur auf feine Theaterftude beschränkt bat, und bag bie Grangen eines Journals uns nothigen, fein Leben nur oberflächlich gu fliggiren."

Hier betrachtet nun der wohlwollende Rezensent das förperliche und sittliche Miggeschick und die daraus entstandene Hypochondrie eines jungen Mannes, die sich hart und niedrig in den Mitschuldigen, edler und freier im Werther, tiefer aber, bedeu-

tender und weitausgreifenber im Rauft manifestirt:

"Die Unbilden, welche ber erften Liebe bes Dichters folgten, hatten ihn in buftere Riebergeschlagenheit geworfen, welche noch burch eine epidemische Melancholie vermehrt ward, bamals unter ber beutschen Jugend burch Berbreitung Sbatespeare's veranlaßt.

Eine schwere Krankheit trat noch zu dieser verdrießlichen Sinnesart hinzu, woraus sie vielleicht entstanden war. Der Jüngling verbrachte mehrere Jahre in solchen Leiden, wie die ersten Fehlrechnungen des Lebens, die Schwankungen einer Seele, die sich selbt sucht, gar oft einer glühenden Einbildungskraft zu fühlen geden, ehe sie für ihre Thätigkeit den Zwed gefunden hat, der ihr gemäß ist. Bald aufgeregt, bald entmuthigt, vom Mysticismus sich zum Zweisel wendend, wandeldar in seinen Studien, seine Reigungen selbst zerstörend, gereizt durch die Gesellschaft, erduckt durch die Einsamkeit, weder Energie fühlend, zu Leben, noch zu sterben: so war er in eine schwarze Traurigkeit gesallen, einen schwerzlichen Zustand, aus dem er sich erst durch die Darstellung des Werther befreite, und der ihm den ersten Gedanken an

Rauft eingab.

"Aber indessen das wirkliche Leben, wie es die gegenwärtige Sozietat bestimmt und geordnet bat, ihn burch sein garges Gewicht erbrudte, freute fich feine Einbildungetraft, in jene Beiten freier Thatigleit zu flüchten, wo ber 3med bes Dafeins flar vorlag, das Leben start und einfach. Es schien dem melancholischen entmuthigten Jungling, bag er bequemer unter bem harnifc bes Rriegsmannes gelebt hatte, beffer in ber feften Burg bes Ritters; er traumte fich bas alte Deutschland mit seinen eisernen Mannern und roben, freisinnigen, abenteuerlichen Sitten. Der Anblick gothischer Gebaube, besonders des Doms ju Strafburg, belebte nun völlig für ibn jenes Beitalter, bas er vermißte. Die Geichichte, welche ber Berr von Berlichingen mit eigener Sand forieb, bot ihm das Mufter, das er fuchte, und gewährte ihm ben Grund feiner Dichtung. Und fo entstand in feinem Ropfe bas Bert, bas Deutschland mit Entzuden aufnahm und fur ein Familienbild erkannte.

"Gög von Berlichingen ist ein Gemalde, ober vielmehr eine weitgreifende Stizze des sechszehnten Jahrhunderts: denn der Dichter, welcher erst die Absicht hatte, es auszubilden und in Berse zu bringen, entschied sich, solches in dem Zustand, wie wir es besitzen, herauszugeden. Aber jeder Zug ist so richtig und sett, Alles ist mit so großer Sicherheit und Kühnheit angedeutet, daß man glaubt, einen der Entwürfe des Michel Angelo zu sehen, wo einige Meißelbiede dem Künstler zureichten, um seinen ganzen Gedanken auszudrücken. Denn wer genau hinsehen will, sindet, daß im Gög kein Wort set, das nicht tresse; Alles geht auf die Hauptwirtung los, Alles trägt dazu bei, die große Gestalt des hinsterdenden Mittelalters zu zeigen. Denn man kann sagen, das Mittelalter sei eigentlich der Held dieses wunderlichen Drama's; man sicht es leben und handeln, und dafür interessitt man sich.

Das Mittelalter athmet ganz und gar in biesem Got mit ber eisernen hand: hier ist die Kraft, die Rechtlichkeit, die Unabhängigkeit dieser Epoche; sie spricht durch den Mund dieses Individuums, vertheidigt sich durch seinen Arm, unterliegt und stirbt mit ibm."

Nachdem der Rezensent den Clavigo beseitigt und mit möglichster Artigkeit das Schlimmste von Stella gesagt, gelangt er zu der Spoche, wo der Dichter, in die Welt, ins Geschäft eintretend, eine Zeit lang von aller Produktion abgehalten, in einem gewissen mittlern Uebergangszustand verweilt, im geselligen Umgang die düstere Rauhheit seiner Jugend verliert und sich undewußt zu einer zweiten Darstellungsweise vorbereitet, welche der wohlwollende Reservat mit eben so viel Ausführlichkeit als Ge-

neigtheit in ber Folge behandelt.

"Eine Reise nach Italien konnte kein gleichgültiges Ereigniß in dem Leben des Dichters bleiben. Aus einer Atmosphäre, die schwer und trüb gewissermaßen auf ihm lastete, wie sie einen kleinen deutschen Firkel umwölken mag, unter den glücklichen Himmel von Kom, Reapel, Palermo versetz, empsand er die ganze poetische Energie seiner ersten Jahre. Den Stürmen entronnen, die seine Seele verwirrten, entwichen dem Kreis, der sie zu verengen strebte, fühlte er sich zum ersten Mal im Besit aller seiner Kräfte und hatte seitdem an Ausdehnung und heiterkeit bloß mehr zu gewinnen. Bon dem Augenblick an ist er nicht bloß entwersend, und wollte man auch seine Konzeptionen nicht alle in gleichem Grade glücklich nennen, so wird doch die Ausführung, wonach man vielleicht in der Poesse wie in der Malerei den Künsteller am sichersten mißt, stets für vollkommen zu halten sein.

"Nach bem Betenntniß aller Deutschen findet fich biefes Ber-Dienft im boditen Grabe in zwei Studen, welche fich unmittelbar auf diefe Epoche feiner Laufbabn begieben, in Taffo nämlich und Iphigenien. Diefe beiben Stude find bas Refultat einer Bereinigung bes Gefühls ber außern Schonbeit, wie man fie in ber mittägigen Ratur und ben Dentmalen bes Alterthums finbet, von einer Geite, und von ber andern bes Barteften und Allerfeinsten, mas in bem Beifte bes beutschen Dichters fich entwideln mochte. Go wird im Taffo ein geiftreicher Dialog angewendet, in Schattirungen, wie Blato und Guripibes pflegen, eine Reibe von Ibeen und Gefühlen auszudruden, die vielleicht unferm Dichter allein angeboren. Die Charaftere ber Berfonen, ihre ibeelle Begiebung, ber Topus, ben eine jebe barftellt, man fublt, bag er bieß nicht allein in ber Geschichte von Ferrara gefunden bat; man erfennt bie Erinnerungen, Die er von Saufe mitbrachte, um fie in ben poetischen Reiten bes Mittelalters und unter bem fanften himmel von Italien zu verschönern. Mir scheint die Rolle des Tasso ganzlich bestimmt zu einer bewundernswürdigen Nachdibung der Berwirrungen einer Einbildungskraft, die, sich selbst zum Raube gegeben, an einem Worte sich entslammt, entmutdigt; der zweiselt, an einer Erinnerung sesthält, sich für einen Traum endzückt, eine Begebenheit auß jeder Aufregung macht, eine Marter auß jeder Aufregung mecht, lebt in einer bremden, unwirklichen Welt, die aber auch ihre Stürme hat, ihre Freuden und Traurigkeiten. Eben so zeigt sich Jean Jacques in seinen Reverieen, und so hatte der Dichter sich lange gesunden, und mir scheint, er selbst spricht auß dem Munde des Tasso, und durch diese barmonische Boesse bört man den Wertber durch.

"Iphigenie ift bie Schwefter bes Taffo; biefe beiben haben eine Familienahnlichkeit, die sich leicht erklart, wenn man weiß, baß fie beibe ju gleicher Beit geschrieben find, und gwar unter bem Ginfluß bes italianischen himmels. Da er aber in Robis genien, ftatt ber Sturme eines tleinen Sofes, Die majeftatifchen Erinnerungen ber Familie bes Tantalus ju ichilbern hatte unb, anftatt ber Qualen bes Dahnfinns ber Ginbilbungstraft, bas Schidfal und die Furien, bat er fich zu einer großern poetischen Bobe erhoben. In biesem Wert, welches bie Deutschen und ber Autor felbst für bas vollenbetfte feiner bramatischen Rompositionen halten, verhüllen fich ohne Widerrebe die Gefühle einer vollig driftlichen Bartheit und einer gang mobernen Fortbilbung unter Formen, bem Alterthum entnommen; aber es mare unmagio. biefe verschiedenen Elemente harmonischer zu verbinden. Ge find nicht nur bie außern Formen ber griechischen Tragobie, mit Runft nachgeabmt; ber Geift ber antiten Bildtunft, in burchaus gleichem Leben, befeelt und begleitet mit rubiger Schonbeit bie Borftellungen bes Dichters. Diese Konzeptionen gehören ihm und nicht bem Sophotles, das betenne ich; aber ich konnte ihn nicht ernstbaft barüber tabeln, daß er sich treu geblieben. Und was haben benn Fenelon und Racine gethan? Bohl ift ber Charafter bes Alterthums ihren Werten genugsam eingebrudt; aber hat auch ber eine bort die Eifersucht ber Phabra gefunden, ber andere bie evangelifche Moral, welche burch ben gangen Telemad burchgebt? Unser Dichter nun bat wie sie gehandelt: es war teineswegs in feiner Art, fich völlig in ber Nachahmung eines Mobells au bergeffen; er hat von der antiten Duje fich eindringliche Accente angeeignet, aber um ben Grundfinn feiner Befange ibm einzuftoben. maren zwei lebendige Mufen unentbebrlich: feine Seele und feine Reit.

"Egmont scheint mir ber Gipfel ber theatralischen Laufbahn unseres Dichters; es ist nicht mehr bas historische Drama wie Got, es ist nicht mehr bie antike Tragobie wie Iphigenie: es

ist die wahrhaft neuere Tragödie, ein Gemälde der Lebensscenen, das mit der Wahrheit des erstern das Einsach-Grandiose der zweiten verbindet. In diesem Werke, geschrieben in der Kraft der Jahre und der Fülle des Talents, hat er vielleicht mehr als irgendwo das Ideal des menschlichen Lebens dargestellt, wie ihm solches auszusassen gefallen hat. Egmont, glücklich, heiter, verliebt ohne entschiedene Leidenschaft, der Süßigkeit des Daseins edel genießend, mit Lebenslust dem Tode entgegengehend: dieß ist

Camont, ber held bes Dichters.

"Nun giebt es aber ein Werk unferes Dichters, nicht nur teinem fonft vorhandenen veraleichbar, fondern auch abgesondert von feinen eigenen zu betrachten. Es ift ber Fauft, bie feltfame tiefe Schöpfung, bas wunderliche Drama, in welchem bie Befen jedes Ranges vortreten: vom Gott bes himmels bis zu ben Beiftern ber Finsterniß, von bem Menschen bis jum Thiere und tiefer bis ju jenen ungestalteten Geschöpfen, welche, wie Shatespeare's Raliban, nur ber Einbildungstraft bes Dichters ihr icheußliches Das fein verdanten tonnten. Ueber biefes fonberbare Wert mare gar febr viel zu fagen; man findet ber Reibe nach Mufterftude jeber Schreibart: von bem berbften Boffenspiel bis gur erhabenften Iprischen Dichtung; man findet bie Schilberungen aller menscha lichen Gefühle, von ben wiberwartigften bis ju ben gartlichften, von den dufterften bis ju den allersugesten. Indem ich mich aber von dem historischen Standpunkt, auf welchen ich mich beschränke, nicht entfernen barf und nur bie Berson bes Dichters in seinen Werten suchen mag, fo begnüge ich mich, ben Fauft als ben vollkommenften Ausbruck anzuseben, welchen ber Dichter von fich felbst gegeben bat. Ja, dieser Fauft, ben er in seiner Jugend erfaßte, im reifen Alter vollbrachte, beffen Borftellung er mit fich burch alle die Aufregungen seines Lebens trug, wie Camoens fein Gebicht burch bie Wogen mit fich führte, biefer Fauft enthalt ibn gang. Die Leibenschaft bes Wiffens und bie Marter bes Zweifels, hatten fie nicht feine jungen Jahre geangstigt? Wober tam ihm ber Gebante, fich in ein übernaturliches Reich zu flüchten, an unfichtbare Machte fich ju berufen, Die ihn eine Beit lang in Die Traume ber Illuminaten fturzten und die ihn fogar eine Religion erfinden machten? Diefe Fronie bes Mephistopheles, ber mit ber Schwäche und ben Begierben bes Menfchen ein fo frevles Spiel treibt, ist dieß nicht die verachtende, spottende Seite des Dichtergeistes, ein Sang jum Berdrieflichsein, ber fich bis in bie frühesten Jahre feines Lebens aufspuren lagt, ein berber Sauerteig, für immer in eine ftarte Seele burch frühzeitigen Ueberbruß geworfen? Die Berfon des Fauft befonders, des Mannes, beffen brennendes, unermubetes Berg weber bes Gluds ermangeln noch

ber Dichter kein Bedürfniß mehr empfinde, sich mitzutheilen, und im Gefühl, daß er Alles gesagt habe, nunmehr aufgiebt, feine Gefühle zu malen, und sich in Erdachtem zu ergehen. Man möchte sagen, daß er, mübe, das menschliche Leben ferner zu betrachten, nun in einer imaginären Welt leben möchte, wo keine Wirklichkeit ihn beschränkte und die er nach Belieben zurecht rüden könnte.

Alfo gurudichauend finden wir, daß ber Dichter feine bramatische Laufbahn mit Rachahmung bes WirMichen im Got von Berlichingen anfängt, burch eine falsche Dichtart, ohne fich viel aufzuhalten, durchgebt - wir meinen bas burgerliche Drama, wo bas herkommliche ohne hochsinn bargestellt wird; nun erhebt er fich in Jphigenien und Egmont zu einer Tragodie, welche, ibeeller als seine ersten Bersuche, noch auf ber Erbe fußt, die er endlich aus ben Augen verliert und fich in bas Reich ber Bhantafien begiebt. Es ift munderbar, Diefer Einbildungetraft jugufeben, Die fich erft fo lebhaft mit bem Schauspiel ber Welt abgiebt, fobann fich nach und nach davon entfernt. Es scheint, daß die Freude an der Runft mit der Beit felbft über bas Befühl bichterifder Nachahmung gesiegt habe, baß ber Dichter gulett fich mehr in ber Bolltommenheit der Form gefiel, als in bem Reichthum einer lebendigen Darftellung. Und, genau besehen, ift bie Form im Got noch nicht entwickelt, fie herrscht schon in Iphigenien, und in ber natürlichen Tochter ift fie Alles.

"Dieß ist die Geschichte des Theaters unseres Dichters, und studirte man seinen Geist in andern Dichtarten, die er versucht hat, wurde man leicht auf den verschiedenen Linien die Buntte sinden, welche denen, die wir auf der unsern angedeutet haben, entsprechen; man wurde Werther Gotz gegenüber, hermann und Dorothea zur Seite von Iphigenien sinden, und die Babber wandtschaften wurden sehr aut als Gegenstud zur natürlichen Tochter

gelten.

"Stimmt man uns bei, betrachtet man Goethe's literarischen Lebensgang als Rester seines innern sittlichen Lebens, so wird man einsehen, daß zu bessen Berständniß nicht eine Uebersetzung einzelner Stücke ersorderlich gewesen, sondern das Ganze seiner thewtralischen Arbeiten; man wird sühlen, welches Licht dadurch über diesen Theil seiner Bemühungen und seiner abrigen Werke sallen müsse. Dieß ist der Zweck, den Herr Stapfer auf eine merkund dige Weise erreicht; er hat in einer geistreichen und ausstührlichen Notiz mit Fülle und Wahl die vorzussichsten Ereignisse des Lebens unseres Dichters gesammelt und zusammengereiht, in Fragmenten aus seinen Memoiren und in einer Anzahl Uebersetzungen seiner kleinen Gedichte; diese Mittel erhellen und vervollständigen seiner kleinen Gedichte; diese Mittel erhellen und vervollständigen seiner

bes Göt, Egmont und Fauft schuldig, drei Stücke des Dichters, welche am schwersten in unsere Sprache zu übertragen sind; Herr Stapfer hat sich jedoch talentvoll in diesem Falle bewiesen: denn indem er zwischen die Nothwendigkeit, etwas fremd zu scheinen, und die Gesahr, inexakt zu sein, sich gestellt sand, so hat er muthig das erste vorgezogen; aber dieser Fehler, wenn es einer ist, sichert uns die Genauigkeit, welche Alle die beruhigen muß, die vor allen Dingen vom Uedersether sollen die Bhysiognomie und Sharaster des Autors überliesert zu sehen. Die übrigen Theile der Uedersetung sind nach denselben Prinzipien durchgesührt, und der Platz in unsern Bibliotheken ist diesem Werke angewiesen zwisschen dem Shakespeare des Herrn Guizot und dem Schiller des Herrn Barante."

# Notice sur la Vie et les Ouvrages de Goethe

par ALBERT STAPFER.

#### 1826.

Die bem ersten Theile jener Uebersetung meiner bramatischen Werke vorgesetzte Notiz, meine Lebensereignisse und schriftstellerische Lausbahn betressend, durfte ich bei dieser Gelegenheit auch nicht außer Acht lassen. Hier gab es mancherlei zu benten und zu besbenten, und zwar im Allgemeinsten, über Menschenwesen und Gesichid. Das Gewebe unseres Lebens und Wirkens bildet sich aus gar verschiedenen Fäden, indem sich Nothwendiges und Bufälliges, Willfürliches und Reingewolltes, jedes von der verschiedensten Art und oft nicht zu unterscheiden, durch einander schränkt.

Die eigenthumliche Beise, wie der Einzelne sein vergangenes Leben betrachtet, tann daher Niemand mit ihm theilen; wie uns der Augenblid sonst nicht genügte, so genügen uns nun die Jahre nicht, und da der Abschluß am Ende mit unsern Bunschen meistens nicht übereinstimmt, so scheint uns der ganze Inhalt der Nechnung von keinem sonderlichen Werth, wie denn gerade dadurch die weisesten Menschen verleitet wurden, auszusprechen, daß Alles eitel sei.

Der Biograph an seiner Stelle ist, als Dritter, gegen ben Mann, bem er seine Ausmerksamkeit widmete, entschieden im Bortheil: er halt sich an das Resultat, wie es im Ganzen erscheint, geht von da zurud auf das solgerechte und solgelose Handeln, forscht nach den angewandten Mitteln, dem benutten Bermögen, den verborgenen Krästen, und wenn ihm auch manches Besondere unentdeckt bleibt, so leitet ihn doch ein reiner Blick auf das Allsaemeine.

Für Alles, was sittlich genannt wird, giebt es eben so sichere Deutezeichen als für das, was wir durch sinnliche Gegenwart er kennen; in beiden Fallen aber ungetrübt zu schauen, tüchtig zu ergreisen, klar zu sondern und gerecht zu beurtheilen, dazu gehört angeborner Takt und unausgesetzte, leidenschaftlich durchgeführte

Uebung.

Ich wünsche, daß meine Freunde obgedachte Notiz lesen mögen. Hie und da wissen sie und da wissen sie es anders, hie und da benken sie anders, aber sie werden mit mir dankbar bewundern, wie der Biograph mit Wohlwollen das Offenbare sich zuzueignen und das Verborgene zu entzissern gewußt hat. Ferner ist merkwürdig, wie er auf diesem Wege zu gewissen Ansichten über seinen Gegenstand gelangte, die benjenigen in Verwunderung sehen, der sie vor allen Andern hätte gewinnen sollen, und dem sie doch entgangen sind, eben weil sie zu nahe lagen.

Icne Recension, beren Auszug wir oben mitgetheilt, find wir, wie es sich ergiebt, eben biesen Bemühungen schuldig. Recension und Notiz sind übereinstimmend, nicht gleichlautend, und für mich gerade in dem Augenblick höchst bedeutend, da es mir zur Pflicht geworden, mich mit mir selbst, meinem Geleisteten und Vollbrachten,

wie bem Berfehlten und bem Berfaumten zu beschäftigen.

Bu einer Zeit, wo die Gilboten aller Art aus allen Beltgegenden her immerfort sich treuzen, ist einem jeden Strebsamen höchst nöthig, seine Stellung gegen die eigene Nation und gegen die übrigen tennen zu lernen. Deshalb findet ein bentender Literator alle Ursache, jede Kleintramerei aufzugeben und sich in der großen Welt des Handelns umzusehen. Der deutsche Schriftseller darf es mit Behagen; denn der allgemeine literarische Konflik, der jest im Denten und Dichten alle Nationen hinreist, war doch zuerst von uns angeregt, angesacht, durchgetampst, die er fich

ringsumber über bie Grangen verbreitete.

Fänd' ich Raum zu einer Fortsetzung, so würd' ich bessen er wähnen, was die herren Stapfer, Fauriel, Guizot mir und meinen Werken zu Liebe gethan; auch würde ich Gelegenheit nehmen, ben Blid nach Italien zu leiten und bemerkdar zu machen, wie der nun schon dreißig Jahre dauernde Konslitt zwischen Klassiern und Romantikern sich immer in neuen Kämpsen wieder hervorthut. Der Ritter Vincenzo Monti gab ein kurzgesastes Gedicht heraus: Sulla Mitologia, Sermone, Milano 1825. Er suhrt und zu ben heitern Gruppen der Götter und Halbgötter, wie sie den klaren Aether, den glanzreichen Boden Griechenlands und Italiens bevölkerten, und weist sodann auf unser am Hochgericht, um des

Rabes Spindel, bei Mondenlicht tangendes luftiges Gefindel bin,

wobei er fich freilich febr im Bortheil fühlt.

Dagegen regte sich Carlo Tebaldi-Fores. Er schrieb Meditazioni Poetiche, Cremona 1825, ein Gedicht von größerem Umsfang, bessen Inhalt jedoch nicht leicht ins Enge zu bringen ist. Der Bersassen behandelt nicht unglüdlich die moderne Unsicht von Umfassung eines weitern Kreises menschlicher Dents und Dichtart; auch er will den innern Sinn mehr als den äußern befriedigt wissen und vermag die Argumente der Partei, zu der er sich bestennt, obwohl etwas düster, doch treu und krastvoll vorzutragen.

Monti steht auf der Seite der griechischen Mythologie, und also jener Dichtkunft, welche bahin strebt, daß der Einbildungsfraft Gehalt, Gestalt und Form dargebracht werde, so daß sie sich daran, als an einem Birklichen, beschäftigen und erbauen könne. Alles beruht hier auf allgemeiner gesunder Menscheit, welche sich in verschiedenen abgesonderten Charakteren neben einander als die

Totalitat einer Belt barftellen foll.

Tebalbi-Fores bagegen tämpft für ein freies Walten ber Einbildungstraft, welche mit bestimmten und unbestimmten Gestalten aller Art nach freiem Willen gebaren, sowohl ein gebildetes als ein ungehildetes Geschlecht befriedigen, besonders aber dem, was der Deutsche Gemuth nennt, dem innern Gefühl, worin alle gutartigen Menschen übereinkommen, b. h. also der Humanität, ganz eigentlich zusagen solle.

Genau betrachtet burfte hier tein Streit sein: benn die Alten haben ja auch unter bestimmten Formen das eigentlich Menschliche dargebracht, welches immer zulest, wenn auch im höchsten Sinne, das Gemüthliche bleibt. Nur kommt es darauf an, daß man das Gestalten der dichterischen Figuren vermannigsaltige und sich also daburch der gerühmten Bortbeile bediene, welche ein durch ein paar

taufend Sahre erweiterter Gefichtefreis barbieten mag.

Sier ware nun Raum zu wunschen für eine umständlichere Ausführung, um beiben Barteien ihre Bortheile nachzuweisen, endlich aber zu zeigen, wie eine gleich der andern Gefahr läuft, und zwar die Klassifer, daß die Götter zur Phrase werden, die Romantiker, daß ihre Produktionen zuleht charakterlos erscheinen; wodurch sie sich benn beide im Nichtigen begegnen.

# Mus dem Frangöfischen bes Globe.

1826.

"Mythologie, Gereret, Feerei, mas ift benn fur ein Unterichied zwischen biesen brei Worten? Stellen fie nicht bieselbe Sache,

### Bemerkung des Aleberfeters.

Wenn und Deutsche in jedem Fall intereffiren muß, qu feben, wie ein geistreicher Franzos gelegentlich in unsere Literatur bineinblidt, fo burfen wir boch nicht allgu ftolg werben über bas Lob. was man uns dorther von Beit ju Beit ertheilen mag. Die Freiheit, ja Unbandigkeit unserer Literatur ist jenen lebhaft thatigen Mannern eben willtommen, welche gegen ben Rlafficismus noch im Streit liegen, ba wir uns schon so ziemlich in bem Stanbe ber Ausgleichung befinden und meiftens miffen, was wir von allen Dichtarten aller Reiten und Boller zu balten baben. Bemabren wir die langft errungenen Bortheile weislich im Muge, fo burfen wir uns an ber Leidenschaftlichkeit unserer Rachbarn, welche mehr forbern und zugesteben als wir felbit, gar mohl ergoben, erbauen und unferer unbestrittenen Borguge genießen. Laffen mir uns ferner von den Gingelnheiten in obengenannter Beitschrift nicht binreißen, fo ift es bochft intereffant, eine Gesellichaft gebildeter, er fahrener, fluger, geschmadreicher Manner zu bemerten, benen man nicht in allen Rapiteln beizustimmen braucht, um von ihren Einfichten Bortheil ju gieben: wie fich benn gegen bie mitgetheilte Stelle immer noch anführen ließe, bag bie griechische Drbbologie als bochft geftaltet, als Bertorperung ber tuchtigften, reinften Menschheit, mehr empfohlen zu werben verbiene, als bas bakliche Teufelse und herenwesen, bas nur in buftern, angitlichen Beitläufen aus verworrener Einbildungstraft fich entwideln und in ber Befe menschlicher Ratur feine Rahrung finden tonnte.

Freilich muß es bem Dichter erlaubt sein, auch aus einem solchen Element Stoff zu seinen Schöpfungen zu nehmen, welches Recht er sich auf teine Beise wird verkummern lassen. Und so haben benn auch jene freisinnigen Manner, uns zum Bortheil und Bergnügen, solchen Talenten die Bahn eröffnet, welche man sonk

völlig jurudgebrangt, vielleicht vernichtet batte.

Daher fügt sich benn, daß die Stapserische Uebersetzung meines Faust neu abgedruckt und von lithographirten Blättern begleitet nächstens erscheinen wird. Mit dieser Arbeit ist herr Delacroix beschäftigt, ein Künstler, dem man ein entschiedenes Talent nicht abläugnet, desse unsche Art jedoch, womit er davon Gebrauch macht, das Ungestüm seiner Konceptionen, das Getummel seiner Kompositionen, die Gewaltsamkeit der Stellungen und die Rohbeit des Kolorits ich keineswegs billigen will. Deshalb aber ist er eben der Mann, sich in den Faust zu versenken und wahrscheinich Bilder hervorzubringen, an die Riemand hätte denken können. Zwei Probedricke liegen vor uns, die auf das Weitere begierig machen. Der eine davon stellt die auf Zauberpserden in der Racht

am Hochgericht vorbeistärmenden Gesellen dar, wo, bei aller der entieplichen Gile, Fausts ungestäme neugierige Frage und eine ruhig abweisende Antwort des Bosen gar wohl ausgedrächt sind; der andere, wo der in Auerbachs Keller auf den Boden strömende Höllenwein slammend ausschlägt und eine sehr charatteristisch dewegte Gesellschaft von unten mit ausstlichen Lichtern und Widersichenen sichtbar macht.

Beide Blätter find mar bloß flächtige Sligen, etwas toh bekantelt, aber voll Geift, Ausbend und auf gewaltigen Cffelt angelegt. Bahrscheinlich gelingen bem Künftler die übrigen wilden,
ahnungevollen und ieltsamen Situationen gleichfalls, und wenn
er fich dem Bärtern auf irgend eine Beise zu fügen versteht, so
haben wir ein wundersames, in jenes paradore Gedicht harmonisch
eingreisendes Kunstwert nächstens zu erwarten.

# La Guzla, poésies Illyriques.

Paris 1827.

1828.

Gine beim erften Anblid auffallende, bei naberer Betrachtung

problematische Erscheinung.

Es ist nech nicht lange her, daß die Franzosen mit Lebhaftigsteit und Reigung die Dichtarten der Ausländer ergrissen und ihnen gewisse Rechte innerhalb des ästhetischen Kreises zugestanden haben. Es ist gleichfalls erst turze Zeit, daß sie sich in ihren Produktionen auch ausländischer Formen zu bedienen geneigt werden. Aber das Allerneuste und Bundersamste möchte denn doch sein, daß sie sogar unter der Waste fremder Rationen ausstreten und und in geistreichem Scherz durch untergeschodene Werte auf die angenehmste Weise zum Besten haben, indem wir ein problematischen Veriginal ergöslich und bewundernstwitzig sinden, sodann aber, nach der Enivedung, und abermals und aufs Rene an dem gewandsten Talent ersteuen, das zu solchen Ansbeild an einer ausländischen Dick: und Sinnesart nicht besser Ansbeilden, als wenn man sich berielten durch Uebersehen und Rachbilden anzunähern sucht.

Bir wurden ausmerklam, daß in dem Bort Guzla ber Rame Gazul verborgen liegt, und jene verlappte spanische schauspielerische Zigeunerin tam und in die Gedaulen, die und vor einiger Zeit so liebendrützig jum Besten hatte. Auch blieben deshalb angesstellte Nachiericungen nicht unbelohnt. Diese Gedichte sollten dalmatischen Böllerichasten abgehorder, besonders aber einem dors

tigen Spacinthe Maglanovitich angehörig fein.

Es hat von jeher in ber Kunst bieser fromme Betrug gegolien, baß, wenn irgend etwas großen Beifall erhielt, man burch Forbsehungen, zweite Theile ober sonstig Angeschlossenes Aufsehen erregen, Zustimmung gewinnen wollte und baburch ein erft getäuschtes Publitum zu einem höhern Grad von Kennerschaft erhob.

Belcher Freund alter Münztunde macht fic nicht die Freude, die Cavineischen Arbeiten zu sammeln, um an der täuschenden Nachbildung sein Gefühl für die Originale immer mehr zu schäffen?

herr Merimee mirb es uns also nicht verargen, wenn wir ihn als den Berfasser des Theaters der Clara Gagul und der Gugla hiermit erklaren und sogar ersuchen, uns mit dergleichen einge schwärzten Kindern, wenn es ihm irgend beliebt, aufs Reue zu ergoten.

Auch er gehört zu ben jungen französischen Independenten, welche sich eigene Pfade suchen, wovon die seinen wohl mit zu ben anmuthigsten zu zählen sind, weil er nichts sessen, sondern ein schönes, heiteres Talent an Gegenständen und Tonweisen mancher

Art üben und ausbilden will.

Bei biefer Guzla jeboch burfen wir eine Bemertung nicht gurudhalten. Der Dichter vermeibet, im beitern und Belbenftpl mit feinen Borgangern ju wetteifern; ftatt jene berbe, mitunter graufame, ja grausenhafte Thatigkeit gewaltig barzustellen, ruft er, als ein mahrer Romantiter, bas Befpenfterhaftefte bervor; ichen feine Lotalitäten wirten gum Schauern: nachtliche Rirden, Rird. höfe, Rreuzwege, Ginfiedlerhutten, Felfen und Felstlufte umfangen ben Borer abnungevoll, und nun erscheinen baufig Rurgverftorbene, brobend und erschredend, Borgefichte, beangftigend, als Beftalten, als Klammden anziehend und winkend; ber gräßliche Bampprismus mit allem feinem Gefolge, Die icablicen Einwirtungen eines bosartigen Auges, wovon die gräulichsten, mit boppeltem Augen ftern, bodlich gefürchtet werben; genug, bie allerwiderwartigften Gegenstände. Doch muffen wir bei Allem bem unferm Berfaffer Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß er teine Dabe gefpart, in biesem Kreise einheimisch zu werben, daß er bei feiner Arbeit fic gehörig und umfichtig benahm und die obwaltenden Motive m er döpfen trachtete.

### Le Tasse,

drame historique en cinq actes, par M. ALEXANDRE DUVAL.

1821.

Ein auf bem Theatre Français, ber erften und eine entiche bene Oberherrichaft behauptenben Buhne, vorgestelltes, mit Beifall erwiedertes neues Stud erregt die Aufmerksamkeit der ganzen Nation, und die sammtlichen Journalisten versehlen nicht, jeder in seiner Art, davon Nechenschaft zu geben. Man gesteht, daß diese Brosduktion eine Nachbildung des Goethe'schen Tasso sei; nur über den Werth und das Berhältniß dieser beiden Bearbeitungen ist man nicht ganz einig. Das Journal du Commerce brückt sich dars

über folgenbermaßen aus:

"Das beutsche Stud ift talt und ohne Intereffe; es enthalt eine Folge geiftreicher Gefprache, in welchen bie romanhafteften Gefinnungen entwidelt und mit Runft entfaltet find, beren Gin= tonigfeit uns aber gang unerträglich fcheint. Es ift eine fittlich meinerliche Galbaberei (du marivaudage en larmes), boch bemertt man febr gut gezeichnete Charaftere, wenn man ben bes Taffo ausnimmt, ben ber Berfaffer als eine Art Befeffenen (maniaque) vorgeftellt bat. Die Gcene, in welcher Taffo einen mißgunftigen hofmann berausforbert, ift febr fcon, obgleich ein wenig ju lang. Die Liebeserflarung ist gleichfalls mertwurdig burch bie Barme ber Empfindungen und ben poetischen Ausbruct. Alber wir wiederholen, Taffo, als Beld biefes Drama's, ift völlig entftellt; wir feben nicht mehr ben begeifterten Dichter, beffen Ginbilbungs: traft die beroifden Gestalten Tantreds und Rinalds erfchuf, ibn, ber burch feinen Muth und bie Schonheit feines Benie's gleich betannt war. Sier ift es ein verbrieglicher, franter Beift, ber überall nur Feinde ficht, unfabig, fich ju betragen, bas Spiels wert eines hofmanns, ber ibn gugleich um bie Gunft bes Surften und die Theilnahme Eleonorens ju bringen weiß, und ben er boch gulegt um Schut und Freundschaft anruft. Freilich erniebrigt fich Taffo auf biefe Beije nur in augenblidlichem Bahnfinn, aber mit biefem Bug endigt ber Deutsche fein Schauspiel. Rurg, es ift uns, wir betennen, unmöglich gewesen, feinen Gebanten gu begreifen, noch weniger bier eine Entwidelung gu finben.

"Herr Duval ist viel besser begeistert, und besonders viel kühner. Tasso wird von Eleonoren geliebt; er hat zwei Rivale, einen Herzog von Mantua, der nicht erscheint, welchem aber die Prinzessin verlobt ist, und einen Prinzen Belmonte, doppelt eisersüchtig als Liebhaber und Hosmann; er überrascht den Tasso im Augenblich, als dieser, nach einer ber belebtesten Scenen, die Hand der Prinzessin kühr. Sogleich ist der Herzog von der Berwegenheit des Dichters unterrichtet; dieser glaubt sich verloren, aber Eleonore wendet das Ungewitter ab. Die beiden Rivale begegnen sich bald. Tasso, von Belmonte beleidigt, zieht den Degen, um sich zu rächen, als der Gouverneur des Palastes eintritt und ihn entwassen will. Tasso verweigert's, bekennt seinen Fehler, in dem Schlößbezirt den Degen gezogen zu haben, aber nur Eleonoren will er ihn einbändigen.

"Man führt ihn ins Gefängniß; ber Kehler, ben er begieng, ift nicht fcmer, aber eine Untlugheit wird gunachft großen Schuld auf ihn baufen. Eleonore bringt ins Gefangnis, und ba. von ihrer Leibenschaft miggeleitet, verspricht fie ihrem Beliebten, mit ihm zu fliehen; fie empfängt feinen Ring als Beichen bet Treue. Belmonte überrascht fie noch einmal; ber Bergog felbft tommt bagu, und muthend, wie man es benten tann, fowort er, ben Dichter für die übrige Lebenszeit einzusperren, wenn Gleonore nicht verspricht, ihn zu vergeffen und ben Bergog von Mantua au beirathen. Unter biefem letten Unglud unterliegt Zaffo's Bernunft; von gewaltsamem Babnfinn ergriffen, irrt er im Balat umber, indes man Alles zur Berlobung ber Bringeffin vorbereitet. Bald bricht seine Bergmeiflung aus, bald mabnt er, Diese Anftalten gelten feiner eigenen Berbeirathung, und er überläßt fic einer granzenlosen Freude. In biefem Augenblid melbet man, baß der Papft ihm die Ehre des Triumphs der Dichterkrömung auf bem Rapitol jugetheilt habe. Go viel verschiedenen Aufre gungen jeboch tann ber Ungludliche nicht widersteben: er verscheibet. ben Namen Eleonore auf ben Lippen.

"Dieses Drama, in welchem einige gludliche Rachamungen bes beutschen Studes bemerklich sind, hat sich eines glänzenden

Beifalls erfreut u. f. w."

Im Globe behandelt der Referent dieses Stud sehr aussihre lich, und indem er die in dem Gegenstand liegenden Motive umständlich vorführt, behauptet er, der Autor hätte, da er doch einmal sein Stud ein historisches nenne, den vierten Alt nach Salerno, den fünsten nach Rom versehen sollen. Rachdem er sich auf diese Weise als Gegner zweier unnüher Einheiten bekannt,

fährt er folgender Magen fort:

"Aber zugegeben, daß unser Parterre die Theaterverwandslungen ungern vermehrt sehen würde, zugegeben, daß es die Geschichte eines ganzen Lebens nicht versolgen mag, daß es, wie Buonaparte sagt, nur Sine Krise haben will, gut! so versteht benn auch, eine solche Krise zu wählen, zu entwicken, zu malen, wie sie vorgegangen, versteht besonders, euch in ihrer Gränze zu halten, und so werbebt ihr in den Motiven, die sie euch andietet, genugsame Mittel sinden, ohne Fabeln drein zu mischen; mud wenn ihr zum Beispiel Tasso's Liebe zu Eleonoren und seinen Aussenthalt in Ferrara schildern wolltet, so beschränkt euch in diesen Rahmen. Die Ausgabe ist noch weit genug, noch reich genug an Situationen und Peripetieen. Das Scheiden und die Ubreise nach Kom sind eine schon hinlängliche dramatische Katarstrophe.

"Dieß hat der beutsche Dichter empfunden, und ob er sich gleich nicht aller Bortheile bedient hat, von denen wir einen Begriff zu geben versuchten, ob er sich gleichsam willfürlich alle Schilderung äußerer Sitten untersagt hat, alle beiläusigen Scenen, so hat ihm doch die Entwicklung des schwersungen Mißtrauens, der einzige Kontrast der dichterischen Eindildungskraft und des Hosseistes, zu fünf Atten hingereicht, fünf Atte freilich, welche nur für den Bhilosophen oder einen ausgesuchten Hörsau genugsame Fülle haben. Hier sinden wir ein genaues und tieses Studium, das vielleicht der Menge nicht bemerklich wäre, das aber unser französischer Dichter gar leicht mit glänzenden und volksmäßigen Stidereien hätte ausschmüden können, ohne der Geschichte die

minbefte Gewalt anguthun.

"Bielleicht hat man nicht genug zu fcaben gewußt, was an Boefie und Wahrheit in Goethe's Drama fich findet: burch bas Gange athmet Taffo's Geift, und von Beit au Beit entwideln fich Boblgeruche Staliens, welche entzuden. Die erfte Scene, wo bie Bringeffin und ihre Freundin fich in ben Garten von Belriquardo unterhalten, ift von einer Melancholie burchgoffen, wie bom Baljambauch ber Blumen bei ber erften Frublingefonne. Diefe Saine, Diefe Rrange, fur Birgil und Arioft geflochten, Die Bertraulichfeit zweier jungen Frauen über Studien, Gefchmad und Reigungen, Die poetische Erhebung beim Unblid ber Ratur, Taffo's Name und Andenken, die fich überall einmischen, die neugierigen, aber garten Forschungen, die eine jede in dem Bergen ihrer Freundin persucht: ift bieß nicht eine Scene aus ber Ratur, und wie icon bereitet fie, mas folgt, wie führt fie uns zugleich in bie 3been: welt, in welcher ber wunderbare Dann lebt, welcher die Sauptperson bes Drama's werben foll!"

Die Mittheilungen, die ich aus französischen Zeitblättern gebe, haben nicht etwa allein zur Absicht, an mich und meine Arbeiten zu erinnern; ich bezwede ein Höheres, worauf ich vorläusig hins beuten will. Ueberall hört und liest man von dem Borschreiten des Menschengeschlechts, von den weitern Aussichten der Weltund Menschenverhältnisse. Wie es auch im Ganzen hiemit beschaffen sein mag, welches zu untersuchen und näher zu bestimmen nicht meines Amts ist, will ich doch von meiner Seite meine Freunde ausmerksam machen, daß ich überzeugt sei, es bilde sich eine allgemeine Weltkliteratur, worin uns Deutschen eine ehrenvolle Rolle vordehalten ist. Alle Nationen schauen sich nach uns um, sie loben, sie tadeln, nehmen auf und veswersen, ahmen nach und entstellen, verstehen oder misverstehen uns, erössnen

ober verschließen ihre Gerzen: Dieß Alles muffen wir gleichmuthig aufnehmen, indem uns bas Ganze von großem Werth ift.

Erfahren wir ja das Gleiche von unsern eigenen Landsleuten; und warum sollten die Nationen unter sich einig sein, wenn die Mitbürger nicht mit einander übereinzulommen verstehen? Wir haben im literarischen Sinne sehr viel vor andern Nationen vorans, sie werden uns immer mehr schäpen lernen, und wäre es auch nur, daß sie von uns borgten ohne Dank und uns benutzten ohne Anertennung.

Die aber die militärisch-physische Kraft einer Nation aus ihrer innern Einheit sich entwidelt, so muß auch die sittlich-äfthetische aus einer ähnlichen Uebereinstimmung nach und nach hervorgeben. Dieses kann aber nur durch die Zeit bewirkt werden. Ich sehe so viel Jahre als ein Mitarbeitender zurück und beobachte, wie sich, wo nicht aus widerstreitenden, doch heterogenen Elementen eine beutsche Literatur zusammenstellt, die eigentlich nur dabund eins wird, daß sie in Einer Sprache versati ist, welche aus ganz verschiedenen Anlagen und Talenten, Sinnen und Thun, Urtheilen und Beginnen nach und nach das Innere des Bolls zu Tage sorbert.

# Bezüge nach außen.

#### 1828.

Mein hoffnungsreiches Wort, daß bei der gegenwärtigen boch bewegten Epoche und durchaus erleichterter Kommunitation eine Weltliteratur baldigst zu hoffen sei, haben unsere westlichen Radbarn, welche allerdings hiezu Großes wirken durften, beifallig aufgenommen und sich folgendermaßen darüber gedußert.

### Le Globe. Tom. V. Nr. 91.

"Fürwahr, eine jebe Nation, wenn die Reihe an fie tommt, fühlt jenes Anziehen, welches, wie die Anziehungstraft der physischen Körper, eine gegen die andere hinreißt und in der Folge alle die Geschlechter, aus welchen die Menscheit besteht, in einer allgemeinen Harmonie vereinigen wird. Freilich ist das Bestreben der Gelehrten, sich einander zu verstehen und ihre Arbeiten an einander zu reihen, keineswegs neu, und die lateinische Spracke diente vormals auf eine bewundernswürdige Weise zu diesen Zwede. Aber wie sie sich auch bemühten, so dewirkten die Schawken, wodurch die Voller getrennt wurden, auch e'--- Trennung unter ihnen und schabeten ihrem geistigen Bert Gelbst das Wertzeug, bessen sie sich bedienten, konnte nur z gewissen

Ibeenfolge genugen, fo baß fie fich gleichsam nur burch bie Intelligeng berührten, anftatt gegenwartig burch bas Berg und bie Boefie. Die Reifen, bas Studium ber Sprachen, Die periodifche Literatur haben die Stelle jener allgemeinen Sprache eingenommen und bestätigen übereinstimmend viel innigere Berhaltniffe, als jene niemals bereiten tonnte. Sogar bie Rationen, bie fich porjuglich mit Gewerb und Sandel abgeben, beschäftigen fich am meiften mit biefem Ibeenwechfel. England, beffen innere Bewegung fo groß, beffen Leben fo thatig ift, bag es icheint, es fonne nichts Unberes ftubiren, als fich felbft, zeigt in biefem Mugenblid ein Symptom biefes Bedurfniffes, fich nach außen gu verbreiten und feinen Borigont gu erweitern; feine Um: und Uebersichten (Reviews), an die man bisher gewöhnt war, find ihnen nicht genug; zwei neue Beitschriften, besonbers fremben Literaturen gewidmet, follen jufammenwirtend regelmäßig ausgegeben merben."

Bon ber ersten, The Foreign Quarterly Review, sind zwei Banbe in unsern handen; ben britten erwarten wir zunächst und werben im Laufe bieser Blatter öfters auf die Ansichten ber besteutenden Männer zurückkehren, die ihre Theilnahme an fremden

Literaturen fo einfichtig als thatig beweisen.

Buvörderst aber muffen wir gestehen, daß es uns ein heiteres Lächeln abgewann, als wir, gerade am Ende des alten Jahres, schon die mehr als dreißig beutschen Taschenbucher in einem engslischen Journal angezeigt fanden, zwar nicht recensirt, aber doch

mit einigen eigentbumlichen Bemerfungen.

Es ist erfreulich, daß unsere Exhibitionen ber Art auch drüben Beifall und Absat finden, indem wir schon genöthigt sind, auch die dortigen gleichmäßigen Produktionen für gutes Geld anzusschafsen; es wird sich nach und nach bemerken lassen, ob die Bilanz dieses Verkehrs für uns gunstig ausschlage.

Die ernsthafteste Betrachtung mußte boch an jene ersten augenfällig heitern sich ungesäumt anschließen. Eine jede Literatur ennuhirt sich zulest in sich selbst, wenn sie nicht durch fremde Theilnahme wieder aufgefrischt wird. Welcher Natursorscher erfreut sich nicht der Bunderdinge, die er durch Spiegelung hers vorgebracht sieht? Und was eine Spiegelung im Sittlichen heißen wolle, hat ein Jeder schon, wenn auch undewußt, an sich selbst ersahren und wird, sobald er erst aufmertt, fassen und begreifen, wie viel er ihr im Leben zu seiner Bildung schuldig geworden.

#### Ein Gleichnif.

Jüngst pflückt' ich einen Wiesenstrauß, Trug ihn gebankenvoll nach hauß; Da hatten von der warmen hand Die Kronen sich alle zur Erde gewandt, Ich sehte sie in frisches Glas; Und welch ein Wunder war mir das! Die Köpschen hoben sich empor, Die Blätterstängel im grünen Flor; Und alzusammen so gesund, Als stünden sie noch auf Muttergrund.

So war mir's, als ich wundersam Mein Lied in fremder Sprache vernahm.

# Ferneres über Weltliteratur.

#### Einwendung.

Wenn nun aber eine solche Beltliteratur, wie bei ber fich immer vermehrenden Schnelligkeit des Berkehrs unausbleiblich ift, sich nächstens bildet, so durfen wir nur nicht mehr und nichts Anderes von ihr erwarten, als was sie leisten kann und leiftet.

Die weite Welt, so ausgebehnt sie auch fei, ist immer nur ein erweitertes Baterland und wird, genau besehen, uns nicht mehr geben, als was der einheimische Boden auch verlieh. Was der Menge zusagt, wird sich granzenlos ausbreiten und, wie wir jest icon feben, fich in allen Bonen und Gegenben empfehlen; bieß wird aber bem Ernsten und eigentlich Tuchtigen weniger gelingen: Diejenigen aber, die fich bem Bobern und bem bober Fruchtbaren gewidmet haben, werden fich geschwinder und naber tennen lernen. Durchaus giebt es überall in ber Welt folche Manner, benen es um bas Gearundete und von ba aus um ben mabren Fortidritt bet Menscheit zu thun ift. Aber ber Weg, ben fie einschlagen, ber Schritt, ben fie halten, ift nicht eines Jeben Sache; bie eigentlichen Lebemenschen wollen geschwinder geforbert fein, und bef halb lehnen sie ab und verhindern die Forderniß beffen, was fie felbft forbern tonnte. Die Ernften muffen beghalb eine ftille, faft gebrudte Kirche bilben, ba es vergebens mare, ber breiten Tages fluth fich entgegenzusepen; ftandhaft aber muß man feine Stellung gu behaupten fuchen, bis die Stromung vorübergegangen ift. Die haupttröftung, ja bie vorzüglichste Ermunterung folder Manner muffen fie barin finden, bag bas Wahre auch jugleich nuglich ift. Wenn sie diese Berbindung nun selbst entbeden und den Einfluß lebendig vorzeigen und ausweisen können, so wird es ihnen nicht fehlen, frästig einzuwirken, und zwar auf eine Reihe von Jahren.

#### Ermunterung.

Wenn es schon in manchen Fällen wohlgethan sein mag, dem Leser nicht gerade das Gedachte zu überliefern, vielmehr sein eigenes Denten auszuweden und anzuregen, so möchte es doch wohlgethan sein, die eben ausgesprochene, vor geraumer Zeit

niebergeschriebene Bemertung nochmals aufzunebmen.

Die Frage, ob biese oder jene Beschäftigung, welcher sich der Mensch widmet, auch nühlich sei? wiederholt sich oft genug im Lause der Zeit und muß jett besonders wieder hervortreten, wo es Niemand mehr erlaubt ist, nach Belieben ruhig, zusrieden, mäßig und ohne Ansorderung zu leben. Die Ansenwelt bewegt sich so heftig, daß ein jeder Einzelne bedroht ist, in den Strudel mit sortgerissen zu werden; bier sieht er sich genöthigt, um seine eigenen Bedürsnisse zu besrieden, unmittelbar und augenblicklich sür die Bedürsnisse Anderer zu sorgen; und afragt sich denn freilich, ob er irgend eine Fertigkeit habe, diesen ausdringlichen Phiichten genugzuthun? Da bleibt nun nichts übrig, als sich selbst zu sagen, nur der reinste und strengste Egoismus könne uns retten; dieser aber muß ein selbstbewußter, wohlgefühlter und ruhig außgesvochener Entschluß sein.

Der Mensch frage sich selbst, wozu er am Besten tauge, um bieses in sich und an sich eifrigst auszubilden. Er betrachte sich als Lehrling, als Geselle, als Altgeselle, am spätesten und bochft

porfichtig als Meister.

Beiß er mit einsichtiger Bescheibenheit die Forderungen an die Außenwelt nur mit dem Wachsthum seiner Fähigkeiten zu steigern, um sich bei ihr, dadurch nupend, einzuschmeicheln, so wird er stusenweise seinen Zweck erreichen und, wenn ihm das Höchste gelingt, behaglich wirken konnen.

Ueber Förbernisse und Hindernisse, wie sie empirische Welt darreicht ober zwischenschiebt, mag ihn das Leben, wenn er genau ausmerkt, belehren; so viel aber mag der wirklich Tüchtige immer vor Augen baben: sich um der Gunft des Tages willen abzubesen,

bringt feinen Bortbeil für morgen und übermorgen.

#### Bu bedenken.

Jebe Nation hat Eigenthümlichkeiten, wodurch fie von den andern unterschieden wird, und diese find es auch, wodurch die Nationen sich unter einander getrennt, sich angezogen oder abgestoßen fühlen. Die Aeußerlichkeiten dieser innern Eigenthumlichkeit tommen der andern meist auffallend widerwärtig und, im leidlichsten Sinne, lächerlich vor. Diese sind es auch, warum wir eine Nation immer weniger achten, als sie es verdient. Die Innerlichkeiten hingegen werden nicht gekannt, noch erkannt; nicht von Fremden, sogar nicht von der Nation selbst, sondern es wirkt die innere Natur einer ganzen Nation, wie die des einzelnen Menschen undewußt; man verwundert sich zulest, man erstaunt über das, was zum Borschein kommt.

Ohne mir anzumaßen, diese Geheimnisse zu kennen, hatte ich auch nicht einmal die Kühnheit, sie auszusprechen. Rur so viel will ich sagen, daß, nach meiner Einsicht, das eigentlich innere Wirksame bei den Franzosen jest am thätigsten ist, und daß sie besthalb zunächst wieder einen großen Einsluß auf die sittliche Welt haben werden. Gern sagte ich mehr, aber es führt zu weit,

und man mußte fehr ausführlich fein, um fich verftandlich und um bas, was man zu fagen hat, annehmlich zu machen.

Wenn eine Gesellschaft beuischer Männer sich zusammenbegab, um besonders von deutscher Poesie Kenntniß zu nehmen, so war dieß auf alle Weise zulässig und höchst wünschenswerth, indem die Versonen sämmtlich als gebildete Wänner, von dem übrigen deutsschen Literaturs und Staatswesen im Allgemeinen und Besondern unterrichtet, sich gar wohl die schöne Literatur zur geistreich vers gnüglichen Unterhaltung auswählen und bestimmen durften.

Sage man fich baber, baß bie schone Literatur einer Nation nicht erfannt noch empfunden werben tann, ohne bag man ben Rompler ihres gangen Buftanbes fich jugleich vergegenwärtigt. Dieß geschieht nun jum Theil, indem wir Zeitungen lefen, Die uns ausführlich genug von öffentlichen Dingen unterrichten. Gs ist aber bieses nicht genug, sonbern man hat noch binguguftigen, was die Ausländer in tritischen und reservenden Journalen von fich felbst und von ben übrigen nationen, besonders auch von bet deutschen, für Gesinnungen und Meinungen, für Antheil und Aufnahme zu außern veranlaßt find. Wollte man gum Beisviel fic mit ber frangofischen neuesten Literatur befannt machen, jo mußte man die feit zwei Jahren gehaltenen und im Drud erschienenen Borlesungen, als Guizot, Cours d'histoire moderne, Villemain, Cours de littérature française, une Cousin, Cours de l'histoire de la philosophie tennen lernen. Das Berbaltnis. bas fie unter fich und zu uns baben, geht bieraus am beutlichten hervor. Noch lebhafter vielleicht wirten bie schneller erscheinenben Blatter und hefte: Le Globe, la Revue Française, und bas gulett erscheinende Tagsblatt le Temps. Reins von allen biefen ift m entbehren, wenn wir das hin und Wieder jener in Frankreich sich balancirenden großen Bewegungen und alle daraus entspringenden Wogungen vor unserm Geiste lebendig erhalten wollen.

Die französische Poesie, sowie die französische Literatur trennt sich nicht einen Augenblick von Leben und Leidenschaft der ganzen Nationalität; in der neuesten Zeit erscheint sie natürlich immer als Opposition und dietet alles Talent auf, um sich geltend zu machen, um den Gegentheil niederzudrücken, welcher denn freislich, da ihm die Gewalt verliehen ist, nicht nöthig hat geistreich zu sein.

Folgen wir aber diesen lebhaften Bekenntnissen, so sehen wir tief in ihre Zustände hinein, und aus der Art, wie sie von und denken, mehr oder weniger günstig, lernen wir und zugleich beurtheilen: und es kann gar nicht schaden, wenn man und einmal über und selbst denken macht.

Befolgt man den oben vorgeschlagenen Gang, so wird man sehr schnell von Allem, was öffentlich wird und der Deffentlichteit sich nähert, vollkommen unterrichtet. Bei dem jezigen schnell wirkenden Buchhandel bezieht man ein jedes Werk sehr eilig, ansstatt daß der Autor, wie ich oft ersahre, eine solche Gabe erst durch Gelegenheit schäft, und ich das Buch lange schon gelesen habe, wenn ich es erbalte.

Aus allem dem ist ersichtlich, daß es teine geringe Aufgabe ist, eine solche Literatur der neuesten Zeit zu durchdringen. Ueber die englische wie über die italianische müßte man wieder besonders

reben; benn bas find wieder gang andere Berbaltniffe.

### Deutsche Philosophie.

Warum Ausländer, Britten, Amerikaner, Franzosen und Italiäner, unserer neuen Philosophie nichts abgewinnen können, schreibt sich wohl daher, daß sie nicht unmittelbar ins Leben eins greift. Praktische Bortheile von ihr können sie nicht absehen; deßhalb wenden sie sich mehr oder weniger nach der schottischen Lehre, wie sie von Reid und Stewart vorgetragen wird. Diese nähert sich dem Wenschenverstande, und dadurch gewinnt sie Gunst. Sie sucht den Sensualism und Spiritualism zu verschöhnen, die Uedereinstimmung des Reellen mit dem Ideellen zu vermitteln und dadurch einen vollkommenern Zustand des menschslichen Denkens und Handelns hervorzubringen, und schon daß sie dieß unternimmt und zu leisten verspricht, erwirdt ihr Schüler und Verebrer.

# Englisches Schauspiel in Paris.

1828.

Bir guten Deutschen, worunter ich mich wohl auch zu zählen habe, können seit sunfzig Jahren ben unbezwinglichen Shakespeare nicht loswerben. Nach unserer gründlichen Bersahrungsweise such wir in seine Wesenheit einzudringen; wir zestehen gerne dem Stoff, den Gegenständen seiner Dichtung allen Werth und Gehalt zu; wir trachten, seine Behandlungsart zu entwickeln, ihrem Gange zu solgen, die Charaktere zu enthüllen, und scheinen mit aller Bemühung doch nicht zum Ziele zu gelangen. Neulich sogar hatte sich zugetragen, daß wir uns zu einer entschieden retrograden Bewegung verleiten ließen, indem wir Lady Macbeth als eine bierdule Gattin zu konstituiren unternahmen. Sollte aber eben hieraus nicht deutlich bervorgehen, daß wir den Kreis schon durch lausen haben, indem uns die Wahrheit anwidert, der Irrihum aber willsommen erscheint?

Unsere westlichen Nachbarn bagegen, lebendig-praktischen Sinnes, verfahren hierin ganz anders. Sie genießen gegenwärtig bes Gluds, die vorzüglichsten englischen Schauspieler in den berühmtesten, beliebtesten Studen nach und nach vor sich zu sehen, und zwar auf eignem Grund und Boben, wodurch sie gegen das Frembe in den wichtigen Bortheil gesett sind, daß ihnen der heimische Maßstad zur hand bleibt, der, wenn sie ihn, alte verrottete Borurtheile beseitigend, mit Geistesfreiheit an das Fremde legen, ihnen zu einen wahrhaft überschauenden Urtheil die sicherste Gelegenheit giebt.

Um bie Wesenheit bes Dichters und seiner Dichtung, welche boch Niemand ergründen wird, kummern sie sich nicht; sie achten auf die Wirkung, worauf benn doch eigentlich Alles ankommt, und indem sie die Absicht haben, solche zu begünstigen, sprechen sie aus, theilen sie mit, was jeder Zuschauer empfindet, empsinben sollte, wenn er sich auch bessen nicht genugsam bewußt würde.

### Le Globe. Tom. V. Mr. 71.

"Hamlet ist endlich auf der französischen Buhne in seiner ganzen Wahrheit erschienen und mit allgemeinem Beisall aufgenommen worden. Selbst diesenigen, denen die Schwierigkeiten der Sprache eine Menge Schönheiten nicht mit empfinden ließen, welche der Ausdruck darbietet, hielten sich an die Handlung und empfanden so Vergnügen als Rührung von diesem originalen. Drama. Hamlet erregt unsere Theilnahme, wie er austritt; kann ist er angekündigt, so verlangt man nach ihm; kaum hat er sich gezeigt, so ist man tausendfältig an ihn geknüpft, man möcke ihn nicht wieder loslassen. Es ist eine außerordentliche Seele,

beren Seltsamkeit allein uns schon auffallen würde. Wer wünschte nicht zu wissen, was alles für wunderliche Gedanken und undorgesehene handlungen sich daraus entwideln werden? wer wäre nicht neugierig, die Geheimnisse berselben zu erforschen und ihren Bewegungen zu solgen? denn da ist etwas zu sehen, was man nicht überall antrisst. Hier ist die Menscheit zu studten in diesem

fo munberlichen und boch fo mabren Bergen.

Aber diese Seele ift jugleich von bem rechtmäßigften und größesten Schmerz erfüllt, von abscheulichen Ahnungen und Bermuthungen; fie ift gartlich, traurig, großmuthig und traftthatig. Alles bas rührt und erregt ein lebendiges Mitgefühl. Sein Glaube an die Schattenericeinung feines Baters, feiner Rache Bedurfniß, bas Mittel, bas er ausbentt, fie zu ftillen, die Rolle bes Thoren, Die er mit überlegtefter Feinheit, Geift, Somers und haß burch. führt - nichts ift baran, mas einen ermübet. Obne Mübe laßt ibr euch ein in alle bie Buftanbe, die er burchwandert: fein verschiedenes Begegnen mit Polonius, worin fich fo viel fceinbar Romisches auf einem Untergrunde von fo viel Traurigem und Bitterm hervorthut; die Scene des Schauspiels, worin er die wundersamste Runft beweist, in wahrhafter Reinbeit und verftells tem Wahnsinn, von innigfter Burbe und angenommenem Fragenhaften; biefe ftrenge, furchtbare Untersuchung, bie er mit unverfohnlicher Aufmertfamteit, unter außerlichem Spielen und Rindereien eines Wahnsinnigen, durchführt; Die offenbarfte Berletuna unseres Theaterbeforums - ba ware benn boch wohl für unser Bublitum genugsamer Unlaß gewesen, Anftoß zu nehmen, batte es nicht gefühlt, allen biefen Formen, allen biefen Greigniffen liege bie Entwidlung eines im bochften Sinne bramatifden Charafters ju Grunde."

# Französisches Schauspiel in Berlin.

1828.

Wenn wir oben englische Schauspieler in Baris fanden und gegenwärtig französische in Berlin antressen, so bemerken wir in beiden Fällen boch einigen Unterschied. In der Pariser Königssstadt treten die vorzüglichsten Schauspieler Englands in bedeutenden Gaststüden nur für eine kurze Zeit auf; in der Berliner ist einer bestimmten Gesellschaft ein unbestimmter längerer Aufenthalt gegönnt. Wenn Jene sich auf alle Weise hervorzuthun sich gesdrängt sahen, so haben diese den Bortheil, in einer Folge ihre Fähigkeiten zu entwickln; und es mag ihnen auf jeden Fall dis auf einen gewissen Grad gelingen, da die französischen Kunstler,

burd bertommliche Ueberlieferung begunftigt, burch eine gewiffe geschmadvolle Ginheit geforbert, gang eigenthumlicher Bortbeile fic au erfreuen baben. Doch bavon tann bier nicht bie Rebe fein; bieß bleibt bem Berliner Publitum, ben bortigen Geniegenben und Urtheilenden anheim gegeben. Was uns aber außerbem bemerklich icheint, ift, bag, wie bie Englander in Frankreich. fo bie Frangofen in Deutschland fich einiger Opposition an befahren hatten und lettere baber fich einen Sachwalter mitgebracht ober ibn an Ort und Stelle fogleich gefunden haben. Richt migbilligen tonnen wir nun, wenn biefer bas Unbill bemertt und rulat. womit man vor einigen Rabren in Deutschland Molieren perlette. Mögen sich doch die fremden Nationen bei dieser Gelegenbeit fagen. baß ber Deutsche, so rechtlich und gutmuthig er auch sonft sei, bod mandmal launische Anwandlungen von Ungerechtigfeit babe, die er benn gang unbewunden, als muffe bas fo fein, an Fremben wie an Landsleuten ausübt. Dergleichen gebt jeboch meik gang obne Widerspruch bin: bas Saliche tann fogar eine Reit lang turfiren, bis fich endlich bas Babre berftellt, man weiß nicht wie.

Moge bas also künftig wie bisher geschehen; wir ergreifen biese Gelegenheit, um unsere Herzens und Glaubensmeinung auszusprechen, daß, wenn einmal Komödie sein soll, unter benen, welche sich barin übten und hervorthaten, Molière in die erste Klasse und an einen vorzüglichen Ort zu setzen sei. Denn was kann man mehr von einem Künstler sagen, als daß vorzügliches Naturell, sorgsältige Ausbildung und gewandte Ausschhrung dei ihm zur vollsommensten Harmonie gelangten! Dieß Beugniß geben ihm schon über ein Jahrhundert seine Stücke, die noch, dehon seiner persönlichen Darstellung entbehrend, die talentvollsen, geistreichsten Künstler aufregen, ihnen durch frische Lebendigung aenuazutbun.

### Histoire

de la Vie et des Ouvrages de Mollièrs, par J. Taschereau.

Paris 1828.

Genanntes Wert verdient von allen wahren Literaturfreunden aufmerksam gelesen zu werden, indem es und näher an die Sigen schaften und Eigenheiten eines vorzüglichen Mannes beraufähet. Seinen entschiedenen Freunden wird es auch willtowmen sein, ob sie gleich desselben, um ihn hochzuschätzen, zaum edursten, de er sich dem aufmerksamen Beobachter in seinen Wer en geungses offenbart. Ernstlich beschaue man ben Misanthrop und frage sich, ob jemals ein Dichter sein Inneres vollkommener und liebenswürdiger dargestellt habe. Wir möchten gern Inhalt und Behandlung dieses Stücks tragisch nennen; einen solchen Eindruck hat es wenigsstens jederzeit bei und zurückgelassen, weil dasjenige vor Blick und Geist gebracht wird, was und oft selbst zur Berzweislung bringt, und wie ihn aus der Welt jagen möchte.

Hier stellt sich der reine Mensch dar, welcher bei gewonnener großer Bildung doch natürlich geblieben ist und, wie mit sich, so auch mit Andern, nur gar zu gern wahr und gründlich sein möchte; wir sehen ihn aber im Konslitt mit der socialen Welt, in der man ohne Verstellung und Slachbeit nicht umbergeben kann.

Gegen einen solchen ist Timon ein bloß tomisches Suset, und ich wünschte wohl, daß ein geistreicher Bichter einen solchen Phantasten darstellte, der sich immersort an der Welt betrügt und es ihr höcklich übel nimmt, als ob sie ihn betrogen hätte.

,

# Richelieu, ou la journée des Dupes,

comédie historique per LEMENTER.

1828.

Genanntes Stüd war schon 1804 bei dem ersten franzbsischen Theater angenommen, seine Erscheinung aber bis gegenwärtig vershindert, da es denn im Drud hervortritt und gar wohl verdient, daß wir und mit ihm beschäftigen.

Es ist wohl leine Frage, daß uns bei demselben der Tartusse einfallen musse, der sich aber zu Richelten verhält wie die Wurzel zum Kubus. Letzterer ist ein potenziirter Tartusse: bloß in diesem Sinne darf man eine Bergleichung wagen, und wir unternehmen es, ware es auch nur, einiges Ritgliche beilaufig zu sagen.

Der Tartusse bes Molidre erregt Haß; es ist ein verbrecherissicher Mensch, der Frömmigkeit und Sitte heuchelt, um eine bürsgerliche Familie in jedem Sinn zu Grunde zu richten; deshalb uns denn auch der polizeiliche Ausgang willsommen erscheint. Bemerke man, wie und warum in den neuesten Zeiten eben dieses Stüd hervorgerusen und hervorgehoben ward. Es geschah, weil man es zum Nachtheil einer Alasse Menschen beuten konnte, die, im Stillen wirksam, dem Staatshaushalt schädlich zu werden brobte. Sehe man genau hin, so wird man sinden, daß keinesswegs das genial-ästhetische Berdienst ausgesatz und beisällig ausgenommen wurde; es war eine gehässige Gegenwirkung, Karteien regten sich gegen einander, die eine wollte schaben, die andere

sich beden; es war ber immer lebendige Stoff, ber, burch tunkterisch tluge Behandlung wirksam, ganz eigentlich vorwaltete.

Ganz anders mit Richelien. Dieser hat teine bosen Absichten, die seine ist vielmehr höchst löblich; er regiert, er will am Regiment bleiben, weil er einsieht, daß unter allen Mitlebenden Riemand es zu führen im Stande sei. Durch ihn wird Riemand beschädigt, der König sindet sich gesichert gegen äußere und innere Feinde; freilich ist beides nicht immer mit gelinden, allgefälligen Mitteln zu bewirken. Die auswärtigen Bezüge werden lakonisch, doch hinreichend angedeutet; die innern Familienverhältnisse sind in einem sortwährenden genugsamen Lächeln erhalten, welches vielleicht nie in ein Lachen, wohl aber oft in einen kerkelt, uns in einem fortwährenden genugsamen Lächeln erhalten, welches vielleicht nie in ein Lachen, wohl aber oft in einen Kathgeberts, er fühlt es, er solgt ihm, nur daß er durch die sortstütrmenden ichwantenden Wogen der Leibenschaften, Belleitäten und Integenen seiner Umgebungen augenblicklich irre gemacht, unsücher und verlegen wird.

Die wider den Kardinal Verschworenen sind durchaus von der Art, daß der Leser kein Zutrauen zu ihnen saßt; er würde auf keine Weise ihre Partei ergreisen, wie er doch sonk wohl in Schamspielen dieser Art auf der Seite der Unzufriedenen zu sein beliedt; vielmehr pflichtet er immer dem Kardinal bei, an dem er sich nicht geirrt hat; denn das Stüd endigt völlig befriedigend: die Zügel des Regiments bleiden in den Händen, die sie bisher glüdlich geführt; der König ist seiner hohen Würde sicher, und selbst die Lebrigen, die man hier als lächerlich hintergangene Aprilikdien (Dupes) bezeichnet, könnten sehr zufrieden sein, wenn sie einzusehen verstünden, daß, wär ihr Plan gelungen, sie sich in dem Augenblick unter einander entzweit und durch unbeswingliche Leidenschaft, Unzulänglichkeit, Selbstsicht und Leichtsun sich und

zugleich bas Rönigthum zu Grunde gerichtet batten.

Und so steht zu erwarten, jeder Gebildete, den die Literatur überhaupt und besonders die französische interessirt, werde sich an den Charakteren und dem Wechselwirken derselben, an dem musterdaften Gange des Stücks, an dem durchwaltenden Interesse, selbst in den Austritten, die zur Ginleitung dienen, und endlich an den aus dem Ganzen sich hervorsbebenden Hauptscenen wahrhaft ergögen. Bu bedauern möchte nur sein, daß dieses Stück nickt leicht auf das Theater gelangen kann. An Orten, wo man es versteht, wird es versänglich erscheinen, und wo man es nicht versteht, wird das eigentliche, wahre, gründliche Interesse mangeln.

# Frangöfisches Saupttheater.

1828.

Es war löblich und der Sache angemeffen, daß man in Paris, wo so viele Theater neben einander bestanden, auch eins der ganz reinen, regelmäßigen, sogenannten klassischen Art zu erhalten trachtete. Wäre der Gedanke nicht richtig, der Borsas nicht lobensswürdig gewesen, wie hätte die Ausübung so lange lebendigen Beisall aefunden?

Demungeachtet fühlte man, obgleich erst nach anderthalb Jahrbunderten, daß man, einen engen Areis immer mehr verengend, Ausmertsamkeit und Antheil nicht fernerhin erhalten konnte, des sonders wenn ein entschiedenes Talent Welt und Bühne verließ, das disher eigentlich jene herkommlich gepriesenen Stücke erst zu beleben und gewissermaßen immer neu zu erschaffen wußte. So war denn zulest Talma ganz eigenslich der Aloben, woran das erste Theater Frankreichs und der Welt im Schweben gehalten murde.

Talma gehört nun ganz eigentlich ber neuesten Welt an; sein Bestreben war, das Innerlichste des Menschen vorzustellen. Mit welchem leidenschaftlichen Drang war er nicht bemüht, jenes hypochondrische Stud auszubilden, das in der arabischen Waste spielt, um Gefühle und Gesinnungen auszudrücken, die einer solchen Debe aemäß wären!

Bir selbst waren Zeuge, mit welchem Glüd er sich in eine Tyrannenseele einzugeisten trachtete; eine bösartige, heuchlerische Gewaltthätigkeit auszudrücken gelang ihm zum besten. Doch war es ihm zulest am Nero nicht genug; man lese, wie er sich mit einem Tiber des Chenier zu identisieren suchte, und man wird ganz das Beinliche des Nomanticismus darin sinden. Weil aber hierdurch das eigentlich Heroische, das sich in republikanischem Konslitt, wie bei Corneille, als Bedrängnis in höhern Ständen, wie bei Nacine, oder in großen Weltbegebenheiten, wie sie Bodraire behandelt, am krästigsten hervorthut, nach und nach verloren gieng und eine sentimentale Innerlichkeit dagegen sich einschmeischelte, so solgte daraus, daß man sich nach einer fredern Thätigsteit umsah und ein wirklich gegenständliches geschichtliches Interesse wieder auf das Theater zu bringen trachtete.

### Aelteres Berkommen.

Der Franzose will nur "eine Krise." Dieses einsichtige Wort Napoleons beutet bahin, daß die Nation an eine gewisse einsache, abgeschloffene, leicht faßliche Darstellung auf dem Theater gewöhnt war; man konnte es eine Ctilette nennen, von der man

sich nicht entfernen wollte, weil man sie zwar beengend, aber doch in einem gewissen Sinne bequem fand. Der lebhafte, durch und durch selbstliebige Franzos kann seine Neigung für eine gewisse Aristokratie nicht aufgeben. Und in diesem Sinne hieng er an der alten Anstalt, erhielt benselbigen Respekt vor seinem Achill und Agamemnon wie vor den edlen Familiennamen, die ihm eine Geschichte rühmlich vor den edlen Familiennamen, die ihm Art von Kultus, im Theater zu sizen, als mentaler Sousseur die bekannten Stücke zwischen den Zähnen zu murmeln und bei dieser frommen Handlung zu vergessen, daß man sich von Herzen ennupire.

#### Mebergang.

Der Drang, etwas Bebeutenberes, größere **Weltcharaktere**, Universalereignisse auf ben Brettern zu sehen, mußte jedoch in ber neuern Zeit rege werden. Wer die Revolution überlebt hat, sühlt sich in die Geschichte hineingetrieben; er sieht im Gegenwärtigen das Vergangene mit frischem, die fernsten Gegenskände heranziehendem Blick. Indeß wir Deutschen noch immer den Konstilt zwischen Patriziern und Zunftmännern nicht los werden, ob er gleich in unsern konstitutionellen Staaten, wo Jeder an seinem Plaze sich wohlsinnig und tüchtig beweisen kann, längst beschwicktigt und ausgehoben ist, gehen jene in ihre ältere, freilich durch Menschen und Begebenheiten höchst bebeutende Geschichte zurück und suchen die abgeschiedenen Gestalten aufs Theater hervorzuzaubern.

#### Menere Verfuche.

Dieses geht aber so unmittelbar nicht an, sondern man dramatisit erst die Geschichte nach Bequemlickeit, und zwar tähn genug, von der altesten die zur neuesten Zeit, und es darf kein Bestrebsamer dieses Faches dergleichen Bearbeitungen ignorinen. Heirevon bezeichnen wir: La journée des Barricades, les Ktats de Blois, welchen der Tod Heinricks III. solgen soll. Kund dürsen wir in gleichem Sinne les Soirées de Neuilly und Schnes contemporaines gar wohl empsehlen. Wer sich mit diesen Berkes bestant macht, wird unsern obigen Neußerungen wahrscheinlich beitreten.

#### Sernere Schritte.

Beil nun bei solchen literarischen Bestrebungen, wie bei politischen Revolutionen, man erst vor:, sodann aber rudwärts gest und bemungeachtet immer um einige Schritte weiter kommt, so lätt sich ein Gleiches auch hier bemerken. Biltor Hugo, and einer von ben unabhängigen jungen Leuten, die, indocil wie sie sind, sich boch am Ende burch eigenes Thun und Erfahren muffen belehren laffen, hat sein schönes Talent auf ein großes, unaufsführbares historisches Stud, Cromwell, verwendet und sich das bei sehr schäpenswerth bewiesen.

Hier aber kommt Manches zur Sprache, worüber man sich erst später vereinigen wird. Jene obgenannten bramatistrten historischen Ereignisse sind in Prosa geschrieben, und das ist auch eigentslich, was eine poetische Annäherung an das wirkliche Leben begunstigt; Eromwell hingegen ist in Mexandrinern.

Run ist wohl anzunehmen, daß der Alexandriner durchaus sich auf dem französischen Theater erhalten wird und muß. Dasher würde ich einem solchen Schriftsteller rathen, dieses Versmaß für die edlen Stellen und wichtigken Romente beizubehalten, sos dann aber nach Beschaffenheit der Situationen, Charactere, Gessinnungen und Gestühle mit dem Sylbenmaße zu wechseln, wie Shakespeare mit dem Jambus und der Prosa thut.

Wenn man sich von alten Borurtheilen losmachen will, ohne das zu zerstören, was in ihnen als gründlich gut und naturges mäß anerkannt werden darf, so thut man wohl, in frühere Zeiten zurückzugehen und zu untersuchen, wie es vormals aussah, wo das nunmehr Erstarrte noch lebendig und biegsam war. Man sehe den Sid des Corneille, wo nach Anlaß des spanischen Berbildes, obgleich mit beschener Mäßigung, das Sylbenmaß wechselt, der Sache angemessen und von guter Birkung.

Ist man benn boch schon an Quinaults Opern abwechselnde Abythmen gewohnt; hat nicht auch Molière bei Fests und Gelegenheitsstüden sich freierer Sylbenmaße bebient? hat nicht sogar Boltaire seinen Tancred in hie und da verschränkten Reimen, mit großem Glück des Ausdrucks, keineswegs willkarlich, sondern, wenn man es genau betrachtet, sehr kunstreich geschrieben? Dieß Alles ist schon vorhanden; nur täme es auf ein entschiedenes Talent an, wie Biktor Hugo besitzt, ob es sich in den verschiedenen Armaturen und Masten frei, bequem und geistreich zu Ergötzung seines Publikums bewegen könne.

# Faust,

Tragédie de Mr. DE GOETHE,

traduite en Français par Mr. STAPPER, ornée de XVII dessins par Mr. DELACROIX.

#### 1828.

Wenn ich bie frangbiische Uebersetzung meines Faust in einer Prachtausgabe vor mir liegen sebe, so werd' ich erinnert an jene Beit, wo dieses Wert ersonnen, verfast und mit gang eigenen

Gefühlen niedergeschrieben worden. Den Beisall, den es nah und fern gesunden, und der sich nunmehr auch in typographischer Bollendung ausweist, mag es wohl der seltenen Eigenschaft ichuldig sein, daß es für immer die Entwicklungsperiode eines Menschengeistes sestidt, der von Allem, was die Renscheit veinigt, auch gequalt, von Allem, was sie beunruhigt, auch ergriffen, in dem, was sie verabscheut, gleichsalls befangen und durch daß, was sie wünscht, auch beseitigt worden. Sehr entssernt sind solche Zustände gegenwärtig von dem Dichter; auch die Welt hat gewissermaßen ganz andere Rämpse zu bestehen; insbessen bleibt doch meistens der Menschenzustand in Freud und Leid sich gleich, und der Letztgeborene wird immer noch Ursache sinden, sich nach Demjenigen umzusehen, was vor ihm genossen und geslitten worden, um sich einigermaßen in daß zu schieden, was auch ihm bereitet wird.

Ist nun jenes Gedicht seiner Natur nach in einem dustern Element empfangen, spielt es auf einem zwar mannigsaltigen, jedoch bänglichen Schauplat, so nimmt es sich in der französischen, Alles erheiternden, der Betrachtung, dem Berstande entgegentommenden Sprache schon um Vieles klarer und absichtlicher aus. Seh' ich nun gar ein Foliosormat, Papier, Lettern, Drud, Eindand, Alles ohne Ausnahme die zum Bolltommenen gesteigert, o verschwindet mir beinahe der Eindrud, den das Wert sonkt auch alsdann noch auf mich ausübte, wenn ich es nach geraumer Zeit wieder einmal vor mich nahm, um mich von dessen Dasetn und Eigenschaften zu vergewissern.

Dabei ift aber Eins besonders merkwürdig, daß ein bilbender Künstler sich mit dieser Produktion in ihrem ersten Sinne bergesstalt befreundet, daß er alles ursprünglich Düstere in ihr eben so aufgesaßt und einen unruhig strebenden Helden mit gleicher Un-

ruhe des Griffels begleitet hat.

Herr Delacroix, ein Maler von unläugbarem Talent, ber jes boch, wie es uns Aeltern und Jüngern öfters zu geschehen pflegt, ben Pariser Kunstfreunden und Kennern viel zu schaffen macht, weil sie weder seine Berdienste läugnen, noch einer gewissen wilden Behandlungsart nit Beisall begegnen können, herr Delacroix schint hier in einem wunderlichen Erzeugniß zwischen Humel und Erde, Möglichem und Unmöglichem, Robestem und Zartesstem, und zwischen welchen Gegensätzen noch weiter Phantasie ihr verwegenes Spiel treiben mag, sich heimathlich gesühlt und wie in dem Seinigen ergangen zu haben. Dadurch wird denn jener Prachtglanz wieder gedämpst, der Geist vom klaren Duchkaben in eine distere Welt gesührt und die uralte Empsindung einer märchenhaften Erzählung wieder ausgeregt. Ein Weiteres getrauen

wir uns nicht zu sagen, einem jeden Beschauer dieses bedeutenden Berks mehr oder weniger den unserigen analoge Empfindungen zutrauend und gleiche Befriedigung wünschend.

### Aengerungen eines Aunftfreundes.

Die lithographischen Blatter, womit Berr Delacroix bie frangofifche Uebersetung bes Fauft ausgestattet, find gwar nicht fo gart und glatt vollendet, als man bon ben beffern neuern Erzeugniffen ber Art zu erwarten pflegt, fonbern Entwurfe eines tunftfertigen Malers, mit ficherer Sand und breiter Rreibe binges zeichnet. Wenn bei mehrern ftrenge Richtigfeit ber Umriffe vermißt wird, fo barf man mit bem Runftler barüber nicht rechten, eben weil fich feine Blatter nur als Entwurfe barftellen; bingegen läßt fich allen ohne Ausnahme nachrühmen, baß fie fraftig und mit Beift behandelt find. Manche verbienen auch ber gludlichen Erfindung wegen Beifall. Go ift jum Beifpiel bas Blatt, wo Sauft finnend in feinem Studirgimmer ftebt, in reicher Umgebung von allerlei Gerath, einen bor ibm auf bem Tifch liegenben Schabel betrachtenb, an und fur fich, auch ohne meitere Begies bung auf bas Gebicht, ein finnvolles, gut und malerifch angepronetes Bilb. Ein anderes Blatt, Fauft und Bagner barftellenb, wie fie bei fintender Abendsonne beimtebren, ber schwarze Bubel binter ibnen berichweift, buntt und febr gludlich aufgefaßt und tonnte, wohl ausgeführt, ein Bild von gang vortrefflicher Wirtung werben. Die Scene in Auerbachs Reller, wo ber auf bie Erbe verschüttete Bein gur Flamme wird, ift gang fo phantaftifc, fo bewegt bargeftellt, als biefer Gegenstand es verlangt, und eignete fich beghalb ju einem Gemalbe vom frappanteften Effett. Marthe und Margarete, freudig und verwundert ben Schmud betrachtend, und Mephiftopheles, ber, tiefe Referengen giebend, ju ihnen hereintritt, murbe, geborig ausgeführt, gewiß ein febr niedliches Bild geben. Borguglich geiftreich endlich, wiewohl weniger Bilb als die genannten, scheint bas Blatt gerathen, mo Mephistopheles und Sauft auf Bauberpferben am Sochgericht porüberfaufen. Das Feuer, ber Beift, ber Musbrud, womit ber Runftler biefe milbe Scene bargeftellt, wird guverlaffig ben Beifall ber Renner und Runftrichter erhalten.

Bill man biese Blatter mit ben Bersuchen beutscher Kunftler, Scenen aus Faust zu bearbeiten, vergleichen, so können sie mit Chren neben einander steben. Ein Deutscher jedoch hat Alles durchgängig ernster genommen, die Figuren mit mehr Sorgfalt und wissenschaftlicher gezeichnet; einem Andern, der mehr auf chellische Folge der Bilder geachtet, mag es gelungen sein, die Charaftere mit mehrerer Stetigkeit durch die ganze Reihe durchzususspühren.

# Elisabeth de France,

Tragédie par ALEXANDRE SOUMET.

(Le Globe. Tome VI. Nr. 55.)

1828.

Bei Gelegenheit dieses bem Schillerischen Don Carlos nachs gebilbeten Studes sprechen sich die Berfasser bes Globe folgenbermaßen zu Gunften ber Berke unseres verewigten Freundes unbewunden aus.

"Dieser große Dichter ibealisitt mehr als ein anderer seinen Gegenstand. Ganz restektirendes Genie, lyrischem Träumen hingegeben, ersaßt er irgend eine Idee liebevoll; lange betet er sie an in der Abstraktion und bildet sie langsam nach und nach als symbolische Person auß; dann auf einmal mit entslammter Eindildungskraft bemächtigt er sich der Geschichte und wirft den The puß hinein, den er ersonnen hat. Eine Epoche, ein Eretzuis, ein Mensch wird wie durch Zauberei der Ausdruck seines geliebten Gedankens; wirkliche geschichtsmäßige Thaten, Charaktere, Gesüble, Leidenschaften und Borurtheile jener Zeiten, Alles modelt sich nach dem Bilde, das er im Grund seines Herzens trägt, Alles bildet sich um, indem es von da zurückstahlt."

Der Raum unserer Blätter mahnt uns, abzubrechen. Jede Beitschrift, die hier sortsährt, das schone Zeugniß, das ein Ausländer dem würdigen Freunde giebt, durch Uebersetzung unserer Nation mitzutheilen, verdient sich gewiß den reinsten Dank.

# Perkins Warbeck,

Drame historique par M. FONTAN.

(Le Globe. Tome VI. Nr. 57.)

1828.

Auch hier wird unseres Schiller, seines projektirten Warbed, seines begonnenen Demetrius in allen Ehren gedacht und bei Bergleichung ihm durchaus der Borrang gegeben. Die Deutschen, welche sich so lange beklagten, man nehme keine Notiz von ihnen, werden sich auch allmählig bequemen, den Westländern geneigter zu sein.

Dieselbige Zeitschrift (Tome VI. Nr. 58), nach Etwahnung einiger Uebersehungen und Nachahmungen von unserm Bilbelm Tell, schließt mit solgenden Worten: Viennent maintenant les autres imitateurs: il y a encore, dans la pièce de Schiller, matière à plusieurs succès.

### Idées

sur la philosophie de l'histoire de l'humanité par Herder, traduit par QUINET. Paris 1828.

### 1828.

Die Einleitung, welche ber Uebersetzer seiner Arbeit vorauszgehen läßt, empfehlen wir gleichfalls Denjenigen, die Tag für Tag das Publitum mit Fremdem und Einheimischem bekannt zu machen verpflichtet sind; uns hat sie sowohl als die Uebersetzung selbst zu schönen Betrachtungen Anlaß gegeben. Wir sagen nur so viel: Ein vor sunfzig Jahren in Deutschland entsprungenes Wert, welches unglaublich auf die Wildung der Nation eingewirtt hat und nun, da es seine Schuldigkeit gethan, so gut wie verzessen ist, wird jeho würdig geachtet, auch auf eine in gewissem Sinn schon so hoch gebildete Nation gleichfalls zu wirken und in ihrer nach höherer Kenntniß strebenden Masse den menschlichsten Einssluß auszuüben.

# Einzelnheiten.

Benn ich über die neueste französische Literatur meine Gedanken sammle, so werde ich immer auf Bernardin de St. Pierre zurückgeführt, welcher im Jahre 1789 Paul und Virginie herausgab. Dieser idvillische Roman that große Wirkung, und man wird ihn immer gern lesen, ob man gleich nach so langer und durchaus veränderter Zeit sich kaum Nechenschaft geben kann, was er eigentlich bringt und was ihm sehlt.

Kurz vor ber Revolution geschrieben, ruht bas Interesse seiner Berwidelung auf ben schmerzlichen Misverhältnissen, die in den neuesten Staaten zwischen Natur und Geset, Gesühl und Herstommen, Bestreben und Borurtheilen so bang und so beängstigend

find und es mehr noch maren.

Zwei bedrängte Mütter retten sich mit Sohn und Tochter ins ferne Land und führen dort ein idenlisches, anmuthiges Leben; dieß wird gestört, zulest vernichtet. Inzwischen, unter manchem Wechsel von Furcht und Hoffnung, Nettung und Untergang, weiß der Berfasser didaktisch und, wenn man will, seidlich genug alles Dassenige zur Sprache zu bringen, was die Menschen damals in Frankreich bedrängen mochte; es ist dasselbe, was die Notabeln zusammenberief, die Generalstaaten nöthig machte und zulest die völlige Umwälzung des Neichs bewirkte. Das Werf ist im besten, wohlwollenden Sinne geschrieben, und dieser Sinn hat noch lange während der Revolution in Frankreich durch gedauert.

Bernardin de St. Pierre war den Brüdern des ersten Konsuls lieb und werth, ja von ihm selbst wohl behandelt. Das Verhältnis zu diesen merkwürdigen Menschen, wie er es selbst darstellt, giebt uns ein überraschendes Bild, wie in jener Familie eine gewisse sittlichzästhetische Tendenz vorwaltete und ungeachtet des gleichsam übermenschlichen politischen Treibens sich doch immersort erhielt. Das große epische Gedicht des grandiosen Lucian und Alles, was die Feder des grundedeln Louis mitgetheilt hat, giebt uns davon auffallende Zeugnisse.

Nächst Bernardin de St. Pierre tritt uns Chateaubriand

entgegen.

Ein rhetorisch-poetisches Talent, mit Leidenschaft Stoff in der außern Welt suchend, sich zu religiosen Gefühlen steigernd, eine durchaus große physisch moralische Kraft, und auch so in der politischen Welt erschennb.

Werthers Leiben wurden sehr balb ins Franzbsische übers set; ber Effett war groß wie überall; benn das allgemein Renschliche brang durch. Alle meine übrigen Produktionen dagegen ftanben sehr weit von der französischen Art und Weise ab, und ich war mir dessen wohl bewußt. Eine Uebersehung von Hermann und Dorothea durch Bitaube that nur im Stillen ihre Wirkung.

Schwierigkeiten in Frankreich überhaupt, für ben Tag aufzu-

tauchen.

Im Stillen finden sich jedoch hartnädige Anhänger ans Deutsche.

Uebersetung meines Theaters.

Neuere Wirtungen meiner Arbeiten in Frantreich.

Veranlassung dazu.

Siehe Le Globe. Tom. III. Nr. 55. 1826.

Offenbar sind es die Antiklassier, benen meine afthetischen Maximen und die danach gearbeiteten Werke als Beispiel sehr gelegen kommen. Sie geben daher sehr verständig zu Werke und behandeln glimpslich, was ihnen nicht munden will.

Wenn wir im Deutschen Gelegenheitsgebicht sagen, so psiegen sich die Franzosen mit Poésies de circonstance auszubrüden. Dieß veranlaßt uns wirklich, einen Unterschied zwischen beiben anzuertennen. Das erste ware, wenn der Dichter eine vorübergehende Gelegenheit ergreift und sie gludlich behandelt; das zweite, wenn er einen Umstand gludlich zu benutzen weiß.

Dem Unichein nach follte man bas erfte vorziehen, weil etwas

Flüchtiges, Lebendiges der Dichtung hocht willfommen sein muß. Da sich aber die Poeste nichts vorschreiben läßt, so hängt es nur von ihr ab, auch etwas Beständiges zu Ehren zu bringen. Biel-leicht ist Niemanden dieses besser gelungen als Herrn Beranger.

Die Herren Globisten schreiben teine Zeile, die nicht politisch wäre, d. h. die nicht auf den heutigen Tag einzuwirken trachtete. Sie sind eine gute, aber gefährliche Gesellschaft; man verhandelt gern mit ihnen, aber man fühlt, daß man auf seiner hut sein muß. Sie können und wollen ihre Abstädt nicht verläugnen, den absoluten Liberalismus allgemein zu verbreiten. Deshald verwersen sie alles Gesehliche, Folgerechte als kationär und schlendrianisch; doch müssen sie beides gelegentlich in subsidium wieder herbeisholen. Das giebt ein Beben im Innern, ein Schwanken im Neußern, das sehr unbehaglich empfunden wird, indem man sich zulest vor jeder Freiheit erst recht besangen sühlt.

Bolltommene Rebner sind es, und wenn man sie als folche gelten läßt, ohne sich von ihnen rühren zu laffen, fo gewähren

fie viel Bergnügen und wichtige Belehrung.

Im Globe vom Jahr 1825 Seite 525 findet sich eine höchst merkwürdige Darstellung der geistigen Kultur der Normandie, so wie ein Blid über das Ganze der Mademieen und literarischen

und wissenschaftlichen Societäten, wie folgt:

"Indem wir fo von alten atabemischen Korporationen fprechen, wollen wir nicht fagen, daß ber gegenwärtige Buftanb ber wiffenschaftlichen Welt burchaus alle Berfammlung biefer Art ablebnt; wir glauben bagegen, baß fie immer noch große Dienste leiften tonnen, sobald fie namlich bem Geifte unseres Jahrhunderts gemaßer organisirt find, einen positiven und besondern Zwed betennen und, mas ihre Babl und ihre Arbeiten betrifft, volltome men unabhängig von den Regierungen da fteben; hauptsächlich aber, daß fie eine große Thatigkeit beweisen; benn ba, wie überall, bewirten Thatigkeit und Bewegung bas Leben. Auch wollen wir fie gern als Bienenftode gelten laffen, nur nicht als anmaßliche Tribunale. Ja, wir tennen fogar tein machtigeres Mittel, ben Untersuchungen eine gludliche Richtung ju geben, es fei nun auf einen Theil der menschlichen Renntnisse ober auf eine tiefgreifende Untersuchung irgend einer Gegend. Auch tennen wir feine Anstalt, welche bem forschenden und mittbeilenden Geiste ber Beit gemäßer mare.

Rorporationen hingegen, welche fich bloß mit Literatur beschäftigen, laffen uns bebenten, baß, wenn es jemals eine Epoche

gab, wo fie große Dienste thaten, diese Epoche gang gewiß vorbei fei. Man möchte freilich wohl behaupten tonnen, baß gu einer Zeit, wo die Nation ju weit von unfern großen Dichtern stand, ober biese vielleicht burch ihre Schuld von ber Ration fic gesondert fanden, es vielleicht möglich gewesen sein möchte, Manner bon gebildetem Geift zu vereinigen und ihre Berfammlungen mit großer Solennität ju umgeben und bas Berbienst ber beurtbeilten Werfe burch bas Unseben bes Gerichtshofes zu erhöhen. Aber wir bemerten leiber, mas die frangofische Mademie gegen ben Cib gethan hat, und wir feben nicht, baß fie etwas ju Gunften ber Athalie gewirft hatte. Gefieht man benn auch, bag bie fammtlichen Filiale, die untergeordneten Societäten, einigen Dienst dieser Urt geleiftet, fo tann man bagegen ben bebauerlichen und leiber nicht zu laugnenden Ginfluß anführen, ben fie auf unfere Literatur geubt haben, indem fie mit aller Macht ben profaischen Sinn über ben poetischen gelten machten, und zwar ganz natlirlich, von neun bis gehn gegen einen, ein Berhaltniß, worin fich bamals bie Boeten gu ben Profaiften und Reimern befanben.

"Aber ohne diese wichtigen Fragen gegenwärtig zur Sprace zu bringen, lasse man uns bemerken, daß, wenn diese Gerichtsböse der Literatur jemals zu etwas genutt haben, dieß gegenwärtig nicht mehr der Fall sei. Die Resorm, die seit dreißig Jahren in unsere Kriminaljustiz eingetreten ist, dringt num endlich auch in unsere literarische Gesetzebung. Grießgrämliche Richter mit vertrochnetem Herzen und mit durch Gewöhnung an fremde Typen gesälschtem Geiste sind nicht mehr an der Zeit, sondern es werden Geschworene sein aus allen gebildeten Klassen ber Societät, die über Leben und Tod der Dichter zu urtheilen haben."

# Le Livre des Cent-et-un.

# Tome I. Paris, Ladvocat, 1881.

Die Beranlassung dieses Wertes ist, wie sein Gehalt, jeder Ausmerksamkeit werth. Der ebengenannte wohldenkende Buchhandler, durchaus ein rechtlicher Mann, sördert seit geraumer Zeit manches ausstrebende Talent, deren einige nunmehr zu Ruf und Ruhm gelangt sind. Durch Unglücksfälle wird er in den Zustand versiett, wo er augenblicklich unterzugehen befürchten muß, und nun vereinigen sich dankbar, für sich, für Andere, für das Ganze, eine bedeutende Anzahl vorzüglicher Schriftsteller, durch ein folgereiches Wert ihn aufrecht zu erhalten.

Diesem Werte gebachte man zuerst einen andern Titel zu geben; es ward angekundigt als Le Diable boiteux à Paris und sollte,

wie es jett durchgeführt wird, eine Sittenschilderung der Pariser Zustände, Eigenheiten, Berborgenheiten und Deffentlichkeiten enthalten. Bei näherm Ueberschauen und Würdern des sich anhäussenden Gehaltes fand man jedoch, daß man sich Unrecht thue, an ein früheres Bert zu erinnern, welches zu einer Zeit, die der gegenwärtigen an Interesse nicht gleich komme, erschienen sei, so viel Verdienstliches auch solches enthalten möge. Hiervon giebt uns der Verleger in der Vorrede auf eine höchst einsache Weise, ein Mitarbeiter in dem ersten Aussach höchst geistreiche Kenntniß.

#### I. Asmodée

macht anschausich ben Unterschied von jenem Dachabeder und von gegenwärtiger Behandlung eines höchst reichhaltigen Stosses. Asmodée ist hier der durch alle Jahrhunderte sich durchziehende Seist scharfer Beobachtung, lieblos oder theilnehmend, vom Arisstophanes herein durch alle Zeiten seine Maste nach den Forderungen der jedesmaligen Bölter und Individualitäten, die sich allein verbüllen, abandernd und einrichtend.

In dem jezigen Paris ware wenig geleistet, wenn man nur die Dächer abheben und in die obern Schlaftammern hineinblicken wollte. Unsern Mitarbeitern sind die Festsäle der Großen zugängslich wie die Jammergewölbe der Gestängnisse. Der zurückgezogenste Miethmann ist ihnen so werth als der begünstigte Dichter, der in einem erleuchteten Saal vor einer glänzenden Gesellschaft selbst in seinem höchsten Glanze zu erscheinen gedenkt. Sie führen uns an Orte, die wir kennen, über deren ausführlichere Kenntniß wir uns nun ersreuen. Sie lassen uns gealterte Personen sehen, die wir vor so viel Jahren in glänzender wirksamer Jugend gekannt. Die mannigsaltigsten Denkweisen und Gesühlarten mittheilend, gewinnen sie uns für Interessen, welche nicht die unsrigen sind.

Hieraus geht hervor, daß, je genauer man mit den französisschen und besonders mit den Bariser Angelegenheiten bekannt ist, man desto größern Antheil an diesem Werte nehmen wird. Deutsche Leser werden Manches zurückweisen, obenhin behandeln und sich für die bedeutenden, allgemein wichtigen, in die höchsten Bewesgungen des Tages eingreisenden Aufsähe erklären und badurch für manches Andere, welches ihnen nur Langeweile gemacht, sich entsschädt balten.

Sanz weislich find die verschiedensten Beiträge, wie man Karten mischt, durch einander geschoben; in jedem Sinne geziemt es uns aber, die Berschiedenheiten zu sondern, jedes Ginzelne zu schäßen und bei dem ersten Theil eine Uebersicht über die neun folgenden vorzubereiten. Nur Weniges daher aus den 18 Artikeln, aus denen der erste Band zusammengestellt ist.

### II. Une Maison du Marais.

Das kümmerlichste Dasein meist älterer, anständiger, zurüsgezogener Personen, ganz nah am Jammer, und doch eine Art von Welt, eine gewisse gezogelte Genügsamkeit, bei grilligem Wesen der Einzelnen; ein Beharren am Alten, häuslich Herlömmlichen; bei dringenden Vorfällen Nachgiedigkeit oder Ausweichen. B. B. die Hauswirthin überwirft sich mit der Milchlieferantin; das Missverhältniß ist nicht herzustellen, sie darf nicht mehr herein. Ein alter pensionirter Kanzleiverwandter, der von der alten Milchfran nicht lassen will, geht alle Morgen, für sich und seine betagte Stocknachbarin die Milch zum Kassee die Straße entlang in ziemlicher Entsernung bei der herkömmlichen Milchfrau personlich zu holen.

# III. Le Bourgeois de Paris.

Hier schöpft man schon freieren Athem. Ein rechtlicher, tücktiger Mann füllt ein behägliches, honettes Dasein volltommen aus, indem er sich in täglicher gewohnter Beschräntung froh sindet, ja sogar unter fordernden Umständen sich nicht unschiedlich erhebt und benimmt.

### IV. Une Fête aux environs de Paris.

Auch ein Pariser Bürger, weniger solid als der vorige, nothigt Frau, Freunde und Familie in ein fremdes, ländliches Alement. Aus völliger Unkenntniß auswärtiger Zustände kommt er in mancherlei Berlegenheiten, nichts aber macht ihn irre; planlos, übereilt, eigensinnig, wird Alles mißlich und ungenießbar vor ihm her, aber es kümmert ihn nicht, wenn gehoffte Freuden versehlt werden. Bon drohenden Gesahren hat er keinen Begriff: daher geht er kihn drauf los, kompromittirt seine Gesellschaft auß Schlimmste; aber sogar zuletzt tüchtig durchgeprügelt, bleibt er immer der behagliche Bürger.

# V. La Conciergerie.

Wir kehren in die engste Stadt zurud. Ein Jangling von sechzehn Jahren wird zusällig in einem Hause ergriffen, wo die Polizei eine Verschwörung ahnt. Höchst merkwardig ist es, wie auf dem Eingeführten sogleich die eigenthamlichen Charaktere der obern, mittlern und untern Angestellten gewaltsam lasten. Erduslich ist der Zustand; desto erwanschter ein Funke Menschlichkeit, der wie ein Stern diese dastern Gewölbe, wenn auch nur schwack und schwankend, erleuchtet.

# VI. La Morgue.

So werben bie Gewölbe genannt, wo unter einem uralten Gebaube bie unerkannten, im Waffer ober fonft gefundenen Tobten

sur Schau niebergelegt werben. Wie oft hat uns bie Befchreis bung und Erzählung von biefer traurigen Stätte getrübt und geangstigt; hier aber werben wir auf das Anmuthigste wieder ins Leben geführt. Zwei zu dieser Anstalt verpflichtete Manner Leben unter bemfelben Dache über biefen fich täglich erneuernden Gräuels scenen; wir werden in ihre Familien eingeführt und finden recht bubiche, mobleingerichtete, anständige Leute, bescheidene, aber moble gearbeitete Mobilien, Ordnung und Bucht, ein Biano und bei dem einen Bewohner vier bubiche, mohlerzogene, beitere Tochter. Saben Die mit Tagesfarben gemalten Bimmer uns erheitert, fo begegnen wir unten gleich wieber bem größten Jammer. Gine Umme, auf ber Bost fahrend, schläft ein und läßt bas ihr anvertraute Rind. bas sie aufs Land bringen will, von ihrem Schoofe unter bie Ruße ber Mitreisenben folupfen und giebt es tobt bervor. Das Betragen, fo wie die Worte biefer Frau find trefflich mitgetbeilt: ihre Bergweiflung icheint fich zu milbern, indem fie fich entfernt, allein sie wird Abends tobt neben bas Rind gelegt.

### VII. Le Jardin des Plantes

Gedicht von zwei verbundeten Boeten, einen freundlichen Befuch an diesem bem Leben und der Wiffenschaft gewidmeten Orte aar wohl aussprechend.

# VIII. Le Palais-Royal.

mag als Gegensatz gegen jenen Raturfrieden hier seine Birkung thun; zu Tausenden und Abertausenden ist dieses einzige Gedäude durchwandert, besprochen und beschrieden worden, und immer bleibt doch diese gegenwärtige Darstellung für den Kenner früherer Buskände höchst interessant. Er sindet sich befriedigt, zu ersahren, wie es in diesen Ausdehnungen gegenwärtig aussieht, in dem Augenblide, als der Besider diese königlichen Räume verläßt, um in königlichern seine Residenz auszuschlagen.

# IX. Une Maison de la rue de l'Ecole de Médecine.

Aus jenem Getümmel werden wir in eine unbedeutende Bohnung, worauf die größten Erinnerungen haften, geführt. Wenn auch nicht oft, so geschieht es doch zuweilen, daß junge, edle, lebhafte Männer, die, wenn man so sagen darf, für eine glühende Reigung im Augenblick teinen Gegenstand sinden, sich zurück auf die Weltgeschichte, auf Biographieen, Romane werfen und sich dort, ihre Leidenschaft nährend, dergestalt verweilen, daß, da die Ents schwundene nicht mehr zu ergreisen ist, sie sich aufs emsigste nach der Lotalität, wo sie gelebt, gewirkt, gehandelt, umthun, nach einer so heilig gehaltenen Stelle wallsahrten und, wenn sie es vermöchten, gern über bas engste Gemauer einen Tempel ber

Berehrung aufrichteten.

Hier sehen wir einen tresslichen jungen Mann, der sich der Erinnerung an Charlotte Cordan hingiebt, Marats Wohnung aufgucht, sie zulest auswittert, die dustere Treppe hinauf den Schritten der Hervine folgt, dann das enge Borzimmer, wo sie gewartet hat, betritt und nicht ruht, bis ihm das Kabinet eröffnet wird, wo die Badewanne gestanden und wo der Todesstreich gelingt. Weniges, versichert man ihm, sei seit jener Zeit verändert; wo denn auf und absteigende Geister jener verbandeten Tyrannen ihm umdrängen und ihm beim Scheiden die ohnehin schmale Treppe verengen.

Durch biefe Lokalität, fowie durch manche andere triviale Umftanbe, wird jene That wirklich größer und gräßlicher in unserer

Einbildungstraft unferm Gefühl wieder bervorgerufen.

#### X. Le Bibliomane.

Wir gelangen in einen etwas mehr heitern, aber boch am Ende bänglichen Bustand. Das Seltene und oft Einzige alter Ausgaben steigert sich dergestalt in einem Liebhaber solcher Kuriossitäten, daß es zulet in Wahnsinn übergeht und er über eine versäumte Auktion in völlige Berirrung verfällt, von welcher ihn nur der Tod befreit. Es ist nicht zu läugnen, daß dergleichen Liebhabereien, wenn sie nicht die Organe eines höhern Interesies sind, immer in eine Art von Verräckteit ausarten. Einem unfere ehrwürdigen alten Bekannten machte man die Bemerkung daß er ein Buch, das er in einer vorseienden Auktion im Ratalog angestrichen, schon dreimal besitze. "Ein gutes Buch kann man nicht zu oft haben!" versetze er, und es ward zum vierten Ral angeschasst.

Bei Rupferstichen, befonders eigenhandigen Radirungen der Meister, kommt, genau besehen, etwas Achnliches vor. Doch liegt die Entschuldigung hier naber, weil zwischen Cremplaren meist ein

großer Unterschied stattfindet.

# XI. Les Bibliothèques publiques.

Es ist höchst wichtig, in solche Bustanbe hineinzusehen. Die Bucher werben massenweise verborgt, die Rudgabe nicht betrieben. Möge boch jeder Bibliothetar seine hand ans herz legen und fich freuen, wenn es in seinen Schaptammern anders aussteht.

# XIII. Une première représentation.

Das Herannahen bes unseligen Geschides eines Studs, welches julest ausgepfiffen wird, ift recht heiter und ausführlich vorgetragen.

Man kann biesen und andere Aufsate, deren Gegenstand uns schon früher bekannt war, doch immer als Musterbilder ansehen, die solche Gegenstände in ihrer allgemeinen Charakteristik darstellen. Höchst interessant aber ist

### XIII. Les Soirées d'Artistes.

Man sieht in ein gesellig bewegtes Kunstleben hinein, wo sich calentvolle junge Männer auf geistreiche Beise gemeinsam unterhalten. Auch hier läßt sich das anarchische Prinzip einigermaßen bemerken: Jeder scheint als Kunstler nach seiner eigenen Beise zu versahren; eine heitere Geselligkeit verdindet sie; von keinem Meister ist die Rede, von dem man etwas zu lernen dächte, auf dessen Urtheil sich irgend ein Unternehmen bezöge. David ist längst abwesend und todt, und das Talent des Baron Gerard scheint außer diesem Kreise zu liegen. So angenehm aber es auch sein muß, viele Ramen vorzäglich anerkannter Talente, begleitet von einiger Charakteristik, kennen zu lernen, so hat doch

## XIV. Abbaye-aux-Bois

ein allgemeineres Interesse. Ber erwartete in diesen ehmals versumpften und dustern Alosterraumen, welche zwar immer vorzugliche Menschen beherbergten, gegenwärtig mehr als Einen literarisschen Salon eröffnet zu sehen? Mehr ober weniger bejahrte Frauen, durch den Wechsel der Zustände ihrer frühern glänzenden Zustände beraubt, wohnen dort zur Miethe, in anständigen Zimmern. Madame Recamier versammelt noch immer achtenswerthe, sie hochachtende Versonen.

Mun aber aus biefem von allem Geräusch entfernten ftillen

Bleiben werden wir zu einem

# XV. Sefte im Palais-Royal

aufgerusen. Hier wird Karl X. jum lesten Ral von seinen Berwandten geseiert, vom Bolte mit einem Lebehoch begrüßt. Der König von Neapel bewundert selbst das Fest, womit man seine Gegenwart honorirt; aber eine Ahnung schwebt durch die erleuchsteten Prachtgemächer, und man erlaubt sich zu gestehen, daß man

auf einem Bultan jubele.

Dieser, wir dursen es wohl gestehen, welthistorische Aufsat überleuchtet die übrigen; das von ihm ausgehende machtige Licht verblendet die Leser dergestalt, daß sie den übrigen vorgemeldeten Aufsähen nicht Gerechtigkeit, kaum eine billige Ausmerksamkeit schenken mögen. Dieß ist aber nicht unser Fall, wie man bisber gesehen hat, und wir gedenken daber noch mit Freundlickeit

#### XVI.

Gines Liebes von Beranger an Chateaubriand.

#### XVII.

Einer Antwort biefes lettern und

XVIII. L'ingratitude politique.

Diese brei letten Beitrage haben einigermaßen bas Geprage einer individuellen Politit; wie es benn auch in der Folge nicht anders sein kann, daß zwischen den Hundert und Einem sich differente Gesinnungen hervorthun. Genug, daß, indem sie gegen einander über stehen, sie sich nicht aus dieser Gesellschaft vertreiben und ausschließen.

Benn uns nun ber erste Theil schon zu so manchen Betrachtungen Gelegenheit gegeben, mas werben uns nicht bie nachft zu

erwartenben neun übrigen Banbe ju ichaffen machen?

# Die Athenerinnen.

Große Oper. Poefie von Joup. Mufil von Spontini. 1832.

Der Gegenstand ist aus der heroischen Griechenzeit sehr gladlich gewählt: denn die Vortheile solcher Sujets sind sehr groß, indem sie bedeutende Zustände darbieten, edle, große Bildung, noch nah an der Natur, so wie eine gränzenlose Mythologie zu dichterischer Ausbildung.

Die Fabel ist uns bekannt, jeboch bier in etwas verandert, mit allem Schmud ber neuern Zeitgesinnungen und theatralifden Erfordernissen begleitet und ausgeführt, und doch immer auf einem

boben poetischen Standpunkte gehalten.

Die Ueberlieferung ist trefflich genutt und ihr durch Mannigfaltigleit menschlicher Leibenschaften, so wie durch herrliche Lotelitäten, pomphafte Umzüge, bewegte Bortommenheiten alle theatralische Herrlichkeit auf das einsichtigste verliehen.

### Erfer Akt.

Bor ber Stadt Athen; zugleich über ben Mauern anftofende Tempel und Prachtgebäube, im fernern Hintergrunde Andeutungen einer großen Stadt.

Rampfipiele in Gegenwart bes Königs, ju welcher Barbe wir

fcon Thefeus erhoben finden.

Der Rampfer successives Gewinnen; Belohnungen burch bie Sand einer iconen Burgerin.

In diese friedlichen Berhandlungen stürmt Rivalität zweier Jünglinge herein: die Hamptschöne Apamis wird von Alphens und Bolydor verlangt und gesordert. Dieß giebt Anlaß zu lebhasten Kontestationen. Endlich, nachdem der Jungsrau die Bahl überlassen worden, reicht sie ihre Hand dem Athenienser Alphens, das gegen tritt Bolydor, ein Kretenser, leidenschaftlich brobend zurück.

Hier bemerken wir, daß nicht die Althener allein, sondern sammtliche Griechen und Griechengenoffen an diesem Festlampf Theil nehmen; deswegen wünscht ich, daß Theseus selbst den Ueberwundenen Muth einspräche und auf Gelegenheit zu großen Thaten hindeutete. Dieß würde nun, da Theseus erklärt, er sei im Begriff, eine geheime Expedition vorzunehmen, wieder aufgesaft und in Bewegung gebracht.

Alles entfernt fich, und in Erwartung ber Bermahlungsfeier bleiben bie Jungfrauen allein jurud. hier eröffnet fich ein höchft liebenswürsbiges Freundschaftsverhältniß zwischen Apamis und Theano, einer burch bas Gelübbe ihrer sterbenben Mutter Gott geweihten Jungfrau.

Diese Stelle besonders verspricht bochst erfreulich zu sein, ins dem aus dem disherigen Tumulte eine sanste Situation sich loss löst und und in einen idhllischen Zustand versetz, welchen der Dichter so glüdlich behandelt hat, daß sogar eine Romanze, die in einer neuen Oper nicht sehlen darf, als Duett und Chor dier auf das anmuthigste vorgetragen wird. Alsdann gesellt sich Alspheus hinzu, und das Glüd der Liebe wird in einem vom Chor begleiteten Terzett gepriesen, worauf die Frauen sich entsennen.

Nun stürzt Polydor auf den zurückgebliebenen Alphens wüthend

beran, und die beiben Rivale entfernen fich fechtend.

Ein tretensisches Schiff, durch fernen Gesang schon früher angekündigt, rückt näher und landet; Alcesias, eine Art Hoherpriester und Gesandter des Minos, tritt mit seinem geistlichen Gesolge auf, und indem er den Menschentribut der Athener zu sordern kommt, sindet er seinen Sohn Polydor verwundet, an Kräften abnehmend, und muß ihn zulegt sterben sehem. Alcesias, als Bater schmerzlich verlegt und ergrimmt, als Pfasse mißwollend und tücksich, schwört, den Tod seines Sohnes zu rächen. Herritt also ein sehr leivenschädstliches Finale für die erste Abtheilung des ersten Atis glüdlich ein: denn aus einem nahgelegenen Tempel hört man seisenlich hymenden erschallen; die Kretenser, schwerzbaft theilnehmend, besehn das Theater, und Alcesias kann sich ganz seiner theatralischen Buth überlassen.

# Beranberung ber Scene.

Das Innere eines großen Tempels foftlich geschmildt. Die Bermablungsfeierlichleiten haben inbeffen ihren Gang genommen;

mannigfaltige herrliche Aufzüge, Theseus zu Wagen an ihrer Spize, werden eine glänzende Erscheinung sein. Die symbolischen Feierlichkeiten werden mit Prunt durchgeführt, als, gerade beim Abschluß, unter Donner und Blit, das innere Heiligthum sich austhut und Alcesias, als Pontifer Maximus, beinah als Oberhert der sämmtlichen griechischen Geistlichkeit anzusehen, hervortritt, den bräutlichen Altar verslucht, die alte Strase, d. h. nach dem Berlauf von sieben Jahren wieder den Tribut von sieben Anaben und sieben Mädchen fordert.

Man tann benten, daß in diesem Konflitt alle Leibenschaften sich regen und, von einem fortbauernden Gewitter begleitet, fic

traftig erweisen werben.

Um nun, was ich bei bem ersten Alte wunschen mochte, beutlich zu machen, ist es nöthig, die altere überlieferte Jabel mit ber neuen, wie sie Der uns bringt, zusammenzuhalten.

### Aeltere Fabel

Unter ber Regierung bes Königs Aegens zu Athen wird ein Sohn bes Minos, Königs von Kreta, in Athen als Gast ersichlagen. Der Bater, bem es nicht gelingt, Rache zu nehmen, wendet sich an die Götter; eine Pest verheert Athen, und um diese loszuwerden, muß man sich die Bedingung gefallen lassen: alle sieben Jahre sieben Knaben und sieben Radden als Sahnsopfer nach Kreta zu schieden, dem Ungeheuer Minotaurus zu gräßelichem Futter.

Aegeus, um dem Tadel seines Bolts zu entgehen, sendet mit den übrigen Opsern seinen Sohn Theseus fort, welchem Ariadne, von Liebe entzündet, einen Faden verehrt, an dem er sich aus dem Labyrinth, dem Ausenthalte jenes Unthiers, wenn er solches

erlegt, wieder herausfinden soll.

Dieß gelingt, Minotaurus wird erschlagen, Ariadne entfahrt. Leider tommt, durch einen Jrrthum im Gefolg des Borbergesagten, Negeus der König ums Leben.

### Reuere Fabel,

wie man fich folde aus bem Gebichte gu entwideln fat.

Wir sinden Theseus schon als König, aber, genau besehen, in einer bedenklichen Lage: denn jenes politische, geistliche Uebergewicht zu Gunsten Kreta's besteht noch; sieden Jahre sind abgelaufen, und man zaudert, die schuldigen Opfer abzuliesern; im Gegentheil hat Theseus Kampsspiele angestellt, wir vermuthez, um die Tapfersten der Nation kennen zu kernen; denn alle Griechen und Griechengenossen sind eingeladen. Er hat im Sinn, auß neue Kreta zu bekriegen, um entweder die Absendung der Opfer

verweigern zu können oder die abzusenden in Freiheit zu setzen. Diese Intention, die sich nur errathen lätzt, wünscht' ich deutslicher ausgesprochen, damit man sich beruhige, wenn in so des denklicher Zeit Festspiele angestellt und Bermahlungszeremonien umständlich durchgeführt werden. Die schönste Gelegenheit bietet sich Seite 10, wo Abeseus, der hier nur als Liebhaber erscheint, auch als held und König austreten möge.

Da ferner jener Tribut in Gefolg einer Strafe von den Göttern erfolgte, so ist die Fiktion, daß ein Oberpriester von Areta kommt, um die verzögerten Schlachtopfer abzuholen, sehr zuläffig, ja glücklich. Nur wünscht ich, daß dieses Berhältniß etwas klärer an-

gebeutet mare.

Alcestas, aus dem Schiffe steigend, wurde sich nicht etwa nur pantomimisch, sondern ausbrücklich erklären und den Grund seiner Autorität, deren er sich in der Folge bedient, krästig aussprechen. Das Chor der kretensischen Schiffe dürste freillich nicht so freundslich behandelt werden: denn sie wissen doch wohl, zu welch einer seindseligen Absendung sie den Auftrag haben. Die Scene, wo sie zum ersten Male aus der Ferne vernommen werden, wurde alsdann auch einen andern Eindruck machen.

Bie ich denn sogar vorschlagen möchte, daß das tretensische Schiff mit schwarzen Segeln, allenfalls durch seuerrothe Flammen noch surchtbarer, herankame. Dies würde zu der leidenschaftlichen Scene, wo Alcesias seinen Sohn sterbend sindet, einen mächtigen

Sintergrund geben.

Was ben Schluß der achten Scene betrifft, so würde ich, wenn der Hohepriester aus dem Heiligthume tritt, ihn gleichfalls mit einem gewaltsamen Chor begleiten, aber den Donner nicht zugleich eingreisen lassen. Der Zuschauer stutz, denselbigen Mann, den er als einen höchst leidenschaftlich seinbseligen tennen lernte und künstighin als einen listigen Pfassen gewahr werden nuß, von den Göttern gleichsam eingesührt und seine Handlungen sank einen ist zu sehen. Später möchten Wolken, Donner und Blitz sich einsinden, wo man sie auch wohl als Raturzusälligkeiten betrachten kann.

Durch biese Borschläge wird an der ganzen Sache nichts verrudt und nur ein und der andere bedeutende Moment heraus-

achoben.

Uebrigens betheure ich noch hiebei, daß ich es keineswegs unsangenehm empfinden werde, wenn man von meinen Borschlägen keinen Gebrauch macht. Ich weiß recht gut, daß man in Theatersstüden, besonders in Opern, nicht Alles zu motiviren braucht, ja daß man, um des Kontrastes willen, Manches unversehens einssühren darf; mir aber verzeihe man die Eigenheit, daß ich den

Buschauer immer gerne verständigt wunsche, auch ba, wo man feiner Einbildungstraft und feinen Gefühlen manches Bunberbare aumutbet.

#### Bweiter Akt.

Un diesem mare sodann nichts weiter zu erinnern. Thefeus ift abgefahren, hat uns aber bie Aussicht auf einen gewiffen Sieg binterlaffen, fo bag wir gang gerubig, obgleich gerührt, gufeben. wenn ber fretenfische Bfaffe nunmebr gewiffermaßen bie Obergewalt in Athen ausübt, die er, verbunden mit Lift und Tude, gar mobl au benuten weiß.

Die Scene bes Loofens wird von großer Wirkung fein; Die Befreiung bes Alpheus und beffen gelingende Abfahrt bestärft unfere hoffnung, er werbe, mit Thefeus verbunben, ben Dinotaurus erlegen und die bedrohten Opfer befreien, fo daß ber aweite

Alt an fich nicht bas Mindeste zu munschen übrig lagt.

#### Dritter Akt.

Er ift gleichfalls untabelig, bie erfte Balfte febr gludlich er funden. Ariadne, die tonigliche Tochter, bat bei frühern, wenn auch nicht gang entscheidenden Erpeditionen ber Atbener Die Bor guge bes Thefeus tennen gelernt. Sie ist ihm, wenn auch nicht auf die regelmäßigste Beise, angetraut; fie hofft auf eine mit ibm verabredete Rudtebr und zwirnt inbeffen ben magifchen gaben, ber ihn burchs Labprinth geleiten foll.

Der Briefter Alcefias ift inbeffen mit ben bestimmten Opfern angelangt, bat Renntniß von ber Ankunft des Thefeus und bebient fich einer bofen Lift, indem er Ariadnen ju verfteben giebt, Thefeus tomme, um unter ben ju opfernden Mabden eine Ge liebte, Apamis, zu befreien. Hieraus entspringt ein eifersuchtiges Migverftandniß, welches bem Dichter wie bem Romponiften Ge-

legenheit zu ben iconften Erhibitionen giebt.

Durch die Untunft bes Alpheus jedoch, wodurch fich augenblidlich offenbart, bag er und nicht Theseus Liebhaber ber Avamis und Brautigam fei, loft fich ber Anoten fonell und gladlic. Man burfte wohl fagen, bag biefer Anfang bes britten Atts eben sowohl für ein eigenes gutes Stud gelten tonnte, als es bier einen bochft ermunichten Theil eines großen Gangen ausmacht.

Eine zweite Dekoration und Kunktion, die man technisch nennen tonnte, weil fie bie Einrichtung bes Theaters fur bas Folgenbe moglich macht, geben bier ein intereffantes einleitenbes Zwijdenfviel.

Die Schlußbekoration, das Innere eines architettonischen Labyrinthe vorstellend, wird ben Meistern theatralischer Arcitettur die befte Belegenheit geben, ihr hobes Talent zu erproben und zu entwicklu. Bei diesem dustern, ja sinstern Lotal, ist es ein sehr gludlicher und unschätzbarer Gedanke, den Ariadneischen Faden mit magisch phosephoreszirenden Kräften zu begaben, und zwar dergestalt, daß er nicht nur den Weg der helben leuchtend bezeichne, sondern auch seine Spur an Pfeilern, Wänden und Säulen, wo sie vorübergegangen, zurücklasse. Dieser Gedanke, mit Genie und Geschmad durchgeführt, muß die grausigen Hallen mit der anmuthigsten Ilumination verzieren.

Alles Uebrige: burch vie Gewölde scheichende Rebel, versichiedensarbig glühende Dünste, Gebrüll, Flammen und Getobe, was beim Lesen die Einbildungstraft verwirrt und über alle Mögslichteit der Ausführung hinauszugehen scheint, nicht weniger zusletzt das Zusammenstützen des wundersamsten Aufgebäudes zeigen den hohen Grad, auf welchen die Maschinkten, verbunden mit den mannigsaltigsten Kunst- und Handwerksgenossen, sich erheben konnten.

Endlich, nachdem wir genugsam mit unterirbischen, bunten, wandelnden Flammensaulen, ja durch vulkanische gräuliche Explosionen geängstigt worden, sind wir auf einmal in die Klarheit des Oceans verset, auf welchem sich felige Inseln entwickeln und die glücklich Geretteten einhertragen. Selbst die über das ganze Stück waltenden Götter, Pallas und Reptun, erscheinen personslich, so daß endlich der Olymp nicht verschmäben darf, sich zu erössen und durch seine Gegenwart den Beisall zu sanktioniren, den wir der Vorstellung eines so reichlich ausgestatteten Theatersstüdes enthusiastisch zu spenden alle Ursache haben werden.

# III. Englische Siteratur. Byrons Don Juan.

1820.

Mir sehlt ein Held! — "Ein Held, er sollte sehlen, Da Jahr und Monat neu vom neusten spricht?" — Ein Zeitungsschreiber mag sich schweichelnd qualen, So sagt die Zeit: es sei der rechte nicht. Bon solchen mag ich wahrlich nichts erzählen, Da nehm' ich mir Freund Juan ins Gesicht; Wir haben in der Oper ihn gesehen Früher, als billig war, zum Teusel gehen.

Bernon, der Metger Cumberland und Wolf so mit, Auch Hawte, Prinz Ferdinand, Bourgonne aufs beste, Keppel und Howe, sie hatten ihre Feste Wie Wellesley jett. — Der Könige Schattenschritt Bom Stamme Banco's — Raben aus Einem Refte! — Der Ruhm, die Lust zu herrschen reißt sie mit. Dumouriez', Bonaparte's Kampfgewinnsten, Die Zeitung steht ben Herren gleich zu Diensten.

Barnave kennt und Brissot die Geschichte, Condorcet, Mirabeau und Pétion auch; Cloop, Danton, Marat litten viel Gerüchte, Selbst Lasayette, er gieng beinah in Rauch. Dann Joubert, Hoche, vom Militärverpflichte, Lannes, Desair, Moreau! Es war ver Brauch Zu ihrer Zeit, an ihnen viel zu preisen; Doch will das nichts für meine Lieder heißen.

Nelson war unser Ariegsgott, ohne Frage, Und ist es noch dem herzlichsten Bekenntniß; Doch von Trafalgar tönet kaum die Sage, Und so ist Fluth und Ebbe wetterwendisch. Denn die Armee ist popular zu Tage Und mit dem Seevolk nicht im Einverständniß; Der Prinz ist für den Landdienst, und indessen Sind Duncan, Nelson, howe — sie sind vergessen.

Bor Agamemnon lebten manche Braven, So wie nachher, von Sinn und hoher Araft; Sie wirkten viel, sind unberühmt entschlasen, Da kein Boet ihr Leben weiter schafft. Bon unsern Helben möcht' ich Niemand strasen, Da Jeder sich am Tag zusammenrafft; Für mein Gedicht wüßt' ich mir aber keinen Und nenne so Don Juan mein, den Meinen.

Benn wir früherhin eine Stelle aus bem vielleicht übersetbaren Graf Carmagnola einzurüden Bebenken trugen und gegenwärtig mit kühnem Bersuch ben unübersetlichen Don Juan ergreisen und behandeln, so möchte dies wohl als Widerspruch angesehen werden; deshalb wir denn auf den Unterschied hingsbeuten nicht ermangeln. Herr Manzoni ist dei uns noch wenig bekannt; daher soll man seine Borzige erst in ihrer ganzen Fülle, wie nur das Original sie darbietet, kennen lernen; alsdann webeine Uebersetung von einem unserer süngern Freunde gar wohl am Plate sein; in Lord Byrons Talent sind wir aber genugsam eingeweiht und können ihm durch Uebersetung weber nuten noch schaden, die Originale sind in den Handen aller Gebildeten.

Uns aber wird ein solcher Bersuch, ware auch das Unmögliche unternommen, immer einigen Rugen bringen: denn wenn uns eine falsche Spiegelung auch das Originalbild nicht richtig wiedergiebt, so macht sie uns doch aufmerkam auf die Spiegelfläche selbst und auf deren mehr oder weniger bemerkliche mangelhafte

Beschaffenheit.

Don Juan ist ein gränzenlos-geniales Wert, menschenfeindslich bis zur herbsten Grausamkeit, menschenfreundlich, in die Tiesen süßester Neigung sich versenkend; und da wir den Verssassen nun einmal kennen und schähen, ihn auch nicht anders wollen, als er ist, so genießen wir dankbar, was er uns mit übermäßiger Freiheit, ja mit Frechbeit vorzusähren wagt. Dem wunderlichen, wilden, schonungslosen Inhalt ist auch die technische Behandlung der Verse ganz gemäß; der Dichter schont die Sprache so wenig als die Menschen, und wie wir näher dinzustreten, so sehen wir freilich, daß die englische Poesie schon eine gebildete komische Sprache bat, welcher wir Deutschen ganz ers manaeln.

Das Deutschlomische liegt vorzüglich im Sinn, weniger in der Behandlung. Lichtenbergs Reichthum wird bewundert; ihm stand eine ganze Welt von Wissen und Berhältnissen zu Gebote, um sie wie Karten zu mischen und nach Belieben schalkhaft auszuspielen! Selbst bei Blumauer, dessen Bers: und Reimbildung den komisschen Inhalt leicht dahinträgt, ist es eigentlich der schrosse Gegensat vom Alten und Neuen, Edlen und Gemeinen, Erhabenen und Riedersträchtigen, was uns belustigt. Sehen wir weiter umher, so sinden wir, daß der Deutsche, um drollig zu sein, einige Jahrhunderte zurückscheitet und nur in Knittelreimen eigentlich naiv und ans

muthig zu werben bas Glud bat.

Beim Uebersetzen des Don Juan ließen sich dem Engländer manche Bortheile ablernen; nur Einen Spaß können wir ihm nicht nachmachen, welcher öfters durch seltsame und zweiselhafte Aussprache mancher auf dem Papier ganz verschieden gestalteter Borte bewirkt wird. Der englische Sprachkenner mag beurtheilen, in wiesern der Dichter auch da muthwillig über die Schnur gehauen.

Rur zufällig konnte die Uebersetzung der hier mitgetheilten Strophen entstehen, und wir lassen sie abbruden, nicht als Muster, sondern zur Anregung. Unsere sammtlichen talentvollen Uebersetzer sollten sich theilweise daran versuchen; man müste sich Affornanzen, unreine Reime, und wer weiß was Alles erlauben; dabei würde eine gewisse lakonische Behandlung nothig sein, um Gehalt und Gewicht dieses frechen Muthwillens auszudrüden; erst wenn etwas geleistet ist, wird man sich weiter darüber besprechen konnen.

Sollte man uns vorwerfen, bag wir, burd Ueberfepung eine

solche Schrift in Deutschland ausbreitend, unverantwortlich handeln, indem wir eine treue, ruhige, wohlhäbige Nation mit dem Unstittlichsten, was jemals die Dichtlunst vorgebracht, bekannt zu machen trachten, so antworten wir, daß, nach unserm Sinne, diese Uebersetzungsversuche nicht gerade zum Druck bestimmt sein müßten, sondern als Uedung guter, talentvoller Köpfe gar wohl gelten dürften. Sie mögen alsdann, was sie hiedei gewonnen, zu Lust und Freude ihrer Sprachgenossen bescheitlich anwenden und ausdilden. Genau betrachtet, wäre jedoch von einem Abbruck solcher Gedichte lein sonderlicher Schade für die Moralität mehr zu besüchten, indem Dichter und Schriftsteller sich wunderlich geberden müßten, um sittenverderberischer zu sein als die Bestungen des Tags.

# Manfred,

### a dramatic Poem by Lord BYRON. London 1817.

Eine wunderbare, mich nahberührende Erscheinung war mit das Arauerspiel Manfred von Byron. Dieser seltsame, geißreiche Dichter hat meinen Faust in sich aufgenommen und, hepochondrisch, die seltsamste Nahrung daraus gesogen. Er hat die seinen Zweden zusagenden Motive auf eigene Weise benutt, so daß keins mehr dasselbige ist, und gerade deshalb kann ich seinen Geist nicht genugfam dewundern. Diese Umbildung ist so dem Ganzen, daß man darüber und über die Aehnlichteit und Unahnlichkeit mit dem Borbild höchst interessante Vorlesungen habten könnte, wobei ich freslich nicht läugne, daß und die Akhrischen Gluth einer gränzenlosen, reichen Berzweislung am Ende läsig wird. Doch ist der Verdruß, dem man empfindet, immer mit Bewunderung und Hochachtung verknüpft.

Wir sinden also in dieser Tragodie ganz eigentlich die Ouintsessen der Gesinnungen und Leidenschaften des wunderbarften, zu eigener Qual geborenen Talents. Die Lebens und Dichtungsweise des Lords Byron erlaubt kaum gerechte und billige Benteteilung. Er hat oft genug bekannt, was ihn qualt; er hat es wiederholt dargestellt, und kaum hat irgend Jemand Milleid mit seinem unerträglichen Schmerz, mit dem er sich wiederkauend immer

berumarbeitet.

Eigentlich find es zwei Frauen, beren Gespenster ihn unablässig verfolgen, welche auch in genanntem Stück große Rollen spielen, die eine unter dem Namen Aftarte, die andere, offen Gestalt und Gegenwart, bloß eine Stimme.

Bon bem gräßlichen Abenteuer, bas er mit ber erften erlebt, erzählt man Folgenbes: Als ein junger, fühner, höchft angiebenber

Mann, gewinnt er die Neigung einer florentinischen Dame; der Gemahl entdedt es und ermordet seine Frau. Aber auch der Mörder wird in derselben Nacht auf der Straße todt gefunden, ohne daß jedoch der Verdacht auf irgend Jemand könnte geworfen werden. Lord Byron entfernt sich von Florenz und schleppt solche

Gespenster sein ganges Leben binter fich brein.

Dieses marchenbafte Greigniß wird burch ungablige Unspielungen in seinen Gedichten volltommen mahrscheinlich, wie er benn 3. B., bochft graufam in feinen eigenen Gingeweiben muthend, Die unselige Geschichte jenes Konigs von Sparta auf fich anwendet. Sie ist folgende: Baufanias, lacedamonischer Reldberr, burch ben michtigen Sieg bei Blatag rubmgefront, nachber aber burch Uebermuth, Starrfinn, raubes, bartes Betragen bie Liebe ber Griechen. wegen beimlichen Verständnisses mit bem Feinde bas Vertrauen feiner Landsleute verlierend - biefer latt eine ichwere Blutichuld auf fich, die ibn bis an fein fcmabliches Ende verfolgt. Denn als er im schwarzen Meere bie Flotte ber verbundeten Griechen befehligt, entbrennt er in rafender Leibenschaft gegen eine ichone byzantinische Jungfrau. Rach langem Biberftreben gewinnt fie ber Machthaber endlich ben Eltern ab; fie foll Rachts zu ihm geführt werben. Schambaft bittet fie bie Diener, bie Lampen gu loschen; es geschieht, und fie, im Bimmer umbertaftent, ftost bie Lampenfaule um. Aus dem Schlaf erwacht Baufanias; argwöhnisch vermuthet er Morber, ergreift bas Schwert und haut Die Geliebte nieder. Der grafliche Anblid biefer Scene verlagt ihn niemals, ber Schatten verfolgt ibn unabläffig, fo bag er Gottheiten und geisterbannenbe Briefter vergebens anruft.

Welch ein verwundetes Herz muß der Dichter haben, der sich eine solche Begebenheit aus der Borwelt heraussucht, sie sich anseignet und sein tragisches Ebenbild damit belastet! Nachstehender, von Unmuth und Lebensverdruß überladene Monolog wird nun durch diese Anmerkungen verständlich; wir empfehlen ihn allen Freunden der Deklamation zur bedeutenden Uebung. Hamlets Monolog erscheint hier gesteigert. Aunst gehört dazu, besonders das Eingeschaltete herauszuheben und den Busammenhang des Janzen rein und fließend zu erhalten. Uebrigens wird man leicht gewahr werden, daß ein gewisser heftiger, ja erzentrischer Ausdruck nöthig ist, um die Intention des Dichters darzustellen.

#### Manfred allein.

Der Zeit, des Schredens Narren find wir! Tage, Bestehlend, stehlen sie sich weg. Wir leben In Lebens Ueberdruß, in Schen des Todes. In all den Tagen der verwünschten Bosse — Lebendige Last auf widerstrebendem Herzen,
In Sorgen stockt es, heftig schlägt's in Bein,
Der Freud' ein End' ist Todeskampf und Ohnmacht —
In all den Tagen, den vergangnen, kunftigen —
Im Leben ist nichts Gegenwart — du zählst
Wie wenig! — weniger als wenig, wo die Seele
Nicht nach dem Tod verlangt, und doch zurüd
Wie vor dem Winterstrome schreckt. Das Fröseln
Wär' nur ein Augenblick. — Ich hab' ein Mittel
In meiner Wissenskraft: Die Toden rus ich
Und frage sie: was ist denn, das wir sürchten?
Der Antwort ernsteste ist doch das Grab.
Und das ist nichts, antworten sie mir nicht. —

Antwortete begrabner Priester Gottes Dem Weib zu Endor! Sparta's König zog Aus griech'scher Jungfrau nie entschlasnem Geist Antwort und Schickal: das Geliebteste Hattort und Schickal: das Geliebteste Hatt' er gemordet, wußt' nicht, wen er traf; Starb ungesühnt. Wenn er auch schon zu Halfe Den Zeus von Phryrus rief, Phigaliens Arkadische Beschwörer aufrief, zu gewinnen Vom aufgebrachten Schatten sein Verzeihen, Auch eine Gränze nur des Rächens. Die versetze Mit zweiselhaftem Wortsinn; doch erfüllt ward's.

Und hätt' ich nie gelebt! bas, was ich liebe, Wäre noch lebendig! hätt' ich nie geliebt, Das, was ich liebe, wär' noch immer schön Und glüdlich, glüdverspendend. Und was aber, Was ist sie jest? Für meine Sünden büßt sie! — Ein Wesen? Dent' es nicht! — Bielleicht ein Richts. In wenig Stunden frag' ich nicht umsonst; In dieser Stunde schrecke mich tein Schauen Der Geister, guter, böser. Zitt' ich nun? Und sühl' am Herzen fremden, lalten Thau? Doch lann ich ihun, was mich im Tiessten widert!

# Cain,

### a Mystery by Lord BYRON.

### 1824.

Nachdem ich über genanntes Werk fast ein Jahr lang das Wunderbarste mir hatte vorsagen lassen, nahm ich es endlich selbst zur Hand, da es mich denn zum Erstaunen und Bewundern aufregte — eine Wirkung, die alles Gute, Schöne und Große auf den rein empfänglichen Geist ausüben wird. Gern sprach ich daräber unter Freunden, und zugleich nahm ich mir vor, etwas öffentlich davon zu sagen; allein se tieser man in das Werk eines solchen Geistes hineindringt, desto mehr empfindet man, wie schweres sie, es in sich selbst, geschweige für Andere zu reproduziren, und vielleicht hätte ich, wie über so viel anderes Tressliche, geschweigen, hätte mich nicht eine Anregung von außen abermals berangesübert.

Gin Franzose, Fabre d'Olivet, übersetzt gedachtes Stud in reimfreie Berse und glaubt es in einer Folge von philosophischtitischen Bemertungen widerlegt zu baben. Run ist mir zwar diese seine Arbeit nicht zu Gesicht gekommen, allein der Moniteur vom 23. Oktober 1823 nimmt sich des Dichters an, und indem er über einzelne Theile und Stellen völlig in unserm. Sinne sich ausdrückt, so weckt er unsere eigene Betrachtung wieder lebhaft auf, wie es zu geschehen psiegt, wenn wir unter vielen gleichzultigen und verworrenen Stimmen endlich eine ansprechende vernehmen, da wir uns denn gern zu beifälliger Erwiederung sinden lassen. Wir hören den Sachwalter selbst, indem er sich folgender-

maßen ausspricht.

"Jene Scene, welche sich bis zu Kains Bersluchung burch Eva hinaufsteigert, zeugt, unseres Beduntens, von der energischen Tiefe ber Byron'schen Ibeen; sie läst uns in Kain ben würdigen Sohn

einer folden Mutter ertennen.

"Der Uebersetzer fragt hier, woher wohl der Dichter sein Urbild genommen? Lord Byron könnte ihm antworten, aus der Natur und ihrer Betrachtung, wie Corneille seine Kleopatra, wie die Alten ihre Medea darin sanden, wie und die Geschichte so viele Charaktere, beherrscht von granzenlosen Leidenschaften, ausstellt.

"Wer irgend bas menschliche Serz scharf beobachtet und erstannt hat, bis zu welchem Grade seine mannigsachen Regungen sich verirren können, besonders bei den Frauen, die im Guten wie im Bösen gleich schrankenlos erscheinen, der wird gewiß dem Lord Byron nicht vorwerfen, sich, wenn es gleich eine erst entstandene Welt und die allererste Familie galt, an der Wahrheit

verfündigt ober fie nach Belieben überboten zu haben. Er schilbert und eine verdorbene Natur, wie Milton bagegen fie in ihrer Schönheit und ursprünglichen Reinheit mit hinreißenber Farben-

frische zu malen mußte.

"Im Augenblid jener fürchterlichen Verwünschung, die man bem Dichter vorwirft, war Eva nicht mehr das Reisterstüd der Bollsommenheit und Unschuld; schon hatte sie vom Versucher jewe vergisteten Gahrungsstosse empfangen, durch welche die herrlichen Anlagen und Gesühle, die der Urheber des Lebens zu so viel besserm Zwede bestimmt hatte, für immer entadelt wurden; schow war jene reine, süße Selbstzufriedenheit in Eitelkeit übergegangen, und eine vom Feinde des Menschengeschlechts ausgeregte Reuzierde, zu unseligem Ungehorsam hintreidend, die einer Schöpsers und entstellte das Meisterstüd seiner Schöpsenge.

"Goa in ihrer Borliebe für Abel, in ihren wüthenden Berwünschungen gegen seinen Mörder Kain, erscheint höchst konsequent mit sich selbst, so wie sie nun einmal geworden. Der schwacke, aber schuldlose Abel, in welchem sich nur ein gefallener Adam darstellt, muß seiner Mutter um so lieber werden, als er ihr minder schwerzlich das demüthigende Bild ihres Fehltritts zurückusst. Kain dagegen, der weit mehr von ihrem eigenen Stoke geerbt und sene Stärle, die Adam verloren, dewahrt hat, reit alle Erinnerungen, alle Sindrücke der Eigenliebe auf einmal ist auf; tödisch verwundet in dem Gegenstand ihrer mätterlichen Borliebe, kennt ihr Schwerz keine Gränzen mehr, obgleich der Mörder ihr eigener Sohn ist. Einem so krästigen Genie, wie Lord Byron, kam es zu, dieß Bild in sünchterlicher Bahrheit auszumalen; so mußte er es behandeln, oder gar nicht."

Und so können wir benn ganz ohne Bebenken **vieses Bont** wieder aufnehmen und, was vom Besondern gesagt ift, vom Abgemeinen aussprechen: Wolke Lord Byron einen Kain schreiben,

fo mußte er ihn fo behandeln, fonft lieber gar nicht.

Das Wert selbst ist nunmehr als Original und Uebersetzung in vielen Handen; es bedarf also von unserer Seite leines Ankundigens noch Anpreisens; Einiges jedoch glauben wir bemerken

zu muffen.

Der über alle Begriffe bas Bergangene sowohl als bas Gegenwärtige und, in Sefolg bessen, auch bas Zukunftige, mit glübenbem Geistesblick burchdringende Dichter hat seinem unbegränzten Talent neue Regionen erobert; was er aber in benselben wirken werbe, ist von keinem menschlichen Wesen vorauszusehen. Sein Berfahren jedoch konnen wir schon einigermaßen näher bezeichnen.

Er halt sich an ben Buchstaben ber biblischen I lieferung; indem er nun bas erste Menschenpaar seine ursprüngen e Reinheit

ind Schuldlosigkeit gegen eine geheimnisvoll veranlaste Schuld vertauschen und die dadurch verwirkte Strafe auf alle Nachkommen orterden läßt, so legt er die ungeheure Last eines solchen Erignisses auf die Schultern Kains, als des Repräsentanten einer hne eigenes Vergehen in tieses Aend gestürzten, mismuthigen Nenscheit. Diesem gebeugten, schwer belasteten Utsolne macht um besonders der Tod, von dem er noch gar teine Anskaumg at, viel zu schaffen, und wenn er das Ende gegenwärtigen Mäheals wünschen mag, so scheine sihm noch widerwärtigen Mäheals wünschen mag, so scheine zu gegenwärtiger, solches nit einem ganz unbelannten Zustand zu vertauschen. Schon ieraus sieht man, das das volle Gewicht einer erklärenden, vernittelnden und immer mit sich selbst streitenden Dogmatil, wie ie uns noch immer beschäftigt, dem ersten undehaglichen Wenschen ohne ausgebürdet worden.

Diese ber menschlichen Natur nicht fremden Widerwärtigseiten vogen in seiner Seele auf und ab und können durch die gotte rgebene Sanftmuth des Vaters und Brudens, durch liebenall ers eichterndes Mitwirken der Schwester, Gattin nicht beschwichtigt verden. Um sie aber dis ins Unerträgliche zu schäffen, witt Jatan heran, ein träftig verführender Geist, der ihn erst stillich eunruhigt, sodann aber wundersam durch alle Welten führt, ihm as Bergangene übermäßig groß, das Gegenwärtige Uein und ichtig, das Künftige abnungsvoll und untröstlich schane läßt.

So kehrt er zu den Seinigen zurück, aufgewegter, obgleich nicht dlimmer, als er war, und da er im Hamilienwesen Mies sindet, vie er's verlassen hatte, so wird ihm die Zudringlichkeit Abels, ver ihn zum Opser nöthigen will, ganz unerwäglich. Mehr sagen vir nicht, als daß die Scene, in welcher Abel umkanntt, auf as köstlichste motivirt ist; und so ift auch das Folgende gleich roß und unschähder. Da liegt nun Abel! Das ist nunt der Lod! von dem so viel die Rede war, und das Menschengeschlocht veiß eben so wenig davon als vorher.

Bergessen aber burfen wir nicht, daß durchs gange Stud eine Art von Uhnung auf einen Erlöser durchgebt, daß der Dicker ilso sich auch in diesem Puntte, wie in allen Abnigen, unsern Auslegebegriffen und Lebrweisen anzunähern gewußt hat.

Bon ber Scene mit ben Eltern, worin Eva julest bem vertummten Kain flucht, die unser weftlicher Rachbar in trefflich junftig heraushebt, bleibt uns nichts zu sagen übrig; mir baben ins nur mit Bewunderung und Ehrfurcht bem Schluffe zu nahern.

hier außerte nun eine geistreiche, in hochschung Byrons nit uns verwandte Freundin: Alles, was religios und sittlich in er Welt gesagt werben könne, sei in ben brei letten Worten bes biude enthalten.

# Lebensverhältniß zu Byron.

1824.

Der beutsche Dichter, bis ins hohe Alter bemüht, die Ber dienste früherer und mitlebender Menschen sorgsältig und rein anzuerlennen, indem er dieß als das sicherste Mittel zu eigener Bib dung von jeher betrachtete, mußte wohl auch auf das große Talent des Lords, bald nach dessen erstem Erschenen, ausmerksam werden, wie er denn auch die Fortschritte jener bedeutenden Leistungen und eines ununterbrochenen Wirkens unablässig begleitete.

Hierbei war benn leicht zu bemerken, daß die allgemeine Anerkennung des dichterischen Berdienstes mit Vermehrung und Steigerung rasch auf einander solgender Produktionen in gleichen Maße sortmuchs. Auch ware die diesseitige frohe Theilnahme hieran höchst vollkommen gewesen, hätte nicht der geniale Dichter durch leidenschaftliche Lebensweise und inneres Misbehagen sich selbst ein so geistreiches als granzenloses Hervordringen und seinen Freunden den reizenden Genuß an seinem hohen Dasein einiger maßen verkummert.

Der deutsche Bewunderer jedoch, hierdurch nicht geirrt, solgte mit Ausmerksamkeit einem so seltenen Leben und Dichten in aller seiner Excentricität, die freilich um besto auffallender sein muste, als ihres Gleichen in vergangenen Jahrhunderten nicht wohl zu entdeden gewesen und uns die Elemente zur Berechnung einer solchen Bahn völlig abgiengen.

Indeffen waren die Bemühungen des Deutschen bem Engländer nicht unbekannt geblieben, der bavon in seinen Gebichten unzweideutige Beweise barlegte, nicht weniger fich burch Reisende

mit manchem freundlichen Gruß vernehmen ließ.

Sobann aber folgte, überraschend, gleichfalls burch Bermitb lung, das Originalblatt einer Debitation des Trauerspiels Saw danapalus, in den ehrenreichsten Ausbrücken und mit der freundlichen Anfrage, ob solche gedachtem Stud vorgebruckt werden tonnte.

Der beutsche, mit sich selbst und seinen Leistungen im beben Alter wohlbekannte Dichter durfte den Inhalt jener Widmung me als Aeußerung eines trefflichen hochsühlenden, sich selbst seine Gegenstände schaffenden, unerschöpflichen Geistes mit Dank und Bescheidenheit betrachten; auch fühlte er sich nicht unzufrieden, all, bei mancherlei Berspätung, Sardanapal ohne ein solches Bewwort gedruckt wurde, und fand sich schon glücklich im Beste eines lithographirten Facsimile, zu höchst werthem Anden

Doch gab ber eble Lorb feinen Borfas nicht auf, bem bentichen Reits und Geiftgenoffen eine bebeutenbe Freundlichet m

erweisen; wie benn das Trauerspiel Berner ein höchst schatbares Dentmal an der Stirn führt.

Hiernach wird man benn wohl bem beutschen Dichtergreise zutrauen, daß er, einen so gründlich guten Willen, welcher uns auf dieser Erbe selten begegnet, von einem so hochgeseierten Manne ganz unverhosst ersahrend, sich gleichfalls bereitete, mit Klarheit und Kraft auszusprechen, von welcher Hochachtung er für seinen unübertrossenn Zeitgenossen durchdrungen, von welchem theilnehmenden Gesühl für ihn er belebt sei. Aber die Ausgabe fand sich so groß und erschien immer größer, se mehr man ihr näher trat: denn was soll man von einem Erdgeborenen sagen, dessen Berdienste durch Betrachtung und Wort nicht zu erschöpfen sind?

Alls daher ein junger Mann, Herr Sterling, angenehm von Berson und sein von Sitten, im Frühjahr 1823 seinen Weg von Genua gerade nach Weimar nahm und auf einem kleinen Blatte wenige eigenhändige Worte bes verehrten Mannes als Empfehlung überbrachte, als nun balb darauf das Gerücht verlautete, der Lord werbe seinen großen Sinn, seine mannigsaltigen Kräfte an erhaben gefährliche Thaten über Meer verwenden, da war nicht länger zu zaudern und eilig nachstehendes Gedicht geschrieben:

Ein freundlich Wort kommt, eines nach dem andern, Bon Süden her und bringt uns frohe Stunden; Es ruft uns auf, zum Goelsten zu wandern; Nicht ist der Geist, doch ist der Fuß gebunden.

Wie soll ich bem, ben ich so lang begleitet, Run etwas Traulichs in die Ferne sagen, Ihm, der sich selbst im Innersten bestreitet, Stark angewohnt, das tiefste Weh zu tragen?

Wohl sei ihm boch, wenn er sich selbst empfindet! Er wage selbst sich hochbeglückt zu nennen, Wenn Musentraft die Schwerzen überwindet, Und wie ich ihn erlannt, mög' er sich kennen.

Es gelangte nach Genua, fand ihn aber nicht mehr baselbst; don war der treffliche Freund abgesegelt und schien einem Jeden schon weit entsernt; durch Stürme jedoch zurückgehalten, landete er in Livorno, wo ihn das herzlich Gesendete gerade noch tras, um es im Augenblicke seiner Absahrt, den 24. Juli 1823, mit einem reinen, schon gesühlten Blatt erwiedern zu können, als werthestes Zeugniß eines würdigen Berhältnisses, unter den kostsbarsten Dokumenten vom Besitzer auszubewahren.

So febr uns nun ein foldes Blatt erfreuen und rubren und

ju ben schönsten Lebenshoffnungen aufregen mußte, so erhält as gegenwärtig durch das unzeitige Ableben des hohen Schreibenden
ben größten, schmerzlichsten Werth, indem es die allgemeine Trauer
ber Sittens und Dichterwelt über seinen Berlust für und leiber
ganz insbesondere schärft, die wir nach vollbrachtem großem Bemühen hoffen durften, den vorzüglichsten Geist, den glüdlich erwordenen Freund und zugleich den menschlichsten Sieger verfönlich

şu begrüßen.

Nun aber erhebt uns die Ueberzeugung, daß seine Ration, aus dem theilweise gegen ihn ausbrausenden, tadelnden, scheltenden Taumel plöglich zur Rüchternheit erwachen und allgemein der greisen werde, daß alle Schalen und Schladen der Zeit und des Individuans, durch welche sich auch der Beste hindurch und herz aus zu arbeiten hat, nur augenblicklich, vergänglich und hinfällig gewesen, wogegen der staunenswürdige Ruhm, zu dem er sein Baterland für jest und fünftig erhebt, in seiner Herrlichkeit gränzenlos und in seinen Folgen underechendar bleibt. Gewiß, diese Ration, die sich sieler großer Namen rühmen darf, wird ihn verklärt zu dem jenigen stellen, durch die sie sich immerfort selbst zu ehren hat.

# Leben Napoleons.

### Bon Balter Scott.

Der reichste, gewandtefte, berühmteste Erzähler seines Jahrhunderts unternimmt, die Geschichte seiner Zeit zu schreiben.

Dabei entwidelt er nothwendig alle die Tugenden, bie er be-

reits in seinen frühern Werken ju bethätigen wußte.

Er weiß ben mannigfaltigen biftorischen Stoff beutlicht auf-

Er bringt in die Bedeutung bes Gehaltes ein.

Durch vieljabrige literarische Uebung gewinnt er fich bie bochfte

mögliche Facilität ber Behandlung und bes Bortrags.

Die Eigenschaft des Komans und die Form besielben begunstigt ihn, indem er durch singirte Motive das historisch Wahre näher an einander ruckt und zu einem Fahlichen vereinigt, während es sonst in der Geschichte weit i seinandersteht und sich kaum dem Geist, am wenigsten aber i bemuth ergreislich darstellt.

Er giebt fich auf, die Geschn seiner Zeit bergestalt vorzustragen, daß er sich die Eindrücke, elche ihm die jedesmaligen Greignisse gemacht, wieder aufs ausste vergegenwärtigt; wobei er denn freilich nicht vermeiden zunn, die Betrachtungen, zu wolschen ihm die Folge Gelegenheit gegeben,

mittel anzuwenden.

Balter Scott ift 1771 geboren; also fällt seine Kindheit gerade in den lebhaftern Ausbruch des nordamerikanischen Kriegs.

Er war 17 bis 18 Jahr alt bei bem Ausbruche ber frango-

fischen Revolution.

Was mußte er nicht in solcher Weise in solcher Zeit erleben? Jepo, da er start in den Funszigern steht und durchaus nah genug von der Weltgeschichte berührt worden, tritt er mit obgemeldeten Eigenschaften auf, um öffentlich über das vergangene Wichtige sich mit uns zu unterhalten.

Welche Crwartung dieß in mir erregen mußte, wird berjenige leicht abnehmen, der sich vergegenwärtigt, daß ich zwanzig Jahre als er, gerade im zwanzigsten Jahre personlich vor Paoli

ftand, und im fechzigften vor Napoleon.

Diese langen Jahre durch versaumte ich nicht, ferner und näher mit den Weltereignissen in Berührung tommend, darüber au benten und nach einer individuellen Weise die Gegenstände

mir zu ordnen und einen Zusammenhang auszubilden.

Was tonnte mir daher erwünschter sein, als mich in ruhigen Stunden, nach Bequemlichkeit und Belieben, mit einem solchen Manne zu unterhalten, der auf seine klare, treue und kunstsertige Beise mir daszenige vorzusühren versprach, worüber ich zeitlebens zu denken hatte und durch die tagtäglichen Folgen jener großen Jahresreihe immer fortzudenken genöthigt bin.

Dieses schreibe vorläufig nieder, eben als ich bas Lesen bieses Bertes beginne und gebente, was mir wichtig scheint, in ber

Folge gleichfalls nach und nach nieberzulegen.

Allsbann mochte fich zeigen, was mir neu war, theils weil ich es nicht erfuhr, noch bemerkte, noch baffelbe in seiner eigentlichen Bedeutung anerkannte; ferner welche Kombinationen, Gin-

und Ueberfichten mir befonbers wichtig geworben.

Hiebei wird an der Betrachtung das Reiste zu gewinnen sein, daß, wie jedes Individuum die Weltgeschichte nur auf seine Weise vernimmt, die Zeitungen im eigenen Sinne liest, so auch teine Partei, teine Nation hierin ganz rein zu versahren sähig ist, sondern vielmehr immer erwartet und aufsucht, was ihren Begriffen zusagt und ihren Leidenschaften schmeichelt.

haben wir den Franzosen, die so mannigsaltig auch von versschiedenen Seiten über die Revolution gesprochen, willig zugehört, haben wir uns von Deutschen vielsach davon unterhalten und bestehren lassen, so muß es höchst interessant sein, einen Engländer,

und swar einen bochft namhaften, ju vernehmen.

Wobei denn vorauszuschen ist, das er es den andern Willers schaften, so wie manchem Individuum nicht zu Danis machen wird.

Hierüber wurde ich, wenn mir eine Fortsetzung gelingen sollte, zu allererst meine Betrachtungen außern und ins Mare zu bringen suchen, wer benn eigentlich spricht und zu wem?

Beimar, ben 21. Robember 1827.

### The Life of Friedrich Schiller.

Comprehending an examination of his works. London 1825.

Bon dieser Biographie Schillers ware nur das Beste zu sagen; sie ist merkwürdig, indem sie ein genaues Studium der Lebensvorfälle unseres Dichters beweist, so wie denn auch das Studium
der Dichtungen unseres Freundes und eine innige Theilnahme an
denselben aus diesem Werte hervorgeht. Bewundernswürdig ist
es, wie sich der Versasser eine genügende Einsicht in den Charatter und das hohe Verdienst dieses Mannes verschafft, so kar
und so gehörig, als es taum

Hift zu vollsommener Kenntnis. Denn gerade, daß der Schottländer den deutschen Mann mit Wohlwollen anerkennt, ihn der ehrt und liebt, dadurch wird er bessen tressliche Eigenschaften an sichersten gewahr und vermag sich zu einer Klarbeit über seinen Gegenstand zu erheben, zu der sogar Landsleute des Aresslichen in frühern Tagen nicht gelangen konnten. Denn die Mitlebenden werden an vorzüglichen Menschen gar leicht irre; das Besonden der Person stört sie, das lausende bewegliche Leben verrückt ihre Standpunkte, hindert das Kennen und Anerkennen eines solchen Mannes. Dieser aber war von so außerordentlicher Art, das der Biograph die Joee eines vorzüglichen Mannes vor Augen halten und sie durch individuelle Schicksle und Leistungen durch führen konnte und sein Tagewert dergestalt vollbracht sah.

# Borwort ju Schillers Leben

ans bem Englischen von Th. Carlyle. Frantfurt 1880.

Der hochanfehnlichen Gefellichaft für ausländifche fcone Literatur gu Berlin.

Ms gegen Ende des vergangenen Jahres ich die angenehme Nachricht erhielt, daß eine mir freundlich bekannte Gefellschaft, welche disher ihre Aufmerksamkeit inländischer Literatur gewident hatte, nunmehr dieselbe auf die ausländische zu wenden gedenk, konnte ich in meiner damaligen Lage nicht aussübrlich und grändlich genug darlegen, wie sehr ich ein Unternehmen, vei welchem man auch meiner auf das geneigteste gedacht hatte, zu i saben wisse.

Selbst mit gegenwärtigem öffentlichem Ausdruck meines dankbaren Antheils geschieht nur fragmentarisch, was ich im bessern Busammenhang zu überliesern gewünscht hätte. Ich will aber auch das, wie es mir vorliegt, nicht zurückweisen, indem ich meinen Hauptzweck dadurch zu erreichen hosse, das ich nämlich meine Freunde mit einem Manne in Berührung bringe, welchen ich unter diesenigen zähle, die in spätern Jahren sich an mich thätig angeschlossen, mich durch eine mitschreitende Theilnahme zum Handeln und Wirken ausgemuntert und durch ein edles, reines, wohlgerichtetes Bestreben wieder selbst versüngt, mich, der ich seheranzog, mit sich fortgezogen haben. Es ist der Berfasser des hier übersetzen Wertes, Herr Thomas Carlyle, ein Schotte, von bessen Abätigkeit und Borzügen, so wie von bessen Ausgrussen Zuständen nachstebende Blätter ein Mehreres eröffnen werden.

Die ich benselben und meine Berliner Freunde zu kennen glaube, so wird zwischen ihnen und ihm eine frohe wirksame Berbindung sich einleiten, und beibe Theile werden, wie ich hoffen darf, in einer Reibe von Jahren sich dieses Bermächtnisses und seines fruchtbaren Ersolges zusammen erfreuen, so daß ich ein fortdauerndes Andenken, um welches ich hier schließlich bitten möchte, schon als dauernd gegönnt, mit anmuthigen Empsindungen

porausgenießen tann.

# Dormort.

Es ist schon einige Zeit von einer allgemeinen Weltliteratur die Rede, und zwar nicht mit Unrecht: denn die sämmtlichen Nationen, in den fürchterlichsten Kriegen durch einander geschüttelt, sodann wieder auf sich selbst einzeln zurückgeführt, hatten zu bemerken, daß sie manches Fremde gewahr worden, in sich aufgenommen, disher unbekannte geistige Bedürsnisse die und da empsunden. Daraus entstand das Gefühl nachbarlicher Verhältenisse, und anstatt daß man sich disher zugeschlossen hatte, kam der Geist nach und nach zu dem Berlangen, auch in den mehr oder weniger freien geistigen Handelsverkehr mit ausgenommen zu werden.

Diese Bewegung währt zwar erst eine turze Beile, aber boch immer lang genug, um schon einige Betrachtungen barüber ans zustellen und aus ihr baldmöglichst, wie man es im Waarens handel ja auch thun muß, Bortheil und Genuß zu gewinnen.

Gegenwärtiges, jum Andenten Schillers gefdriebene Bert tann, überfest, für uns taum etwas Neues bringen; ber Berfaffer nahm

seine Kenntnisse aus Schriften, die uns längst bekannt sind, so wie denn auch überhaupt die hier verhandelten Angelegenheiten bei uns öfters durchgesprochen und durchgesochten worden.

Bas aber ben Verehrern Schillers, und also einem jeben Deutschen, wie man kuhnlich sagen barf, höchst exfrenlich sein muß, ist: unmittelbar zu erfahren, wie ein zartsühlender, strebssamer, einsichtiger Mann über dem Meere, in seinen besten Jahren, durch Schillers Produktionen berkhrt, bewegt, erregt und nun zum weitern Studium der deutschen Literatur angetrieben worden.

Mir wenigstens war es rührend, zu sehen, wie bieser rein und ruhig bentende Fremde selbst in jenen ersten, oft harten, fast roben Produktionen unseres verewigten Freundes immer ben eblen, mohlbenkenden, wohlmollenden Mann gewahr ward und sich ein Ibeal des vortrefflichsten Sterblichen an ihm auferbauen konnte.

Ich halte beshalb bafür, daß vieses Wert, als von einem Jingling geschrieben, der deutschen Jugend zu empsehlen sein möchte: denn wenn ein munteres Lebensalter einen Bunsch haben darf und soll, so ist es der, in allem Geleisteten das Löbliche, Gute, Bildsfame, Hochstrebende, genug das Ideelle, und selbst in dem nicht Musterhaften das allgemeine Musterbild der Menscheit zu erblicken.

Ferner tann uns dieses Wert von Bedeutung sein, wenn wir ernstlich betrachten, wie ein frember Mann die Schiller'schen Berte, benen wir so mannigsaltige Kultur verdanken, auch als Quelle ber seinigen schätzt, verehrt und dieß ohne irgend eine Absicht rein und rubig zu erkennen giebt.

Eine Bemerkung möchte sodann bier wohl am Plate sein, daß sogar dassenige, was unter uns beinahe ausgewirkt hat, nun gerade in dem Augenblicke, welcher auswärts der deutschen Literatur günstig ist, abermals seine kräftige Wirkung beginne und daburch zeige, wie es auf einer gewissen Stuse der Literatur immer nate

lich und wirtsam fein werde.

So sind z. B. Herbers Ibeen bei uns bergestalt in die Renntnisse der ganzen Masse übergegangen, daß nur Wenige, die sie lesen, dadurch erst belehrt werden, weil sie, burch hundertsache Ableitungen, von demjenigen, was damals von großer Bedeutung war, in anderm Zusammenhange schon völlig unterricktet worden. Dieses Werk ist vor kurzem ins Französische überset, wohl in keiner andern Ueberzeugung, als daß tausend gebildete Menschen in Frankreich sich immer noch an diesen Iveen zu erbauen haben.

In Bezug auf bas bem Banbe vorgesette Bilb sei Folgenbes gemelbet. Unfer Freund, als wir mit ihm in Berhaltnis traten,

war damals in Edinburgh wohnhaft, wo er, in der Stille lebend, sich im besten Sinne auszubilden suchte und, wir bürfen es ohne Ruhmredigkeit sagen, in der deutschen Literatur hiezu die meiste

Förberniß fand.

Später, um sich selbst und seinen redlichen literarischen Stwien unabhängig zu leben, begab er sich, etwa zehn deutsche Meilen subendhanzig zu leben, begab er sich, etwa zehn deutsche Meilen subendhant und zu benuten, in die Grafschaft Dumfried. Her, in einer gedirgigen Gegend, in welcher der Fluß Nithe dem nahen Meere zuströmt, unsern der Stadt Dumfried, an einer Stelle, welche Craigensputtoch genannt wird, schlug er mit einer stelle, welche Craigensputtoch genannt wird, schlug er mit einer schönen und höchst gebildeten Lebensgesährtin seine ländlich einsache Wohnung auf, wovon treue Nachbildungen eigentlich die Beranlassung zu gegenswärtigem Borworte gegeben haben.

Gebildete Geister, zartfühlende Gemüther, welche nach fernem Guten sich bestreben, in die Ferne Gutes zu wirken geneigt sind, erwehren sich taum des Wunsches, von geehrten, geliebten, weitsabgesonderten Personen das Porträt, sodann die Abhildung ihrer Wohnung, so wie der nächsten Zustände sich vor Augen gebracht zu sehen.

Wie oft wiederholt man noch heutiges Tags die Abbildung von Betrarchs Aufenthalt in Baucluse, Tasso's Wohnung in Sorrent! Und ist nicht immer die Bieler Insel, der Sougort Rousseau's, ein seinen Berehrern nie genugsam dargestelltes Lokal?

In eben diesem Sinne hab' ich mir die Umgebungen meiner entfernten Freunde im Bilbe zu verschaffen gesucht, und ich war um so mehr auf die Wohnung Herrn Thomas Carlyle's begierig, als er seinen Ausenthalt in einet fast rauben Gebirgsgegend unter

bem 55. Grabe gewählt batte.

Ich glaube durch solch eine treue Nachbildung der neulich eins gesenderen Originalzeichnungen gegenwärtiges Buch zu zieren und dem jetigen gesühlvollen Leser, dielleicht noch niehr dem kunftigen, einen freundlichen Gesallen zu erweisen und dadurch, so wie durch eingeschaltete Auszuge aus den Briefen des werthen Mannes, das Interesse an einer edlen allgemeinen Länders und Weltannäherung zu vermehren.

# Chomas Cariple an Goethe.

Craigemputtod, bin 26. September 1828.

"Sie forschen mit so warmer Neigung nach unserm gegenwärtigen Aufenthalt und Beschäftigung, das ich einige Worte hierüber sagen muß, da noch Raum dazu Abrig bleibt. Dumfries

ift eine artige Stadt, mit etwa 15000 Einwohnern, und als Mittelvunkt bes handels und der Gerichtsbarkeit anzusehen eines bedeutenden Diftritts in dem ichottischen Geschäftstreis. Bohnort ift nicht barin, sondern 15 Meilen - zwei Stunden . ju reiten - nordweftlich bavon entfernt, zwischen ben Granits gebirgen und bem schwarzen Moorgefilde, welche fich westwarts burch Galloway meift bis an die irische See ziehen. In dieser Bufte von Beibe und Felfen ftellt unfer Befithum eine grune Dase vor, einen Raum von geadertem, theilweise umgauntem und geschmudtem Boben, wo Rorn reift und Baume Schatten gewähren, obgleich ringsumber von Seemoven und bartwolligen Schafen umgeben. hier, mit nicht geringer Anstrengung, baben wir far uns eine reine, dauerhafte Wohnung erbaut und eingerichtet: bier wohnen wir, in Ermangelung einer Lehr. ober andern öffentlichen Stelle, um uns ber Literatur zu befleißigen, nach eigenen Rraften uns bamit zu beschäftigen. Wir munichen, bag unfere Rofenund Gartenbuiche froblich beranmachien, boffen Gefundheit und eine friedliche Gemuthaftimmung, um uns ju forbern. Die Rojen find freilich jum Theil noch ju pflanzen, aber fie bluben boch icon in Soffnung.

"Zwei leichte Pferbe, die uns überall hintragen, und bie Bergluft find die beften Aerste fur garte Rerven. Diefe tagliche Bewegung, ber ich febr ergeben bin, ift meine einzige Berftreuung; benn dieser Winkel ift ber einsamste in Britannien, sechs Meilen von einer jeden Berson entfernt, die mich allenfalls besuchen mochte. Hier wurde fich Rouffeau eben fo gut gefallen haben, als auf feiner Insel St. Bierre.

"Fürwahr, meine städtischen Freunde schreiben mein Bierbergeben einer abnlichen Gesinnung ju und weiffagen mir nichts Gutes; aber ich jog hierher allein ju bem 3med, meine Lebensweise zu vereinfachen und eine Unabhängigkeit zu erwerben, bas mit ich mir felbst treu bleiben tonne. Diefer Erbraum ift unfer; bier tonnen wir leben, schreiben und benten, wie es uns am besten baucht, und wenn Boilus felbst Ronig ber Literatur werben follte.

"Auch ist die Einsamkeit nicht so bedeutend; eine Lohnkutsche bringt uns leicht nach Ebinburgh, bas wir als unfer brittifc Weimar ansehen. Sabe ich benn nicht auch gegenwartig eine gange Labung von frangofischen, beutschen, ameritanischen, englifden Journalen und Beitschriften, von welchem Werth fie auch fein mbaen, auf ben Tischen meiner fleinen Bibliothet aufgebauft!

"Auch an alterthumlichen Studien fehlt es nicht. Bon einigen unferer Soben entbed' ich, ungefahr eine Tagreife weftwarts, ben Sugel, wo Agricola und feine Romer ein Lager gurudließen: an

and reside

The

Fuße besselben war ich geboren, wo Bater und Mutter noch sehen, um mich zu lieben. Und so muß man die Zeit wirken lassen. Doch wo gerath ich bin! Lassen Sie mich noch gestehen, ich bin ungewiß über meine künftige literarische Thätigkeit, worüber ich gern Ihr Urtheil vernehmen möchte; gewiß schreiben Sie mir wieder und balb, damit ich mich immer mit Ihnen vereint fühlen möge."

Bir, nach allen Seiten hin wohlgesinnten, nach allgemeinster Bildung strebenden Deutschen, wir wissen schon seit vielen Jahren die Berdienste würdiger schottischer Männer zu schähen. Uns blieb nicht unbekannt, was sie früher in den Naturwissenschaften gesleistet, woraus denn nachher die Franzosen ein so großes Ueberzgewicht erlangten.

In ber neuern Zeit versehlten wir nicht, ben löblichen Einsstage anzuerkennen, ben ihre Philosophie auf die Sinnesanderung ber Franzosen ausübte, um fie von dem starren Sensualism zu einer geschmeidigern Denkart auf dem Wege des gemeinen Menschenverstandes hinzuleiten. Wir verdankten ihnen gar manche grundsliche Einsicht in die wichtigsten Fächer brittischer Zustände und Bemühungen.

Dagegen mußten wir vor nicht gar langer Zeit unfere ethischästhetischen Bestrebungen in ihren Zeitschriften auf eine Weise behandelt sehen, wo es zweiselhaft blieb, ob Mangel an Einsicht oder böser Wille dabei obwaltete, ob eine oberstächliche, nicht genug durchdringende Ansicht oder ein widerwilliges Borurthell im Spiele sei. Dieses Ereigniß haben wir jedoch gebuldig, abge-

wartet, ba uns ja bergleichen im eigenen Baterlande ju extragen genugiam von jeher auferlegt worben.

In den letten Jahren jedoch erfreuen uns aus jenen G die liebevollsten Blide, welche zu erwiedern wir uns 1 fühlen, und worauf wir in gegenwärtigen Blättern i se 1 bentenden Landsleute, in sofern es nothig sein sollte, au zu machen gedenken.

Herr Thomas Carlyle hatte schon! Abersest und gab sodann vorliegendes Les 1825 beraus.

Im Jahre 1827 erschien German Romance in wo er aus den Erzählungen und Märchen deutscher als Musaus, Lamotte Fouqué, Lied, Hossmann, Schoethe, heraushob, was er seiner Ration am galaubte.

Die einer jeden Abtheilung vorausgeschickter

ift eine artige Stadt, mit etwa 15000 Einwohnern, und als Mittelvunkt bes handels und ber Gerichtsbarteit anzuseben eines bebeutenben Diftritts in bem icottifden Gefcaftstreis. Unfer Wohnort ist nicht darin, sondern 15 Meilen — zwei Stunden . ju reiten — nordwestlich bavon entfernt, zwischen ben Granits gebirgen und dem schwarzen Moorgefilde, welche fich westwärts burd Gallowap meift bis an die irifche See ziehen. In biefer Bufte von heibe und Felsen ftellt unser Befithum eine grune Dafe vor, einen Raum von geadertem, theilweise umgauntem und geschmudtem Boben, wo Rorn reift und Baume Schatten gewähren, obgleich ringsumber von Seemoven und bartwolligen Schafen umgeben. Bier, mit nicht geringer Anstrengung, baben wir für uns eine reine, dauerhafte Wohnung erbaut und eingerichtet; bier mobnen wir, in Ermangelung einer Lebr sober anbern offentlichen Stelle, um uns ber Literatur zu befleißigen, nach eigenen Rraften uns bamit ju beschäftigen. Wir munichen, bag unfere Rofenund Gartenbufche frohlich beranwachsen, hoffen Gefundheit und eine friedliche Gemuthestimmung, um uns ju forbern. Die Rofen find freilich jum Theil noch ju pflangen, aber fie bluben bod schon in Hoffnung.

"Bwei leichte Pferbe, die uns aberall hintragen, und die Bergluft sind die besten Aerzte für zarte Nerven. Diese tägliche Bewegung, der ich sehr ergeben bin, ist meine einzige Berstreuung; benn dieser Winkel ist der einsamste in Britannien, sechs Meilen von einer jeden Person entsernt, die mich allensalls besuchen mochte. Hier warde sich Rousseau eben so gut gefallen haben,

als auf seiner Insel St. Bierre.

"Fürwahr, meine städtischen Freunde schreiben mein Hierbergeben einer ähnlichen Gesinnung zu und weissagen mir nichts Gutes; aber ich zog hierher allein zu dem Zwed, meine Lebensweise zu vereinsachen und eine Unabhängigkeit zu erwerben, damit ich mir selbst treu bleiben könne. Dieser Erdraum ist unser; hier können wir leben, schreiben und denken, wie es ums am besten däucht, und wenn Zoilus selbst König der Literatur werden sollte.

"Auch ist die Einsamkeit nicht so bebeutend; eine Lohnkutsche bringt uns leicht nach Ebindurgh, das wir als unser brittisch Weimar ansehen. Habe ich denn nicht auch gegenwärtig eine ganze Ladung von französischen, deutschen, amerikanischen, englischen Journalen und Zeitschriften, von welchem Werth sie auch sein mögen, auf den Tischen meiner kleinen Bibliothek aufgebäuft!

"Auch an alterthumlichen Studien fehlt es nicht. Bon einigen unserer höhen entbed' ich, ungefähr eine Tagreise westwarts, ben hügel, wo Agricola und seine Römer ein Lager zurückließen; am Fuße besselben war ich geboren, wo Bater und Mutter noch leben, um mich zu lieben. Und so muß man die Zeit wirken lassen. Doch wo gerath' ich hin! Lassen Sie mich noch gestehen, ich bin ungewiß über meine künftige literarische Thätigkeit, worüber ich gern Ihr Urtheil vernehmen möchte; gewiß schreiben Sie mir wieder und bald, damit ich mich immer mit Ihnen vereint fühlen möge."

Wir, nach allen Seiten hin wohlgesinnten, nach allgemeinster Bildung strebenden Deutschen, wir wisen schon seit vielen Jahren die Verdienste würdiger schottischer Männer zu schätzen. Uns blieb nicht unbekannt, was sie früher in den Naturwissenschaften gesleistet, woraus denn nachher die Franzosen ein so großes Uebers gewicht erlangten.

In der neuern Zeit verfehlten wir nicht, den löblichen Einstills anzuerkennen, den ihre Philosophie auf die Sinnesänderung der Franzosen ausübte, um sie von dem starren Sensualism zu einer geschmeidigern Denkart auf dem Wege des gemeinen Menschenverstandes hinzuleiten. Wir verdankten ihnen gar manche gründsliche Einsicht in die wichtigsten Fächer brittischer Zustände und

Bemübungen.

Dagegen mußten wir vor nicht gar langer Zeit unsere ethische ästhetischen Bestrebungen in ihren Zeitschriften auf eine Weise beshandelt sehen, wo es zweiselhaft blieb, ob Mangel an Einsicht oder böser Wille dabei obwaltete, ob eine oberstächliche, nicht genug durchdringende Ansicht oder ein widerwilliges Vorurtheil im Spiele sei. Dieses Ereigniß haben wir jedoch geduldig abgewartet, da uns ja dergleichen im eigenen Baterlande zu ertragen genugsam von jeher auferlegt worden.

In den letten Jahren jedoch erfreuen uns aus jenen Gegenden die liebevollsten Blide, welche zu erwiedern wir uns verpflichtet fühlen, und worauf wir in gegenwärtigen Blättern unsere wohlbentenden Landsleute, in sofern es nötbig fein sollte, aufmerksam

zu machen gebenten.

Herr Thomas Carlyle hatte schon ben Wilhelm Meister übersetzt und gab sobann vorliegendes Leben Schillers im Jahr 1825 beraus.

Im Jahre 1827 erschien German Romance in vier Bänden, wo er aus den Erzählungen und Märchen deutscher Schriftsteller, als Musaus, Lamotte Fouqué, Tieck, Hossmann, Jean Paul und Goethe, heraushob, was er seiner Ration am gemäßesten zu sein glaubte.

Die einer jeden Abtheilung vorausgeschidten Rachrichten von

bem Leben, ben Schriften, ber Richtung bes genannten Dichters und Schriftfellers geben ein Zeugniß von ber einsach wohlwollenben Weise, wie der Freund sich möglichst von der Versönlichkeit und den Zuständen eines jeden zu unterrichten gesucht, und wie er dadurch auf den rechten Weg gelangt, seine Kenntnisse immer mehr zu vervollständigen.

In ben Ebinburgher Zeitschriften, vorzüglich in benen, welche eigentlich frember Literatur gewidmet sind, finden fich nun, außer ben schon genannten beutschen Autoren, auch Ernst Schulze, Mingemann, Franz Horn, Zacharias Werner, Graf Platen und manche andere von verschiedenen Referenten, am meisten aber von unsern

Freunde beurtheilt und eingeführt.

Höchst wichtig ist bei bieser Gelegenheit zu bemerken, daß sie eigentlich ein jedes Werk nur zum Text und Gelegenheit nehmen, um über das eigentliche Feld und Fach, so wie alsdann über das besondere Individuelle, ihre Gedanken zu eröffnen und ihr

Sutachten meifterhaft abzuschließen.

Diese Edinburgh Reviews, sie seien dem Innern und Allgemeinen oder den auswärtigen Literaturen besonders gewidmet, haben Freunde der Wissenschaften ausmerksam zu beachten: denn es ist höchst merkwürdig, wie der gründlichste Ernst mit der freiesten Uebersicht, ein strenger Patriotismus mit einem einsachen, reinen Freistnn in diesen Vorträgen sich gepaart sindet.

Genießen wir nun von dort in demjenigen, was uns hier so nah angebt, eine reine, einfache Theilnahme an unsern ethisch ästhetischen Bestrebungen, welche für einen besondern Charasterzug der Deutschen gelten können, so haben wir uns gleichfalls nach dem umzusehen, was ihnen dort von dieser Art eigentlich am Herzen liegt. Wir nennen hier gleich den Namen Burns, von welchem ein Schreiben des Herrn Carlyle solgende Stelle enthält:

"Das einzige einigermaßen Bebeutende, was ich seit meinen Hierschien schrieb, ist ein Bersuch über Burns. Bielleicht habt Ihr niemals von diesem Mann gehört, und doch war er einer der entschiedensten Genieß; aber in der tiesten Klasse der Laudlent geboren und durch die Berwicklungen sonderbarer Lagen zulest jammervoll zu Grunde gerichtet, so daß, was er wirkte, verhaltnismäßig geringsügig ist; er starb in der Mitte der Mannsjahre (1796).

"Wir Englander, befonders wir Schottlander, lieben Burns mehr als irgend einen Dichter feit Jahrhunderten. Oft war ich von ber Bemertung betroffen, er fei wenig Monate por Schiller.

in dem Jahre 1759, geboren, und keiner biefer beiben habe jemals bes andern Namen vernommen. Sie glanzten als Sterne in entgegengesetzen hemisphären, oder, wenn man will, eine trübe

Erbatmofphare fieng ihr gegenseitiges Licht auf."

Mehr jedoch, als unser Freund vermuthen mochte, war uns Robert Burns bekannt. Das allerliebste Gedicht John Barley Corn war anonym zu uns gekommen, und verdienterweise gesichätt, veranlaste solches manche Bersuche, unserer Sprache es anzueignen. Hans Gerstenkorn, ein waderer Mann, hat viele Feinde, die ihn unablässig verfolgen und beschädigen, ja zulest gar zu vernichten drohen. Aus allen diesen Unbilden geht er aber doch am Ende triumphirend hervor, besonders zu Heil und Fröhlicheit der leidenschaftlichen Biertrinker. Gerade in diesem heitern genialen Anthropomorphismus zeigt sich Burns als wahrshaften Dichter.

Auf weitere Nachforschung fanden wir dieses Gedicht in der Ausgabe seiner poetischen Werke von 1822, welcher eine Stizze seines Lebens voransteht, die uns wenigstens von den Aeußer- lichkeiten seiner Zustände dis auf einen gewissen Grad belehrte. Was wir von seinen Gedichten uns zueignen konnten, überzeugte uns von seinem außerordentlichen Talent, und wir bedauerten, daß uns die schottische Sprache gerade da hinderlich war, wo er des reinsten, natürlichsten Ausdrucks sich gewiß bemächtigt hatte. Im Ganzen jedoch haben wir unsere Studien so weit geführt, daß wir die nachstehende rühmliche Darstellung auch als unserer Ueberzeugung gemäß unterschen können.

In wiesern übrigens unser Burns auch in Deutschland betannt sei, mehr als das Konversationslezikon von ihm überliesert, wüßte ich, als der neuern literarischen Bewegungen in Deutschland untundig, nicht zu sagen; auf alle Fälle jedoch gedenke ich die Freunde auswärtiger Literatur auf die kurzesten Bege zu weisen: The Lise of Robert Burns. By J. G. Lockhart. Edinburgh 1828, recensit von unserm Freunde im Edinburgh

Review, Dezember 1828.

Rachfolgende Stellen, daraus übersett, werden den Bunsch, das Ganze und den genannten Mann auf jede Beise zu kennen, hoffentlich lebhaft erregen.

"Burns war in einem höchst prosaischen Zeitalter, bergleichen Britannien nur je erlebt hatte, geboren, in ben allerungunstigsten Berhältnissen, wo sein Geist, nach hoher Bilbung strebend, ihr unter bem Druck täglich harter törperlicher Arbeit nachzuringen hatte, ja unter Mangel und trostlosesten Aussichten auf die Zutunft, ohne Körberniß, als die Bearisse, wie sie in eines armen

Mannes Hütte wohnen, und allenfalls die Reime von Ferguson und Ramsan, als das Kanier der Schönheit aufgestedt. Aber unter diesen Lasten versinkt er nicht; durch Rebel und Finsteruis einer so düstern Region entdedt sein Ablerauge die richtigen Berdältnisse der Welt und des Menschenlebens; er wächt an geskiger Kraft und derdugt sich mit Gewalt zu verständiger Ersahrung. Ungetrieben durch die unwiderstehliche Regsamkeit seines innem Geistes, strauchelt er vorwärts und zu allgemeinen Ansichten, und mit stolzer Bescheidenheit reicht er uns die Frucht seiner Berntlichungen, eine Sabe dar, welche nunmehr durch die Zeit als unvergänglich anerkannt worden.

"Ein wahrer Dichter, ein Mann, in bessen her Anslage eines reinen Bissens teimt, die Tone himmlischer Relodieen vorklingen, ist die töstlichste Gabe, die einem Zeitalter mag versliehen werden. Wir sehen in ihm eine freiere, reinere Entwicklung alles bessen, was in und das Ebelste zu nennen ist; sein Leben ist und ein reicher Unterricht, und wir betrauern seinen Tod als eines Wohlthaters, der und liebte so wie belehrte.

"Solch eine Gabe hat die Natur in ihrer Gute uns an Robert Burns gegonnt; aber mit allzu vornehmer Gleichgultigfeit marf fie ihn aus der hand als ein Befen ohne Bebeutung. entstellt und gerftort, ebe wir es anertannten: ein ungunftiger Stern hatte bem Jungling bie Gewalt gegeben, bas menfoliche Dafein ehrwürdiger zu machen, aber ihm mar eine weisliche Rabrung feines eigenen nicht geworben. Das Gefchid - benn fo muffen wir in unferer Befdranttheit reben -, feine gehler, bie Fehler ber andern lafteten ju fcmer auf ibm, und biefer Geift. der sich erhoben hatte, mare es ihm nur zu wandern geglächt. fant in ben Staub, feine herrlichen Sabigfeiten murben in ber Bluthe mit Fußen getreten. Er ftarb, wir burfen wohl fagen, ohne jemals gelebt zu haben. Und fo eine freundlich warme Seele, fo voll von eingeborenen Reichthumern, folder Liebe mallen lebendigen und leblofen Dingen! Das fpate Taufenbichonden fällt nicht unbemerkt unter feine Pflugschar, fo wenig als bas wohlverforgte Reft ber furchtsamen Feldmaus, bas er hervormabit. Der wilbe Anblid bes Binters ergont ibn; mit einer truben, oft wiedertehrenden Bartlichkeit verweilt er in biefen ernften Scenen ber Bermuftung; aber bie Stimme bes Windes wird ein Bfalm in feinem Ohr. Wie gern mag er in ben faufenben Balbern babin manbern; benn er fühlt feine Gebanten erhoben gu bem, der auf den Schwingen des Windes einherschreitet. Eine mabre Poetenfeele! sie darf nur berührt werden, und ihr Rlang ift Duft. "Beld ein marmes, allumfaffenbes Bleicheitsgefühl! melde

vertrauensvolle, grangenlofe Liebe! meld ebelmuthiges llebericaten

ver Bauer, sein Freund, sein nußbraunes Mädchen sind nicht länger gering und dersisch, held vielmehr und Königin; er rühmt sie als gleich würdig des Höchsten auf der Erde. Die rauhen Scenen schottischen Lebens sieht er nicht im arkadischen Lichte; aber in dem Rauche, in dem unedenen Tennenboden einer solchen rohen Wirklichkeit sindet er noch immer Liedenswürzes genug. Armuth fürwahr ist sein Gefährte, aber auch Liede und Muth zugleich; die einsachen Gesühle, der Werth, der Edelsinn, welche unter dem Strohdach wohnen, sind lied und ehrwürdig seinem Herzen. Und so über die niedrigsten Regionen des menschlichen Daseins ergießt er die Glorie seines eigenen Gesmüths, und sie steigen, durch Schatten und Sonnenschein gessänstigt und verherrlicht, zu einer Schönheit, welche sonst die Menschen kaum in dem Höchsten erblicken.

"hat er auch ein Selbstbewußtsein, welches oft in Stols ausartet, fo ift es ein ebler Stolz, um abzuwehren, nicht um angugreifen; fein taltes, miglaunisches Befühl, ein freies und ge-Diefer poetische Landmann beträgt fich, möchten wir sagen, wie ein König in ber Berbannung: er ist unter bie Riebrigften gedrängt und fühlt fich gleich ben Bochften; er verlangt teinen Rang, bamit man ihm teinen ftreitig mache. Den Rudringlichen fann er abstoßen, ben Stolzen bemuthigen; Borurtheil auf Reichthum ober Altgeschlecht baben bei ihm teinen Werth. In Diesem dunklen Auge ift ein Feuer, woran fich eine abwürdigende Berablaffung nicht magen barf; in feiner Erniedrigung, in ber außersten Noth vergißt er nicht für einen Augenblid bie Majeftat ber Boesie und Mannheit. Und boch, so hoch er sich über gewöhnlichen Menschen fühlt, sondert er fich nicht von ihnen ab; mit Marme nimmt er an ihrem Interesse Theil, ja er wirft sich in ihre Arme, und wie fie auch seien, bittet er um ihre Liebe. Es ift rührend zu feben, wie in ben dufterften Auftanden biefes ftolze Befen in ber Freundschaft Sulfe fucht und oft feinen Bufen bem Unwürdigen aufschließt, oft unter Thranen an fein glubendes Berg ein Berg andrudt, bas Freundschaft nur als Ramen tennt. Doch war er icharf: und ichnellsichtig, ein Mann vom burchbringenbiten Blid, por welchem gemeine Berftellung fich nicht bergen konnte. Sein Berftand fab burch die Tiefen bes volltommensten Betrugers, und zugleich mar eine großmuthige Leichtglaubigkeit in feinem Bergen. Go zeigte fich biefer Landmann unter und: eine Geele wie Meolsbarfe, beren Saiten, vom gemeinften Binbe berührt, ibn zu gesetlicher Melodie verwandelten. Und ein folder Mann mar es, für ben bie Welt tein ichidlicher Geschäft au finden wußte. als fich mit Schmugglern und Schenken berumzuganten. Accife auf ben Tala zu berechnen und Bierfaffer zu visiren. In foldem Abmüben ward biefer machtige Geift fummervoll vergendet, mb bundert Jahre mögen vorübergeben, eb uns ein gleicher gegeben wird, um vielleicht ihn abermals zu vergenden."

Und wie wir den Demiden zu ihrem Schiller Glad manichen, so wellen wir in eben bielem Sinn auch tie Schottländer segnen. Haben biele jedech unserm Freunde is viel Ausmerthambeit und Abeilnabme erwielen, so war es billig, das wir amf gleiche Beise ihren Burns bei und einführten. Gin junges Mitglied der boch achtbaren Gesellichaft, der wir Gegenwartiges im Cangen empfohlen baben, wird Zeit und Rübe bichtlich belehnt sehen, wenn er bielen freundlichen Gegenbienk einer is verebrungswirdigen Aufmer zu leiften den Entidlut jaffen und das Geschäft treullich dembigben will. Auch wir rechnen den belehren Robert Burns zu den erften Dickergeistern, welche das vergangene Inhalment bervergebracht hat.

3m Jahre 1829 fam und ein fehr funder und augenfählig gebrucke Einerbänteben pur famt: Catalogue of German Publications, selected and systematically arranged. For W. H. Koller and Jul. Gahlmann. London.

Diefes Budlein, mit besonderer Renntnis ber bentichen Mie ratur, in einer bie Ueberficht erleichternben Methebe verfaßt, modt bemienigen, ber es ausgearbeitet, und ben Budbinblern Chie. melde ernftlich bas bebeutente Geidaft übernehmen, eine fremte Literatur in ihr Baterland einzuführen, und zwar fo, bas man in allen fachern überjeben tonne, mas bort geleiftet worben, un fomobl ben Gelebrien, ben bentenben Lefer als and ben file lenten und Unterbaltung fuchenben anmloden und gu befriedigen. Reugierig wird jeder bemiche Schriftfteller und Literator, ber fic in irgend einem Sade bervorgetban, biefen Ratalog auffdlagen, um ju foriden, ob benn auch feiner barin geracht, feine Berk. mit antern vermantten, freundlich aufgenommen worben. Mie beutiden Budbantlern wird es angelegen fein, gu erfahren, wie man ibren Berlag über bem Ranal betrachte, welchen Breis man auf bas Gingelne fege, und fie merben nichts verabiaumen, um mit jenen bie Angelegenbeit jo ernfthaft angreisenben Rannern in Rehaltniß ju tommen und baffelbe immerfort lebendig gie erhaften.

Benn ich nun aber bas von unferm schottischen Freunde von so viel Jahren verfaste Leben Schillers, auf bas er mit einer ihm so wohl ansiehenden Bescheinbeit guruckieht, bierburch eine leite und gegenwärtig an ben Lag förbere, so erlaube er mit, einige seiner neuesten Aeußerungen hinzugufügen, welche bie biss berigen gemeinsamen Fortschritte am besten beutlich machen möchten.

#### Thomas Cartyle, an Goethe.

Den 22. Dejember 1829.

"Ich habe zu nicht geringer Befriedigung zum zweitenmal ben Briefwechsel gelesen und fende beute einen barauf gegrundeten Auffat über Schiller ab für bas Foreign Review. Es wird Ihnen angenehm fein ju boren, bag bie Renntnig und Schatung ber auswärtigen, besonders ber beutiden Literatur fich mit machienber Schnelle verbreitet, fo weit bie englische Bunge berricht, fo baß bei ben Antipoben, felbft in Reuholland, die Beifen Ihres Landes ihre Beisheit predigen. Ich habe fürglich gehört, baß fogar in Orford und Cambridge, unfern beiben englischen Unis perfitaten, die bis jest als bie Saltpuntte ber insularischen eigenthumlichen Beharrlichfeit find betrachtet worben, es fich in folden Dingen ju regen anfangt. 36r Riebuhr bat in Cambridge einen geschidten Ueberfeter gefunden, und in Orford haben gwei bis brei Deutsche icon binlangliche Beschäftigung als Lebrer ihrer Das neue Licht mag für gewiffe Mugen zu ftart fein; Sprace. jeboch tann Riemand an ben guten Folgen zweifeln, bie am Ende baraus hervorgehen werden. Last Rationen wie Individuen fic nur einander tennen, und ber gegenseitige Sas wird fich in gegens seitige Hulfleistung verwandeln, und anstatt naturlicher Feinde, wie benachbarte Lander zuweilen genannt find, werben wir Alle natürliche Freunde fein.

Wenn uns nach allem diesem nun die Hoffnung schweichelt, eine Uebereinstimmung der Nationen, ein allgemeineres Bohlswollen werde sich durch nähere Kenntniß der verschiedenen Sprachen und Dentweisen nach und nach erzeugen, so wage ich von einem bedeutenden Einstuß der deutschen Literatur zu sprechen, welcher sich in einem besondern Falle höchst wirksam erweisen möchte.

Es ist nämlich bekannt genug, daß die Bewohner der drei britischen Königreiche nicht gerade in dem besten Einverständnisse leben, sondern daß vielmehr ein Nachdar an dem andern genugsam zu tadeln sindet, um eine heimliche Abneigung det sich zu rechtsertigen. Nun aber din ich überzeugt, daß, wie die deutsche ethisch-ästhetische Literatur durch das dreisache Britannien sich verbreitet, zugleich auch eine stille Gemeinschaft von Philogermanen sich bilben werbe, welche in ber Neigung zu einer vierten sp nahverwandten Böllerschaft auch unter einander als vereinigt und verschmolzen sich empfinden werden.

#### German Romance.

Volumes IV. Edinburgh 1827.

1827.

Um ben Sinn biefes Titels im Deutschen wiederzugeben, mußten wir allenfalls fagen: Mufterftude romantifcher, auch mar denhafter Art, ausgewählt aus ben Werten beutscher Autoren, welche fich in biefem Fache hervorgethan haben; fie enthalten flei-nere und größere Erzählungen von Mufaus, Zied, Hoffmann, Jean Baul Richter und Goethe in freier, anmutbiger Sprace. Mertwürdig find die einem jeden Autor vorgesetten Rotisen, Die man, fo wie bie Schillerifde Biographie, gar wohl ruhmen, and unfern Tagesblättern und Seften zu lleberfebung und Mittheilung. wenn es nicht etwa schon und unbewußt geschehen ift, empfehlen barf. Die Lebenszustande und Creigniffe find mit Sorafalt bar gestellt und geben von bem individuellen Charafter eines Jeben, von der Einwirtung beffelben auf feine Schriften genugfame Ber tenninis. hier sowohl wie in ber Schillerifchen Biographie beweift Berr Carlyle eine rubige, flare, innige Theilnabme an bem beutschen poetisch-literarischen Beginnen; er giebt fich bin an bas eigenthumliche Bestreben ber nation; er lagt ben Ginzelnen gelten, jeben an feiner Stelle, und folichtet bierburch gewiffer maßen ben Konflitt, ber innerhalb ber Literatur irgend eines Bolles unvermeiblich ift; benn Leben und Wirten beift eben fo viel, als Bartei machen und ergreifen. Riemand ift zu verbenten, wenn er um Plat und Rang tampft, ber ibm feine Griften fichert und einen Einfluß verschafft, ber auf eine gludliche wei Folge bindeutet.

Trilbt sich nun hieburch ber Horizont einer innern Literatur oft viele Jahre lang, ber Frembe last Staub, Dunft und Reid sich sehn, gerstreuen und verschwinden und sieht jene fernen Regionen vor sich aufgetlart mit ihren lichten und beschatteten Stellen, mit einer Gemutheruhe, wie wir in Karer Racht ben Mond ge

betrachten gewohnt find.

Hier nun mögen einige Betrachtungen, vor langerer gekt niedergeschrieben, eingeschaltet steben, sollte man nuch finden, das ich mich wiederhole, wenn man nur zugleich gesteht, das Wieder bolung irgend zum Nupen gereichen tonne. Offenbar ist das Bestreben der besten Dichter und ästhetischen Schriftsteller aller Nationen schon selt geraumer Zeit auf das allgemein Menschliche gerichtet. In jedem Besondern, es sei nun historisch, mythologisch, sabelhaft, mehr oder weniger willfürlich ersonnen, wird man durch Nationalität und Persönlichkeit hin jenes Allgemeine immer mehr durchleuchten und durchscheinen sehen.

Da nun auch im praktischen Lebensgange ein Gleiches obwaltet und durch alles irdisch Robe, Wilde, Gransame, Falsche, Eigennütige, Lügenhafte sich durchschlingt und überall einige Milde zu verbreiten trachtet, so ist zwar nicht zu hoffen, daß ein allgemeiner Friede dadurch sich einleite, aber boch, daß der unverweidliche Streit nach und nach läßlicher werde, der Krieg weniger grausam,

ber Sieg weniger übermuthig.

Was nun in den Dichtungen aller Nationen hierauf hindeutet und hinwirkt, dieß ist es, was die Abrigen sich anzwignen haben. Die Besonderheiten einer jeden muß man dennen lezuen, um sie ihr zu lassen, um gerade dadurch wit ihr zu verkehren; denn die Eigenheiten einer Nation sind wie ihre Sprache und ihre Münzsorten: sie erleichtern den Berkehr, ja sie machen ihn erst vollkommen möglich.

Gine wahrhaft allgemeine Dulbung wird am sichersten exreicht, wenn man das Besondere der einzelnen Menschen und Bblersschaften auf sich beruben läßt, dei der Ueberzeugung jedoch seste hält, daß das wahrhaft Berdienstliche sich dadurch auszeichnet, daß es der ganzen Menscheit angehört. Zu einer solchen Bermittlung und wechselseitigen Anerkennung tragen die Deutschen seit langer Beit schon dei. Wer die deutsche Sprache versteht und studirt, des sindet sich auf dem Markte, wo alle Nationen ihre Waaren and bieten; er spielt den Dolmetscher, indem er sich selbst bereichert.

Und so ist jeder Uebersetzer anzusehen, daß er sich als Bermittler dieses allgemein geistigen Handels bemüst und den Wechselstausch zu besordern sich zum Geschäft macht; denn was man auch von der Unzulänglichseit des Uebersetzens sagen mag, so ist und bleibt es doch eines der wichtigsten und würdigsten Geschäfte in

bem allgemeinen Beltverfebr.

Der Koran sagt: "Gott hat jedem Bolte einen Propheten gegeben in seiner eigenen Sprache." So ist jeder Uebersetze ein Prophet in seinem Bolte. Luthers Bibekübersetung hat die großten Wirtungen hervorgebracht, wenn schon die Kritit daran bis auf den heutigen Tag immersort bedingt und makelt. Und was ist denn das ganze ungeheure Geschäft der Bibelgesellschaft anders, als das Evangelium einem jeden Bolte, in seine Sprache und Art gebracht, zu überliesern?

#### Wallenstein.

From the German of FREDERICK SCHILLER. Edinburgh 1827.

1828.

Wenn ich oben (G. 608) burch ein poetisches Gleichniß auf bas Gefühl bindeutete, welches Uebersepungen unserer bichterifchen In beiten jederzeit erregen muffen, fo wird man mir gern gugesteben, baß ich bei einer Uebersepung Ballenfteins eine beinabe noch

lebhaftere Empfindung in mir hervorgebracht fuble.

Babrend ber Arbeit an dieser bochft bedeutenden Trilogie tom ich bem Berfaffer nicht von ber Seite. Er batte bie Gabe, the bas, mas er vorhatte, ja fo eben arbeitete, fich mit Freunden besprechen zu tonnen. Ein munberbares Rachgeben und Berbatun lag in ber Natur feines emig reflektirenben Geiftes: es ftorte feine Broduttion teineswegs, sondern regelte fie und gab ibr Geftelt. wie aus unserer burch gehn Jahre geführten Rorrespondeng nachftens ju erfeben fein wirb.

Bracht' ich nun, nach feiner Bollenbung, biefes breifache Bed gemeinschaftlich mit meinem Freunde auf bas Theater, erbulbete ich die Unbilden aller Proben, die Mühfeligkeiten ber gangen Technit, ben Berbruß, daß benn boch julest nicht Alles geborig gur Go fceinung gelangte; wohnte ich fo mancher Borftellung in tritife birigirendem Ginne bei; flangen julest die berrlichen Borte in bes Schauspielers individuellem, nicht immer rein torrespondiren bem Sprachton mir vor die Ohren; wußt' ich bas Gebicht and wendig: so wird man mir verzeihen, wenn ich sage, bas es mir zulest ganz trivial und bedeutungslos ward, so daß ich es in vielen Jahren weber wiedersehen noch lefen mochte.

Run aber trat es mir auf einmal in ber Sprache Chat speare's entgegen; die große Analogie zweier vorzüglicher Dich feelen gieng mir lebhaft auf; es war bas erfte frifche wieder, daffelbe in einem andern, und fo neu, daß es mich wieber mit feiner völligen Rraft ergriff und bie innerlichfte Rubrung ber vorbrachte. Die Borrebe ift bochft bedeutend, indem ein tiefel Studium der Schillerschen Werke baraus bervorgebt. Lager, bas er nicht zu überseten wagt, giebt er hiftorifche Rennt niß, ben Schlufgefang aber überfest er, und wir vernehmen in aufs neue in fremder Sprache eben fo aufregend, wie er wit

Jahren auf uns wirtte.

# Bdinburgh Review, Foreign unb Foreign Quarterly Reviews.

1828.

Des Edinburgh Reviews, sodann der dortigen Foreign und Foreign Quarterly Reviews, dürfen mit diehmal nur süchtig ermähnen.

Diese Zeitschriften, wie : fie fich nach und nach ein großeres Bublitum gewinnen, werben zu einer gehofften allgemeinen Beltliteratur auf bas Birffamfte beitragen; nur wiederholen wir, bas nicht die Rede fein tonne, die Rationen follen übereindenten, fonbern fie follen nur einander gewahr werden, fich begreifen und, wenn fie fich wechselseitig nicht lieben mogen, fich einander wenigftens bulben lernen. Benn nun biefmal mehrere Gefellicaften, welche bie brittischen Infeln mit bem Musland befannt zu machen die Absicht haben, in sich felbst wirklich übereinstimmend erfunden werden, so erfahren wir Auslanden dadurch, wie man bort gesinnt ift, wie man bentt und urtheilt. Im Ganzen gesteben wir gern. baß fie bochft ernft, aufmertfam, mit Reiß, umfichtig und allgemein wohlwollend zu Werte geben; und für und wird bas Resultat fein, daß wir über unsere eigene taum vergamene Literatur, Die wir gewissermaßen icon beseitigt baben, wiederum zu benten und neue Betrachtungen anzustellen genothigt werben. Bemertenswerth ist besonders die bedeutende Art, irgend einen namhaften Autor jum Grunde ju legen und bad gange Revier, worin berfelbige wirkt, bei biefer Gelegenheit zu überschauen.

Von Wilhelm Hoffmanns Werten ausgehend, sprechen sie von der Zulässigteit des Uebernatürlichen in ersonnenen Dichtungen (on the Supernatural in fictitious Compositions). Bei den poetischen Leistungen von Erust Schulze kommt die Einwirkung Wielands durch Beispiel, die Theilnahme Bouterweis durch freundschaftlich belehrenden Umgang zur Sprache. Ahasverus, von Alingemann, giebt Gelegenheit, das neuere deutsche Lauers

fpiel, fein Beftreben und Unternehmen barguftellen.

Bictor Cousins philosophische Fragmente geben Anlas, ungünstig von der deutschen Philosophie überhaupt zu sprechen und sich zulest für Jacodi's Gefühlslehre zu erklären. Briese eines deutschen Reisenden veranlassen den Reserventen, auf die Seite dersjenigen zu treten, welche Deutschland gern als eine große Einheit sehen möchten und als Mittelpunkt derselben und eine große Hauptstadt wünschen. Bei den Assacht wünschen. Bei den Assacht wünschen des Herrn den Konten war alle Gerechtigkeit widersahren läßt, wird bemerkt, daß er denn doch zu sehr als Parteischriftsteller austrete und den Widers

willen gegen bie neuesten geheimen Gesellschaften in jene Beiten

binübertrage.

Ein Auffas, der von einigen Schriften, welche Franz Horn angehören, ausgeht, beschäftigt sich, diese im Rüden lassend, gleichsfalls auf eine höchst merkwürdige Weise, die Labyrinthe deutscher Denkart und Kunst zu durchwandern und darzustellen. Werners Leben und Schriften scheinen sie mit dem dilligsten Ernst behandelt zu haben; aber wir gestehen gern, daß uns der Muth sehlte, ienen Kompler von Borzügen, Bertrrungen, Ihorheiten, Lalenten, Wißgriffen und Extravaganzen, Frömmlichteiten und Vertravaganzen, frömmlichteiten und Vertravaganzen, der redlich menschlicher Theile nahme, bitterlich gestitten, nochmals historisch zu verfolgen.

Aber die Handelsweise jener Kunstrichter fordert in vielsachen Sinne unsere Ausmerksamkeit. Bei mannigfaltigem Abweichen beuten doch die in den Hauptpunkten übereinstimmenden Urthelle auf eine, wo nicht geschlossene Gesellschaft, doch auf eine Anzahl in gleichem Sinn und auf gleiche Beise berangewachsener Zeibgenossen. Bewundernswürdig ist der redliche Fleiß, sind die sorgsfältigen Bemühungen, die sie anwenden, sich in unsern verwicketen ästhetisch-literarischen Zuständen umzuschauen, sie von einen höhern Standpunkte mit Gerechtigkeit und Billigkeit zu überblicken, daber wir denn noch östers darauf zurückzusebren bossen baken.

# The Fereign Quarterly Review.

Nr. 1. Juli 1827.

Bor allen Dingen berührt uns, wie in biefer Zeitschrift bie sittlich althetischen Bemahungen ber Deutschen aufgenvermen und angesehen sind. Der Referent dieses Faces ist ein merkwärtiger Mann, bem wir noch gar manche Aufklärung über uns felbst und Andere verdanken werben.

In dem ersten Auffat, überschrieben: On the Supernatural in fictitious Compositions, welches wir übersehen möchten: bas Uebernatürliche in fabelhaften Erzählungen, hat er von den Werten unseres Hoffmann den Anlah genommen, seine Ge-

banten auszusprechen.

Statt aller Definition und Erklärung trägt er eine turge Geschichte vor, wodurch das natürlich Wahre des Ahnungsvollen und Schauberhaften vor den Geift gebracht wird; sobann zeigt er, wie von hier an die Einbildungskraft immer vorschreite, bis fie endelich, wenn sie keine höhere bandigende Kunft anerkennt, sich gang und gar ins Falsche verliert, das Gräßliche, Schredliche ins

Unnatürliche und Unmögliche fteigert und zulest gung und gar

Unerträgliches bervorbringt.

Der Berfasser vieses Aufsayes hat tine eigene Art von Kritit: es ist vieselbe, welche das Tageslicht ausübt, indem es die Gegenstände aller Art mit einer heitern Gleichgültigkeit beleuchtet und sie eben dadurch jedem Urtheil offendar vorlegt. Hoffmanns talentreiches Naturell weiß er anzuerkennen; er begleitet ihn durch alle krankhasten Berirrungen mit freundlichen Bedauern dis zu den trambfasten Neußerungen eines vorzüglichen auf den Tod gesolterten Wesens, wo er zulett auszurusen gedrungen ist: "Wir müssen uns von diesen Rasereien lossagen, wenn wir nicht selbst toll werden wollen."

Hören wir ihn ferner: "Es ist ummöglich, Marchen biefer Art irgend einer Rritit zu unterwerfen; os find nicht die Gefichte eines poetischen Geiftes, sie haben taum so viel scheinbaren Bebalt, als ben Berrudtbeiten eines Monbfuctigen allenfalls migeftanden murbe; es find fieberhafte Traume eines leichtbewealichen. tranten Gehirns, benen wir, wenn fie uns gleich burch ihr Bunberliches manchmal aufregen, ober burch ihr Seltsames überraschen, niemals mehr als eine augenblickliche Aufmerkamteit widmen können. Fürwahr, die Begeifterungen hoffmanns gleichen oft ben Einbildungen, die ein unmäßiger Gebrauch bes Opiums bervorbringt, und welche mehr ben Beistand bes Arztes als bes Kritis ters forbern möchten. Und wenn wir auch anertennen, bag ber Autor, wenn er seiner Einbildungstraft ernfter geboten batte, ein Schriftsteller ber ersten Bedeutung geworden ware, so burfte er boch, indem er bem franten Buftand feines gerrutteten Befens nachbängt, jener granzenlofen Lebhaftigteit ber Gebanten und Auffassungen als anheim gegeben erscheinen, welche ber berühmte Ricolai, nachdem er viel davon gelitten, boch endlich zu besiegen das Glud hatte. Blutentleerungen und fonftige Reinigungen, verbunden mit gesunder Philosophie und Aberlegter Bebbachtung, wurden unsern Soffmann, wie jenen bedeutenben Schriftfteller, gu einem gesunden Geisteszustand wieder zuruchgebracht haben, und feine Einbildungstraft, in einem gleichen und ftetigen flug fich bewes gend, hatte vielleicht bas bochfte Biel woetischer Runft erreicht. Seine Werke jedoch, wie sie gegenwärtig liegen, burften nicht als Mufter ber Nachahmung aufzustellen fein, vielmehr als Barnungstafeln, bie uns anschaulich machen, wie die fruchtbarfte Ginbilbungstraft erschöpft werben tann burch einen leichtsunigen Berschwens bungstrieb bes Befiters."

Wir tonnen ben reichen Inhalt bieses Artitels unfern Besern nicht genugsam empfehlen: benn welcher treue, für Autionalbilbung besorgte Theilnehmer hat nicht mit Trauer gesehen, baß bie trankhaften Berke jenes leidenden Rannes lange Jahre in Deutschland wirksam gewesen, und solche Berirrungen als bedeutenb fördernde Reuigleiten gesunden Gemüthern eingeinwoft worden!

Bir wollen noch einige gelegentliche Betrachtungen bingufagen.

Benn man auch teine Art ber Produktion aus dem Reiche der Literatur ausschließen kann und foll, so besteht denn doch das immersort sich wiederholende Unheil darin, daß, wenn irgend eine Art von wunderlicher Komposition sich hervorthut, der Berfasse von dem einmal betretenen Psade nicht weichen kann und mag; wobei das Schlimmste ist, daß er gar viele mit mehr oder weniger Talent begabte Zeitgenossen nach sich reißt.

Barben vorzügliche Geister sich auf mehr als Gine Beise versuchen, so warben sie sich und Andere überzeugen konnen, bag durch mannigsaltige Uebung der Geist eben so vielseitig wirkam werben tann, als er durch vielsache Studien an Rarbeit und Umficht gewinnt.

Daß eine gewisse humoristische Annuth aus der Berbindung bes Unmöglichen mit dem Gemeinen, des Unerhörten mit dem Gewöhnlichen entspringen könne, davon hat der Berfasser der neuen Melusine ein Zeugniß zu geben getrachtet. Er hatet sich aber, den Bersuch zu wiederholen, weil das Unternehmen schwieriger ist, als man benkt.

In diesem Bezug, obgleich etwas ferner liegend, sinden wir eins der Grimmischen Kindermarchen zu empsehlen, wo der naturfeste Bauerjunge, der immer von Schaubern (Gruseln) hört und, höchst neugierig, was denn das eigentlich für eine Empsindung sei, die gespensterhastesten Abenteuer mit realistischer Gemiltherube besteht und durch eine Reihe der fürchterlichsten Zustände besteht und der wirklich schaubert, seinen reinen Professemus des welchem dem Leser wirklich schaubert, seinen reinen Professem meines behandelt und im höchsten Glück sich nicht beruhigen tann, daß ihm eine solche Ersahrung nicht hat werden wollen, die ernblich durch einen absurden Weiberspaß belehrt wird, was dem

Der Gegensat von Aeußerm und Innerm, von Einbildungstraft und Derbheit, von unverwüstlichem, gesundem Sinn und gespenstischem Trug kann nicht besser dargestellt werden. Ja, best er zulest nur auf eine ganz reale Weise zu beruhigen ift, sinder wir meisterhaft ersunden, und so platt die Auslösung scheinen was, getrauen wir uns doch, sie als höchst geistreich ierstehmen.

#### Whims and Oddities.

1827.

Dieß Werk, bessen Titel vielleicht mit Grillen und Rullistäten zu übersehen wäre, läßt sich schwer beurdeilen. Zuvörderst wird der Leser dadurch äußerst irre, daß die eingeschalteten baroden Figuren nur zum Theil auf die Gedichte und prosaischen Aussätz, denen sie beigegeben sind, wirklichen Bezug haben; man sucht im Texte Uebereinstimmung mit den Bildern, und sindet keine; ein ander Mal gehören sie wieder ganz eigentlich zusammen, und es brauchte Zeit, dis man hierüber ganz im Reinen wäre. Denn wer will mit einem Humoristen rechten, oder mit ihm völlig übereinkommen!

Der Autor gefällt sich, nach allen Seiten hinzubeuten, sich in Anspielungen zu ergeben, welche ber kontinentale Leser wohl schwerslich alle sich zurecht legen könnte. Mannigsaltige Stellen so versstorbener als lebender Boeten und Schriststeller aller Art, besons ders auch volksmäßige Sprüchlein und Redensarten verslicht er in seinen Bortrag, welche nicht auf uns wirken; da wir denn, wie immer in solchen Fällen, nur das Allgemeinere, weniger Be-

beutende uns aneignen konnen.

Wie man aber nach und nach vorgemeldete Schwierigkeiten überwindet, so gesteht man dem Autor, wie dem Stizzisten, Geist und Talent sehr gerne zu. Die prosaischen Aufsaße sind lebhaft humoristisch, aber mäßig, nicht fragenhaft; der Alopssechter bleibt bei der Klinge. Die Gedichte zeugen zwar von keinem tiesen poetischen Sinn, aber man freut sich an einem klaren, freien Blid auf die vorliegende Welt.

Borzüglich brav ist er zur See. Ebb' und Fluth, Bogen und Sturm, Schaum und Gischt weiß er recht gut zu malen und an Ort und Stelle gehörig zu brauchen; nur zieht er zulezt Alles, selbst was sich zum Erhabenen hinneigt, ins Absurd-Possenhafte, welches benn beim ersten Aufschlagen sogleich einem jeden Leser

aum Boraus angefündigt ift.

# IV. Pfalianische Liferafur.

### Don Ciccio.

1815.

Nachdem das Morgenblatt diesen, in der geheimen italiänischen Literatur sehr berüchtigten Namen einmal ausgesprochen, so wird es nicht unwillsommen sein, das Nähere von ihm und seinem Gegner zu hören. Der wahre Name bes zu seiner Schmach vielbesungenen Mannes war Buonaventura Arrighini, gebürtig von Lucca; sein Wibersacher aber hieß Giovanni Francesco Lazzarelli, Gbelmann von Gubbio, durch Schriften in Prosa und Bersen berühmt, Mitglied der vornehmsten Gesellschaften in Italien, be-

sonders ber Arkabier.

Lazzarelli, geboren im Jahre 1621, eilte glüdlich auf ber Bahn der Studien fort und ergab sich der Rechtsgelehrtheit, welche er in der römischen Kurie, als Aubitor des Kardinals Carbegna, praktisch ausübte. Allein, seine Familie zu erhalten, kehrte er ins Baterland zurück, bekleidete manche öffentliche Aemier und zulest das wichtige eines Gonfaloniere; doch degab er sich aufs Rene in ausländische Dienste und trieb die Geschäfte eines Rechtssteundes zu Ferrara, Berugia, Macerata und Bologna; schenkschen und Lucca wollten sich so vorzüglicher Lalente bedienen. Genna und Lucca wollten sich so vorzüglicher Lalente bedienen. Suletzt erhob ihn der Herzog von Mirandola zu seinem Rath und Sekretär und endlich zum Präsekten der Residenz, wo er, steid in gutem Verhältniß zu seinem Fürsten und den berühmtesten Literatoren, 1693 starb.

Er war, sagen Gleichzeitige, eines ernsten und schonen Amblicks, von hoher Statur und reichlicher Körpergestalt. Raftaniens braune Haare, schwarze Augen und eine weite Stirn zeichneten ihn aus. Er hatte anmuthige und gefällige Manieren, eine wurdersam fluge, gelehrte und erheiternde Unterhaltung; seine Lebensart, seine Religion, Rächstenliebe und Pflichtbesolgung wurden

ohne Ausnahme gerühmt.

Ms er im Gericht zu Macerata faß, war Arrighini fein vertrauter Rollege; worüber fie sich aber bis auf ben Grab bes selb samsten hasses entzweit, ist nicht bekannt geworben; genug, in bem Werke:

## La Cicceide,

legittima di Giov. Francesco Lassarelli.

Edizione accresciuta.

#### Amsterdam MDCCLXXX.

finden sich 330 Sonette, welche alle damit schließen, daß Dan Ciccio ein N. N. sei. Hierauf folgen 80 Gedichte, zum Thell gleichfalls Sonette, sammtlich zu demselben löblichen Zwed de stimmt; das vorletzte ist nach dem Tode des Ciccio und das less von dem Berfasser aus dem Fegseuer datirt. Auch diese Rugale ist von gleichem unverwüstlichem Humor und poetischem Werth.

Run glauben wir aber unsern Lefern eine Entwickung schuldigu sein, wie es möglich gewesen, eine folche Masse von Schuld gebichten, wohlgezählt 410, auf einen einzigen Mann and

schütten, der kein verdienstlofer, schlechter Mensch, aber wohl eine ungeschickte, zudringliche, anmaßliche Berson gewesen sein mag. Hätte nun der Dichter seinen Haß bloß verneinend ausgesprochen, seinen Gegner nur gescholten, ihm durch Berkeinerungen allen Werth und Würde zu rauben gesucht, so war' es ihm schwerlich geglückt, den Leser anzuziehen und festzuhalten. Da er aber glücklicherweise versteht, seinen Schalkheiten positiven Gehalt zu geben, so bringt er uns jedesmal Gewinn, besticht und nöthigt uns, auf Untosten seines Gegners zu lachen. Auf welchem Wege jedoch ihm dieses gelingt, wird nunmehr umständlicher auseinanderzusessen sein.

Lazzarelli hatte das Glud, in die Croche einer febr hohen, aber auch zugleich freien und lofen Rultur zu fallen, mo es erlaubt ift, die murbigsten Gegenstände ber nachstvergangenen Zeis ten parobiftisch zu benuten. Die Sonette fallen in die Jahre 1683, 84, unter die Regierung Innocenz XI., die teineswegs Ihn fieht man ausgerüstet mit Allem, was Alterbigott war. thum und Geschichte barbietet, mas ein firchliches und politisches Leben mittheilt, mas Runfte spielend überliefern, und wovon bie Wissenschaft entweder schon vollständig Renntniß giebt ober boch Die erften Blide gemabrt. Gelebrfamteit und Weltflugbeit, Grundlichteit und gefällige Aeußerungen, Alles findet fich beisammen, und man wurde nicht endigen, wenn man alle bie Elemente bererzählen wollte, aus welchen ber Verfaffer feinen Muthwillen auferbaut, genug, nicht allein italianische Renner und Naturforscher, sondern auch frangofische behaupten, daß Lucrez nicht wurdiger von ber Natur gesprochen, homer fie nicht iconer beschrieben babe.

Ohne in ein solches unbedingtes, vielleicht Manchem übertrieben scheinendes Lob gerade einzustimmen, will ich versuchen, ferner abzuleiten, wie unserm Autor daffelbe zu Theil werden konnte.

Außer jenen schon zugestandenen großen Borzügen eines glücklichen Naturells und einer ausreichenden theoretischen und praktischen Bildung genoß der Berfasser des noch größern Nationalsvorzugs einer lebendigen Weltanschauung. Der Italiäner, von Kindheit an öffentlich lebend, demerkt, erst spielend, dann heiter, dann ernst, alle die unendlichen Abstusumgen, in welchen die bürgerliche Gesellschaft sich um ihn her bewegt. Alles, was dem Menschen die Natur, was ihm Zustand und Ausbildung giedt, regt sich vor einem klaren Auge ganz offenbar. Bedenke man nun, daß die beiden höchsten Zweige der Versassung, alle Funktionen des Religionskultus und der Gerichtspsiege, sich am hellen Tage, in der freien Luft, vor allen Augen das ganze Jahr über entfalten, so begreift man, was da zu sehen, zu bemerken und zu lernen ist. Der Bettler wie der Marchese, der Monch wie der Kardinal, der Betturin wie der Krämer, der Handwerker wie der Künstler, Alle treiben ihr Wesen vor den ausmerkenden Augen einer immersort urtheilenden Menge. Reine Nation hat vielleicht einen so schafen Blid zu bemerken, wenn einer etwas Ungeschiede zu seinem Schaden oder etwas Kluges zu seinem Kuben unternimmt, wovon der sicherste Beweiß ist, daß der größte Theil ihrer Sprüchwörter auß solchen strengen und undarmherzigen Bemerdtungen entstanden.

Jenes öffentliche Leben der Italianer, welches von allen Reisenden gekannt, von allen Reisebeschreibern bemerkt ist, bringt ein heiteres und glanzendes Wesen in ihre Literatur; ja die italianischen Schriftsteller sind schwerer zu beurtheilen als die anderer Nationen. Ihre Prosaisten werden Poeten, ehe man sich's verssieht, weil sie daszenige, was mit dem Dichter geboren wird, in ihren Kinderjahren gleich aus der zweiten Hand empfangen und mit einem bequemen Reichthum nach ihren Kahigleiten aar leicht

gebabren tonnen.

Hieraus läßt sich einsehen, warum es bei bem Deutschen gerabe bas Umgekehrte ist, und warum wahrhaft poetische Raturen unserer Nation zuletzt gewöhnlich ein trauriges prosaisches Ende nehmen.

Jenes Aufpassen ber Italianer auf ein geschicktes ober ungesichidtes Betragen giebt gerabe unserm Lazzarelli sehr viel Wassen gegen seinen Gegner. Dieser mag von der Mutter Ratur an Gestalt nicht begünstigt, in seinem Betragen nicht angenehm gebildet, in seinen Unternehmungen schwankend und unsicher, im Handeln übereilt, mitunter durch Seftigkeit widerwärtig, und hehr verworren als klar gewesen sein: dieses Alles weiß und sein Gegner in einzelnen Fällen hervorzuheben, so genau und bestimmt zu zeichnen, daß man einen zwar nicht verdienstlosen, aber doch dämischen Menschen vor sich zu sehen glaubt, sa den Griffel ansassen möchte, um die Karikatur auf der Tasel zu entwerfen.

Die Manches bliebe noch übrig, theils über bie vorliegenben Gebichte zu fprechen, theils bei biefer Gelegenbeit vergleichungsweise zu berühren; boch ersparen wir bieß auf andere Reit und

bemerten nur noch Folgendes:

In der ersten Lust, als der Versasser ein ganges Jahr mit täglichen Invektiven auf seinen Widersacher ausstüllte, mag er mit Abschriften nicht karg gewesen sein, wie denn mehrere Sonnette an benannte Personen als Zeugen der Absurdikat des Dan Ciccio gerichtet sind; hieraus mögen Sammlungen entstanden sein, dis zuleht eine rohe Ausgabe hinter dem Rud 1 - Autors von anstaltet worden. Hieraber beklagt er sich, des Saber frem den Einschub, wahrscheinlich um sich gegen

Stellen zu verwahren, späterhin giebt er die Gedichte selbst heraus, jedoch mit falschem Berlegernamen und Drudort: Paris, bei Clausdius Rind. Beide Ausgaben sind und nicht zu Augen gekommen; die dritte obgemeldete hingegen scheint sorgfältig, jedoch nicht ohne Drudsehler, nach der zweiten abgedruckt, wahrscheinlich auch in Italien. Diese ist noch im Buchhandel zu sinden, und keinen geistreichen Freund der italianischen Literatur wird es gereuen, sie in seine Handbibliothet ausgenommen zu haben.

#### Dante.

#### 1826.

Bei Anerkennung der großen Geistes- und Gemüthseigenschaften Dante's werden wir in Würdigung seiner Werke sehr gefördert, wenn wir im Auge behalten, daß gerade zu seiner Zeit, wo auch Giotto lebte, die bildende Runst in ihrer natürsichen Kraft wieder hervortrat. Dieser sinnlich-bildlich bedeutend wirkende Genius des herrschte auch ihn. Er saste die Gegenstände so deutlich ins Auge seiner Sindildungskraft, daß er sie scharf umrissen wiedergeben konnte; deßhalb wir denn das Abstruseste und Seltsamste gleich-sam nach der Natur gezeichnet vor uns sehen. Wie ihn denn auch der Natur gezeichnet vor uns sehen. Wei ihn denn auch der keim niemals genirt, sondern auf eine oder andere Weise seinen Zwed ausführen und seine Gestalten umgränzen hilft. Der Ueberseher (Streckfuß) nun ist ihm hierin meist gesolgt, hat sich das Vorgedildete vergegenwärtigt und, was zu dessen Darzstellung ersorderlich war, in seiner Sprache und seinen Reimen zu leisten gesucht. Bleibt mir dabei etwas zu wünschen übrig, so ist es in diesem Betracht.

Die ganze Anlage des Dante'schen Höllenlotals hat etwas Mitromegisches und beshalb Sinneverwirrendes. Bon oben herein bis in den tiefsten Abgrund soll man sich Areis in Areisen imaginiren; dieses giebt aber gleich den Begriff eines Amphitheaters, das, ungeheuer, wie es sein möchte, uns immer als etwas künstlerisch Beschränktes vor die Einbildungskraft sich hinstellt, indem man ja von obenherein Alles die in die Arena und diese selbst überblickt. Man beschaue das Gemälde des Orgagna, und man wird eine umgekehrte Tasel des Cebes zu sehen glauben, statt eines Kegels einen Trichter. Die Ersindung ist mehr rhetorisch als poetisch; die Einbildungskraft ist ausgeregt, aber nicht bestiedigt.

Indem wir aber bas Gange nicht eben rühmen wollen, so werben wir durch den seltsamsten Reichthum der einzelnen Lotalistaten überrascht, in Staunen gesett, verwirrt und gur Berehrung

genöthigt. Hier bei ber strengsten und deutlichsten Ausstährung ber Scenerie, die und Schritt für Schritt die Aussicht benimmt, gilt das, was ebenmäßig von allen sinnlichen Bedingungen und Beziehungen, wie auch von den Personen selbst, deren Strafen und Martern zu rühmen ist. Wir wählen ein Beispiel, und zwar den zwölften Gesang:

Rauhfelsia war's da, wo wir niederkommen, Das Steingehäuf' ben Augen übergroß; So wie ihr dieser Tage mabrgenommen Am Bergsturz bieffeits Trento, ber ben Schoof Der Etsch verengte, Niemand konnte wiffen Durch Unterwühlung ober Erdenstoß? — Bon Felfenmaffen, bem Gebirg entriffen, Unübersehbar lag der Hang bedeckt, Fels über Felsen zadig hingeschmiffen, Bei jedem Schritte zaudert' ich erschreckt. So giengen wir, von Trummern rings umfaßt. Auf Trümmern forglich, schwankend aber wanten Sie unter meinem Fuß, ber neuen Laft. Er fprach barauf: 3m bufterften Gebanten Beschauest du den Felsenschutt, bewacht Bon toller Buth; fie trieb ich in bie Schranten. Allein vernimm! Als in der hölle Racht Bum erstenmal so tief ich abgebrungen, War diefer Fels noch nicht berabgefract: Doch furz vorber, eh ber berabgeschwungen Bom höchften himmel hertam, ber bem Dis Des ersten Kreises große Beut' entrungen, Erbebte fo die graufe Finfterniß, Daß ich die Meinung faßte, Liebe gude Durche Weltenall und fturg' in macht'gem Ris Ans alte Chaos neu die Welt zurücke. Der Fels, ber seit bem Anfang fest gerubt, Gieng bamals hier und anberwarts in Stude.

Buvörberst nun muß ich Folgendes erklären: Obgleich in meiner Originalausgabe des Dante (Benedig 1739) die Stelle e quel dis schivo auch auf den Minotaur gedeutet wird, se bleibt ste mir doch bloß auf das Lotal bezüglich. Der Ort war gebirgig, rauhselsig (alpestro), aber das ist dem Dichter nicht genug gesagt; das Besondere daran (per quel ch' iv' er' anco) war so schredlich, daß es Augen und Sinn verwirrte. Dahe um sich und Andern nur einigermaßen genugzu , erwähnt er nicht sowohl gleichnisweise als zu einem sinnlichen seispiel, eines

Bergsturzes, ber wahrscheinlich zu seiner Zeit den Weg von Trento nach Berona versperrt hatte. Dort mochten große Felsenplatten und Arümmerkeile des Urgebirgs noch scharf und frisch über einzander liegen, nicht etwa verwittert, durch Begetation verdunden und ausgeglichen, sondern so, daß die einzelnen großen Stüde, hebelartig aufruhend, durch irgend einen Fußtritt leicht ins Schwanten zu bringen gewesen. Dieses geschieht denn auch hier, als Dante berabsteigt.

Run aber will ber Dichter jenes Naturphanomen unendlich überbieten; er braucht Christi Höllenfahrt, um nicht allein diesem Sturz, sondern auch noch manchem andern umber in dem Höllen-

reiche eine binreichende Urfache zu finden.

Die Wanderer nabern sich nunmehr dem Blutgraben, der, bogenartig, von einem gleichrunden, ebenen Strande umfangen ist, wo Tausende von Centauren umhersprengen und ihr wildes Wächterwesen treiben. Birgil ist auf der Flache schon nah genug dem Chiron getreten, aber Dante schwankt noch mit unsicherm Schritt zwischen den Felsen. Wir mussen noch einmal dahin sehen; benn der Centaur spricht zu seinen Gesellen:

Bemerkt! der hinten kommt bewegt, Bas er berührt, wie ich es wohl gewahrte, Und wie's kein Todtenfuß zu machen pflegt.

Man frage nun seine Einbildungekraft, ob dieser ungeheure Berg: und Felsensturz im Geiste nicht vollkommen gegenwärtig

geworben fei?

In den übrigen Gesangen lassen sich, bei veründerter Soene, eben ein solches Festhalten und Ausmalen durch Wiedertehr dersselben Bedingungen sinden und vorweisen. Solche Parallesstellen machen uns mit dem eigentlichsten Dichtergeist Dante's auf den böchsten Erad vertraut.

Der Unterschied bes lebendigen Dante und ber abgeschiedenen Tobten wird auch anderwärts auffallend, wie z. B. die geistigen Bewohner des Reinigungsortes (Purgatorio) vor Dante erschreden, weil er Schatten wirft, woran sie feine Körperlichkeit erkennen.

# Klaffiker und Romantiker in Italien

fich beftig betampfenb.

1818.

Romantico! ben Italianern ein seltsames Bort, in Reapel und bem gludlichen Kampanien noch unbekannt, in Rom unter

beutschen Künstlern allenfalls üblich, macht in ber Lombardie, besonders in Mailand, seit einiger Zeit großes Aufsehen. Das Publitum theilt sich in zwei Parteien, sie stehen schlagfertig gegen einander, und wenn wir Deutschen und ganz geruhig des Abjedtivums romantisch bei Gelegenheit bedienen, so werden dart durch die Ausdrücke Romanticismus und Ariticismus zwei unversöhnliche Sekten bezeichnet. Da bei uns der Streit, wenn es irgend einer ist, mehr praktisch als theoretisch geführt wird, da unsere romantischen Dichter und Schristfeller die Mitwelt sich sa wir über die ersten Schwankungen des Gegensapes langt him aus sind und beide Theile sich schon zu verständigen anfangen, so können wir mit Berubigung zusehen, wenn das Feuer, das wir entzündet, nun über den Alben zu lodern anfängt.

Mailand ist aber vorzüglich geeignet, ein Schauplat biese Kampses zu werden, weil daselbst mehr Literatoren und Kunftler als irgendwo in Italien sich beisammen sinden, die, bei ermangelnden politischen Händeln, nunmehr literarischen Streitigleiten ein Interesse abgewinnen. Borzüglich aber mußte in dieser wichtigen Stadt zuerst eine solche Bewegung entstehen, da man sich baselbst von deutscher Sprache und Bildung, bei so naher Radbarschaft und mannigsaltigen Handelsverhältnissen, einen Begriff

ju machen Gelegenheit findet.

Daß in Italien jene Kultur, die sich von den alten Sprachen und den darin versaßten unnachahmlichen Werken berschreibt, in großer Berehrung stehe, läßt sich gar wohl denken, ja, daß mas auf diesem Grunde, worauf man sich erdaut, num auch allein und ausschließlich zu ruhen wünscht, ist der Sache ganz gemäßides diese Anhänglichkeit zulezt in eine Art Starrfinn und Pedemterie auslause, möchte man als natürliche Folge gar wohl enterie auslause, möchte man als interliche Folge gar wohl einen solchen Widerstreit, wo eine Partei an Dante und den friedern, den der Crusca citirten Florentinern sessibalt, neuers Work und Wendungen aber, wie sie Leben und Weltbewegung jängen Geistern aufdringt, keineswegs gelten läßt.

Run mag einer solchen Gesinnung und Ueberzeugung iste Grund und Werth nicht abgesprochen werden; allein wer bied mit dem Bergangenen sich beschäftigt, tommt zulet in Gesale, das Entschlasene, für uns Mumienhafte vertrocknet an sein hay zu schließen. Eben dieses Festbalten aber am Abgeschiedenen bring jederzeit einen revolutionaren Uebergang hervor, wo das verstwebende Reue nicht länger zurüczubrängen, nicht zu bändigen kon daß es sich vom Alten lostreißt, dessen Borzwa nicht aus kennen, bessen Bortheile nicht mehr benuten will. reilich, went

das Genie, der gute Kopf sich bestrebt, das Alterthum wieder zu beleben, seine Zeitgenossen in abgelegene Regionen zurückzusühren, ihnen das Entsernte durch gefällige Abspiegelung näher zu rüden, da sinden sich große Schwierigkeiten; demjenigen Künstler dagegen wird es leicht, der sich umthut, was die Zeitgenossen ohnehin lieben, wonach sie streben, welche Wahrheit ihnen behagt, welcher Irrthum ihnen am herzen liegt? Und dann ist er ja selbst ein Moderner, in diese Zustände von Jugend auf eingeweiht und darin besangen; seine Uederzeugung schließt sich an die Uederzeugung des Jahrhunderts. Nun lasse er seinem Talente freien Lauf, und es ist kein Zweisel, daß er den größten Theil des Vublikums mit sich binreißen werde.

Bei uns Deutschen war die Wendung ins Romantische aus einer erst den Alten, dann den Franzosen abgewonnenen Bildung durch christlich-religiose Gestinnungen eingeleitet, durch trübe nordische Heldensagen begünstigt und bestärkt; worauf sich denn diese Dentweise sessigen und verbreiten konnte, so daß jest kaum ein Dichter, Maler, Bildhauer übrig geblieben, der sich nicht religiosen Gestühlen hingabe und analogen Gegenstählen widmete.

Einen folden Berlauf nimmt Die Dicht: und Runftgeschichte nun auch in Italien. Als prattifche Romantiter werben geruhmt Johann Torti und beffen voetische Darftellung ber Leibensgeschichte Chrifti. Ferner feine Terninen über bie Boefie. ranber Mangoni fobann, Berfaffer eines noch ungebrudten Trauerspiels Carmagnola, bat fic burch beilige hymnen guten Ruf erworben. Bon wem man fich aber theoretisch viel verspricht, ift Bermes Bisconti, welcher einen Dialog über bie brei bramatischen Ginbeiten, einen Auffat über bie Bebeutung bes Bortes poetisch und Ibeen über ben Styl geschrieben bat, Die noch nicht im Bublitum verbreitet find. Man rubmt an biesem jungen Manne einen bochft geiftreichen Scharffinn, volltommene Rlarbeit bes Bedankens, tiefes Studium ber Alten fo wie ber Reuern. Er hat verschiedene Sabre ber Rantifchen Bhilosophie gewidmet, Deutsch beghalb gelernt und fic ben Sprachgebrauch bes Ronigsberger Beifen zu eigen gemacht. Richt weniger bat er andere beutsche Philosophen studirt, fo wie unsere vorzüglichsten Dichter; von diefem hofft man, baß er jenen Streit beilegen und bie Digverständnisse aufklaren werbe, die sich täglich mehr verwirren.

Eine gar eigene Betrachtung hierüber veranlaßt ein merkontbiger Fall. Monti, Berfasser von Aristobem und Cajus Grachus, Ueberseger der Ilias, kampft eifrig und kräftig auf der klassischen Seite. Seine Freunde und Berehrer stehen dagegen für die romantische Partei und versichern, seine eigenen besten Werke seien romantisch, und bezeichnen folche namentlich, worüber ber koftbare Mann höchst verdrießlich und aufgebracht, bas ihm

zugedachte falsche Lob gar nicht annehmen will.

Und boch ließe sich dieser Widerstreit sehr leicht beben, wenn man bebenken wollte, daß Jeder, der von Jugend an seine Bildbung den Griechen und Römern verdankt, nie ein gewisses antikes Herkommen verläugnen, vielmehr jederzeit dankbar erkennen wird, was er abgeschiedenen Lehrern schuldig ist, wenn er auch sein ausgebildetes Talent der lebendigen Gegenwart unaushaltsam widmet und, ohne es zu wissen, modern endigt, wenn er antik angesangen hat.

Eben so wenig können wir die Bildung verläugnen, die wir von der Bibel hergenommen haben, einer Sammlung bedeutender Dokumente, welche dis auf die letzten Tage einen lebendigen Cinsssuß hat, ob sie und gleich so fern liegt und so fremd ist als irgend ein anderes Alterthum. Daß wir sie naher sublen, kommt daher, weil sie auf Glauben und höchste Sittlichkeit wirkt, da andere Literaturen nur auf Geschmad und mittlere Menschlichkeit

binleiten.

In wiefern nun die italianischen Theoretiker sich in Gite vereinigen können, wird die Zeit lehren. Gegenwärtig ift noch teine Aussicht dazu: benn weil, wie nicht zu läugnen ift, in dem wemantischen Wesen manches Abstruse vortommt, was nicht gleich einem Jeden klar wird, vielleicht auch mancher Miggriff obmaliet, ben man eben nicht vertheidigen kann, so ift die Renge gleich sertig, wenn sie Alles, was dunkel, albern, verworren, under ständlich ist, romantisch nennt; hat man ja auch in Deutschland ben ebelsten Titel eines Naturphilosophen frecher Weise zum Spisund Schimpfnamen entwürdigt!

Wir thun beshalb sehr wohl, wenn wir auf biese Eneignisse in Italien Acht haben, weil wir, wie in einem Spiegel, unser vergangenes und gegenwärtiges Treiben leichter erkennen, els wenn wir uns, nach wie vor, innerhalb unseres eigenen Zieles beurtheilen. Beobachten wollen wir vaher, was in Nailand einige gebildete, liebenswürdige Geister noch unternehmen, die, mit gesitteten und schidlichen Manieren, die verschiedenem Karteien einstehen ander anzunähern und auf den wahren Standpunkt zu leiten gedenken. Sie kündigten ein Journal an, das der Bernittlese beisen sollte, bessen Frogramm aber schon mit widerwärtigen Beleibigung empfangen wurde; indessen das Kublikum, nach seiner löblichen Art, über beibe Meinungen spottet und dabunch jeden wahren Antheil vernichtet.

Auf alle Falle jedoch muffen die Romantiter auch bert in Rurzem die meisten Stimmen für sich haben, ie ins Leien eingreifen, einen Jeden zum Zeitgenoffen seiner seune machen und

ihn also in ein behagliches Alement versehen. Bobei ihnen denn ein Misverständnis zu gute kömmt, das man nämlich Alles, was vaterländisch und einheimisch ist, auch zum Romantischen rechnet, und zwar deßhalb, weil das Romantische an Leben, Sitten und Religion herantritt, wo denn Muttersprache, Landesgesinnung als höcht lebendig und religios erscheinen muß. Wenn man z. B. ansängt, Inscripten, statt wie disher in lateinischer Sprache, nunmehr in italianischer zu verfassen, allgemeiner Berständlichkeit willen, so glaubt man dieses auch dem Romantischen zu verdanten; woraus deutlich erhellt, daß unter diesem Namen Alles begriffen sei, was in der Gegenwart lebt und lebendig auf den Augenblich wirkt. Zugleich ist uns ein Beispiel gegeben, daß ein Wort durch Gebrauchssolge einen ganz entgegengeletzen Sinn annehmen tann, da das eigentlich Romantische unsern Sitten nicht näher liegt als Griechisches und Römisches.

#### 1819.

Der so eben mitgetheilte Aufsat war schon vor mehrern Monaten aus Privatnachrichten entwickt. Nun sind aber zeither, außer dem angeführten Conciliatore, auch die übrigen bezeichneten Schriften uns zur Hand gekommen, die wir, in Hoffnung, unsern Lesern Nützliches und Erfreuliches vorlegen zu können, treulich und fleißig betrachtet haben. Ob in der Zwischenzeit von Andern etwas hierüber ins Publikum gebracht worden, ist uns unbekannt geblieben; wir jedoch glauben unsere Pflicht deshalb mit wenigen allgemeinen Betrachtungen zu erfüllen.

Gine jede Theorie, sie sei, von welcher Art sie wolle, sept eine Unterlage voraus, irgend etwas in der Ersahrung Gegebenes, welches man sich so gut als möglich zurecht legen möchte. Bon Aristoteles die auf Kant muß man erst wissen, was diesen außersordentlichen Menschen zu schaffen machte, ehe man nur einigers

maßen begreift, warum fie fich fo viel Mube gegeben.

Jene neuern mailandischen Schriften also mögen wir mit dem besten Willen, mit redlichster Sorgsalt lesen, so können wir doch nicht klar einsehen, warum und wozu sie geschrieben sind? was diesen Streit aufregt, was ihm Interesse giebt und ihn lebendig erhält? Wenigstens wüßten wir darüber nicht mehr zu sagen, als was im Borstehenden schon geäußert worden, und man müßte eine geraume Zeit an Ort und Stelle zubringen, um davon anstreichende Nachricht zu geben.

Gine große, herrliche Stadt, bie fich vor Rurzem noch als bas haupt Italiens ansehen burfte, die ber großen Beit noch mit einigem Gefallen gebenten muß, hegt in ihrem Bufen, ber töstlichen Bilde und Bauwerte nicht ju gebenten, fo mannigfaltig lebendige Runfterzeugniffe, von benen wir guten Deutschen uns teinen Begriff machen. Um ihr Urtheil barüber zu begrunden. sondern fie, den Frangosen abnlich, boch liberaler, ihre Darftel. lungen in verschiedene Rubriten. Trauerfpiel, Luftfpiel, Doer, Ballet, ja Dekoration und Garberobe find abgesonderte, obgleich in einander greifende Runftfacher, beren jedem bas Bublitum und, in fofern er jum Worte tommt, ber Theorift innerhalb gewiffer Begrangungen eigene, besondere Rechte und Befugniffe gugeftebt. hier feben wir verboten, mas bort erlaubt, bier bebingt, mes bort freigegeben ift. Aber alle biefe Meinungen und Urtheile find auf unmittelbare Unichauung gegründet, burch einzelne Ralle veranlaßt, und fo fprechen Meltere und Jungere, mehr ober weniger Unterrichtete, frei ober befangen, leibenschaftlich bin und wieber. über allgemein befannte Mannigfaltigfeiten bes Tages. Sieraus fieht man benn, bag nur ber Gegenwärtige, Mitgenießenbe allenfalls mitzuurtheilen batte; und vielleicht nicht einmal ber gegenmartige Frembe, ber in die Fulle eines ihm unerflarlichen Buftandes hineinspringt und feine Unfichten bem Mugenblid, ber auf bem Bergangenen rubt, wohl schwerlich gerecht und billig fagen fönnte.

Mit ben heiligen hymnen bes Alexander Ranzoni ift es schon ein etwas anderer Fall. Benn sich über mannig-faltige Borkommenheiten der Zeit die Menschen entzweien, so vereinigt Religion und Boesie auf ihrem ernsten, tiefern Grunde die sämmtliche Belt. Borbenannte Gedichte waren uns überraschend, obgleich nicht fremdartig.

Wir gestehen herrn Mangoni mahres poetisches Talent mit Bergnugen zu: Stoff und Bezuge find uns belannt, aber wie er fie wieder aufnimmt und behandelt, erscheint uns neu und individuell.

Es find überhaupt nur vier Homnen, welche nicht mehr all breiunddreißig Seiten einnehmen, und folgendermaßen geordnet: Die Auferstehung, das Grundergebniß der christlichen Religion, das eigentlichste Evangelium. Der Name Maria, durch weichen die ältere Kirche jede Ueberlieferung und Lehre höcht annuthig zu machen weiß. Die Geburt, als die Morgenröthe aller Hoffnungen des Menschengeschlechts. Die Passion, als Racht und Finsterniß aller Erdenleiden, in welche die wohlthätige Gotthek sich einen Augenblick zu unserm heil versenken mochte.

Diese vier Hymnen sind verschiedenen Ausdrucks und Lond, in verschiedenen Sylbenmaßen abgefaßt, poetisch erfreulich worgnüglich. Der naive Sinn beherrscht sie alle; aber eine wisse Kühnheit des Geistes, der Gleichnisse, der Uebergange zelle nen sie vor andern aus und loden uns, immer na er mit ibne

bekannt zu werden. Der Verfasser erscheint als Christ ohne Schwärmerei, als römisch-katholisch ohne Bigotterie, als Eiserer ohne Härte. Doch ganz ohne Bekehrungstrieb darf der Dichter sich nicht zeigen; dieser wendet ihn aber auf eine anmuthige Weise gegen die Kinder Israel, denen er freundlich vorwirft, Maria sei doch aus ihrem Stamme geboren, und sie wollten allein einer solchen Königin die Hulbigung versagen, die eine ganze Welt ihr zu Füßen legt.

Diese Gedichte geben das Zeugniß, daß ein Gegenstand, so oft er auch behandelt, eine Sprace, wenn fie auch Jahrhunderte lang durchgearbeitet worden, immer wieder frisch und neu erscheinen, sobald ein frischer, jugendlichen Geist fie ergeeisen, sich ihrer

bedienen mag.

# Il Conte di Carmagnola,

#### Tragedia di Alessandro Manzoni. Milano 1820.

1820.

Diefes Trauerfviel, welches wir icon früher angefündigt, verbient auf jede Beise nunmehr eine nabere Betrachtung und Bebergigung. Gleich zu Anfang feiner Borrebe munfcht ber Berfaffer jeben fremben Maßstab beseitigt, worin wir mit ihm volltommen übereinstimmen, indem ein achtes Runftwert, fo wie ein gefundes Raturprodukt, aus fich felbft beurtheilt werben foll. Ferner giebt er an, wie man bei einer folden Schapung verfahren muffe. Buerft folle man untersuchen und einseben, mas benn eigentlich ber Dichter fich vorgesett; sobann fcarf beurtheilen, bb biefes Bornehmen auch vernunftig und ju billigen fei, um endlich ju entscheiben, ob er biefem Borfage benn auch wirklich nachgetommen? Solden Forberungen gemäß haben wir uns ben beutlichften Begriff von Herrn Manzoni's Abficten ju verschaffen gefuct; wir haben dieselben löblich, natur- und tunftgemäß gefunden und uns gulett, nach genauefter Brufung, überzeugt, bag er fein Borhaben meifterhaft ausgeführt. Rach biefer Ertlarung tonnten wir nun eigentlich abtreten, mit bem Bunfche, baß alle Freunde ber italianischen Literatur ein foldes Wert mit Gorgfalt lefen und baffelbe, wie wir gethan, frei und freundlich beurtheilen möchten.

Allein biese Dichtart findet Gegner in Italien und möchte auch nicht allen Deutschen zusagen; weshalb es benn Pflicht sein will, unser unbedingtes Lob zu motiviren und zu zeigen, wie wir es, nach des Verfassers Wunsch und Willen, aus dem Werte selbst

bervorgehoben.

In gebachter Borrebe ertlart er ferner ohne Behl, bag er fich

von den strengen Bedingungen der Zeit und des Ortes lossage, führt. August Wilhelm Schlegels Aeußerungen hierüber als entscheidend an und zeigt die Nachtheile der disherigen, ängstlich beschränkten Behandlung. Hier sindet freilich der Deutsche nur das Bekannte, ihm begegnet nichts, dem er widersprechen möchte; allein die Bemerkungen des Herrn Manzoni sind dennoch aller Ausmerksamkeit auch dei und werth. Denn obgleich diese Angelegenheit in Deutschland lange genug durchgesprochen und durchgesochten worden, se sindet doch ein geistreicher Mann, der eine gute Sache aufs Reue, unter andern Umständen, zu vertheibigen angeregt wird, immer wieder eine frische Seite, von der sie zu betrachten und zu billisgen ist, und such bie Argumente der Gegner mit neuen Grünzben zu entkräften und zu widerlegen; wie denn der Bersasser Einiges andringt, welches den gemeinen Menschenverstand and lächelt und selbst dem schon Ueberzeugten wohlgefällt.

Sobann in einem befondern Auffat giebt er hiftorische Rotigen, in sofern fie nothig find, um jene Zeitlaufte und bie in benfelben

zeitgemäß handelnden Berfonen naber tennen zu lernen.

Graf Carmagnola, ungefähr 1390 geboren, vom Sirtenleben zum abenteuerlichsten Soldatenstand aufgerusen, schwingt sich nach und nach durch alle Grade, so daß er zuletzt als oberster Heerführer, die Bestigungen des Herzogs von Mailand, Johann Maria Bisconti, durch glüdliche Feldzüge ausbreitend und sichernd, zu hohen Ehren gelangt und ihm sogar eine Berwandte des Fürsten angestraut wird. Aber eben der kriegerische Charakter des Mannes, diese heftige, unwiderstehliche Thätigkeit, dieß ungeduldige Bordringen, entzweit ihn mit seinem Herrn und Gönner; der Bruch wird unheilbar, und er widmet sich 1425 venezianischen Diensten.

In jener milbtriegerischen Zeit, wo Jeber, ber sich start an Körper und Seele fühlte, zur Gewaltthätigkeit hinstrebend, bald für sich mit wenigen, bald im Dienste eines Andern, unter dem Schein irgend einer gerechten Forderung seine Ariegsluft heftie digte, war der Soldatenstand eine eigene Art von Handwert. Diese Leute vermietheten sich hin und wieder nach Billtur und Bortheil, schlossen Altorde wie andere Handwerker, untergaden sich, in verschiedenen Banden und Abstusungen, durch Ueder einkunft demjenigen, der sich durch Tapferkeit, Alugheit, Erschwung und Borurtheil großes Zutrauen zu verschaffen gewußt. Diese mit seinen Söldnern vermiethete sich wieder an Fürsten, Salder, und wer seiner bedurfte.

Alles beruhte nun auf Perfonlichkeit, und zwar auf jener träftigen, gewaltsamen, weber Bedingung noch hindernis aner tennenden Personlichkeit; wer solche besaß, wollte denn freillich im Geschäft, für fremde Rechnung unternommen, seines eigenes Bortheils nicht vergeffen. Das Bunberlichfte, obgleich gang Raturliche in Diefem Berbaltniß mar ber Umftand, baß folche Rrieger, bom oberften bis jum unterften, in zwei Beeren gegen einander ftebend, eigentlich teine feindseligen Befinnungen fühlten; fie batten icon oft mit und gegen einander gebient und hofften funftig benfelben Schauplat noch mehrmals ju betreten; beswegen tam es nicht gleich jum Tobtichlagen; es fragte fich, wer ben Undern jum Beichen brachte, in bie glucht jagte ober gefangen nabme. Sierdurch murben gar manche Scheingefechte veranlaßt, beren ungludlichen Ginfluß auf wichtige, anfänglich mit gutem Glud geführte Buge uns die Geschichte mehrmals ausbrudlich überliefert. Bei einer folden läglichen Behandlung eines bebeutenben Geschäfts erwuchsen große Digbrauche, welche ber Sauptabsicht miberftrebten. Man erwies ben Gefangenen große Dilbe; jeber Sauptmann nahm fic bas Recht, Die, welche fich ibm ergaben, zu entlaffen. Babricheinlich begunftigte man anfangs nur alte Rriegstameraben, Die fich gufällig auf die Seite bes Reindes gestellt batten; bieß aber marb nach und nach ein unerläglicher Gebrauch; und wie bie Untergeordneten, obne ben Obergeneral ju fragen, ihre Gefangenen entließen, fo entließ er feine Befangenen ohne bes Gurften Biffen und Billen, wodurch benn, wie burch manche andere Infuborbinationsfälle, bas Sauptgeschäft allgufehr gefährbet murbe.

Run hatte überdieß noch ein jeder Condottiere neben den Zweden seines Herrn auch die seinigen vor Augen, um sich nach und nach so viel Güter und Gewalt, so viel Ansehen und Zustrauen zu erwerben, damit er sich vielleicht von einem wandelbaren Kriegsfürsten zu einem bestätigten Friedense und Landessfürsten erheben möchte, wie so vielen vor und neben ihm gelungen; woraus denn Mistrauen, Spaltung, Feindschaft und Groß zwischen

Diener und herrn nothwendig erfolgen mußte.

Denke man sich nun den Graf Carmagnola als einen solchen Miethbelden, der seine bochsunigen Plane wohl haben mochte, dem aber die in solchen Fällen höchst nöthige Verkellungskunft, scheindares Nachgeben, zur rechten Zeit einnehmendes Betragen, und was sonst noch erfordert wird, völlig abging, der vielmehr keinen Augendlich seinen heftigen, störrischen, eigenwilligen Charatter verläugnete, so wird man gar bald den Widerstreit vorsahnen, der zwischen einer solchen Willfür und der höchsten Zwecksmäßigkeit des venezianischen Senats entstehen müsse. Und hier wird nun der Einsichtige den vollkommen prägnanten, tragischen, unausgleichbaren Stoff anerkennen, bessen Entwicklung und Aussbildung sich in gegenwärtigem Stücke entsaltet. Zwei unvereindare, einander widersprechende Massen glauben sich vereinigen, Einem Awecke widmen zu können. Zwei entgegenesieste Denkweisen, wie

sie Harnisch und Toga geziemen, sehen wir in vielen Individuen musterhaft-mannigsaltig gegenübergestellt, und zwar so, wie sie allein in der angenommenen Form darzustellen gewesen, wodurch diese völlig legitimirt und vor sedem Widerspruck völlig gesichert wird. Damit wir aber den weitern Berlauf ordnungsgemäß eine leiten, so solge hier der Gang der Tragödie, Scene für Scene.

#### Erfter Akt.

Der Doge trägt dem Senate die Angelegenheit vor; sie ikt folgende. Die Florentiner haben die Republik um Allianz gegen den Herzog von Mailand angerusen, dessen Gesandten woch in Benedig verweilen, um ein gutes Verhältniß zu unterhandeln. Carmagnola lebt als Privatmann daselbst, doch schon mit einiger Aussicht, Heersührer zu werden. Meuchelmörderisch wird er angefallen, und wie es sich ausweist, auf Anstisten der Mailander, und so kann man beide Theile gewiß von nun an auf ewig getrennt halten.

Der vor ben Senat geforberte Graf entwidelt feinen Charatter

und feine Gefinnung.

Rachdem er abgetreten, legt ber Doge die Frage vor, ob man ihn jum Feldherrn ber Republik aufnehmen solle? Senator Marino votirt gegen den Grafen mit großer Einsicht und Alagbeit, Senator Marco für ihn mit Zutrauen und Reigung. Wie

man fich jum Stimmen anschickt, schließt bie Scene.

In seinem hause finden wir den Grafen allein. Marco tritt hinzu, verkundigt ihm die Kriegserklärung und seine Erwählung zum Feldherrn; ersucht ihn aber freundschaftlich aufs bringendste, den heftigen, stolzen, störrischen Charakter zu bezähmen, der sein gefährlichster Feind sei, da er ihm so viel bedeutende Menschen zu Feinden mache.

Runmehr liegen also sammtliche Berhältniffe Mar vor ben Augen ber Zuschauer; die Exposition ist volltommen abgethan,

und wir burfen fie wohl mufterhaft nennen.

#### Bweiter Akt.

Bir verseten uns in das berzoglich mailanbische Lager. Mehrere Condottiere, unter Anführung eines Malatesti, seben wir versammelt. hinter Sumpsen und Buschwäldern ist ihre Stellung bochte vortheilhaft; nur auf einem Damm könnte man zu ihnen gelangen. Carmagnola, der sie nicht angreisen kann, sucht se burch kleine Beschädigungen und große Insulte aus der Fassung zu bringen; auch stimmen die jüngern, undebachtern far den

Angriff. Nur Bergola, ein alter Ariegsmann, widersetzt sich; einige zweiseln; der Heerführer ist seiner Stelle nicht gewachsen. Gin aufgeregter Zwist unterrichtet uns von der Lage der Dinge; wir lernen die Menschen kennen und sehen zuletzt den weisesten Rath durch leidenschaftliche Unbesonnenheit aberstimmt. Gine treffliche

und auf dem Theater gewiß bochft wirksame Scene.

Aus diesem tumultuarischen Bielgespräch begeben wir uns in das Zelt des einsamen Grafen. Raum haben wir seinen Zustand in einem kurzen Monolog erfahren, so wird gemeldet, daß die Feinde, ihn anzugreisen, jene vortheilhafte Stellung verlassen. Un die schnell gesammelten Untergeordneten vertheilt er mit gesstügelten Worten seine Besehle; Alles horcht und gehorcht ohne Zaudern, freudig und feurig.

Diese kurze, thatenschwangere Scene macht einen trefflichen Kontrast mit ber vorhergehenden langen, vielspältigen, und hier hat sich der Berfasser vorzüglich als geistreichen Dichter bewiesen.

Ein Chor tritt ein, welcher in sechsehn Stanzen eine herrliche Beschreibung bes Gesechtes vorträgt, sich aber auch zulest in Rlagen und traurige Betrachtungen über das Kriegsunheil, besonders im Innern ber Nation, ergießt.

#### Dritter Akt.

Im Zelte des Grafen treffen wir ihn mit einem Kommissär der Republit; dieser, dem Sieger Glud wünschend, verlangt nun, so große Bortheile auch verfolgt, genutt zu sehen, wozu der Graf keine Lust bezeigt; durch die Zudringlickeit des Kommissärs

verstärft fich nur ber eigenfinnige Biderftanb.

Schon werden beide leibenschaftlicher, als nun gar ein zweiter Mitgeordneter eintritt und sich bochlich beklagt, daß jeder einzelne Condottiere seine Gesangenen loslasse, welches der Graf als hersommen und Kriegsgebrauch nicht tadeln will, vielmehr, indem zur Sprache kommt, daß seine Gefangenen noch nicht entslassen sien ber Kommissarien ins Gesicht trobend, entläßt. Noch nicht genug, den Sohn des alten Kriegshelden Bergola erkennt er unter dem scheidenden Haufen, begegnet ihm aufs freundlichste und läßt es an gleichen Aufträgen an den Bater nicht sehlen. Sollte das nicht Unwillen, Verdacht erregen?

Die Kommissarien, jurudbleibend, überdenken und beschließen; ihr Spiel ist, sich zu verstellen, Alles, was der Graf thut, zu billigen, ehrsurchtsvoll zu loben, indessen im Stillen zu beob-

achten und beimlich zu berichten.

Wie nun ein solcher Mann sich in Rüstung und Geward knapp erweist, so hat ihm ber Dichter auch eine nabe, sich fest

anschließende Umgebung verlieben.

Gonzaga, ruhig, rein, unmittelbar an der Seite des Helden zu kampfen gewohnt, gerabsinnig, des Freundes Heil bebenkend, herandrohende Gesahren bemerkend. Bortrefflich ist es, wenn in der dritten Scene des vierten Altes Carmagnola, der sich als Heldenmann rüstig sühlt, sich auch klüger dünkt als der verkändige Freund. Und so begleitet ihn Gonzaga auf dem erst gefährlichen, dann tödtlichen Schritt und übernimmt zulett die Sorge sur Gemahlin und Tocher. Zwei dem Grafen untergebene Conductiers, Orsini und Tolentino, erklären lakonisch ihre Thattraft; mit wenigen Worten ist Alles abgethan.

Wenn wir uns nun jum seindlichen Heere wenden, so sinden wir gerade das Gegentheil. Malatesti, ein unzulänglicher Obergeneral, erst zweiselhaft, zulest von ber bestigen Partei, von Sforza und Fortebraccio, hingerisen, welche die Ungedulb der Soldaten als Argument zum Rampse lebhast vorbringen. Pergola, ein alter ersahrener Kriegsmann, und Torello, von mittlerm Alber, aber einsichtig, werden überstimmt. Der Zwist belebt sich bis zu Beleidigungen; eine heldenmüthige Versöhnung geht vor den Kampse voraus. Nacher unter den Gesangenen sinden wir keinen Anführer: nur der in der Menge entbedte Sohn des Pergola giebt dem Grasen Gelegenheit, im edelsten Sinne seine Hochade

tung für einen alten Kriegshelben auszusprechen.

Nun werben wir in den venezianischen Senat eingeführt. Der Doge präsidirt. Er stellt das oberste, reine unzertheilte Staatsprinzip vor, das Künglein in der Wage, das sich selbst und die Schalen beobachtet; ein Halbgott, bedächtig ohne Sorgen, wosichtig ohne Mistrauen; wenn gehandelt werden soll, geneigt podiwollendem Entschlie, Marino, das der Welt unentbeschlie, schafe, selbstische Frinzip, welches hier untadelig erschent, das sincht zu persönlichem Interesse, sondern zu einem großen, untäberschlichen Ganzen wirkt; wachsam, auf Gewalt eiferschtig, den ben bestehenden Austand als das Höchste und Beste betrachtend. Gewangensa ist ihm ganz und gar nichts als ein Wertzeug zu Brocks der Republit, welches, unnütz und gefährlich erschenend, sogleich zu verwersen ist.

Marco, das löbliche menschliche Brinzip; ein Sittlich. Sales ahnend, fühlend, anerkennend; das Tüchtige, Große, Machtige verchrend, die solchen Eigenschaften zugesellten Fehler bedauend. Besserung hoffend und glaubend, einem einzelnen wichtigen Raus zugethan und beghalb, ohne es zu ahnen, wreit mit feine

Bflichten.

Die zwei Kommissarien, vorzügliche Manner, ganz ihrer Sendung werth. Sie treten auf, threr Stelle, ihres Amis, ihrer Pflicht sich bewußt; sie wissen, von wem sie gesendet sind. Bald aber belehrt sie Carmagnola's Betragen über ihre augenblidliche Ohnmacht. Die Charaktere beider Abgeordneten sind, vortresslich abgestuft. Der erste ist heftiger, zum Widerstand geneigter, überrasscht von der Berwegenheit des Grasen; erzürnt, weiß er sich kaum zu sassen. Im Augenhlich, daß beide allein sind, zeigt sich, daß der zweite das Unheil vorausgesehen. Dieser nun weiß eine Deinung gelten zu machen, daß, da sie die Gewalt nicht haben, den Grasen abzusehen oder gesangen zu nehmen, sie sich verstellen und Zeit gewinnen müssen; worin beide zulest übereinstimmen, obgleich mit Widerwillen des ersten.

hiermit waren benn die hauptpersonen genugsam, in Bezug auf jene Scenenfolge, geschilbert. Nun haben wir noch von bem

eingeführten Chor ju reben.

Es ist teineswegs theilnehmend an der Handlung, sondern eine aparte Gesellschaft für sich, eine Art von lautwerdendem Publitum. Bei der Aufführung müßte man ihm einen besonderen Platz anweisen, wodurch es sich ankündigte, wie unser Orchester, welches einstimmt in das, was auf der Bühne geschieht, ja in der Oper, im Ballet einen integrirenden Theil macht, aber doch nicht zu jenen gehört, welche persönlich erschenen, sprechen, singen und handeln.

So viel wir nun aber auch über biefes lobenswürdige Trauerfpiel beifällig gesprochen, fo bliebe boch noch Manches ju fagen und zu entwideln übrig. Wenn wir jeboch bebenten, bag ein achtes Kunstwert sich selbst icon antundigen, auslegen und vermitteln foll, welches feine verftanbige Brofa nachauthun vermag, fo munichen wir nur noch bem Berfaffer Glud, bag er, von alten Regeln fich lossagend, auf ber neuen Babn so ernst und rubia vorgeschritten, bermaßen, daß man nach feinem Werte gar wohl wieder neue Regeln bilden tann. Wir geben ibm auch bas Beugniß, daß er im Gingelnen mit Beift, Babl und Genauigfeit verfahren, indem wir, bei strenger Aufmertsamteit, in sofern dieß einem Auslander ju fagen erlaubt ift, weber ein Bort zu viel gefunden, noch irgend eins vermißt baben. Mannlicher Ernft und Rlarheit malten ftets jufammen, und wir mogen baber feine Arbeit gern flaffifch nennen. Er verdiene fich fortan bas Glud, in einer fo ausgebilbeten, wohltlingenden Sprache vor einem geistreichen Bolte zu sprechen und sprechen zu laffen; er verschmäbe fernerbin bie gemeine Rührung und arbeite nur auf biejenige bin, bie uns beim Anschauen bes Erbabenen überrascht.

Das Bersmaß ist der eilfsplbige Jambus, welcher durch abwechselnde Casuren dem freien Recitativ ganz ahnlich wird, so daß eine gefühlvolle, geistreiche Dellamation alsobald mit Musik zu be-

aleiten mare.

Diese Behandlung des bekannten, der modernen Tragödie, besonders auch der deutschen, höchst angemessennen Bersmaßes wird noch durch ein eigenes Uebergreisen des Sinnes (enjambement) vielbedeutend, die Zeile schließt mit Rebenworten, der Gedanke greift über, das Hauptwort steht zu Ansang der solgenden Zeile, das regierende Wort wird vom regierten angekündigt, das Subjekt vom Prädikat; ein großer, mächtiger Gang des Vortrags wird eingeleitet und jede epigrammatische Schärse der Endfälle vermieden.

Eine gemissenhaft versuchte Uebersetzung mehrerer Stellen ift uns nicht in bem Grabe gelungen, baß man bie Berbienfte bes Originals baran erkennen wurde; beghalb wir ben Dichter in feinem

eigenen Idiom fprechen laffen.

Atto primo. Scena seconda. Il Conte.

Serenissimo Doge, Senatori; Io sono al punto in cui non posso a voi Esser grato e fedel, s'io non divengo Nemico all'uom che mio Signor fu un tempo. S'io credessi che ad esso il più sottile Vincolo di dover mi leghi ancora, L'ombra onorata delle vostre insegne Fuggir vorrei, viver nell' ozio oscuro Vorrei, prima che romperlo e me stesso Far vile agli occhi miei. Dubbio veruno Sul partito che scelsi in cor non sento, Perch' egli è giusto ed onorato: il solo Timor mi pesa del giudizio altrui. Oh! beato colui, cui la fortuna Cosi distinte in suo cammin presenta Le vie del biasmo e dell' onor, ch'ei puote Correr certo del plauso, e non dar mai Passo ove trovi a malignar l'intento Sguardo del suo nemico. Un altro campo Correr deggio, dove in periglio sono Di riportar — forza è pur dirlo — il brutto Nome d'ingrato, l'insoffribil nome Di traditor. So che dei Grandi è l'uso Valersi d'opra ch'essi stiman rea, E profondere a quei che l'ha compita Premi e disprezzo, il so; ma io non sono

Nato a questo; e il maggior premio ch'io bramo, Il solo, egli è la vostra stima, e quella D'ogni cortese; e — arditamente il dico -Sento di meritarla. Attesto il vostro Sapiente giudicio, o Senatori, Che d'ogni obbligo sciolto inverso il Duca Mi tengo, e il sono. Se volesse alcuno Dei beneficj che fra noi son corsi Pareggiar la ragioni, è noto al mondo Qual rimarrebbe il debitor dei due. — Ma di ciò nulla: io fui fedele al Duca Fin ch'io fui seco, e nol lasciai che quando Ei mi v'astrinse. Ei mi cacciò del grado Col mio sangue acquistato: invan tentai Al mio Signor lagnarmi. I miei nemici Fatto avean siepe intorno al trono: allora M'accorsi alfin che la mia vita anch'essa Stava in periglio: — a ciò non gli diei tempo. Chè la mia vita io voglio dar, ma in campo, Per nobil causa, e con onor, non preso Nella rete dei vili. Io lo lasciai, E a voi chiesi un asilo; e in questo ancora Ei mi tese un agguato. Ora a costui Più nulla io deggio; di nemico aperto Nemico aperto io sono. All'util vostro Io servirò, ma franco e in mio proposto Deliberato, come quei ch'è certo Che giusta cosa imprende.

Herr Manzoni gab durch einen guten Gedanken in seiner Borrebe zum Grasen Carmagnola zu solgenden Betrachtungen Anlas. Der Hauptirrthum, woraus die eingebildete Nothwendigkeit der beiden, nunmehr beseitigten Theatereinheiten entsprang, entwidelte sich aus dem übrigens löblichen, lebhasten Antheil, den der Zusschauer an der Bühne nimmt; nur versieht er es darin, daß er der unten ganz still sitt, sich einbildet, er habe auch oben zu schassen; daher sich denn die da droben eben so wenig vom Flede rühren und zu ihrem Thun und Handeln nicht mehr Zeit brauchen sollen, als er zum Schauen und Horchen. Diesen Irrthum muß man ihm benehmen, wenn das Theater erfreulich und der peniblen Forderungen jener Einheiten entbunden werden soll.

Bebente boch ber gute Buschauer, daß die Leutchen babroben mitunter Brügel austheilen, von benen er nichts fühlt, baß, wenn

fie sich tobt gestochen haben, er ganz gelassen zu Hause sein Abendbrob verzehrt, und daß er ihnen also eben so gut zugesteben tonnte, sich von Ort zu Ort zu bewegen, nicht weniger auch die Beit mit Siebenmeilenstieseln zu überschreiten. Wenn er sich, indem der Borhang zum ersten Mal aufgeht, ganz leicht und willig nach Rom versetz, warum sollte er nicht Gefälligkeit genug haben, interessante Bersonen zunächst nach Karthago zu begleiten?

### Indicazione

di cio che nel 1819 si è fatto in Italia intorno alle lettere, alle seisme ed alle arti.

#### 1820.

Diese Jahresanzeige kommt und eben, als wir Borstehendes zum Drude bestimmen, vor Augen, und ob wir gleich das lites rarische Berdienst des tresslichen Bersassers schon längst zu schäpen gewußt, so sinden wir und doch dießmal mit ihm in einigem Wider spruch und entschließen und daher zu nachstehender Uebersehung und

Wegenrebe.

"Im vorigen Jahrhunderte stärkte sich das italiänische Abeater auf einen hohen Grad an den Werken Goldoni's und Alfieri's. Durch sie ward es der Erniedrigung, worin es lag, entzogen; ein neues Leben erschien auf demselben. Ungläcklicherweise sand der zweite dieser Autoren mehr Nachfolger als der erste, und wirklich steigen auf unserer Haldinsel hie und da kühne, glübende Geister auf, welche seine Spur betreten. Rein Jahr vergebt, daß man nicht aus den Pressen zwanzig oder dreißig Tragsden and Tagesticht hervorgehen sähe, alle ungefähr von gleichem Werthe.

"Auch in biesem Jahr behandelte Graf Gambare Andrea Boncarale di Brescia, Mangili Leonida, Macchisto Mileto, zwei Autoren Quarquarelli und Gasparinetti, jeder einzes Bibli, der Herzog von Bentignand Jppolito und Ifigenia in Aulide, Russa Teramene, Agave und die Beliden.

Manzoni den Carmagnola.

"(Note. Der Graf Carmagnola, Trauerspiel von A. Mangent. Dieses Trauerspiel, welchem große Fehler nicht abgeben, hat and viele Schönheiten und verdient, daß wir davon besonders handeln. hier aber wollen wir auf keine Art unsern Meinungen vorgreifen.)

"Benige Städte giebt's, welche nicht einen oder mehrere Berfasser gablten von Tragödien, die völlig unter jenem Schus und Schirm kompilirt worden. Aber sinnige Bersonen, eifersachtig auf unsern Ruhm, sinden wohl, daß sie sich nicht auf die Bersicherungen der Autoren selbst verlassen können, sondern : en sich, bes.

wo die ganze Seele Alfieri's nicht zu finden ift, seine Jormen sich gar schlecht zu einem Empfinden schieden wollen, das nicht das eigene seinige sei, dergestalt, daß es mehr verdrießlich als zu verwundern ist, in solchen Werlen weder gute Auswahl des Gegenstandes, noch Regelmäßigkeit des Ganges, keine Wahrheit des Kostums, aber wohl die Sittensprüche, die Wendungen und oft die eigensten Verse Alsieri's zu sinden.

"(Note. Manzoni verbient ben Tabel einer fnechtischen Rach-

ahmung feineswegs; er bat fich bavon völfig losgelsft.)"

In so fern es möglich ist, ben ganz eigenen, schwer zu bezeichnenden Styl der italianischen Prosa im Deutschen wiederzugeben, trugen wir den Landsleuten vor, was ein sehr tilchtiger, von uns höchlich anerkannter Mann über unsern Freund Manzoni gesprochen. Nach Allem, was wir dereits über das Stüd geäusert, dürsen wir biezu nicht schweigen, und wenn sie es auch drüben über den Alpen nicht vernehmen sollten. So viel ist gewiß, wir urtheilende deutsche Eiteratoren würden so viel ist gewiß, wir urtheilende deutsche Alleieri habe leider mehr, Nachsolger als Goldonn erst heist es, Alsieri habe leider mehr, Nachsolger als Goldonn, dann werden ein halb Dusend Autoren als solche unerfreunliche Rachtreter mit ihren Werten genannt, zulest Manzoni und sein Graf Carmagnola. Gleich aber in der Note werden diesem Stüde, neben großen Fehlern, viele Schönheiten zugestauben, allein sur den Augenblich jedem Urtheil ausgewichen. Dierauf ents hält der Text durchgängige Mißbilligung solcher Arbeiten; nur in einer Note wird Manzoni abermals ausgenommen.

Diese Art tritischer Behanblung sei uns Deutschen fremd! Wenn über ben Alpen ber vortreffliche Literator am Ende einer Reihe von Autoren, die er nicht billigt, einen werthen Manzoni nachbringt, um ihn etwas besser zu behandeln, so würden wir die zuerst genannten Dichter einzeln summarisch charakteristet, diesen aber, als den vorzüglichsten, dem es am besten gekungen, ausgezeichnet, und nicht dem Tert widersprechende Noten nachgebracht haben. Nun sind wir außerst neugierig, was denn dieser ehrenwerthe Kritiser herrn Manzoni als Fehler anrechnen will, da er ihm als Tugend zugestanden, daß er sich von dem alten Wesen, welchem leider Msieri, zu seinem eigenen großen Schaden, zuges

than blieb, völlig losgemacht.

Wir bürfen auch über Alfieri reben: benn wir haben uns genugsam an ihm herumgequalt; unsere Freunde haben ihn treu überset, wir thaten das Möglichste, ihn auf unser Theater zu bringen; aber der Widerspruch eines großen Charafters bei mächtigem Streben, eine gewisse Trodenheit ber Einbildungstraft bei tiefem, leidenschaftlichem Sinn, der Latonismus in Anlage sowohl als Ausführung, das Alles läßt den Zuschauer nicht froh werden. Reineswegs benten wir hierdurch seine unsterblichen Berdienste

Reineswegs benten wir hierburch seine unsterblichen Berbienste zu schmälern; aber verwandelt er nicht z. B. mehrere seiner Stude badurch in volltommene Wüsteneien, daß er sie auf so wenig Bersonen zurücksührt? Die Alten hatten den Chor zur Seite, da sie öffentlich lebten, die Neuern ließen sich im Innern Bertraute gefallen; und wer lebt denn so allein, daß ein geistreicher Dichter aus nothwendiger und wahrscheinlicher Umgebung nicht einen Ribrebenden hervorbilden sollte, um die Helben sowohl als die Indirer von den schredlichen Monologen zu entbinden?

Hierin ift Mangoni gewiß mufterhaft, wie Jeber gleich ein sehen wird, ber unserer Entwidlung gefolgt ist; wie viel Theater scenen haben wir benn, die sich ber ersten bes zweiten Altes, im

Belte Malatefti's, vergleichen könnten?

War' es noch gegenwartig mein Geschäft, der Ausbildung eines Theaters vorzustehen, so sollte Graf Carmagnola bei uns wolf ausgenommen sein und, wenn auch nicht als Liebling der Menge oft wiederholt, doch immer auf dem Repertorium als ein würdiges Männerstüd in Ehren bleiben. Ja ich getraute mir zwei die den beutsche neuere Theaterstüde, welche sich jest nur einen mäßigen Besuch erditten müssen, ungesäumt anzudeuten, welchen die Autoren durch eine Behandlung nach Manzoni's Borgang einen sichen und dauernden Beisall erwerben könnten.

Unser italianischer Arititer, indem er von Studen fpricht, die ber Spur Alfieri's nachfolgen, sagt zwar, es seien ungefahr von gleichem Werthe, wir müßten aber seine große Einsicht und Komfequenz nicht tennen, wenn wir nicht vermuthen sollten, daß er sie nach einer gewissen Rangordnung gestellt, die geringern voran,

die beffern hintennach genannt habe.

Hiezu bewegt uns das Borurtheil für unsern Liebling, hem Manzoni, welcher zulezt genannt wird; deshalb wir denn seinen Borganger, herrn Russa, auch für bedeutend halten, so das wie, wenn seine Stude uns zu Gesichte kommen, nach unserer den schen Weise mit Billigkeit darüber sprechen werden. Denn wir müßten sehr irren, wenn nicht Manches darin zu sinden sein möcke, was man bei Alsieri vergebens sucht, und was uns Deutsches gar wohl zusaaen dürfte.

Bas biefer Dichter von fich felbst belennt, wird uns folgen

bermaßen mitgetheilt.

"Diese Tragodien zu schreiben, trieb mich eine unwiberfich

liche Gewalt. Unter Ralabresen bin ich geboren, einem Bolle, sum Theil noch balb Baldmenschen, muthvoll bis gur Bilbbeit, in Borfagen hartnadig, in Leibenschaften unbegrangt. Und fo fab ich von Rindbeit auf nur Beisviele von beroifchen Sandlungen und außerordentlichen Berbrechen, gegenseitiges Anprallen beftigen Bollens, Blut, Morb, glubenben Saf, foredliche Rache, Brudermord, Bater: und Selbstmord, Misthaten aller Urt; und im Gegentheil Beispiele festen und tubnen, beim Anblid bes bartesten Todes fich erhöbenden Mutbes. Treue obne Gleichen, edlen Uneigennut und unglaubliche Beständigkeit, redliche Freund-Schaft, großmuthige Buge von Feind ju Feind. Dergleichen Alles traf meine jugendliche Bhantafie. Unfere Ausgewanderten waren bas allgemeine Gesprach, und wir hatten in unserer Reinheit, nach Gleichniß griechischer heroischer Zeiten, unsere Siniffe, Scironen und Profrusten, wie im Gegensat auch unsere Alciden und Theseen. Der Bolksglaube an Zauberschwestern und magisches Bethun, an Geifter ber Ermorbeten, die man fogar mit einem besondern Namen Spirdi bezeichnete - bas Alles umbullte mit einem so mundersamen und poetischen Duft jede Erzählung und Ueberlieferung, daß felbft die Ungläubigften baran fic erfreuten. 3d aber als Rnabe ergopte mich befonders, auf bergleichen Dinge au borchen, sie mir anqueignen und sie wieber au ergablen, und Rinder meines Alters borten mir gern ju. Freilich war meine melancholische Unlage biebei immer mitwirkend; benn mir erschien und erscheint fein Gegenstand, so beiter er auch fei, obne fich mit dem Duftern qu übergieben, bas in meinem Innern berrichend ift."

Belchen Blick läßt uns ein solcher Dichter in jenes von uns himmelweit entfernte Bolt thun, wo gerade jetzt alle biese fürcheterlichen Elemente am bewegtesten durch einander gehen! Wer zuserst Gelegenheit hat, Ruffa's Werte näher tennen zu lernen, der gebe unsern lieben Landsleuten davon auslangende Kenntniß.

# Graf Carmagnola

noch einmal.

1821.

Wir tommen gern zu unserm Freund zuruck und hoffen, mit Begünstigung unserer Leser; benn man kann bei Einem Gedicht eben so viel sagen als bei zehnen, und noch bazu in befferer Folge. Wie gut und heilsam unsere erste Recension auf ben Autor gewirkt, hat er uns selbst eröffnet, und es gereicht zu großer Freude, mit einem so liebwerthen Manne in nähere Ber-

bindung getreten zu sein; an seinen Aeußerungen erkennen wir beutlich, daß er im Fortschreiten ist. Mögen so treue Bemühmgen von seiner Nation und andern freundlich anerkant werden!

Im vorgehenden Auffat haben wir ihn schon gegen feinen Landsmann vertheidigt; nun sehen wir uns in dem Falle, ihn

auch gegen einen Auslander in Schut zu nehmen.

Die englischen Kritiker, wie wir sie aus ihren vielsachen Zeitschriften kennen, sind allet Achtung werth: böchst erfreulich ikt ihre Kenntniß auch fremder Literaturen; Ernst und Aussahrlichkeit, womit sie zu Werke gehen, erregen unsere Bewunderung, und wir gestehen gern, daß viel von ihnen zu lernen sel. Sodan macht es einen guten Eindruck, daß sie sich selbst und ihr Padslitum respektiren, welches freilich, auf Wort und Schrift böck ausmerkam, schwer zu befriedigen, zu Widerspruch und Gegensammer ausgelegt sein mag.

Run tann aber ber Bortrag eines Sachwalters vor ben Richtern, eines Nebners vor landständischer Bersammlung noch so gründlich und auslangend sein, es thut sich doch ein Widersacher mit gewichtigen Gründen gar bald hervor, die ausmerkenden, erwägenden Zuhörer sind selbst getheilt, und irgend eine bedeutende

Cache wird oft mit ber minbeften Majoritat entschieben.

In solchem obgleich stillem Biderstreite befinden wir uns gelegentlich gegen ausländische und inländische Kritiker, benen wir Sachkenntniß keineswegs absprechen, oft ihre Prämissen zugesteben und bennoch andere Folgerungen baraus ziehen.

Den Englander aber besonders entschuldigen wir, wenn er fich hart und ungerecht gegen das Ausland erweist: benn wer Shakespeare unter seinen Borsabren fieht, darf sich wohl vom Abnen-

ftolge binreißen laffen.

Bor allen Dingen sei aber nun die Originalstelle bier eingesichaltet, damit Jedermann beurtheilen konne, gegen was wir mis auflebnen.

Quarterly Review. Nr. XLVII. Dec. 1820. p. 86.

The author of the Conte di Carmagnola, Alessandro Manzoni, in his preface, boldly declares war against the Unities. To ourselves, "chartered libertines," as we consider ourselves on the authority of Shakespeare's example and Johnson's argument, little confirmation will be gained from this proselyte to our tramontane notions of dramatic liberty we fear, however, that the Italians will require a more splendid violation of their old established lawa, before they are led to abandon them. Carmagnola wants poetry; the parting scene between the unhappy Count and

his family is indeed affecting, but with this praise and that of occasional simple and manly eloquence the drama itself might be dismissed. We cannot, however, refrain from making known to our readers the most noble piece of Italian lyric poetry which the present day has produced, and which occurs as a chorus at the end of the second act of his drama; and we confess our hopes that the author will prefer, in future, gratifying us with splendid odes, rather than offending us by feeble tragedy.

Was uns besonders bewog, bas Original bier einzuruden, war, baß wir vorerft bie Gebantenfolge jenes tritifden Bortrags ungeftort bem Lefer gur Beurtheilung vorlegen wollten, indem wir zu Gunften unferer Bolemit die Uebersenung zu gerftuden

und umzuwenden rathlich finden.

"Der Berfaffer bes Grafen Carmagnola erflatt in feiner Borrede den angenommenen Theatereinheiten fühn ben Arieg; wir aber, privilegirte Freidenter, wofür wir und, und gwar auf Shakespeare's Beispiel und Johnsons Grunde gestüst, selbst erklaren, wir werden burch biefen Reubekehrten für unfere nordiichen Begriffe von bramatischer Freiheit wenig Bestätigung geminnen."

hierauf erwiedern wir: Ein Englander, ber über zweihundert Jahre auf seiner Buhne bie granzenlosesten Freiheiten gewohnt ift, was erwartet er für Bestätigung von einem auswärtigen Dichter, ber in gang anbern Regionen, in gang anberm Sinne feinen Weg geht?

"Jedoch fürchten wir, daß die Italianer, ebe fie auf ihre alten herkommlichen Gesetze Bergicht thun, eine bedeutendere Ueber-

tretung berfelben verlangen werben."

Reineswegs! wir loben bagegen ben Autor, ber bor einem ftrengen und, wie man am beftigen Biberftreite ftebt, theilweise unbiegsamen Bublitum banbelt, wenn er als guter Ropf, Talent, Genie, burch fanftes Ausweichen versucht, eine löbliche Freiheit gu erlangen. Hiebei tann ber Autor seine eigene Nation nicht eine mal zu Rathe ziehen, geschweige eine frembe; eben so wenig barf er fragen, mas Entfernte, Unbersgebilbete für Bortheil aus feiner Arbeit gewinnen mögen.

Nun aber wird fich ausweisen, indem wir jenen fritischen Bortrag fernerbin gerlegen und umftellen, bag ber nicht fonberlich gewogene Krititer ju Ehren unferes Dichters bennoch gunftige

Beugniffe abzulegen genothigt ift.

"Der Dichter verdient bas Lob einer ber Gelegenheit ange-

meffenen Berebfamteit."

Kann man vom Dramatiter mehr fordern und ihm mehr gu-

geben? Was könnte benn Beredsamkeit sein, wenn sie nicht gelegentlich wäre? Das englische Rednertalent wird besthalb von der Welt bewundert, weil so viel ersahrene, unterrichtete Ränner bei jeder eintretenden Gelegenheit gerade das Rechte, Gehörige, Schickliche, im Parteisinn Wirksame auszusprechen versteben. Dieses Bekenntniß also des Kritikers, nur in Eile hingeworfen, nehmen wir dienlich auf und geben ihm die eigentliche Bedeutung.

"Die Scheidescene bes ungludlichen Grafen und feiner Famille

ift wahrhaft bergergreifend."

Also wahrhaft mannliche Rebekunst und herzergreisenbe, gefühlvolle Behandlung, beibes zu rechter Zeit, am passenben Ort, wird zugestanden. Wir verlangen nicht mehr, und der Anter wird es dankbar anerkennen. Wie muß uns nun aber Folgendes erfreuen:

"Unterlassen können wir nicht, unsere Leser mit bem ebesten lyrischen Stüde, welches die neuere italianische Dichtunft hervergebracht, bekannt zu machen; es folgt als Chor bem zweiten Mite

bes Dramas. Gine Uebersetung ift beigefügt."

Also auch das höchste lprische Berbienst, zu bem rhetorischen und elegischen gesellt, wird bem Dichter zugestanden! Und bech hatte der Kritiker beliebt, seinen Bortrag mit den harten Worten anzusangen:

"Carmagnola fehlt es an Boefie."

Diese so burrhin ausgesprochene Ungerechtigkeit wird burch jene Nachstätze keineswegs bewährt und begründet, sie sagen vie mehr gerade das Gegentheil. Wie es uns denn auch schent, das sich der Kritiker zulest keineswegs gut aus der Sache ziehe, wenn er sagt:

"Und wir bekennen unfere Hoffnung, bag ber Auter und tunftig burch glanzenbe Oben lieber befriedigen, als burch fotvache

Tragodien verlegen werbe."

Ehe wir weiter gehen, erlauben wir uns folgende Betrachtung. Es giebt eine zerstörende Kritit und eine produktive. Jene ik sehr leicht; benn man darf sich nur irgend einen Maskab, trgend ein Musterbild, so bornirt sie auch seinen, in Gedanken auskake, sodann aber kühnlich versichern, vorliegendes Kunskwerk passe nichts, die Sache sei abgethan, und mas durfe ohne Weiteres seine Forderung als unbefriedigt ertläten; und so befreit man sich von aller Dankbarkeit gegen den Kankke.

Die produktive Aritik ist um ein gutes Theil schwerer; fle fragt: Was hat sich der Autor vorgeset? Ift dieser Borfat von nünftig und verständig? und in wiesern ist es gelu suführen? Werden diese Fragen einsichtig und !

fo belfen wir bem Berfaffer nach, welcher bei feinen ersten Arbeiten gewiß icon Borfdritte gethan und fic unserer Rritit ents

gegengeboben bat.

Machen wir aufmerksam auf noch einen Punkt; ben man nicht genug beobachtet, daß man mehr um bes Autors als bes Bublitums willen urtheilen muffe. Tagtaglich feben wir, bag ein Theaterstud, ein Roman, ohne die minbeste Rudficht auf Recenfionen, von Lesern und Leserinnen nach individuell eigenster Weise aufgenommen, gelobt, gescholten, ans Berg geschloffen ober vom Bergen ausgeschloffen werbe, je nachdem bas Runftwert mit irgend

einer Berfonlichkeit zufällig zusammentreffen mag.

Rebren wir jeboch zu unserer Tragobie gurud, und zwar zu ber Schlußscene, jum Scheiben bes Grafen von feiner Familie. Wir thun dieß um fo lieber, als wir bei unferm bisberigen Bortrag davon geschwiegen. Der englische Runftrichter nennt fie wahrhaft berzergreifenb; uns gilt fie auch bafur, und ihr Gelingen ift um besto verbienftlicher, als burch bas gange Stud teine garte, thranenhafte Rubrung vorbereitet ift. Rach bes herrn Manzoni ruhig fortschreitender, ohne Berschrändung, gerade vor fich hinwandelnder Beise vernimmt man im Laufe des Studs zwar, daß Graf Carmagnola Gemablin und Tochter babe; fie ericheinen aber nicht felbft, als gang julest, wo fie bas ben Grafen befallene Unglud urplöglich vernehmen. Der Dichter hat fich hier, wie in dem unmittelbar barauf folgenden Monolog des Grafen, nicht weniger in ber Scheibescene felbft, mufterhaft bewiesen, und wir triumphiren, bag er bem Englander ein indeed affecting abgewonnen bat.

3mar miffen wir aus eigener Erfahrung, bag man, nach aufgezogenem Borhang, mit wenig gesprochenen Beilen ein großes Bublitum gleichsam aus bem Stegreife rubren tonne; naber betrachtet jedoch fiebt man, daß immer etwas vorausgegangen sein muffe: irgend ein vorbereitender Antheil muß icon in ber Menge malten, und wenn man biefen aufzufaffen, ben Augenblid gu

nupen weiß, so barf man feiner Wirtung gewiß fein.

Eben fo wenn herrn Mangoni gegludt ift, burch einen Chor ben Geift lprisch zu erheben und anzufeuern, so vermochte er bas nur in Gefolg ber zwei erften Alte; gleichermaßen entspringt aus ben brei letten Alten bie Rubrung ber Endscene. Bie nun ber Dichter seine Rebetunft nicht batte entwideln konnen, ohne bie schöne Gelegenheit, Doge, Senatoren, Generale, Rommiffarien und Soldaten fprechen ju laffen, eben fo wenig batte er uns lprifc begeistert ober elegisch gerührt ohne bie eblen Bramiffen, auf die er vertrauen fonnte.

Eine Dbe besteht nicht an und fur fich: fle muß aus einem

schon bewegten Elemente hervorsteigen. Boburch wirken bie Binbarischen so mächtig, als daß ihnen die Herrlichkeiten großer Städte, ganzer Länder und Geschlechtsfolgen als Basis vienen, worauf denn die eminente Personlichkeit eines Einzelnen emporgehoben wird.

Man gebenke ber unwiderstehlichen Gewalt tragischer Chore ber Griechen. Wodurch steigern sie sich aber, als auf bem bas awischen, von einem Alt zum andern, sich steigernben bramatis

ichen Intereffe?

Herr Manzoni hat sich als lyrischen Dichter in seinen heiligen Hymnen zu unserer Freude früher bewiesen. Wo konnten aber diese wachsen und gedeihen, als auf dem fruchtbaren Boden der christlicher Keligion? und doch läßt er aus diesem breiten Felde nur sünf hymnen aussteigen. Dann sinden wir den mysterios frommen Gehalt durchaus einsach behandelt; kein Wort, keine Wendung, die nicht jedem Italianer von Jugend auf bekannt wären; und doch sind die Gesänge originell, sind neu und überraschend. Von dem zarten Anklang des Namens Maria dis zum ernsten Bersuch einer Judenbekehrung Alles liebe lich, kräftig und zierlich.

Rach diesen Betrachtungen burften wir wohl unsern Dicter ersuchen, das Theater und seine eigens gewählte Beise nicht zu verlassen, aber darauf zu sehen, daß ber zu wählende Stoff an und für sich rührend sei; benn, genau betrachtet, liegt das Rab-

rende mehr im Stoff als in ber Behandlung.

Richt als Borschlag, sondern nur eines schnellern Berkandnisses wegen, nennen wir die Räumung von Parga. Zwar
möchte dieses Suset gegenwärtig zu behandeln einigermaßen gefährlich sein; unsere Nachtommen werden sich's nicht entgeben
lassen. Wesin es aber Herr Manzoni ergreisen durste und es
nur in seiner ruhigen, klaren Art durchsührte, sein überzeugendes
Rednertalent, seine Gabe, elegisch zu rühren und Ihrisch auszusen, in Thätigkeit sezen wollte, so würden von der ersten die
zur letzen Seene Thränen genug sließen; so daß der Engländer
selbst, wenn er auch durch die bedenkliche Rolle, die seine Landsleute dabei spielen, sich einigermaßen verletzt (ossended) fühlte, das
Stüd doch gewiß keine schwache (seedle) Tragödie nennen würde.

# Manzoni an Goethe.

Per quanto screditati sieno i complimenti e i ringraziamenti letterarj, io spero ch'Ella non vorrà disgradire questa candida espressione d'un' animo riconoscente: se, quando io stava lavorando la tragedia del Carmagnola alcuno mi avesse predetto ch'essa sarebbe letta da Goethe, mi avrebbe dato il più grande incoraggiamento, e promesso un premio non aspettato. Ella può quindi immaginarsi ciò ch'io abbia sentito in vedere ch'Ella si è degnata di osservarla tanto amorevolmente, e di darne dinanzi al Pubblico un così benevolo giudizio.

Ma, oltre il prezzo che ha per qualunque uomo un tal suffragio, alcune circostanze particolari l'hanno renduto per me singolarmente prezioso: e mi permetto di brevemente esporgliele, per motivare la mia doppia gratitudine.

Senza parlare di quelli che hanno trattato il mio lavoro con aperta derisione, quei critici stessi che lo giudicarono più favorevolmente, in Italia e anche fuori, videro quasi ogni cosa in un' aspetto diverso da quello in cui io l'aveva immaginata, vi lodarono quelle cose alle quali io aveva dato meno d'importanza, e ripresero, come inavvertenze e come dimenticanze delle condizioni più note del poema drammatico, le parti che erano frutto della mia più sincera e più perseverante meditazione. Quel qualunque favore del Pubblico non fu motivato generalmente che sul Coro e sull' Atto quinto: e non parve che alcuno trovasse in quella tragedia ciò che io aveva avuto più intenzione di mettervi. Di modo che io ho dovuto finalmente dubitare che, o le mie intenzioni stesse fossero illusioni, o ch'io non avessi saputo menomamente condurle ad effetto. Nè bastavano a rassicurarmi alcuni amici dei quali io apprezzo altamente il giudizio, perche la communicazione giornaliera e la conformità di molte idee toglievano alle loro parole quella specie di autorità che porta seco un'es-, tranco, nuovo, non provocato, nè discusso parere. In reguesta nojosa ed assiderante incertezza, qual cosa poteva più sorprendermi e rincorarmi che l'udire la voce del Maestro, Frilevare ch'Egli non aveva credute le mie intenzioni in-■ degne di essere penetrate da Lui, e trovare nelle sue pure splendide parole la formola primitiva dei miei concetti? Questa voce mi anima a proseguire lietamente in questi male un' opera d'ingegno, il mezzo migliore è di fermarsi Della viva e tranquilla contemplazione dell' argomento che 🗪 i tratta, senza tener conto delle norme convenzionali, e dei desiderj per lo più temporanei della maggior parte dei ettori. Deggio però confessarle che la distinzione dei peronaggi in istorici e in ideali è un fallo tutto mio, e che

schon bewegten Elemente bervorfteigen. Wodurch wirten bie Biebarischen so machtig, als bag ihnen bie Berrlichkeiten großer Stabte, ganger Lanber und Gefdlechtsfolgen als Bafis bien worauf benn die eminente Perfonlichteit eines Einzelnen emper geboben wird.

Man gedente ber unwiderstehlichen Gewalt tragifcher Chice ber Griechen. Wodurch steigern sie fich aber, als auf bem beswifden, von einem Alt gum andern, fich fteigernben bramatis

ichen Intereffe?

herr Manzoni bat fich als lprischen Dichter in feinen beiligen Somnen ju unferer Freude fruber bewiefen. Bo tomnten aber biese wachsen und gebeihen, als auf bem fruchtbaren Boben ber christlich erdmisch zatholischen Religion? und boch läst er ans biesem breiten Felbe nur fünf homnen auffteigen. Dann finben wir den mosterios frommen Gehalt burchaus einfach behandelt: tein Bort, teine Wendung, Die nicht jedem Stalianer von Jugen auf befannt maren; und boch find bie Befange originell, find neu und überraschend. Von dem garten Anklang bes Ramens Maria bis jum ernften Berfuch einer Judenbetehrung Alles Reblich, fraftig und zierlich.

Nach Diefen Betrachtungen burften wir wohl unfern Dicte ersuchen, bas Theater und feine eigens gewählte Weise nicht gu verlaffen, aber barauf zu feben, baß ber zu mablenbe Stoff an und für fich rührend fei; benn, genau betrachtet, liegt bas Resrende mehr im Stoff als in ber Behandlung.

Nicht als Borfchlag, sondern nur eines fonellern Berfande niffes wegen, nennen wir bie Raumung von Barga. mochte biefes Sujet gegenwärtig zu behandeln einigermaßen co fährlich fein; unfere Nachkommen werben fich's nicht entach laffen. Wefin es aber herr Mangoni ergreifen burfte und us nur in feiner rubigen, flaren Art burchführte, fein abergengenbes Rebnertalent, feine Gabe, elegisch zu ruhren und lyrifc aufgeregen, in Thatigfeit feben wollte, fo murben von ber erften gur letten Scene Thranen genug fließen; fo bag ber Englander felbft, wenn er auch burch bie bebentliche Rolle, bie feine Lands leute babei fpielen, fich einigermaßen verlett (offended) fühlte, bas Stud boch gewiß keine schwache (feeble) Tragobie nennen wurde.

# Manzoni an Goethe.

Per quanto screditati sieno i complimenti e i ringrasiamenti letterari, io spero ch'Ella non vorrà disgradire questa candida espressione d'un' animo riconoscente: se, quando io stava lavorando la tragedia del Carmagnola alcuno mi avesse predetto ch'essa sarebbe letta da Goethe, mi avrebbe dato il più grande incoraggiamento, e promesso un premio non aspettato. Ella può quindi immaginarsi ciò ch'io abbia sentito in vedere ch'Ella si è degnata di osservarla tanto amorevolmente, e di darne dinanzi al Pubblico un così benevolo giudizio.

Mà, oltre il prezzo che ha per qualunque uomo un tal suffragio, alcune circostanze particolari l'hanno renduto per me singolarmente prezioso: e mi permetto di brevemente esporgliele, per motivare la mia doppia gratitudine.

Senza parlare di quelli che hanno trattato il mio lavoro con aperta derisione, quei critici stessi che lo giudicarono più favorevolmente, in Italia e anche fuori, videro quasi ogni cosa in un' aspetto diverso da quello in cui io l'aveva immaginata, vi lodarono quelle cose alle quali io aveva dato meno d'importanza, e ripresero, come inavvertenze e come dimenticanze delle condizioni più note del poema drammatico, le parti che erano frutto della mia più sincera e più perseverante meditazione. Quel qualunque favore del Pubblico non fu motivato generalmente che sul Coro e sull' Atto quinto: e non parve che alcuno trovasse in quella tragedia ciò che io aveva avuto più intenzione di mettervi. Di modo che io ho dovuto finalmente dubitare che, o le mie intenzioni stesse fossero illusioni, o ch'io non avessi saputo menomamente condurle ad effetto. Nè bastavano a rassicurarmi alcuni amici dei quali io apprezzo altamente il giudizio, perchè la communicazione giornaliera e la conformità di molte idee toglievano alle loro parole quella specie di autorità che porta seco un'estraneo, nuovo, non provocato, nè discusso parere. In questa nojosa ed assiderante incertezza, qual cosa poteva più sorprendermi e rincorarmi che l'udire la voce del Maestro, rilevare ch'Egli non aveva credute le mie intenzioni indegne di essere penetrate da Lui, e trovare nelle sue pure e splendide parole la formola primitiva dei miei concetti? Questa voce mi anima a proseguire lietamente in questi studj, confermandomi nell' idea che per compiere il meno male un' opera d'ingegno, il mezzo migliore è di fermarsi nella viva e tranquilla contemplazione dell' argomento che si tratta, senza tener conto delle norme convenzionali, e dei desiderj per lo più temporanei della maggior parte dei lettori. Deggio però confessarle che la distinzione dei personaggi in istorici e in ideali è un fallo tutto mio, e che

ne fu cagione un attaccamento troppo scrupuloso all' esattezza storica, che mi portò a separare gli uomini della realtà da quelle che io aveva immaginati per rappresentare una classe, un'opinione, un'interesse. In un'altro lavoro recentemente incominciato io aveva già ommessa questa distinzione, e mi compiaccio di aver così anticipatamente obbedito al suo avviso.

Ad un' uomo avvezzo all' ammirazione d'Europa io non ripeterò le lodi che da tanto tempo gli risuonaro all'orecchio, bensì approfitterò dell' occasione che mi è data di presentargli gli augurj i più vivi e più sinceri di ogni pro-

sperità.

Piacciale di gradire l'attestato del profondo casequio col quale ho l'onore di rassegnarmele.

Milano, 23. Gennajo 1821.

### Meberfehung.

So sehr das literarische Berbeugen und Danksagen aufer Kredit gekommen, so hosse ich doch, Sie werden diesen aufrichtigen Ausdruck eines dankbaren Gemüthes nicht verschmähen: dem wenn während der Arbeit an der Tragödie des Grafen Carmagnola mir Jemand vorausgesagt hätte, daß Goethe sie lesen würde, so wäre es mir die größte Ausmunterung gewesen, hätte mir die Hossinung eines unerwarteten Preises dargeboten. Sie können sich baher denken, was ich sühlen mußte, zu sehen, daß Sie meine Arbeit einer liebevollen Betrachtung würdigten, um derselben vor dem Publikum ein so wohlwollendes Zeugniß geben zu können.

Aber außer dem Werth, welchen eine folche Beistimmung fin einen Jeden hatte, machten einige besondere Umftande fie fur mich unschähden. Und so sei mir vergonnt, diese vorzutragen, um pu

zeigen, wie meine Dantbarteit boppelt fein muffe.

Dhne von Denjenigen zu sprechen, welche meine Arbeit öffendlich mit Spott behandelten, so sahen doch auch solche Kritiker, welche günstiger davon urtheilten, beinahe alles und jedes von einer andern Seite an, als ich es gedacht hatte; sie lobten Ding, auf die ich weniger Werth legte; und tadelten mich, als hätte ich die bekanntesten Bedingungen einer dramatischen Dichtung über die den vergessen, da ich doch eben in diesem Punkte die Fruskt meines reinsten und beharrlichsten Nachdenkens zu erblichen glanden. So war denn auch die etwanige Gunst des Publikums nur den Chor und dem fünsten Att zugetheilt, und es wollte scheinen, als wenn Niemand in dieser Tragodie dassenige sinden tönne, was ich hineinzulegen beabsichtigte, so das ich zuletzt z eiseln unstell, ob mein Borsah selbst nicht ein Wahn gewesen, : mindeskul.

ob ich ihn habe zur Wirkung führen tonnen. Selbst gelang is einigen Freunden nicht, mich zu beruhigen, ob ich schon deren Urtheil höchlich zu schäpen habe: benn die tägliche Mittheilung, die Uebereinstimmung vieler Ideen nahmen ihren Worten jene Art von Autorität, welche ein ausmärtiges, neues, weder bervor-

gerufenes noch burchgesprochenes Gutachten baben muß.

In bieser peinlichen und lähmenden Ungewißheit, was konnte mich mehr überraschen und ausmuntern, als die Stimme des Meisters zu hören, zu vernehmen, daß er meine Absicht, nicht und würdig von ihm durchschaut zu werden, geglaubt, und in seinen reinen und leuchtenden Worten den ursprünglichen Sinn meiner Vorsähe zu sinden! Diese Stimme belebt mich, in solchen Bemühungen freudig sortzusahren, und mich in der Ueberzeugung zu besestigen, daß, ein Geisteswert am sichersten durchzussühren, daß beste Wittel sei, seltzuhalten an der Lebhasten und ruhigen Bestrachtung des Gegenstandes, den man behandelt, ohne sich um die konventionellen Regeln zu bekümmern und um die meist augensblicksichen Ansorderungen des größten Theils der Lefer.

Sodann muß ich aber bekennen, daß die Abtheilung der Personen in geschichtliche und ideelle ganz mein Fehler sei, verursacht durch eine allzu große Anhänglichkeit an das genau Geschichtliche, welche mich bewog, die realen Personen von benjenigen zu trensnen, die ich ersann, um eine Klasse, eine Meinung, ein Intersesse vorzustellen. In einer neuern Arbeit hatte ich schon diesen Unterschied ausgegeben, und es freut mich, dadurch Ihrer Ans

mahnung zuvorgetommen zu fein.

Mailand, ben 28. Januar 1821.

# Adelchi,

# Tragedia. Milano 1822.

#### 1827.

Diese Tragödie, welche wir nun auch im Original dem deutschen Publitum vorlegen, wird sonach von den Freunden der italiänischen Literatur näher gekannt und beurtheilt werden; wir unterlassen deßhalb die Entwidlung des Plans, welche wir vor Jahren bei Einführung des Grafen Carmagnola für nöthig erachtet, und beziehen uns auf die Analyse dieses Studs, welche Herr Fauriel seiner französischen Uebersetzung deigesügt hat. Sie wird allen Freunden einer sinnigen, entwidelnden, fördernden Kritit auf jede Weise willtommen sein. Wir ergreisen jedoch die Gelegenheit, auszusprechen, wie uns eben diese Tragödie die früher von herrn Manzoni gesaßte gute Meinung noch mehr zu begründen

und feine Berdienfte in weiterm Umfang ju überfeben ben Anlas

gegeben hat.

Alegander Manzoni hat sich einen ehrenvollen Plat unter den Dichtern neuerer Zeit erworden; sein schönes, wahrhaft poetisches Talent beruht auf reinem, humanem Sinn und Gefühl. Und wie er nun, was das Innere seiner dargestellten Personen betrift, volltommen wahr und mit sich selbst in Uebereinstimmung bleib, so sindet er auch unerläßlich, daß das historische Element, in welchem er dichterisch wirkt und handelt, gleichsalls untabelbst Wahres, durch Dokument Bestätigtes, Unwidersprechliches end halte. Seine Bemühung muß also dahin gehen, das sittliches hetisch Geforderte mit dem wirklich unausweichlich Gegebenen völlig in Einklang zu bringen.

Rach unserer Ansicht hat er dieß nun volltommen geleiftet, indem wir ihm zugeben, was man anderwärts wohl zu taden gefunden hat, daß er nämlich Personen aus einer halbbarbarischen Zeit mit solchen zarten Gefinnungen und Gefühlen ausgestattet habe, welche nur die höhere religiöse und sittliche Bildung unsen

Beit hervorzubringen fähig ift.

Wir sprechen zu seiner Rechtsertigung das vielleicht parader scheinende Wort aus, daß alle Poeste eigentlich in Anachronismen verkehre; alle Bergangenheit, die wir heraufrusen, um sie nach unserer Weise den Dittlebenden vorzutragen, muß eine höhene Bildung, als es hatte, dem Alterthamlichen zugestehen; der Poet mag hierüber mit seinem Gewissen übereinkommen, der Lefer aber muß gefällig durch die Finger bliden. Die Flas wie die Obhssee, die sämmtlichen Tragiter, und was uns von wahrer Boesie übrig geblieben ist, seht und athmet nur in Anachronismen. Allen Zuständen borgt man das Neuere, um sie anschweilich, ja nur erträglich zu machen, so wie wir ja auch in der letten Zeit mit dem Mittelalter versuhren, dessen Raste wir viel zu sehr bis in Kunst und Leben herein als wirklich gelten Keben.

Hatte sich Manzoni früher von biesem unverdußerlichen Recht bes Dichters, die Mythologie nach Belieben umzubilden, die Geschichte in Mythologie zu verwandeln, überzeugt gehabt, so hatte er sich die große Mühe nicht gegeben, wodurch er seiner Dichtens unwidersprechliche historische Denkmale bis ins Einzelne unwidersprechliche bistorische Denkmale bis ins Einzelne

legen getrachtet bat.

Da er aber bieses zu thun burch seinen eigenen Geift und sein bestimmtes Naturell geführt und genöthigt worden, so end springt baraus eine Dichtart, in der er wohl einzig genannt weben tann: es entstehen Werke, die ihm Niemand nachmachen wich

Denn burch die entschiedenen Studien, die er 11 ver Beit wie mete, burch die Bemühungen, womit er die Bi 1 bes Beifel

und seiner Lateiner, ber Longobarden und ihrer Könige, Karls des Großen und seiner Franken, sodann das Gegeneinanderwirken dieser ganz verschiedenen, ursprünglich einander widersprechenden, durch weltgeschichtliche Ereignisse zusammen und zwischen einander gewürfelten Elemente sich zu verdeutlichen, vor seinem Urtheil zu vergewissern trachtete, gewann seine Einbildungstraft einen überreichen Stoff und durchaus ein so festes Anhalten, daß man wohl sagen darf, keine Zeile sei leer, kein Zug undestimmt, kein Schwitt zufällig oder durch irgend eine sekundare Rothwendigkeit bestimmt genug, er hat in dieser Art etwas Willsommenes und Seltenes geleistet; man muß ihm danken sür Alles, was er gebracht hat, auch wie er's gebracht hat, weil man dergleichen Sehalt und Form wohl niemals hätte fordern können.

Wir könnten in der Entwicklung des Vorgesagten noch auf mannigsaltige Weise fortfahren, aber es sei genug, den denkenden Leser hierauf aufmerksam gemacht zu haben. Nur Gins bemerken wir, daß diese genaue historische Bergegenwärtigung ihm besonders in den lyrischen Stellen, seinem eigentlichen Erbtheil,

vorzüglich zu Statten tommt.

Die höchste Lyrif ist entschieden historisch; man versuche die mythologisch geschichtlichen Elemente von Pindars Oben abzusonbern, und man wird finden, daß man ihnen durchaus das innere

Leben abschneidet.

Die modernere Lyrik neigt sich immer zum Elegischen hin; sie beklagt sich über Mangel, damit man den Mangel nicht spüre. Warum verzweiselt Horaz, den Pindar nachzuahmen? Nachzuahmen ist er freilich nicht, aber ein wahrhafter Dichter, der so viel zu rühmen und zu loben fände wie er, der sich mit froher Gesinnung bei Stammbäumen aushalten und den Glanz so vieler wetteisernder Städte rühmen könnte, würde ganz ohne Frage eben

fo aute Gedichte bervorzubringen vermögen.

Bie im Grafen Carmagnola der Chor, indem er die vorgehende Schlacht schildert, in gränzenloses Detail vertieft, sich doch nicht verwirrt, mitten in einer unaussprechlichen Unordnung doch noch Worte und Ausdrücke sindet, um Klarheit über das Getümmel zu verbreiten und das Wildeinherstürmende saslich zu machen, so sind die beiden Chöre, die das Trauerspiel Abel di beleben, gleichfalls wirksam, um das Unübersehdare vergangener und augenblicklicher Zustände dem Blick des Geistes vorzusühren. Der Beginn des ersten aber ist so eigen lyrisch, daß er anfangs fast abstrus erscheint. Wir müssen uns das longodardische Heer geschlagen und zerstreut denken; eine Bewegung, ein Rumor versbreitet sich in die einsamsten Gebirgsgegenden, wo die vormals siberwundenen Lateiner, Sklaven gleich, das Feld bauen und sonst

mühseliges Gewerb treiben. Sie sehen ihre stolzen herren, bie Glieber aller bisher Gewalt habenden Familien flüchtig, zweifeln aber, ob sie sich beshalb freuen sollen; auch spricht ihnen ber Dichter jede hoffnung ab: unter ben neuen herren werben fie fic

teines beffern Buftanbes ju erfreuen baben.

Best aber, ehe wir uns ju bem zweiten Chore wenben. er innern wir an eine Betrachtung, die in ben Roten und Abhandlungen gu befferm Berftandniß bes weftoftliden Divans (S. 349 bes zweiten Banbes) mit Benigem angebeutet worben, daß nämlich das Geschäft ber lyrischen Boefie von dem ber ept fchen und bramatischen völlig verschieben fei. Denn biefe maches fich gur Pflicht, entweder ergablend ober barftellend, ben Berlanf einer gewissen bebeutenben Sandlung bem horer und Schauer vorzuführen, fo bag er wenig ober gar nicht babei mitzuwirlen, fondern fich nur lebhaft aufnehmend zu verhalten babe; ber lyrifde Dichter bagegen foll irgend einen Gegenstand, einen Ruftand sber auch einen Bergang irgend eines bebeutenben Greigniffes berge stalt vortragen, daß ber Sorer volltommen Antheil baran nebme und, verstrickt burch einen solchen Bortrag, fich wie in einem Nete gefangen unmittelbar theilnehmend fuble. Und in diefen Sinne burfen wir wohl die Lyrit die bochfte Rhetorit nennen, bie aber wegen ber in Ginem Dichter taum fich jufammenfindenben Eigenschaften bochft felten in bem Gebiete ber Aefthetit bervortritt. Es schwebt uns tein Moderner vor, ber biefe Eigenschaften in fo bobem Grade beseffen, als Mangoni. Diese Bebandlungsweise # seinem Naturell gemäß, eben so wie er sich zugleich als Dramatike und hiftoriter ausgebildet bat. Diefe auch bier nur vorübergebend ausgesprochenen Gebanten wurden freilich erft im Gefolge bes ge sammenhangenden Bortrags einer mabren Saupt. und Grunbide ber Aesthetit in ihrem völligen Werth erscheinen, welchem m nugen und vielleicht fo wenig als Andern vergonnt fein wird.

Rachdem uns ber Schlußchor bes britten Altes mit Gewak in ben Untergang bes longobardischen Reichs verwickelt hat, seine wir zu Ansang bes vierten ein trauriges weibliches Opfer sens politischen Schrecknisse, bas Abscheiben Ermengarba's, weiße, Tochter, Schwester, Gattin von Königen, die Mutter eines Konigs nicht werden sollte; sie scheibet, umgeben von Klosterframm, auf das schmerzlichste von einem hoffnungsleeren Leben. Der Cien tritt ein, und wir behalten, zu besserm Berftandnis ernster Leben.

bie Bahl ber Stropben bei:

1) Anmuthige Schilberung einer frommen Scheibenben; 2) the Rlage verklingt; unter Gebet werben bie matten "-igen liebend geschlossen. 3) Letter Aufruf, bie Erbe zu vergenen und fich to bas Enbe zu ergeben. 4) Der traurige Zustand wird geschlosse,

wo die Ungludliche zu vergeffen wünschte, was ihr nicht gestattet 5) In ichlaflosen Finsterniffen und flösterlicher Umgebung tebren ihre Bedanten zu gludlichen Tagen gurud, 6) als fie noch liebwerth, unvorsehend in Frankreich eintrat 7) und von luftigem Sugel ihren herrlichen Gemahl auf weiter Rache fprengend ber Jagoluft fich erfreuen fab, 8) mit Gefolg und Getummel bem wilben Gber begegnend, 9) ber, vom toniglichen Bfeil getroffen, blutend fturzte, fie angenehm erfchredte. 10) Die Daas wird angesprochen, die warmen Baber von Nachen, wo ber machtige Rrieger entwaffnet von eblen Thaten fich erquidte. 11) 12) 13) geben ein icon verschlungenes Gleichniß: wie vom erwunschten Thau ber versengte Rasen, durch Freundeswort eine leibenschaftlich gequalte Seele erquidt wirb, Die garten Stangel' aber balb wieder von heißer Sonne verdorren, 14) so ward in ihrer Seele, . nach turgem Bergeffen, ber alte Schmerz wieber vorgerufen. 15) Wiederholte Ermahnung, fich von ber Erbe abzulbfen. 16) Erwähnung anderer Ungludlichen, die bingeschieden. 17) Leiser Borwurf, daß fie aus einem gewaltthatigen Geschlecht berftamme 18) und nun unterbrudt mit Unterbrudten untergebe, Friebe wird ihrer Afche jugefagt. 19) Beruhigung ihrer Gesichteginge ju unbefangenem jungfräulichen Ausbrud, 20) wie bie untergebende Sonne, durch gerriffene Wolken ben Berg bepurpurnd, einen beis tern Morgen weiffagt.

Endlich wird auch die Wirkung des Chors dadurch erhöht, daß er, ob sie gleich geschieden, noch als an eine Lebende, Hor-

dende, Theilnehmende fich richtet.

Nach dieser Entwicklung fügen wir noch die gunstigen Worte hinzu, womit Herr Fauriel seine Analyse unseres Trauerspiels abschließt und, ungeachtet er den Chören nicht gleichen Werth zuschreibt, doch über dieselben sich folgendermaßen ausspricht: "Sie, zusammen betrachtet, sind alle drei unter den Meisterstücken der neuen lyrischen Poesie höchst bedeutende, selbst einzige Produktionen zu nennen. Man weiß nicht, was man mehr daran bewundern soll, die Wahrheit, die Wärme der Empsindungen, die Erhebung und Kraft der Ideen, oder einen so belebten als freimutbigen Ausdoruck, der zugleich eine Eingebung der Natur scheint, und doch so gefällig, so harmonisch, daß die Kunst nichts hinzusügen konnte."

Wir wunschen sinnigen Lesern Glud zu dem Genuß dieser Chöre wie der übrigen Dichtung: denn hier tritt der seltene Fall ein, wo sittliche und afthetische Bildung vereint in gleichem Grade gefördert wird. Daß dieses schneller, mit größerer Leichtigkeit gesschehe, dazu wird die Uebersehung des herrn Strecksuß vorzüglich beitragen. Seine frühern Bemühungen dieser Art, so wie die Musterstücke der gegenwärtigen Arbeit sind uns dafür die sichersten

Bürgen. Die zum Anbenken Napoleons gedichtete Obe Manzoni's, welche zu überseigen wir früher, nach unserer Art, versucht, möge er auch nicht außer Ucht lassen und nach seiner Beise im Dentschen vortragen, als einen Beleg bessen, was wir oben von ben Erforbernissen ber lyrischen Dichtkunst auszusprechen wagten.

Und so stehe benn auch hier zum Schluß eine Stelle, die wir auß guter Neigung, und uns selbst zu belehren, gleich beim ersten Lesen des Abelchi zu übersetzen uns vornahmen. Schon früher, bei näherer Betrachtung des rhythmischen Bortrags, wie er im Grasen Carmagnola herrscht, war deutlich zu fühlen, daß er gam wie ein Recitativ klinge; besonders sand sich, daß die Hauptworte immer zu Anfang der Zeile stehen, wodurch ein unaushaltsames Uebergreisen bewirkt wird, jener Deklamationsart günstig und einen energischen Bortrag durchaus belebend. Wollte nun damals nicht gelingen, uns in eine solche Art zu sügen, da ein deutsches Ohr und Wesen jeder Anspannung widersagt, so konnte ich dech nicht unterlassen, bei dem Studium des Trauerspiels Abelchi einen solchen Versuch zu wagen; hier möge denn das ganze Unternehmen, so wie das disher zur Einleitung Gesagte, wohlwolless den Lesern bestens empsohlen sein.

### Vorgangiges.

Desiderius und Abelchi, Bater und Sohn, zwei in Gemeinsichaft regierende Könige der Longobarden, bedrängen den Papk. Auf dessen slebentliches Anrusen richtet Karl der Große seinen heereszug nach Italien, wird aber in dem Enghasse der Chic

durch Mauern und Thurme unerwartet gurudgehalten.

Longobardische Fürsten, unterdeß heimlich ihren Königen uw geneigt, sinnen auf Absall und auf Mittel, dem herandrohenden Karl ihre Absichten zu entdeden, sich ihm heimlich zu ergeben, um dadurch Verzeihung und Enade sich im Boraus zu versichen. Geheime Beredung deßhalb veranstalten sie in dem Hause eines unscheindaren Kriegers, den sie durch reiche Spende gewonnen zu haben glauben. Dieser, in Erwartung ihrer, tritt auf und end beckt seine Gestnnungen in einem Monolog.

#### Swarte.

Bom Franken ein Gesandter! Groß Creigniß, Bas cs auch sei, tritt ein. — Im Grund der Urne, Bon tausend Namen überdeckt, liegt tief Der meine; bleibt sie ungeschüttelt, immer Licgt er im Grunde. So in meiner Berdüstrung sterd' ich, ohne daß nur Jemand Erführe, welch Bestreben mich burchglubt. -Nichts bin ich! Sammelt auch bieß niebre Dach Die Großen bald, die sich's erlauben durfen, Dem König feind zu fein; ward ihr Gebeimniß, Mur eben weil ich nichts bin, mir vertraut. Wer benkt an Swarto? wen bekummert's wohl; Was für ein Fuß zu diefer Schwelle tritt 🗫 🕡 Wer haßt, wer fürchtet mich? Ob, wenn Erlabnen Den hohen Stand verlieb', ben bie Geburt Boreilig gutheilt, wenn um Berrichaft man -Mit Schwertern wurbe, feben foutet ibr, hochmuth'ge Fürsten, wem's von ums gelange! --Dem Rlügften fonnt' es werben. Guch jufammen Lef' ich im Bergen; mein's verschloß ich. Welches Entfepen wurd' euch faffen, welch Ergrimmen, .... Gewahrtet ihr, baß einzig Ein Begebren Guch Allen mich verbundet, Gine hoffnung .... Mich einst euch gleich zu stellen! — Jest mit Golbe Glaubt ihr mich ju beschwichtigen. Gold! zu Rugen Beringern bingumerfen, es gefchieht; Doch schwach bemuthig Sande hinzureichen, Wie Bettler es zu haschen -

fürft Aldedi.

Heil dir, Swarto!

# L'Eco,

Giornale di Scienze, Lettere, Arti, Commercio e Teatri. Milano. 1828.

Gine Zeitschrift, mit diesem Jahre begonnen, empsiehlt sich igleich durch ihr Aeußeres, welches einen Beweis giebt, wie hoch ian jenseits der Alpen das Publitum zu ehren wisse.

Wir haben die ersten 47 Blätter vor uns und können den Mitsebeitern sowohl wie den Redaktoren das beste Zeugniß geben. Sie sfenbaren durchaus einen reinen, geistvoll heitern Freisinn, hinlangs de Uebersicht fremder Literatur neuesten Datums, überhaupt Umscht von hohem Standpunkte, nirgends Zwang noch Zuruckaltung n Einzelnen, aber bei ernstem Wollen Mäßigung im Ganzen.

Sie sind auf bem Alterthum und auf ihrer attesten Literatur egründet; sodann aber vernimmt man, was die Italianer neuersch unter sich verkehren, was sie dem Auslander mittheilen möchen, was sie von uns, mit besonderer Gunft angesehenen Deutshen, und wie sie es brauchen können, wie sie sich gegen die

Frangofen, die Englander, die Spanier verhalten. Sie geigen Rlugheit genug, dafür ju forgen, mas bas Bublitum Laa fit Tag wiffen mochte, jugleich aber auch Aufmertfamteit für bas bobere Wiffenswerthe. Diefes Blatt, auf folche Beife fortgefest. wird auch bagu bienen, jene Nation in Begriffen und Sprace meiter zu fordern und ibren aftbetischen Gefichtetreis zu erweitern.

Wer bas Schwierige und Unerfreuliche ber altern italianifden Brosa kennt, wird übrigens bier durch die leichte Beiterkeit bes Bortrags fich überrascht finden und fich babei erinnern, bag Dai land icon feit geraumer Beit mit Floreng in fprachtbumliden Ronflitt liege. Daber ift uns ber Gebante getommen, biefe Blatter ben Lehrern ber italianischen Sprache im Auslande jur Benugung beim Unterricht zu empfehlen. Manches anbere Gute, mas fia bei diesem Unternehmen ahnen und hoffen last, moge fich in ber Kolae bewähren!

# V. Orientalische Literatur.

# Toutinameh.

überfett von Profeffor Iten, mit Anmertungen und Bugaben von Mrofeffer Rojegarten.

1822.

Es wird mit Recht bas Papageienbuch genannt; benn ber Bapagei fpielt die Sauptperson, und gwar folgenbermaßen. Gine icone junge Frau, in Abwesenheit ihres Gemahls, verliebt fic in einen von ungefähr erblidten Fremben. Durch eine Rwifden perfon wird ausgemacht, es fei weniger gefährlich, ihn au fuch als ihn zu fich einzulaben. Run nust fie fich auf bas foonte. will aber boch ben Schritt nicht , is auf ihre Gefahr thun mi fragt, bei einbrechender Racht, ben or monisch-weisen Sauspapage um Rath, welcher bie Lift erbentt, burch intereffante, aber m läufig ausgesponnene Erzählungen die Liebestrante bis sum Moran hinzuhalten. Dieß wieberholt fich alle Racht, und man erten hieran die Kavoritform der Orientalen, wodurch fie ibre artin lofen Marchen in eine Art von Busammenbang zu bringen fucht

Bir unterscheiben nunmehr gleich ein alteres Zoutinames, von einem Dichter Sijalebbin Rechfchebi, im Jahre Weife 1329 vollendet, der darin ältere Erzählungen indischen Urfreun bearbeitet batte. Hiervon giebt uns Brofeffor Koje, reten im hange genugsame Renntniß.

Die neuere Behandlung burch Muhameb Raberi, bas bat

herrn Iten übersette Wert, fallt mahrscheinlich in ben Anfang

des siebzehnten Jahrhunderts.

Höcht interesant ist es baber, dassenige, was uns aus dem Alten mitgetheilt wird, mit dem Reuen zu vergleichen; jenes hat große Fülle, acht orientalischepoetische Borstellungsarten; die Erzählung ist aussührlich bis zur Beitläusigseit, die unerläßliche Wiederholung durchgängig abwechselnd und vermannigsaltigt; wir sinden die ächten Eigenschaften einer wohldurchdachten, originellen Behandlung.

Die neuere zeigt bagegen, daß die hftlichen Boller in zweihundert Jahren viel prosasscher geworden und sich schon mit einem bloßen Auszug, mit dem nacken Stoff, dem marchenhaften, von allem Schmud entblößten Gerippe begnugen mochten. Indessen ist cs wohl denkbar, daß diese Behandlungsweise dem Westlander fürs Erste mehr zusage als die ältere, mit allen großen Vorzügen.

Daher wissen wir Herrn Iten vielen Dant, daß er dieses Wert vorläusig in die deutsche Literatur eingeführt, Interesse das für erregt und unsern jüngern talentvollen Schriftstellern Gelegenbeit gegeben, sich an manchen bisher unbekannten Geschickten nach eigener Weise hervorzuthun und einiges ganz Bortreffliche auf deutsichen Grund und Boden zu verpflanzen, welches denn zunächst den Almanachen und Taschenbuchern frischen Succurs zusüberen könnte.

Run aber enthalten wir uns zum Schluß kaum einer motivirtern Belobung des ältern Toutinameh und bemerken, daß eben die Fülle, Weitläusigkeit, Umständlichkeit zu der Ankage des Ganzen höchst nothwendig sei: denn wer eine leidenschaftlich Entzundete dei Eindruch der Nacht von dem Weg zu ihrem Liebhaber abhalten will, der muß nicht allein wohl ersonnene, bedeutende, gehaltreiche Märchen bereit halten, sondern er muß auch in der Ausführung so reich, eruberant, reizend und anregend sein, daß die Eindludungskraft vor solcher Kraft staunend nicht wüßte, wohin sie sich wenden, wie sie Alles sassen solle. Wie uns zu eine schöne Verson, berzilich geschmudt, noch schöner vorkommt und wir, zwischen Gestalt und hülle schwankend, din und her gezogen werden.

und Hulle schwankend, hin und her gezogen werden.
Und so giebt das alte Werk, obgleich nur in Prosa geschries ben, vielleicht mehr als ein anderes ben vollen Begriff des oriens talischen Reichthums. Mit seder Zeile wird man über die ganze Welt geführt, durch Eleichnisse und Tropen, durch Ans und Uebers häufung verwandter Gegenstände. Das Weer, das, zum Geburtstag eines Königssohns geladen, mit allen seinen Schäpen und Herrlichteiten anlangt, überfüllt die beweglichste Einbildungskraft.

Die zierlich vermannigfaltigt ber Autor jedesmal ben Anfang einer Erzählung, wo er, um zu sagen, daß es Nacht geworden sei, die lieblichsten Gleichnisse vorzutragen weiß; wir durchlaufen immer von Neuem den ganzen himmelsbogen, um hier die untergehenbe Sonne, bort ben aufsteigenben Mond in frischer Gestalt zu begrüßen. Möge dieses Buch als genußreiche Borbereitung bald in Jedermanns Handen sein und Gerr Prosessor Rosegarten uns bald möglichst die gedachte altere Bearbeitung ganz übersetzt geben, wonach uns die drei mitgetheilten Marchen und Erzählungen große Begierbe eingeslößt haben.

### Lieb ber Liebe.

das ältefte und schönfte aus dem Morgenlande.

Ren überfett und afthetifch erflart burd Dr. Friedrich Bilbelm Rarl Umbreit,

Göttingen bei Banbenhoed und Ruprecht. 1820.

Im Divan wird der Bersuch, in diese Fragmente Zusammenhang zu bringen, zwar wohlgemeint, aber unausstührbar genannt. Mich dünkt aber, der Bersuch ist dießmal glüdlich gelungen, und zwar weil er auf die im Divan angegebene Zerstüdelung gegründet ist. Nämlich als Gegenstand des Ganzen nimmt der Berfasser an: Nur Wärme und Entzuden im vollen Genusse

ber finnlichen Gegenwart (G. 33).

Der besondere Inhalt ist: Ein junges, schönes hirtenmaden, während es von seinen Brüdern zur hüterin eines Beinbergs gestellt war, wird in Salomo's Frauengemach entführt. Der König liebt die schöne Schäferin unaussprechlich und bestimmt sie zu seiner ersten Gemahlin. Aber das Mädchen hat ihre Liebe schon einem jungen hirten auf den Fluren der heimath gewidmet. Bei ihm ikt sie im Bachen und Träumen, und der Geliebte sehnt sich nach ihr. Nichts hilft es, daß Salomo sie zur ersten Königin einweiht, sie mit aller Pracht und höchsten Liebtsbungen umgiebt. Sie bleibt kalt, und der König muß sie in ihre Thäler wieder ziehen lassen. Die sich wiedersindenden Liebenden besiegeln den Bund ewiger Treue ihrer Herzen unter dem Apfelbaum ihrer ersten süßen Zusammentunft.

Die Anlage und Ausführung ift bramatisch; alle Betheilige ten äußern sich unmittelbar, jedes auf seinem Ort, seiner Lage, seinen Neigungen und Bunschen gemäß. Und so löst sich ber epische Unzusammenhang doch in einem Zusammenhange auf.

# Indische Dichtung.

821.

Dir wurben bochft unbantbar fein, wenn wir nicht inbifder Dichtungen gebenten wollten, und gwar folder, bie beghalb



bewundernswürdig find, weil fie fich aus bem Konflitt mit der abstrusesten Philosophie auf einer und mit ber monstrosesten Religion auf ber andern Seite im gludlichsten Naturell burchbelfen und von beiben nicht mehr annehmen, als ihnen zur innern Tiefe und

äußern Würde frommen mag.

Bor allen wird Sakontala von uns genannt, in beren Bewunderung wir und Jahre lang verfentten. Beibliche Reinheit, schuldlose Nachgiebigkeit, Bergeklichkeit bes Mannes, mutterliche Abgesondertheit, Bater und Mutter burch ben Sobn vereint, die allernatürlichsten Buftande, bier aber in bie Regionen ber Bunber, bie zwischen himmel und Erde wie fruchtbare Bolten schweben, poetisch erhöht, und ein gang gewöhnliches Naturschauspiel, burch

Götter und Götterkinder aufgeführt.

Mit Gita-Govinda ift es berfelbige Kall: auch bier tann bas Aeußerste nur bargestellt werden, wenn Götter und halbgötter die Handlung bilden. Uns Westländern tonnte ber würdige Ueberfeter nur die erfte Balfte gutbeilen, welche die grangenloseste Giferfucht einer Halbgöttin barstellt, die von ihrem Liebhaber verlaffen ift, ober sich verlaffen glaubt. Die Ausführlichteit dieser Malerei bis ind Allertleinste spricht uns burchgangig an; wie mußte uns aber bei ber zweiten Salfte zu Muthe werden, welche ben rudtehrenden Gott, die unmäßige Freude ber Geliebten, ben grangenlosen Genuß ber Liebenden barzustellen bestimmt ift und es wohl auf eine solche Beise thun mag, bie jene erste überschwängliche Entbebrung aufzuwiegen geeignet fei!

Der unvergleichliche Jones tannte feine westlichen Insulaner gut genug, um fich auch in biefem Falle wie immer in ben Grangen europäischer Schicklichkeit zu halten; und boch hat er folche Andeutungen gewagt, daß einer feiner beutschen Ueberseter fie gu

beseitigen und zu tilgen für nothig erachtet.

Enthalten konnen wir uns ferner nicht, bes neuern befannt gewordenen Gedichtes Megha-Duta zu gebenten. Auch dieses enthalt, wie bie vorigen, rein menschliche Berbaltniffe. Gin aus bem nördlichen Indien in bas füdliche verbannter Söfling giebt zur Beit, da ber ungeheure Bug geballter und fich ewig verwanbelnder Wolfen von ber Subspite ber halbinfel nach ben nordlichen Gebirgen unaufhaltsam bingieht und die Regenzeit vorbereitet, einer biefer riefenhaften Luftericheinungen ben Auftrag, feine jurudgebliebene Sattin ju begrußen, fie wegen ber noch turgen Beit feines Exils zu troften, unterwegs aber Stabte und Lander, wo feine Freunde befindlich, zu beachten und fie zu segnen, woburch man einen Begriff bes Maumes erhalt, ber ihn von ber Geliebten trennt, und jugleich ein Bild, wie reichlich biefe Lanbichaft im Gingelnen ausgeftattet fein muffe.

Alle diese Gedichte sind uns durch Uebersetungen mitgetheilt, die sich mehr oder weniger vom Original entsernen, so daß wir nur ein allgemeines Bild ohne die begrünzte Eigenthamlichkeit des Originals gewahr werden. Der Unterschied ist frestich sehr gust, wie aus einer Uebersetung mehrerer Berse unmittelbar aus dem Sanstrit, die ich Herrn Prosession Kosegarten schuldig geworden, auß karste in die Augen leuchtet.

Aus diesem sernen Often können wir nicht zurücklehren, ohne bes neuerlich mitgetheilten chinesischen Drama's zu gedenken. Hier ist das wahre Gesühl eines alternden Mannes, der ohne mansliche Erben abscheiden soll, auf das rührendste dargestellt, und zwar gerade dadurch, daß hervortritt, wie er der schonken Geremonien, die zur Ehre des Abgeschiedenen landesüblich verordnet sind, wo nicht gar entbehren, doch wenigstens sie unwilligen und

nachläffigen Bermandten überlaffen foll.

Es ist ein ganz eigentliches, nicht im Besondern, sondern ins Allgemeine gedichtetes Familiengemälde. Es erinnert sehr an Islands Hageftolzen, nur daß bei dem Deutschen Alles aus dem Gemüth oder aus den Undilden häuslicher und bürgerlicher Umgebung ausgehen konnte, dei dem Chinesen aber, außer ebenden selben Motiven, noch alle religiösen und polizeilichen Ceremonien mitwirken, die einem glüdlichen Stammvater zu Gute kommen, unsern wadern Greis aber unendlich peinigen und einer grünzen losen Berzweissung überliesern, die dem zulezt durch eine leise vorbereitete, aber doch überraschende Wendung das Ganze und einen fröhlichen Abschluß gewinnt.

# VI. Yolkspoesie.

Wie David königlich zur harse sang, Der Winzerin Lieb am Throne lieblich klang, Des Perfers Bulbul Kosenbusch umbangt Und Schlangenhaut als Wildengürtel prangt, Bon Pol zu Pol Sesänge sich erneun — Ein Sphärentanz harmonisch im Setümmel — Last alle Völler unter gleichem himmel Sich gleicher Gabe wohlgemuth erfreun!

# Boltspoefie.

1822.

Meine frühere Borliebe für eigenthumliche Bollegefange bat späterhin nicht abgenommen, vielmehr ift fie burch reiche Die theilungen von allen Seiten her nur gesteigert wort en.

Besonders erhielt ich von Osten, theils einzeln theils in Massen, dergleichen Lieder verschiedener Böllerschaften; die Gefänge reichen vom Olympus dis ans baltische Meer und von dieser Linie immer landeinwärts gegen Rordosten.

Die Unentschloffenheit aber zu irgend einer Gerausgabe berfelben mag theils daher abzuleiten fein, daß mich gar mannigfaltiges Interesse bin und wieder zog, aber eigentlich ist folgen-

bem Umstand die Schuld beizumeffen.

Alle wahren Nationalgedichte burchlaufen einen kleinen Kreis, in welchem sie immer abgeschlossen wiederkehren; deshalb werden sie in Massen monoton, indem sie immer nur einen und benfelben

beschränkten Buftand ausbrücken.

Man sehe die sechs mitgetheilten neugriechischen; man wird die kräftigen Kontraste zwischen tüchtigem Freisinn in der Mildniß und einer zwar geordneten, aber doch immer unzulänglichen barbarischen Uebergewalt bewundern. Allein vielleicht würde man mit einem Dupend oder anderthalben den widerspenstigen Charastesschon ganz dargestellt haben und auf Wiederholungen tressen, wie uns denn selbst begegnet, das wir, wie in unsern Boltstiedern auch vorsommt, auf mehr oder weniger glückliche Bariationen desselben Thema's, auf zusammengeschwolzene fremdartige Fragmente und dergleichen schon öfters stoßen mußten.

Merkwürdig bleibt es jedoch, wie sehr die einzelnen oben ans gedeuteten Böllerschaften sich wirklich unter einander in ihren Liebern entschieden auszeichnen; welchen Charakter wir nicht im Allgemeinen aussprechen, sondern lieber nach und nach durch Beispiele

porführen wollen.

Indem und nun zu diesem Zwed von allen Seiten Beiträge höchst willsommen sein werden, so ersuchen wir schließlich den Freund, der und im Sommer 1815 zu Wiesbaden neugriechische Lieder im Original und glüdlich übersetzt vorlegte, einen baldigen Abdrud, der und aber nicht vorgesommen, zusagend, sich mit uns hierüber zu versständigen und zu der ausgesprochenen löblichen Absicht mitzuwirken.

### Arithiofs Saga.

#### 1824.

Angekündigt war im Morgenblatt Rr. 165 (1822) eine neue Behandlung jener kühnen, frischen nordischen Ueberlieferung, welche ber geniale Tegner unternommen. Die bort aufgeführten, von Frau von Helvig mit Glad übersetzen Keinen Gedichte dienen als Einleitung und Fortschritt des Ganzen; sie sind Jedermann zugänglich, und wir geben daher nur kürzlich ihren Inhalt.

### I.

Frithiof und Biorn, zwei kuhne Seehelden, werden tief im Winter durch's Eis ans Land getrieben; dort herrscht weit und breit ein bejahrter König, Namens Ring, der Frithiofs Braut, Ingeborg, sich früher angemaßt hatte. Der Seeheld, von unbezwinglichem Verlangen getrieben, die Geliebte noch einmal zu sehen, geht leidenschaftlich, aber in friedfertigen Gesinnungen nach Hose, zum hochgeseierten Weihnachtsseste;

### II.

und zwar als Greis, in Bärenfelle gekleibet, ein Halfsbedurftiger. Das hofgesinde neckt und beleidigt ihn; aufgeregt, beweist er seine Kraft, und aus der rohen thierischen Maske tritt ein heldenstling-ling hervor. Der alte behagliche Fürft nimmt's gut auf und bietet ihm die Gastfreundschaft für den Winter an. König und Königin haben ihn erkannt, thun aber nicht dergleichen.

#### III.

Der König mit seiner Gemahlin wagt sich im Schlitten aufs Eis, bricht ein und wird vom Fremdling errettet, der bis zum Frühling am Hofe verweilt. Die Neigung zu Ingeborg tritt mit aller Kraft hervor.

### IV.

Nun ruft die Jagd ins Freie; man verfolgt das Wild mit Eiser. Der König, ermüdet, legt sich schlafen in den Schook des Fremden. Ein schwarzer Bogel singt in den Birkenzweigen und treibt ihn, den König zu ermorden; ein weißer Bogel rüth ab. Frithiof wirft sein Schwert weg, der König erwacht und fragt nach dem Schwerte. Er hat nicht geschlafen und macht Frithiof Borwürse, daß er nicht mit Heerestraft, sondern hinterlistig zu ihm gekommen sei; sodann zeigt er sich mäßig und wohlwollend und vermacht, in Erwartung eines baldigen Endes, ihm Reich und Gemahlin.

Frithiof schlägt's aus, bekennt, daß ihn die Götter hassen und versolgen, daß auch sie nur ihm Ingeborg geraubt und einem andern übergeben, weil er, ein rober Krieger, ihre Tempel geplündert und verbrannt. Darüber kann er sich nicht beruhigen und beharrt bei bem Borsage, wieder aufs Meer in das alte wilbe, wüste Leben zurückutebren. So weit das Morgenblatt.

#### V.

Eine neu mitgetheilte Romanze giebt uns Nachricht von König Rings natürlichem Ableben, ber, als reich und friedlich gestunt, die Seinen viele Jahre zu beglüden und zu beschüten wußte. In solchem Sinne wird er benn von den Asen im Walhallasaal

freundlichst aufgenommen.

Diese fünf Abfape machen schon ein Ganzes und können wohl ohne Ginschiebung anderer Motive als Folge gelten. Das fechste Lied geben wir gang, weil es, bie Entwidlung icheinbar beran-

führend, die Bermidlung nur noch großer macht. Wie vorzüglich diese Gedichte seien, burfen wir unsern mit bem Norben befreundeten Lefern nicht erft umftandlich vorrechnen. Möge der Verfasser aufs eiligste das ganze Werk vollenden und Die werthe Ueberfeterin auch in ihrer Arbeit fich gefallen, bamit wir bieses See-Epos in gleichem Sinne und Ion vollständig erhalten. Nur das Benige fügen wir hinzu, daß die alte, fraftige, gigantisch sarbarische Dichtart, ohne daß wir recht wissen, wie es zugeht, uns auf eine neue, finnig garte Beife, und boch unentstellt, bochft angenehm entgegentommt.

### VI.

### Die Königswahl.

Bu Ting, zu Ting! — Gilbotschaft geht Von Berg zu Thal: Fürst Ring ist todt; bevor nun steht Die Rönigswahl.

Da langt der Mann das Schwert hervor Aus Friedens But, Bruft's mit dem Finger auch suvor; Es schneidet gut.

Die Knaben schaun mit Freuden brein Auf Stahles Licht; Und beben mohl das Schwert zu zwein, Eins tonnt' es nicht.

Den helm bort fegt bas Mägdlein ichlank Mit emf'gem Sinn Und schaut erröthend, da er blank, Ihr Bild darin.

Bulept holt er ben Schild herbei. Ein Mond in Blut! — Beil dir, bu eh'rner Behrmann frei, Du Bauer gut! -

Stets beiner freien Bruft entstieg Der Chre Saat;

Des Landes Wall bist bu im Krieg, Deß Stimm' im Rath.

So sammelt sich bei Schildgetön' Die Schaar im Feld, Zum offnen Ting; der Himmel schön Ist ihr Gezelt.

Hoch ragt bort Frithiof auf bem Stein; Zur Seit' ihm war Der Königssohn, ein Knabe Nein, Wit goldnem Haar.

Da fleucht ein Murmeln burch ben Kreis: "Ein Kind ist's bort, Das Manner nicht zu führen weiß Mit Fürstenwort."

Doch Frithiof auf bas Schildrund schwang Das Kind sogleich: "Schaut! — von ber Eiche, die ba fant, Grunt hier ein Zweig!

"Erkennt im holben Kindesbild Den Stamm, so hehr; Er fühlt so leicht sich auf dem Schild, Wie Fisch im Meer.

"Jhm schützen will ich vor Gefahr Sein Reich und Land, Und set' ihm einst Rings Kron' aufs Haar Mit eigner Hand.

"Forsete, Baldur**s hoher Sohn!** Ich ruse dich Zum Zeugen! weich' ich je davon, Zerschmettre mich!"

Der Knab' indeß auf blankem Stahl Saß stolz vertraut, Dem jungen Uar gleich, der zum Strahl Der Sonne schaut.

Doch ward zulett bem jungen Blut Das Warten lang, Daß er mit Eins im raschen Ruth Bur Erbe sprang. Da laut rief's aus der Schaar vom Ting, All gleich gesinnt: "Dich füren wir! Werd' einst wie Ming, Du Schildestind!

"Und bis du groß, soll dieser dir Zur Seite stehn. Jarl Frithiof, dir vermählen wir Die Mutter schön."

Doch ber schaut finster brein und spricht: "'s ist Rönigswahl, Richt Hochzeit beut — die feir' ich nicht Nach frember Wahl.

"Bum Zwiesprach muß ich jeto gehn In Balburs Hain Mit meinen Nornen: benn sie stehn Und warten mein.

"Ein Wort mit jenen Schildjungfraun Sab' ich im Sinn, Die unterm Baum der Zeiten baun, Und drüber hin.

"Roch zürnt der Sott mit lichtem Haupt Und klarem Blid — Rur Er, der mir die Braut geraubt, Giebt sie zurück."

Küßt brauf die Stirn dem Königssohn, Und stumm entlang Der Heide fern entschwand er schon Mit stillem Gang.

# Serbifche Lieber.

1824.

Schon seit geraumer Beit gesteht man ben verschiedenen eigenmlichen Boltsbichtungen einen besondern Werth zu, es sei nun, dadurch die Nationen im Ganzen ihre Angelegenheiten, auf se Staats: und Familienverhältnisse, auf Einigkeit und Streit, Bundnisse und Krieg bezüglich, überliefern, ober baß die zelnen ihr stilles häusliches und herzliches Interesse vertraugeltend machen. Bereits ein halbes Jahrhundert hindurch beschäftigt man sich in Deutschland ernstlich und gemüthlich damit, und ich laugne nicht, daß ich unter diesenigen gehöre, die ein auf diese Borliebe gegründetes Studium unablässig selbst fortssepten, auf alle Weise zu verbreiten und zu fördern suchten; wie ich denn auch gar manche Gedichte, dieser Sinness und Gessangesart verwandt, von Zeit zu Zeit dem reinsühlenden Kompos

niften entgegenzubringen nicht unterließ.

Hieber vorzüglich Eingang gewinnen durch schmeichelnde Melodieen, die in einfachen, einer geregelten Musit nicht anzupassenden Tonen einhersließen, sich meist in weicher Tonart ergehen und so des Gemüth in eine Lage des Mitgefühls versetzen, in der wir, einem gewissen allgemeinen, unbestimmten Wohlbehagen, wie den Klaugen einer Aeolsharfe hingegeben, mit weichlichem Genusse gem verweilen und uns in der Folge immer wieder sehnsuchtig danach zurückestreben.

Sehen wir aber endlich solche Gedichte geschrieben ober wohl gar gebruckt vor uns, so werden wir ihnen nur alsbann endschiedenen Werth beilegen, wenn sie auch Geist und Verstand, Einbildung und Erinnerungskraft aufregend beschäftigen und uns eines ursprünglichen Bolksstammes Eigenthümlichkeiten in unmittebar gehaltvoller Ueberlieferung darbringen, wenn sie uns die Lokalitäten, woran der Zustand gebunden ist, und die darans hergeleiteten Verhältnisse klar und auf das bestimmteste vor die Unschauung führen.

Indem nun aber solche Gesange sich meist aus einer späten Beit herschreiben, die sich auf eine frühere bezieht, so verlangen wir von ihnen einen angeerbten, wenn auch nach und nach un

tonige Rhythmen gefallen laffen.

Bon gar Mannigfaltigem, was in biefer Art nenerlich wid getheilt worden, nennen wir nur die neugriechischen, die bis in die letten Beiten heraufreichen, an welche die ferbischen, obglisch alterthumlicher, gar wohl sich anschließen, ober vielmehr nachber

lich ein= und übergreifen.

Nun bebente man aber einen Hauptpunkt, ben wir bervorzt heben nicht versehlen: solche Nationalgedichte sind einzeln, and Zusammenhang, nicht füglich anzusehen noch weniger zu besteheilen, am wenigsten dem rechten Sinne nach zu genießen. Die allgemein Menschliche wiederholt sich in al n, giest dunter fremder Tracht, unter fernem himmer n gentliches teresse; das Besonderste aber eines jeden es erscheint seltsam, oft widerwärtig, wie alles Eigenthümliche, das wir noch nicht in einen Begriff auffassen, uns noch nicht anzueignen gelernt haben: in Masse muß man deshalb dergleichen Sedichte vor sich sehen, da alsbann Reichthum und Armuth, Beschränktheit oder Weitssun, tieses Herkommen oder Tagesslachheit sich eher gewahren und beurtheilen läßt.

Berweilen wir aber nicht zu lange im allgemeinen Borworte und treten unfer Geschäft ungefaumt an. Bir gebenten von ferbi-

ichen Liebern gunachft zu fprechen.

Man erinnere sich jener Zeiten, wo unzählbare Bölkerschaften sich von Osten ber bewegen, wandernd, stockend, drängend, gesbrängt, verwüstend, andauend, abermals im Bestig gestört und ein altes Nomadenleben wieder von vorn beginnend.

Serben und Berwandte, von Norden nach Often wandernd, verweilen in Macedonien und tehren balb nach der Mitte gurud,

nach bem eigentlichen fogenannten Serbien.

Das ältere serbische Lokale ware nun vor allen Dingen zu betrachten; allein es ist schwer, sich bavon in der Kurze einen Begriff zu machen. Es blieb sich wenige Zeiten gleich; wir sinden es bald ausgebehnt, hald zusammengedrängt, zersplittert oder gesammelt, wie innere Spaltung oder äußerer Druck die Nation bebingte.

Auf alle Jälle benke man sich die Landschaft weiter und breiter als in unsern Zeiten, und will man sich einigermaßen an Ort und Stelle versehen, so halte man vorerst an dem Zusammensluß der Save mit der Donau, wo wir gegenwärtig Belgrad gelegen sinden. Bewegt sich die Einbildungskraft an dem rechten Ufer des erstern Flusses hinauf, des andern hinunter, hat sie diese nördsliche Gränze gewonnen, so erlaube sie sich dann subwärts ins Gebirg und darüber weg, dis zum adriatischen Meer, ostwärts bis gegen Montenegro hin zu schweisen.

Shaut man sich sodann nach nähern und fernen Rachbarn um, so sindet man Berhältnisse zu den Benezianern, zu den Ungarn und sonstigen wechselnden Böllern, vorzüglich aber in früherer Zeit zum griechischen Kaiserthum, bald Tribut gebend, bald empfangend, bald als Feind, bald als Hilfsvoll; späterhin bleibt mehr oder weniger dasselbe Berhältnis zum türkischen Reich.

Benn nun auch die zulest Eingewanderten eine Liebe zu Grund und Boden in der Flußregion der Donau gewannen und, um ihren Besitz zu sichern, auf den nächsten und fernern Höhen so Schlösser als besessigte Städte erbauten, so bleibt das Bolt immer in triegerischer Spannung; ihre Verfassung ist eine Art von Fürstenverein unter dem losen Band eines Oberherrn, dem Einige auf Besehl, Andere auf hössliches Ersuchen wohl Kolae leisten. Bei ber Erbfolge jedoch größerer und kleinerer Despoten ball man viel, ja ausschließlich auf uralte Bücher, die entweder in der Hand ber Geistlichkeit verwahrt liegen, ober in den Schakkammern

ber einzelnen Theilnehmer.

Ueberzeugen wir uns nun, daß vorliegenden Gedichten, so sein eauch der Einbildungstraft gehören, doch ein historischer Grund, ein wahrhafter Inhalt eigen sei, so entsteht die Frage, in wiesen die Spronologie berselben auszumitteln möglich, d. h. hier, in welche Zeit daß Faktum gesetzt, nicht aus welcher Zeit das Gedicht seine Frage, die ohnehin bei mündlich überlieserten Gesängen sehr schwer zu beantworten sein möchte. Ein altes Faktum ist da, wird erzählt, wird gesungen, wieder gesungen; wann zum ersten: oder zum letztenmal? bleibt unerörtert.

Und so wird sich benn auch jene Zeitrechnung serbischer Gebichte erst nach und nach ergeben. Wenige scheinen vor Ankust ber Türken in Europa, vor 1355, sich auszusprechen, sodann aber bezeugen mehrere beutlich den Hauptst des kürkischen Raisers in Abrianopel; spätere fallen in die Zeit, wo, nach Eroberung von Byzanz, die kürkische Wacht den Nachdarn immer fühlbarer wurde; zulett sieht man, in den neuesten Tagen, Türken und Christen friedlich durch einander leben, durch Handel und Liebesahentenen

wechselseitig einwirtenb.

Die altesten zeichnen sich, bei schon bebeutender Kultur, burch abergläubisch barbarische Gesinnungen aus; es sinden sich Menschen opfer, und zwar von der widerwartigsten Art. Eine junge Fram wird eingemauert, damit die Feste Scutari erbaut werden Wane, welches um so roher erscheint, als wir im Orient nur geweiste Bilder gleich Talismanen an geheimgehaltenen Orten in den Grand der Burgen eingelegt sinden, um die Unüberwindlichteit solden

Schuts und Trutgebaube ju fichern.

Bon triegerischen Abenteuern sei nun billig vorerst die Sche. Ihr größter Held Marko, der mit dem Kaiser zu Abrianspel in leidlichem Berhältniß steht, kann als ein rohes Gegenbild zu der griechischen Hertules, dem persischen Rustan austreten, aber sied in schthisch höchst barbarischer Weise. Es ist der oberste und unbezwinglichste aller serbischen Helden, von granzenloser Stads, von unbedingtem Wollen und Bollbringen. Er reitet ein Sied hundertundfunfzig Jahre und wird selbst dreihundert Jahre der stirbt zulest dei vollkommenen Krästen und weiß selbst nicht wie er bazu kommt.

Die früheste bieser Epochen sieht also ganz heibnisch aus. mittlern Gedichte haben einen driftlichen Anstrich; er ift eigentlich nur kirchlich. Gute Werke sind ber einzige Troft bet ber sich große Unthaten nicht verzeihen kann. Die ganze Die

ist eines poetischen Aberglaubens; gar manches Ereignis wird von Engeln durchslochten, dagegen keine Spur eines Satans; rückehrende Tobte spielen große Rollen; auch durch wunderliche Ahnungen, Weissaungen, Bögelbotschaften werden die wackersten Menschen verschüchtert.

Ueber alle jedoch, und überall herrscht eine Art von unversnünftiger Gottheit. Durchaus waltet ein unwiderstehlich Schickalswesen, in der Einöde hausend, Berg: und Wälder bewohnend, durch Ton und Stimme Weissaung und Besehl ertheilend, Wila genannt, der Eule vergleichdar, aber auch manchmal in Frauensgestalt erscheinend, als Jägerin höchst schön gepriesen, endlich sogar als Wolkensammlerin geltend, im Allgemeinen aber von den ältesten Zeiten her, wie überhaupt alles sogenannte Schickal, das man nicht zur Rede stellen darf, mehr schaend als wohltbätig.

In der mittlern Zeit haben wir den Kampf mit den überhand nehmenden Türken zu beachten bis zur Schlacht vom Amselselde, 1389, welche durch Berrath verloren wird, worauf die gänzliche Untersochung des Bolkes nicht ausbleibt. Bon den Kämpfen des Czernh Georg sind wohl auch noch dichterische Denkmale übrig geblieben; in der allerneuesten Zeit schließen sich die Stoßseufzer der Sulioten unmittelbar an; zwar in griechischer Sprache, aber im allgemeinen Sinn unglücklicher Mittelnationen, die sich nicht in sich selbst zu gründen und gegen benachbarte Macht nicht ins Gleichgewicht zu setzen geeignet sind.

Die Liebeslieber, die man aber auch nicht einzeln, sondern in ganzer Masse an sich heran nehmen, genießen und schäpen kann, sind von der größten Schönheit; sie verkünden vor allen Dingen ein ohne allen Rüchalt vollkommenes Genügen der Liebenden an einander; zugleich werden sie geistreich, scherzhaft anmuthig; gewandte Erklärung, von einer oder von beiden Seiten, überrascht und ergößt; man ist klug und kühn; hindernisse zu besiegen, um zum ersehnten Besitz zu gelangen; dagegen wird eine schwerzlich empsundene unheildare Arennung auch wohl durch Aus-

ficten über bas Grab binüber beschwichtigt.

Alles, was es auch sei, ist turz, aber zur Genüge dargestellt, meistens eingeleitet durch eine Naturschilderung, durch irgend ein Landschaftliches Gefühl oder Ahnung eines Elements. Immer bleisben die Empfindungen die wahrhaftesten. Ausschließliche Zärtliche ben die Empfindungen die wahrhaftesten. Ausschließliche Zärtliche die ist der Jugend gewidmet, das Alter verschmäht und hintanzgeset; allzu willige Mädchen werden abgelehnt und verlassen, dagegen erweist sich auch wohl der Jüngling flüchtig, ohne Borzwand, mehr seinem Pserd als seiner Schönen zugethan. Hält man aber ernstlich und treulich zusammen, so wird gewiß die unzwillsommene Herrschaft eines Bruders oder sonstiger Verwandten,

wenn fie Bahl und Reigung ftort, mit viel Entschloffenbeit ver nichtet.

Solche Borzüge werben jedoch nur an und durch sich selbk erkannt, und es ist schon gewagt, die Mannigsaltigkeit der Motive und Wendungen, welche wir an den serbischen Liebesliedern bewundern, mit wenig Worten zu schildern, wie wir gleichwohl in Folgendem, zu Anregung der Ausmertsamkeit, zu thun uns nickt versagen.

1) Sittsamkeit eines ferbischen Dabchens, welches bie fconen Augenwimpern niemals aufschlägt; von unendlicher Schonbeit. 2) Scherzhaft leibenschaftliche Bermunschung eines Geliebten. 3) Morgengefühl einer aufwachenben Liebenben. Der Geliebt folaft fo fuß; fie fcheut fich, ihn ju weden. 4) Scheiben unn Tobe; wunderbar: Rofe, Becher und Schneeball. 5) Sarajem burd bie Best verwüstet. 6) Bermunschung einer Ungetienen. 7) Liebesabenteuer; feltfamlich: Mabchen im Garten. 8) Frembel botschaft, ber Berlobten gebracht burch zwei Rachtigallen, welche ihren britten Gefellen, ben Brautigam, vermiffen. überdruß über ein ergurntes Liebchen; drei Webe find ausgern 10) Innerer Streit bes Liebenden, ber als Brautführer feine liebte einem Dritten guführen foll. 11) Liebesmunich: ein Mit den wunfcht, ihrem Geliebten als quellenber Bach burch ben Sie ju fließen. 12) Jagdabenteuer; gar wunderlich. 13) Beforgt un ben Geliebten, will bas Mabden nicht fingen, um nicht frob icheinen. 14) Rlage über Umtehrung ber Sitten, bag ber 3the ling bie Bittme freie, ber Alte bie Jungfrau. 15) Rage ein Jünglings, daß die Mutter der Tochter zu viel Freiheit 26 16) Das Mädchen schilt den Wankelmuth der Manner. 17) traulich-frobes Gespräch bes Mabchens mit bem Pferbe, be feines herrn Reigung und Abfichten verrath. 18) Mind bem getreuen. 19) Boblivollen und Gorge. 20) Die Jugend ! Alter vorgezogen, auf gar liebliche Weise. 21) Unterschieb! Geschent und Ring. 22) Birfd und Wila. Die Balbasttie te ben liebetranken Birich. 23) Mabchen vergiftet ihren Bruber. ben Liebsten zu erlangen. 24) Mabden will ben Ungeliebten 25) Die icone Rellnerin; ihr Geliebter ift nicht mit weber Gaften. 26) Liebevolle Raft nach Arbeit; febr foon! es batt aleidung aus mit bem boben Liebe. 27) Gebunbenes Man Rapitulation um Erlöfung. 28) Zwiefache Berwunfdung. eigenen Augen und bes ungetreuen Liebhabers. 29) Born fleinen Mabchens und fonftiger Rleinheiten. 30) Rinben tes Aufweden ber Geliebten. 31) Belches )c bed with I Gatte fein ? 32) Liebesfreuben verschwast. 33) Liren im I vom Grabe aufblühende Pflanzen. 34) Abhaltung: Die R

feffelt ben Bruber, ber bie Somester zu besuchen zögert. 35) Der Liebende tommt aus ber Frembe, benbachtet fie am Tage; überrascht fie zu Racht. 36) Im Schnee geht bas verlassene Rabchen, fühlt aber nur bas ertaltete Berg. 37) Drei Dabden wunfchen: Ring, Gurtel, ben Jungling. Die leste bat bas beste Theil erwählt. 38) Schwur, ju entbehren; Reue bestalb. 39) Stille Reigung; höchst schon. 40) Die Bermablte, früher ben Bieberfehrenden liebend. 41) Hochzeitanstalten; Ueberraschung ber Braut. 42) Gilig, nedifch. 43) Behinderte Liebe; verweltte Bergen. 44) herzog Stephans Braut hintangefest. 45) Belches Dentmal dauert am langften? 46) Rlein und gelehrt. 47) Gatte über Alles, über Bater, Mutter und Brüder; an ben gerüfteten Gemahl. 48) Töbtliche Liebestrantheit. 49) Rab und versagt. 50) Wen nahm fich bas Mabchen jum Borbild? 51) Dabchen als Fahnentrager. 52) Die gefangene, bald befreite Ractigall. 53) Gerbische Schönheit. 54) Loden wirft am ficherften. 55) Belgrad in Mammen.

Bon der Sprache nunmehr mit Wenigem bas Röthige zu

melben, hat feine besondere Schwierigkeit.

Die flamische theilt sich in zwei Sauptbialette, ben nördlichen und sudlichen; bem ersten gehört bas Russische, Bolnische, Boh-mische, bem letten fallen Slovenen, Bulgaren und Serben zu.

Die serbische Mundart ist also eine Unterabtheilung des sub-flawischen Dialetts; sie lebt noch in dem Munde von fünf Millionen Menschen und darf unter allen subslawischen für die träftigste geachtet werden.

Ueber ihre Borguge jedoch waltet in der Ration felbst ein Biberstreit; zwei Barteien stehen gegen einander, und zwar folgen-

bermaßen.

Die Serben besitzen eine alte Bibelübersetzung aus dem neunten Jahrhundert, geschrieben in einem verwandten Dialett, dem Alts pannonischen. Dieser wird nun von der Gesplichkeit und Allen, die sich den Wissenschaften widmen, als Sprachgrund und Muster ans gesehen; sie bedienen sich besselben im Reden, Schreiben und Berz handeln, fördern und begünstigen ihn; dagegen halten sie sich entsernt von der Sprache des Bolis, schelten diese als abgeleitet von jenem und als Berderb des ächten, rechtmäßigen Joloms.

Betrachtet man aber biese Sprache des Bolts genauer, so erscheint sie in ursprunglicher Eigenthümlichkeit, von jener im Grunde verschieden und in sich selbst lebendig, allem Ausbruck des thätigsten Wirkens und eben so poetischer Darstellung genüsgend. Die in derselben versaßten Gedichte sind es, von denen wir sprechen, die wir loben, die aber von jenem vornehmern Theil der Nation geringgeschätt werden; deswegen sie auch nie-

mals aufgeschrieben, noch weniger abgebruckt worben. Daber rührte benn auch die Schwierigkeit, sie zu erlangen, welche viele Jahre unüberwindlich schien, beren Ursache uns aber jest erft,

ba fie gehoben ift, offenbar wird.

Um nun von meinem Verhältniß zu dieser Literatur zu reben, so muß ich vorerst gestehen, daß ich keinen der slawischen Dialette, ohnerachtet mehrerer Gelegenheiten, mir jemals eigen gemacht, noch studirt, und also von aller Originalliteratur dieser großen Bölkerschaften völlig abgeschlossen blieb, ohne jedoch den Werth ihrer Dichtungen, in sofern solche zu mir gelangten, jemals zu verkennen.

Schon sind es funfzig Jahre, daß ich den Klaggesang der edlen Frauen des Asan Aga übersetze, der sich in des Abdate Fortis Reisen, auch von da in den Morlacischen Notizen der Gräsin Rosenberg sinden ließ. Ich übertrug ihn nach dem beigefügten Französischen, mit Ahnung des Rhythmus und Beachtung der Wortstellung des Originals. Gar manche Sendung erhielt ich, auf lebhastes Anfragen, sodann von Gedichten sammtlicher slawischen Sprachen; jedoch nur einzeln sah ich sie vor mir; weder einen Hauptbegriff konnt' ich fassen, noch die Abtheilungen

daratteristisch sonbern.

Das nun aber die ferbischen Gedichte betraf. fo blieb ibre Mittheilung aus obengemelbeter Urfache fower zu erlangen. Richt geschrieben, sondern durch mundlichen Bortrag, ben ein febr ein faches Saiteninstrument, Busle genannt, begleitet, waren fie in dem niedern Rreise ber Nation erhalten worden; ja es ereignete fich ber Fall, als man in Wien von einigen Gerben verlanate. bergleichen Lieber zu biftiren, daß biefes Gefuch abgefclagen murbe, weil die guten, einfachen Menfchen fich teinen Begriff machen konnten, wie man ihre kunftlosen, im eigenen Baterland von gebildeten Mannern verachteten Gefange einigermaßen bodschähen könne. Sie fürchteten vielmehr, bag man biefe Ratur lieber mit einer ausgebilbeten beutschen Dichttunft ungenftig peraleichen und dadurch den robern Zustand ibrer Ration frottife fundzugeben gebente. Bon bem Gegentheil und einer ernftid Absicht überzeugte man fie burch die Aufmertfamteit ber De ichen auf jenen Klaggefang und mochte benn wohl auch berd autes Betragen die langfterfehnte Mittheilung, obgleich nur et geln, bin und wieber erlangen.

Alles dieses war jedoch von keiner Folge, wenn nicht ein tückisses Mann, Namens Wut Stephanowitsch Karabschifch, geton 1787 und erzogen an der Scheide von Serbien 1787 und erzogen auf dem Lande weit reiner aus in den States gewerbet wird, frühzeitig vertraut geworden wäre 1 b ihre Rade

poesie lieb gewonnen hätte. Er benahm sich mit dem größten Ernst in dieser Sache und gab im Jahre 1814 in Wien eine serbische Grammatik an den Tag und zugleich serbische Bolkslieder, hundert an der Zahl. Gleich damals erhielt ich sie mit einer deutschen Uebersehung; auch jener Trauergesang sand sich nunmehr im Original; allein wie sehr ich auch die Gabe werth hielt, wie sehr sie mich erfreute, so konnt' ich doch zu jener Zeit noch zu keinem Ueberblich gelangen. In Westen hatten sich die Angelegenheiten verwirrt, und die Entwidlung schien auf neue Berwirrung zu deuten; ich hatte mich nach Osten gestücktet und wohnte in glücklicher Abgeschiedenheit eine Zeit lang entsernt von Westen und Norden.

Nun aber enthüllt sich diese langsam reisende Angelegenheit immer mehr und mehr. Herr Wut begab sich nach Leipzig, wo er in der Breitkops-Härtelschen Offizin drei Bände Lieder heraussgab, von deren Gehalt oben gesprochen wurde, sodann Gramsmatik und Wörterbuch hinzusügte, wodurch denn dieses Feld dem Kenner und Liedhaber um vieles zugänglicher geworden.

Auch brachte bes werthen Mannes Aufenthalt in Deutschland benselben in Berührung mit vorzüglichen Männern. Bibliothetar Grimm in Kassel ergriff mit der Gewandtheit eines Sprachgewaltigen auch das Serbische; er übersetzt die Wutische Grammatit und begabte sie mit einer Borrede, die unsern obigen Mittheis lungen zum Grunde liegt. Wir verdanken ihm bedeutende Ueberssetzungen, die in Sinn und Sylbenmaß jeues Nationelle wiedersgeben.

Auch Professor Bater, ber gründliche und zuverlässige Forscher, nahm ernstlichen Theil, und so ruckt und bieses bisher fremd gebliebene und gewissernaßen zurückschreckende Studium immer näber.

Auf diesem Bunkt nun, wie die Sachen gekommen sind, konnte nichts erfreulicher sein, als daß ein Frauenzimmer von besondern Sigenschaften und Talenten, mit den flawischen Spracen durch einen frühern Ausenthalt in Rußland nicht unbekannt, ihre Reigung für die serbische entschied, sich mit ausmerksamster Thätigkeit diesem Liederschaft widmete und jener langwierigen Säumniß durch eine reiche Leistung ein Ende machte. Sie übersetze, ohne außern Antrieb, aus innerer Neigung und Gutachten, eine große Masse der vorliegenden Gedichte und wird in einem Oktaddand so viel derselben zusammensassen, als man braucht, um sich mit dieser außgezeichneten Dichtart hinreichend bekannt zu machen. An einer Einleitung wird's nicht sehlen, die daß, was wir vorläusig hier eingesührt, genauer und umständlicher darlege, um einen wahren Antbeil dieser verdienstvollen neuen Erscheinung allaemein zu fördern.

Die beutsche Sprache ift hiezu besonders geeignet; sie schließt fich an die Ibiome fammtlich mit Leichtigkeit an, fie entfagt allem Eigenfinn und fürchtet nicht, daß man ihr Ungewöhnliches. Unjulaffiges pormerfe; fie weiß fich in Worte, Wortbilbungen, Bortfügungen. Rebewendungen und was Alles gur Grammatit und Rhetorit gehoren mag, fo wohl zu finden, daß, wenn man auch ihren Autoren bei felbsteigenen Brobuttionen irgend eine feltfamliche Rühnheit vorwerfen mochte, man ihr boch vorgeben wird, sie burfe sich bei Uebersetzung bem Original in jedem Sinne nabe balten.

Und es ift teine Rleinigkeit, wenn eine Sprace bief von fic rühmen barf: benn muffen wir es zwar bochft bantenswerth achten, wenn frembe Bolterschaften basjenige nach ihrer Art fic aneignen. was wir felbst innerhalb unseres Rreises Originelles bervorgebracht, fo ift es boch nicht von geringerer Bebeutung, wenn Frembe auch bas Ausheimische bei uns zu suchen haben. Wenn uns eine folde Annaberung ohne Affektation wie bisber nach mehrern Seiten bin gelingt, so wird der Ausbeimische in turzer Reit bei uns m Martte geben muffen, und die Waaren, die er aus ber erften Sand zu nehmen beschwerlich fanbe, burch unfere Bermittelung empfangen.

Um also nun vom Allgemeinsten ins Besonberfte guradus tehren, durfen wir ohne Wiberrebe behaupten, daß bie ferbifden Lieber fich in beutscher Sprache besonders gludlich ausnehmen. Wir baben mehrere Beisviele por und: But Stepbanowitich iber feste uns zu Liebe mehrere berfelben wortlich; Grimm auf feinem Wege war geneigt, fie im Sylbenmaße barzuftellen; auch Batern find wir Dant schuldig, bag er und bas wichtigfte Gebicht: bie Sochzeit bes Marim Cernojewitich im Auszuge profatio naber brachte, und fo verbanten wir benn auch ber rafchen. wie mittelbar einwirkenden Theilnahme unserer Freundin fonell eine weitere Umficht, die, wie wir hoffen, bas Bublitum balb mit uns theilen mirb.

## Bolfslieder der Serben. überfest von Fraulein von Jatob.

1826.

Göttingifche gelehrte Anzeigen. 1826. Stud 192. Grimms Recensionen. Auszua daraus. Die Lieber nabezu unüberfetlich. Bludwunich ju biefer Ueberfesung.

Aufmunterung, ja Aufforderung an alle Gebildeten, fie zu lesen. Betrachtung des Ueberseyens.

Lage ber erften Ueberfeger.

Liebe zum Driginal.

Bunsch, es seiner Nation bekannt und angenehm zu machen. Furcht vor den Eigenthümlichkeiten seiner Nation.

Annaherung bis jur Untreue, fo baß bas Original nicht

mehr tenntlich ift.

Bergleichung alterer und neuerer beutider Ueberfetungen.

Die Sprache gewinnt immer mehr Biegsamteit, sich anbern Ausbrucksweisen zu fügen; die Nation gewöhnt sich immer mehr, Fremdartiges aufzunehmen, sowohl in Wort als Bildung und Wendung.

Die Ueberseperin hat das Glud, in eine solche Zeit zu tomsmen; fie hat nicht nöthig, fich vom Original weit zu entfernen;

fie halt am Splbenmaß und genauern Bortrag.

Erwünscht, daß die Uebersetzung in frauenzimmerliche Sande gefallen; denn, genau besehen, siehen die serbischen Zustände, Sitten, Religion, Dents und Handelsweise so weit von uns ab, daß es doch einer Art von Einschmeicheln bei uns bedurfte, um sie durchaus gangbar zu machen.

Es ist nicht wie mit dem nordwestlichen Offianischen Wolkengebilde, das, als gestaltlos, epidemisch und kontagios in ein schwaches Jahrhundert sich hereinsenkte und fich mehr als billigen Antheil erward; dieses sub-östlich-Nationelle ist hart, rauh, widerborstig; selbst die besten Familienverhältnisse lösen sich gar bald

in haß und Parteiung auf.

Das Berhaltniß gegen die Guropa antastenden Auten ist zweis deutig, wie aller schwächern Böller gegen das mächtige. Schon fügt sich ein Theil dem Sieger und Ueberwinder; daher werden die träftiger Widerstehenden verrathen, und die Nation, für die

fie Partei genommen, gebt unter vor unfern Augen.

Diese unerfreulichen Creignisse werden noch mehr verdüstert durch eine bloß formelle Religion, durch eine Buch und Bergamentautorität, wodurch allein barbarischer Gewaltthätigkeit Sinhalt gethan wird, durch einen seltsamen, ahnungsvollen Aberglauben, der die Bögel als Boten gelten läßt, durch Menschenopfer Städte zu festigen benkt, dem eine Schickfalsgöttin, erst als ferne Lautund Bergstimme, dis zur sichtbaren schoen Jägerin, die zum verwundbaren Wesen, in den wichtigsten Angelegenheiten gehorschen muß.

Noch nicht genug, Tobte stehen auf und besuchen auferstehende Tobte; von Engeln läßt sich bie und da was bliden, aber uns tröstlich, und nirgendshin ist ein freier und ideeller Blid zu thun.

Dagegen finden wir einen absoluten monftrosen Belben, turg

gebunden wie irgend einer, der uns, so fehr wir ihn auch anstaunen, teineswegs anmuthen mag. Gine ungludliche Mohrenpringeß, welche ihn im Gefangnig ungesehen burch freundliche Borte troftet, ihn befreit und ichagbelaben gur Rachtzeit mit ibm entweicht, die er in der Kinsternig liebevoll umfangt. 211s er aber Morgens bas fcmarge Gesicht und die blanken Rabne gemahr wird, giebt er ohne Beiteres ben Sabel und baut ibr ben Ropf ab, ber ihm fobann noch Bormurfe nachruft. Schwerlich wird er durch die Rirchen und Klöster, die er hierauf renig ftiftet. die Gottheit und unsere Gemüther versohnen. Run freilich imponirt er uns, wenn er ben Blid bes unüberwindlich bofen Bogban burch seinen Belbenblid gurudbrangt, fo bag jener nichts weiter mit ihm zu thun haben will, wenn er bie Bila felbft beschabiat und fie Beschluß und That gurudzunehmen zwingt. Wir tonnen uns die Art von Berehrung, die das Unbedingte in ber Erfcheinung immer abzwingt, nicht verfagen, aber mobitbuent ift et uns fo wenig als feine Genoffen.

Alles bieses ist zwar als charakteristisch, aber nicht zu Unsgunsten von uns aufgestellt; ich will nur badurch noch einleuchtender machen, wie es uns zum größten Bortheil gereiche, daß biese barbarischen Gedichte durch den Sinn und die Feber eines deutschen talentvollen Frauenzimmers durchgegangen. Bas se ausnehmen konnte, wird uns nicht widerwärtig sein; was se

mittheilen wollte, werden wir bantbar anerkennen.

Jene strenge Darstellung soll eigentlich nur ben beutschen Leser auf einen ernsten Inhalt bes Buches vorbereiten: benn selbst bie zarten Liebesgedichte von ber größten Schönheit haben etwas Fremdes, und die Helbengedichte, wenn sie gleich von ben leisesten menschlichen Empsindungen durchflochten sind, halten sich von uns

immer in einer gewiffen Entfernung.

Hier ist also ber Fall, wo wir dem deutschen, wie auch dem auswärtigen gebildeten Publikum zumuthen können, nicht eine auf eine sentimentale Weise jene der kultivirten Welt als eremtrisch erscheinenden Zustände sich aneignen zu wollen, sich einen Genuß nach besonderer Art vorzubilden; nein, wir verlangen, das wir es wagen, jene Serben auf ihrem rauhen Grund und Boden, und zwar als geschähe es vor einigen hundert Jahren, als war es persönlich, zu besuchen, unsere Einbildungstraft mit diesen Prtänden zu bereichern und uns zu einem freiern Urtheil immer mehr zu befähigen.

Strengere Forberungen an die Ueberfetung.

Mögen nach Jahren erfüllt werben.

Das Annahernbe, Gelenke, Geläufige ift bas Bunfoenswate bes Augenblicks.

Steigerung der Uebersetzungsforderungen. Bon der laresten Art bis zur strikten Observanz. Mängel beider. Die lette treibt uns unbedingt zum Original.

Anlodung für Frembe, Deutsch zu lernen; nicht allein ber Berbienste unserer eigenen Literatur wegen, sondern weil die deutsche Sprache immer mehr Bermittlerin werden wird, indem alle Literaturen sich in ihr vereinigen.

Und so tonnen wir sie ohne Duntel empfehlen.

Ber seit einem halben Jahrhundert die schiefen Urtheile der übrigen europäischen Nationen über unsere Literatur beobachtet hat, und sie nach und nach durch theilnehmende, umsichtige Aussländer berichtigt sieht, der darf mit einiger nationellen Selbstgesnügsamkeit aussprechen, daß jene Nationen in gewissen Fächern ihre Bornirtheit abgelegt und zu einer freiern Umsicht gelangt sind, als sie mit uns und unsern treuen Bemühungen mehr und mehr bekannt worden.

Man mißgönnt der französischen Sprache nicht ihre Komverssations: und diplomatische Allgemeinheit; in dem oben angedeusteten Sinne muß die deutsche sich nach und nach zur Beltsprache erbeben.

# Serbifche Bebichte.

1827.

Der zweite Theil der Uebersetung serbischer Gebichte, den wir dem anhaltenden gründlichen Fleiß unserer jungen Freundin verbanten, sollte mir Anlaß geben, über diese auch mir sehr schätzenst werthe Nationalpoesie meine Gedanten zu eröffnen. Auch hatte ich schon Manches deshalb zurecht gestellt, als ich in den Götttingischen Anzeigen Nr. 192 Jahr 1826 eine Necension sand, welche mich aller weitern Aeußerungen überhebt. Sie ist von dem gründslichsten Sprachkenner versaßt, der eben so gut das allgemeine Organ, wodurch wir uns mittheilen, als das badurch Mitgetheilte zu schätzen weiß. Nachträglich aber darf ich Folgendes bemerken.

Die serbischen Lieber, freilich nach vielsährigen Andeutungen und Borarbeiten im Stillen, werden uns auf einmal durch versschiebenartige Uebersetzungen bekannt, welche sich sonst in einer Nation nur nach und nach zu entwickeln pflegen. Ueber die sonst gewöhnliche Aktomodation, wie sie vor sunfzig Jahren noch nöthig war, wo man seinem Volke alles Mitzutheilende so nach Geschmack und Gaumen zurichten und anrichten mußte, um einigermaßen bem Fremden Eingang zu verschaffen, hat uns eine höhere Kultur hinausgehoben, und wir sehen nun, neben der ernst und streng an das Original sich haltenden Uebersetzung des Herrn Grimm, einen, dei aller Hochachtung für das Original, mit freier Heitersteit überliefernden Bortrag der Fräulein von Jakob, durch welche wir schon in die Masse die küchtigsten Heldengesänge und die Jartesten Liebeslieder als unser deutsches Eigenthum ansehen können. Nun tritt Herr Gerhard hinzu, mit großer Gewandtheit der Rhythmit und des Reimes, und bringt und leichtsertige eigentliche Lieder sur der Kreis des Gesanges.

Wenn die beiden ersten Dichtarten den Bortrag eines einzelnen Rhapsoben oder den eines gefühlvollen Alleinsingers voraussetzen, so gelangen wir hier zum lustigen Gesammtsang und treffen das Baudeville, das nicht allein durch einen sinnig-wiedertehrenden Refrain Einbildungskraft und Gefühl zusammenhält, sondern auch in sinnlosen, ja unsinnigen Klängen die Sinnlichteit, und was ihr angehört, aufregt und sie zu einem gemeinsamen Zaumel

auffordert.

Dieses ist das Erbtheil der geselligen Frangosen, worin fie fich von jeher überschwänglich ergiengen, und worin neuerer Zeit Beranger sich meisterhaft erweist; wir würden sagen musterhaft, wenn er nicht gerade, um so ein trefflicher Boet zu sein, alle Rücksichten, die man einer gebildeten Welt schuldig ift, burchaus ablebnen mußte.

Ablehnend mußte hierbei sein, daß ein halbrobes Bolt mit dem durchgeübtesten gerade auf der Stuse der leichtsertigsten Lyrik zusammentrifft, wodurch wir uns abermals überzeugen, daß es eine allgemeine Weltpoesie gebe und sich nach Umständen hervorthue: weber Gehalt noch Form braucht überliesert zu werden; überall, wo die Sonne hinscheint, ist ihre Entwicklung gewiß.

Diese Andeutungen fortgusehen enthalten wir uns gegenwärtig; die Schäte ber serbischen Literatur werden schnell genug beutsches Gemeingut werden, und wir behalten uns vor, sobald noch Mehrers jur Renntniß gekommen, unsere Gedanken weiter mitautbeilen.

So weit waren wir gelangt, als uns die angenehme Radnickt julam, daß herr Gerhard unter bem Titel Bila eine neme Sammlung serbischer Bollslieder zunächst herausgeben werbe. Da nun hier der sprache und sinngewandte Mann diese Angelegenheit zu fördern sich abermals geneigt erweist, so zweiseln wir nicht, er werde die Aufforderung, die wir zunächst an ihn erlassen, freundlichst aufnehmen und sein Talent in dieser Angelegenheit sernerhin bethätigen.

٠,

# Das Neueste serbischer Literatur.

1827.

Simeon Milutinowitich, ein für bie Boefie feiner Ration wie für die dichterischen Erzeugnisse ber unfrigen gleich empfanglicher Mann, gegenwärtig funfundbreißig Jahr alt,...war früher als Schreiber bei bem Senate in Belgrad angestellt, vertauschte aber, als Czerny Georg seine Brüber zu ben Baffen rief, bie Reder mit der Flinte und dem Handschar. Er focht in beiden Befreiungstriegen unter Georg und Milofd für Die Freiheit feines Baterlandes, manderte, als Diefes bem turtifden Jode fich wieder ichmiegen mußte, nach Beffarabien, fieng bort an, bie Gelbenthaten ber vorzüglichsten Bojaren bichterijch gur beschreiben, und tam über Rugland und Polen nach Leipzig, um baselbst, unterstützt vom Fürsten Milosch, in ber Breitlopf- und Härtelschen Offizin, wo er wußte, baß fein Freund Wut Stephanowitsch die serbischen Bolkslieder drucken ließ, ein von ibm begonnenes Gebicht gleichfalls ber Preffe ju übergeben. Er bat es nun vollendet, und es liegt ein Eremplar, in vier fleinen Duodege banben, por mir.

Die herzliche Einfalt und Bieberkeit, die seiner Nation eigen, bezeichnet ihn wie sein Gebicht. Er hat es Serbianva genannt, und es enthält in an einander gereihten Taborieen ober Helbensliebern eine epische Schilderung der Ausstandskriege Serbiens, deren wichtigste Womente er als Augenzeuge am besten darzu-

ftellen vermochte.

Der wadere Bersasser hat auf theilnehmendes Ansuchen uns den vollständigen Inhalt seines Gedichtes aussaufthrlich mitgetheilt; wir sanden das Ganze, bei prüsender Uedersicht, höchst merdwärdig, und es ist vielleicht das erste Mal, daß eine alte Bolksliteratur sich durch so lange Zeit in Sinn und Ton durchaus gleich bleibt. Wir wünschen, daß dieses Gedicht übersetzt, und zwar von Herrn Gerhard übersetzt werden möge, der sich die Dents und Lebensweise, woran diese Nation gewöhnt ist, genugsam bekannt gemacht dat.

Es erscheint als etwas ganz Eigenes, daß wir den Czerny Georg und seine Sebülsen in eben dem Konstilt mit den Türken sehen, in welchen wir nun die Griechen verwickelt sinden. Höchst interessant war uns, die Aehnlichkeit und den Unterschied beiderlei Ausstands gegen verjährte Usurpation zu erkennen. Und so bleibt uns dieses Gedicht, in wie weit wir uns damit befreunden konnten, höchst merkwürdig als Wiederholung oft versuchten Bestrebens, interessant durch die schönen Charattere der Hauptunternehmer. Traurig aber ist auch hier der Anblid unzulänglicher Mittel,

burch Bertrauen auf größere Nachbarstaaten für Augenblide ju übernatürlicher Kraft erhöht, und am Ende bennoch zwecklos vers wendet.

Wir freuen uns im voraus auf die Abstammung bes schwarzen Georg von bem unüberwundenen Marko, wie ste sich in biefen Gebichten nabezu mit historischer Zuversichtlickeit wird darftellen

laffen.

Schließlich wenden wir uns noch mit dem freundlichsten Gesuch an die drei von uns gerühmten Theilnehmer an diesem schonen Geschäft und sprechen den Wunsch aus, Herr Grimm, Fraulein von Jakob und herr Gerhard möchten, jedes in seiner Art, nicht nachlassen, diese so wichtige als angenehme Sache unabläffig zu fördern.

## Nationelle Dichtkunft.

1828.

Die serbische Boesie hat sich, nach einem funfzigjährigen Zaw bern, manchen eingeleiteten, aber stodenden Versuchen, endlich in ben Literaturen des Westens dergestalt ausgebreitet, daß sie weiter keiner Empfehlung bedarf und sogar eine Anzeige des Reuesten

fast überflüffig icheint.

Herrn Gethards Wila, als der britte und vierte Theil der Gedichte dieses leicht auffassenden und glücklich wiedergebenden Talents, ist in jedem Sinne höchst merkwürdig. Schon behnt sich die beschränkte Mythologie dieser Halbbarbaren mannigsaltiger auß: erst hatten wir eine vielsach erscheinende Wila, nun zeigen sich deren zwei; schon sindet man das geheimnisvoll Förbernde und hindernde, das Nützende und Schadende in Ginem geistigen Wesen zu denken nicht mehr verträglich, sondern es treten schon untergeordnete begleitende Wilen hervor, und so wird nach und nach die Fabelwelt dieser Nation ziemlich geisterhaft bevöllert.

Bu dem Begriff eines höchsten göttlichen Befens aber scheint sie sich nur karglich erheben zu können, und die Rolle des Satans mögen ihre unbezwinglichen Helden, ein Bogdan, ein Marko, gelegentlich wohl gern selbst übernehmen. Indessen wird auch ihr Heldenkreis vor unserer Einbildungskraft immer weiter, indem er sich nach den Borsahren zu eröffnet, indem uns die Bäter, die Oheime, die Ahnen der uns disher schon bekannten, hallsstarrig unüberwindlichen Helden merkwürdig hervortreten.

Doch burfen wir uns in das Berdienftliche t- Sache tiefer einzugehen nicht verleiten lassen; nur bemerken r, daß eine eigene wunderliche Dichtart sich hier vernehmen anst. Es find

sehr artige nonsensitalische Lieber herumziehender heischender Mädschen und Kinder, an welche der Deutsche in der neuern Zeit durch des Knaben Wunderhorn schon erinnert worden. Wir aber wurden persönlich in eine vorpolizeiliche Epoche versett, wo wir als Kinder den vermummten drei Königen, sodann den Fastnachtsstängern, endlich auch den im Frühling Schwalben Verkündenden mit wohlwollender Behaglichteit Pfennige, Buttersemmeln und gemalte Cier zu reichen das Vergnügen hatten. Von allem diesem scheint nur noch der Erntekranz übrig zu sein, der aber eine kirchliche Form angenommen hat.

Die frei nachgebildeten Lieder halten wie die frühern Wort und Versprechen, sie sind zu uns herübergeführt, und wir werden berselben gar manche in froher Gesellschaft, bei traulichen, wohl auch bei Festmahlen, ertonen zu lassen nicht versaumen; hier ist eine aranzenlose Anrequing an unsere zahlreichen Komponisten.

Auch Fräulein von Jakob fährt fort, sich um die serbische Dichtkunst verdient zu machen; sind doch die Deutschen längst gewohnt, mehr als Ginen Ueberseher alterer und neuerer Werte auftreten zu sehen.

Genannte Freundin hat uns unlängst abermals einige ihrer Uebersetzungen mitgetheilt, die wir, wenn uns der Blat nicht gebräche, gar gern hier aufführen möchten; sie hält sich fest an der Stelle, die sie früher schon behauptet, und kennt genau die Borzüge, welche aus der unmittelbar darstellenden Art entsprinz gen, die uns gerade in die Gegenwart des Erzählten versetzt.

Es ist dieses ein Unmerkliches, welches wohlempfunden sein will und durch das Ganze durchgeben muß, aber höchst wichtig, weil der poetische Vortrag sich dadurch ganz eigentlich und einzig von dem geschichtlichen unterscheidet.

# Servian popular poetry,

translated by John Bowring. London 1827.

1827.

Wie es uns mit schönen geliebten Personen ergeht, die uns immer mit neuem Reiz überraschen, so oft wir sie in einem ansbern Kleid unvermuthet wieder erbliden, so war es auch mir zu Muthe, als ich die bekannten und anerkannten serbischen Gedichte in englischer Sprache wieder las. Sie schienen ein neues Verdienst erworden zu haben; es waren dieselbigen Gestalten, aber wie in einem andern Gewande.

Herr Bowring hat uns schon im Jahre 1821 ebenfalls mit einer ruffischen Anthologie beschenkt, wodurch wir mit jenen entsfernten östlichen Talenten, von benen uns eine weniger verbreitets Sprache scheibet, näher bekannt worden. Richt allein erhielten dadurch berühmte Namen eine lebendigere Bedeutung, sondern wir lernten auch daraus einen Mann, der uns schon längst durch Liebe und Freundschaft verwandt war, Herrn Joukovsky, näher tennen und ihn, der uns bisher in zarten Gedichten freundlich und ehrend verpflichtet hatte, auch in der weitern Ausbehnung seines poetischen Erzeugens lieben und bewundern.

Allen benen, welche nun auch oftwarts ihre Blide wenden und den Eigenthümlichleiten der flawischen Dichtlunft ihre Ansmerksamleit schenken, durfen wir biese beiden Sammlungen aus

wohl angelegentlich empfehlen.

## Böhmische Poefie.

1827.

Da wir hoffen, daß wahre Freunde der allgemeinern Literatus oben belobte Recension der serbischen Gedichte nachsehen und sid daraus mit uns überzeugen werden, wie die Produktionen anderer slawischen Sprachen unserer Ausmerksamkeit gleichfalls höcht wärdig sind, so durfen wir die ernste Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen hiedurch wohl dringend ersuchen, in der durch ihre Sorgsalt herauskommenden Monatsschrift, werden zwei Hefte vor uns liegen, die Mittheilung böhmischer Gedicke, und zwar der uralten sowohl als ihrer Nachbildungen, nicht weniger was in den neuesten Formen von Inländern gedickte worden, freundlichst fortzusehen. Es wird dies das sicherke Mittalsein, sich mit dem größern deutschen Publikum zu verbinden, in dem, was das Uedrige betrifft, man zunächst für das Baterland zu arbeiten bemüht ist.

Die Entbedung ber Koniginhofer hanbschrift, bie uns ganz unschätzbare Reste ber altesten Zeit bekannt machte, giek hoffnung, baß bergleichen sich mehr auffinden werden, um benn Mittheilung wir um so dringender bitten, als sich in bem Bolldgesang von solchen vorchristlichen und erstchristlichen Meußerungs einer halb rohen und boch schon den zartesten Gefühlen ssiene Ration nichts erhalten haben möchte. Indessen Gefühlen wir seine Bruchstücke aus dem epischen Gedichte Blafta von Antegon Gbert, nicht weniger für horimir und bessen Mot

Schimet von Professor Anton Müller.

Einigen ber in beutscher Uebersetung icon fo i soblingente

Sonette von Kollar munschten wir auch wohl einmal das boh: mische Original zur Seite beigefügt zu sehen. Dieß würde jenen Wunsch, die slawische Sprachtunde auch in die deutsche Literatur hereinzuführen, befördern und erfüllen helsen.

## Amazonen in Böhmen.

Die über kriegerische Frauen in Böhmen mir öfters zugegangenen allgemeinen fabelhaften Nachrichten umftändlicher zw erforsichen und den Gedichts: und Geschichtsfreunden näher zu bringen, habe ich mir Folgendes vergegenwärtigt: Libusia mit ihren zwei Schwestern, sie, die jüngste, als Königin, die andern beiden als bedeutend im Staate, scheinen den Grund zu einem Weiberregiment gelegt zu haben, indem sie sich des günstigen Vorurtheils für die geistigen Vorzüge ihres Geschlechts bedienten und durch Klugheit die Männer zu beschwichtigen wußten.

Dieses Uebergewicht war zu groß, so daß robere, berbere Männer, zulest ungeduldig, die Königin sich zu verheirathen nöthigten, wodurch aber jene Gynäkokratie keineswegs aufgehoben ward, sondern sich vielmehr, zur Opposition genöthigt, befestigte.

Hier mögen nun die von Frauen besetzten festen Platze ben Nachbarn sehr unbequem gewesen sein und so lange Krieg und Streit gewaltet haben, bis endlich die Mannstraft sich wieder in ihre Rechte eingesetzt.

Freilich gründen sich diese Gedanken nur auf eine Chronikenslegende, und wir wollen ihnen nicht mehr Werth geben, als in sofern Alles, was sich auf Sagen gründet, doch immer einige Achtung verdient.

## Cours de Littérature grecque moderne

par J. Rizo-Néroulos. Genève 1827.

1828.

Ber biese wichtige Schrift in die Hand nimmt und sich daraus gründlich und schnell zu belehren wünscht, der fange sogleich unten auf S. 67 zu lesen an und sahre fort dis zum Abschnitt auf der 87sten. Hat er vernommen und beherzigt, was der Bersfasser auf diesen wenigen Blättern vortrug, hat er geahnt und durch eigenen Geist vervollständigt, was nicht gesagt, aber deutslich genug angedeutet ist, so wird er den Schlissel zu dem übrigen Werte und zu Allem, was sonst über neugriechische Literatur zu sagen ist, sich zugeeignet haben. Wöge der Bortrag, den wir

nach unserer Beise bavon versuchen, mit Ernft und Bebacht auf-

genommen werben.

Geben wir in die altern Zeiten bes byzantinischen Raiserthums jurud, fo erstaunen wir über bie bohe Burbe, über ben madtigen Ginfluß bes Patriarden von Ronftantinopel auch auf weltliche Dinge. Thron feben wir neben Thron, Krone gegen Krone, bir tenftab über bem Scepter; wir feben Glauben und Lebre. Deis nung und Rebe überall, über Alles berrichen. Denn nicht allein bie Geiftlichkeit, sonbern bie gange driftliche Welt hatte von ben letten beibnischen Sophisten Luft und Leibenschaft überkommen. mit Worten ftatt handlungen zu gebahren und, ftatt umgelebet bas Wort in That zu verwandeln, Wort und Rebensweise zu Sout und Schirm als Bertheibigungs. und Angriffsmaffe un benuten. Welche Bermirrung bes öftlichen Reichs baber entforme gen, welche Berwidelung und Berwirrung baburch vermehrt wor den, ist den Geschichtstundigen nur allzu deutlich; wir aber fore chen biefes nur mit wenigen Worten aus, um fonell jum Er schauen zu bringen, wie die priesterliche Gewalt sich burchand ben Majestätsrechten gleich zu stellen gewußt. 218 nun in falle terer Beit die Turten nach und nach bas ganze Reich und aule die Hauptstadt übermaltigten, fand ber neue Berricher ein ams Bolt vor sich, das er weber vernichten konnte noch wollte, bas fich auch nicht fogleich bekehren ließ. Unterthan follten fie bleiben Anechte sollten sie werden; aber durch welche Macht waren fie zusammenzuhalten und als Ginheit zu fesseln?

Da fand man denn gerathen, die alte geistliche Majektt is ihren Formen bestehen zu lassen, um, indem man auch sie unterzijochte, der Menge desto gewisser zu sein. Ließ man aber der geistlichen Oberhaupt auch nur einen Theil seiner ebenaliser Borzüge, so waren es noch immer überschwängliche Bortibele gränzenlose Privilegien, die ihm übrig blieben. Durch eine litehende Spnode wurden Batriarchen und Erzbischse gewählt, letzern auf Lebenszeit. Kein Gouverneur und Pascha durche in geistliche Hähren, noch sie vor seine Gerichtsstelle rusen geistliche händel mischen, noch sie vor seine Gerichtsstelle rusen moch zu erwähnen wäre; wovon wir nur bemerken, daß die den der unbeerbt sterbenden Geistlichen nicht vom Staat eingesent wurden, wie das Bermögen der übrigen tinderlos Abscheiden wurden, wie das Bermögen der übrigen tinderlos Abscheiden

Zwar versuhren die Ueberwinder solgerecht genug, um mählig auch die Geister wehrlos zu machen. Die einzeln stehen Kirchen wurden in Moschen verwandelt, alle Schulen geschlest jeder öffentliche Unterricht verboten; allein die Ribster hatte wie bestehen lassen, da denn die Mönche, nach acht o maler Mich ihrer Kirchen und Kapellen bedienten, um nder zu per

sammeln, sie bei gottesdienstlichen Ceremonien mit affistiren zu lassen, ihnen bei dieser Gelegenheit durch Katechisation das Röthige beizubringen und dadurch Religion und Kultus im Stillen aufrecht

zu erhalten.

Hier aber tritt nun eine Hauptbetrachtung hervor, daß schon in der alten byzantinischen Berfassung der Patriarch nicht allein von religiosen Männern, von Priestern und Mönchen umgeben gewesen, sondern daß er auch einen Kreis, einen Hofstaat von Weltgeistlichen um sich versammelt gesehen, welche mit ihren Familien — denn verheirathet war ja der Priester, um so mehr der ihm verwandte Laie — von undenklichen Zeiten her einen wahren Avel bildeten und in strenger Hofordnung eine Stusensreihe von Amts: und Würdestellen einnahmen, deren griechischer Weise zusammengesetz, vielspliege Titel unsern Ohren gar wuns derlich klingen müssen, vielspliege Titel unsern Ohren gar wuns derlich klingen müssen.

Dieser Kaste, wie man sie wohl nennen darf, lagen die wichtigkten Geschäfte und also der größte Einfluß in handen. Die Besithumer aller Klöster, die Aussicht darüber so wie über deren haushalt war ihnen übergeben; ferner bildeten sie um den Patriarchen in allen bürgerlichen und weltlichen Dingen ein Gericht, wo Beschlüsse gefaßt und von wo sie ausgeführt wurden. Dagegen sehlte es ihnen auch nicht an Pfründen und Einkunsten, bie ihnen auf Klöster und sonstige geistliche Besitzungen, sogar

auf Inseln bes Archipels, angewiesen waren.

Dieses große und bebeutende Geschlecht mochte nun viel von seinem Rang und eigenem Besitz bei dem Untergange des grieschischen Reiches verloren haben; aber was von Personen und Kräften übrig blieb, versammelte sich augenblicklich um den Patriarchen, als um seinen angeborenen Mittelpunkt. Und da man diesen gar bald ans Ende der Stadt, in eine geringe, unansehntiche Kirche verwies, wo er sich aber doch gleich eine Wohnung andaute, versammelten sie sich um ihn und nahmen das Quartier ein, welches vom nahegelegenen Thore den Zunamen vom Fanal erhielt, wo sie sich anfangs, gegen ihre frühern Zustände, gestückt und kummerlich genug mögen beholsen haben.

Aber unthätig nicht. Denn die wichtigen Privilegien, welche bem Patriarchen vergönnt waren, schlossen ja auch sie mit ein und sorberten, wenn auch in großer Beschräntung, noch ernstlicher als vormals ihre Thätigteit, welche, durch länger als zwei Jahrstunderte fortgesett, ihnen endlich einen höchst bedeutenden Einsluß verschaffte, den Einsluß, den der Geistreiche, Denkende, Unterschotete, Umsichtige, Rührige über denjenigen erlangen muß, der den allen diesen Eigenschaften keine besitzt und von dergleichen Birksamkeiten keine sich zu eigen gemacht hat. Ihnen mußte seit

bem ersten Augenblide bes großen Ungluds und b n ersten Gnabenblid einer bem tyrannischen Ueberwinder abs oibigten Gunt Alles bringend obliegen, was jur Erhaltung ber gangen nationellen Rorporation nur irgend beitragen tonnte. Sie, als bie Kinanamanner bes hoben Batriarchenftubles, laffen fich abaefonbert von ihm nicht benten, und fie, die in ber Gangbeit eines großen Boblbehagens zu einander gehörten, werben fich gewiß in ben Moment ber Berftudelung besto eifriger aufgesucht und zu erale gen getrachtet haben.

Wenn nun die bobe Geiftlichkeit, als Abkommlinge ber letten Literatoren und Sophisten bes heibenthums, alle Urfache und Belegenheit hatten, Die alte Sprache und einiges Biffenschaftliche bei fich zu erhalten und auszubilben, fo werden biefe Laien gewiß nicht gurudgeblieben fein, auch neben weltlichem Treiben und Sorgen auf bas, was von Unterricht irgend noch moglich war, mitzuwirten gesucht und fich felbit, um einer folden Oberauffict werth ju fein, in folden Renntniffen ausgebilbet haben, welche fie von andern zu forbern batten, wobei ihnen ibre Berfnubfung mit bem Leben noch von einer anbern Geite gu Statten tam.

Die hobe Geiftlichfeit hielt fest an ber Burbe ber altgriedis iden, burd Schrift überlieferten Sprache, und um fo fefter, all fie ihre Burbe gegen bie betriebfame Menge vermabren mußte, bie feit geraumer Beit, befonbers aber feit bem abenblanbifden Einfluß, unter ben Rreugfahrern, Benegianern und Genuefen fich ben ftammelnben Rinderbialett ber abendlandischen Spracen. und ftatt berrlicher geiftreicher Formung und Beugung, nur Par titeln und Auxiliarien gleichfam ftotternb batte gefallen laffen Seben wir bod ben Burismus, ber eine burch Mengfal entfiellt Sprache wieder herzustellen bemubt ift, jo ftreng und gubringlid verfahren, wie follten Diejenigen, welche ein reines Altbertomm liches zu bemachen haben, nicht auch bas Gleiche zu üben berede tiat fein?

Die mit außerlichen Dingen, mit Benugung von Gatern be icaftigten Weltgeiftlichen maren bagegen genothigt, fich mit ben Bolte abzugeben: fie mußten feine Sprache fprechen, wenn fe beffern Unterricht verbreiten wollten, bas Organ feineswegs ver fcmaben, woburch ein folder Zwed gulegt allein gu erreiden war. Dente man ferner bie Ausbehnung eines nach und na fich verbreitenben Schulunterrichts, ben fie von bem Same aus zu beleben hatten, eine Wirtfamteit, bie über ben Mrd bis zum Berg Athos, nach Lariffa und Theffalien bin relate. wird man folgern, daß fie, überall mit allen Mationen mit mentreffend, in fremden Sprachen fich ju u i, an fiem Eigenschaften, Politit und Intereffe Theil gu en batten.

Der Geschichtskundige wird diesem stillen, gewissermaßen geheimen Gang durch zwei Jahrhunderte zu folgen wissen, um nicht für ein Wunder zu halten, daß dieses niedergebeugte Geschlecht, diese von einem abgelegenen Quartier benamseten Fanarioten, zu Ansang des achtzehnten Jahrhunderts auf einmal vom Hofe höchlich begünstigt, an den ersten Stellen des Reichs, als Dolmetscher der Pforte, ja als Fürsten der Moldau und Walachei hervortreten.

Hier nun glauben wir unserer Einleitung, nach oben ausgessprochener Absicht, genuggethan zu haben und dürsen wohl dem Leser auf Seite 25 deuten, wo er die drei Epochen der neugriechischen Literatur angezeigt und sodann ausgeführt zu sinden hat. Die erste, von 1700 bis 1750, bezeichnet sogleich entschiedenere Schritte zu einer freiern Bildung. Der Einfluß jener bedeutenden Männer verbesserte das Geschied der Nation in hohem Grad. Unter solchem Schutz und Leitung sieng ein frisches Licht sich an zu verbreiten, und man suchte besonders das Altgriechische gründslich und reiner zu studiren.

Die zweite Beriode von 1750—1800 zeichnet sich befanders aus durch Sinführung europäischer missenschaftlicher Kenntnisse. Man übersetzte eine Menge fremder Werke, der Wissenschaft, der Geschichte, der Philosophie angehörig; die Schulen vervielsältigten sich, mehrere derselben verwandelten sich in Lyceen und Universstäten. Sine große Anzahl Griechen hatten in Europa studirt, kamen in ihr Baterland zurück und übernahmen willig das ehrensvolle Geschäft öffentlichen Unterrichts; daher denn dieser Zeitraum

als ben Wissenschaften gewibmet erscheint.

Die britte Epoche, datirt vom Anfang des Jahrhunderts, ist ganz modern; der öffentliche Unterricht gewann eine philosophische Richtung, besonders aber studirte man die Sprache, die überlies serte sowohl als die lebendige, methodischer und grundlicher. Borsaczliche Männer, ihr Baterland wieder aufzurichten gesinnt, brachten freiere Begriffe in die Unterweisung, und das Lesen der alten Schriststeller gab Gelegenheit, große und erhabene Gedanken in der Jugend zu erregen: auf die Sprachbildung wirkte der Einsluß Rorals vorzüglich, und Alles war bemüht, die Nation eines Plates unter den civilisiten Europas würdig zu machen.

Gar 'mannigfaltige Betrachtungen werben fich bem Lefenben babei aufbrangen, und wir behalten uns vor, auch die unfrigen mitzutheilen, wenn wir erleben, daß die Besten der Griechen sich num um ihre neue Leuchte, um den edlen Gouverneur versams meln, daß die Unterrichteten, Beisen und Klugen mit Rath, die Labfern mit Abat, besonders aber die Geistlichen mit rein-menschlichs

apostolischem Einstuß in seine Plane, in seine Uel ungen eine greisen und als Fanarioten im höhern Sinne, nach m Bunsche ber ganzen Christenheit, sich erweisen und betragen mögen.

Eben als wir in Begriff find, Borftebenbes bem Drud ju übergeben, erhalten wir burch die Freundlichleit bes herrn Dr. Chriftian Muller ju Genf die Ueberfehung vorgemelbeter Schrift, wohlgerathen, wie sich's von einem so vorzüglichen Litz-

rator benten läßt.

Da ich so viel Antheil an dem Original genommen, so mar nichts natürlicher, als daß ich mich sogleich der Stelle zuwendete, die mich zu vorstehendem Aussatz beranlaßt hatte. Da mußte ich denn merkwürdig sinden, daß der dem Bersasser sonst gunftig gesinnte Ueberseher S. 72 und 77 in beigesügten Noten auf einmal als dessen Gegner austritt, indem er die Fanavioten, deren Herkommen und Wirken wir historisch zu entwickeln getrachtet, seindselig behandelt.

Biberspruch gegen meine Ueberzeugung ift mir in einem hoben Alter immer willtommen, indem ich ja daburch ohne besonden Bemühung erfahre, wie Undere benten, ohne daß ich von meiner

Dentweise im mindeften abzuweichen genothigt werbe.

Und fo gestehe ich benn aufrichtig, bas ich einen Dann wie Jacovaty Rigo. Réroulos, ber fich noch jest chemaligm Bremierminister ber griechischen Hospobare in ber Molbau mb Walachei nennt und unterschreibt, bochlich bedauerte und bellagt. wenn ich ihn in bem erbarmlichen Buftanbe fab, wie er als Ben tragenber, Borlefenber, Belebrenber genothigt ift, feine Darftellung unmethodisch ju beginnen und ben hauptpuntt, worauf alles Ben ftanbnig berubt, als Parenthefe ju geben; wie er fich in bem w gludlichen Fall befindet, por Buborern, bie fich Freunde neumen feinem Abel gu entfagen, feine fürftlichen Borfabren gu verlaus nen, die langjahrigen ebeln, ftillen und öffentlichen Gimmirfunge feines Gefchlechts nur im Borübergeben gu berühren, ibres Mb tprerthums als eines gleichgultigen Gefdids ju gebenten und be ftillen Thranen, die er ihrem Grabe gollt, vor feinen Rubbne Diefe jammervollen Buftanbe, bie m beschämt zu verbergen. aus bem Original ichon berausahnten, werben burch bie & bes werthen Ueberfegers gang offenbar. Denn ber madere Me los mußte Ungefichts ber Berfammlung empfinden und mit baß bie Befinnungen, bie fich bier gebrudt aussprechen, in be Auhörern burchaus obwalteten, baß in an ihm ben Gerud a abgeschiedenen Fürftlichkeit taum ertraguch fano, ja mußte, er werbe, ba man an seine freiwill igung 1 einmal recht glaubte, von ber Menge fogar

werben. Bie unter solchen Umftanden bem edlen Manne nur ein Wort burch ben "Zaun ber Zähne" burchbrechen konnte, bleibt ein Rathsel, bas wir nur burch ein inniges Bebauern beseitigen können.

Man verzeihe diese gewissermaßen abgenöthigte Aeußerung einem gemäßigten Philhellenen; ihm hat sich durch eine Reihe vieler Jahre ein historisches Menschengesühl entwickt, d. h. ein dergestalt gebildetes, daß es, bei Schähung gleichzeitiger Berdienste und Berdienstlichkeiten, auch die Bergangenheit mit in Anschlag bringt. Und so ist denn auch Borstehendes nicht der Gegenwart, sondern der Zukunft, nicht dem Tagesblatt, sondern der Geschichte gewidmet.

Wenn wir die Borwürfe, die man den Fanarioten zu machen pstegt, mit Klarheit und Billigkeit beurtheilen wollen, so dürsen wir uns nur an die Zustände unserer hoben Domkapitel erinnern, deren altherkömmliche Glieder sämmtlich fürstenmäßig geboren wurden. Sie waren im eigentlichsten Sinne die Barmekiden, die Fanarioten von Deutschland. Um den geistlichen Mittelpunkt versammelt, nahmen sie die Bestimmung ihrer höchsten Würde aus den händen des Batriarchen der römischen Christenheit. Dierrichterstelle des ganzen Reiches war der ersten Würde andhängig, und so, unter wenig abweichenden Umständen, gestaltete sich ein Analogon sener Verhältnisse, wie solches in einem seden aroßen Reiche sich nothwendig bilden muß.

Erinnert man sich ber bei vorfallenden Wahlen eintretenden mannigsaltigen Berhältnisse, an die Intriguen, die Bestechungen, das hin: und Wiedermarkten, Gewinnen und Abspannen der Stimmen und Jusagen, so wird man Denen, die in einem abgelegenen Quartier von Byzanz Recht und Einsluß ihrer Kaste unter einem despotischen Oberhaupte zu sichern alle Ursache hatten, gar wohl verzeihen, sich derjenigen Kunste bedient zu haben, welche durchaus der klugen und selbstsüchtigen Menschet, ohne tadelnss

werth zu fein, jeberzeit angeborten.

Indessen wir nun das Weitere aufzuklären der Zeit überlassen, kommen uns die Aeußerungen eines reisenden Engländers zu Statten, welcher kurz vor der gewaltigen, im Stillen vordereiteten Explosion jene um den Patriarchen von Konstantinopel noch immer versammelte hohe Aristokratie auf der Insel Therapia, ihrem Sommerausenthalt, besuchte, wo auch unser großer Rizo noch, den Beginn der großen Epoche erwartend und voraussehend, scheindar mit Alterthümern sich abgebend, gegenwärtig war und mit klarem, scharsem Blid jene Zustände durchschaute. Wir sehen die hieher sich beziehende Stelle, beren Lakonismus kaum zu vers

teins por bie Seele getreten, bas fic an bichterifdem Berth ben

Charon vergleichen tonnte.

Schließlich nur noch Eines zu erwähnen: die Einleitungsformel durch verfündende oder theilnehmende Bögel wiederholt sich bis zur Monotonie, und zulett ohne Wirtung; denn ganz anders ift es mit jenem Falle beschaffen, wo der Abler das Haupt eines Klephten davongetragen hat und mit demselben, ebe er es aufspeist, eine Unterhaltung beginnt. Auch haben die einzelnen Gesechte viel zu wenig Unterscheidendes in den Borfalten, um der Einsbildungskraft wirkliche Gestalten und Thaten vorsähren zu können.

## Dainos ober Litthauische Boltalteber,

herausgegeben von 2. 3. Abefa. Königsberg 1886.

1828.

Durch biese Sammlung ist abermals einer meiner Binfche erfallt. Schon herber liebte die lettischen Bollslieder gar sehr; in mein kleines Drama bie Fischerin find einige von seinen Uebersehungen gestossen. Außerdem liegt bereits seit mehrern Jahren eine starte Sammlung solcher wohlverdeutscher Gedicht bei mir, die ich, wie so manches Andere, in hoffnung besten, was gegenwärtig geschieht, im Stillen ruben ließ.

In bem gegenwärtigen Band erhalten wir eine Sammlung von litthauischen Liedern, begleitet von wenigen Anmertungen um Gigenthumlichkeiten, bezeichnenbe Musbrude ju verbeutlichen. In einer angefügten Betrachtung giebt ber Sammler wunfchent werthe Aufschluffe über Inhalt und Rhythmus; auch theilt er Ro tigen über jene Literatur mit und brudt fich im Allgemeinen fiber biefe Dichtart folgenbermaßen aus: "Die litthauifden Bolislieber, Dainos, find größtentheils erotischer Gattung; fie befingen bie Empfindungen ber Liebe und ber Freude, fcbilbern bas Glad bes bauslichen Lebens und ftellen bie garten Berbaltniffe gwifchen Familiengliedern und Bermandten auf eine bochft einfache B vor Augen. In biefer Binficht bilbet bie gange Sammlung gleich fam einen Cotlus ber Liebe von ihrer erften Beranlaffung, burd bie verschiedenften Abstufungen, bis ju ihrer Bollenbung im che lichen Leben. Gine ernfte Wehmuth, eine fanfte Relancholie ve breitet über diese Lieder einen fehr mohlthatigen Trauerflor. Die Liebe ift bier nicht eine ausschweifende Leibenschaft, fonbern iene ernste, beilige Empfindung ber Natur, die den unperhorbene Menfchen anläßt, baß etwas Soberes und Gottli es in biefer wundervollen Seelenneigung liegt."

Die Uebersetzung so wie die beigefügten Anmerkungen und Betrachtungen sind schätzbar; nur ware dem Ganzen ein weit größerer Werth verliehen, wenn die Lieder nach ihrer innern Berwandtschaft waren aufgestellt worden, vom Spinnermädchen und Webermädchen, durch Natürliches und Phantastisches, bis zu Krieg und Kriegsgesschrei. Wie sie jest unter einander stehen, zerstreuen sie Gefühl und Einbildungstraft und zerstören zuletzt beide, weil Sensationen aller Art sich doch am Ende nach einer gewissen Einheit zurücksehnen.

Als merkwürdig wurde man sobann gefunden haben, daß der eigentliche Lebensbeginn, das Berbältniß der Eltern zu den Kindern hier ganz und gar fehle, und kaum eine Spur zu entbeden sei, daß man jemals darauf sittlich und dichterisch aufgemerkt. Die Mädchen, sogleich wie sie erscheinen, wollen heirathen, die

Anaben ju Pferde fteigen.

Da es so viele Rubriten giebt, unter welche man die Gebichte vertheilt, so möcht' ich diese mit dem Namen Zustandse gedichte bezeichnen: denn sie drücken die Gefühle in einem gewissen entschiedenen Zustande aus; weder unabhängige Empsindungen noch eine freie Einbildungstraft waltet in denselben; das Gemüth schwebt elegisch über dem beschränktesten Raum.

Und so find benn biese Lieber anzusehen als unmittelbar vom Bolte ausgegangen, welches ber Ratur, und also ber Poefie, viel

naber ift als bie gebildete Welt.

Die Dichtergabe ist viel häusiger, als man glaubt; ob aber einer wirklich ein Dichter sei, sieht man am sichersten bei Gelegensheits: und solchen Zustandsgedichten: das erste fast einen vorzübergehenden Zeitmoment glüdlich auf, das andere beschränkt sich mit zarter Neigung in einen engen Raum und spielt mit den Bebingungen, innerhalb beren man sich unauslöslich beschränkt sieht. Beide nehmen ihren Werth von dem prägnanten Stoff, den sie ergreisen, dem sie sich widmen, und verlangen von ihren Fähigskeiten nicht mehr, als sie leisten können.

Daß der Herausgeber sich mit einsichtiger Wahl auf die Halfte der in seinem Besit besindlichen Lieder beschränkt hat, ist sehr zu loben. Sollen die Volkslieder einen integrirenden Theil der ächten Literatur machen, so mussen sie mit Maß und Ziel vorgelegt werden. Ist die Gelegenheit, ist der Zustand erschöpft, so begnüge man sich in diesem Kreise, wie der Sammler hier sehr löblich gethan hat.

Es kommt mir, bei stiller Betrachtung, sehr oft wundersam vor, daß man die Bolkslieder so sehr anstaunt und fie so hoch erhebt. Es giebt nur eine Poesie, die achte, wahre; alles Ansbere ist nur Annaherung und Schein. Das poetische Talent ift

bem Bauer so gut gegeben als bem Ritter; es kommt nur barauf an, ob jeder seinen Zustand ergreift und ihn nach Burben behandelt, und da haben benn die einsachsten Berhältuisse bie größten Bortheile; daher benn auch die höhern, gebildeten Stände meistens wieder, in sosern sie sich zur Dichtung wenden, die Natur in ihrer Einfalt aufsuchen.

## Spanifche Romanzen, aberfest von Beauregard Banbin.

1823.

. Sie wurden mir zuerst burch des Gesellschafters Novemberheft 1822 bekannt. Die dort ausgeführten sind sammtlich humoristischen Inhalts, deren wohlgelungene Uebertragung mich um so mehr ergötze, als ich unter dem etwas fremdllingenden Namen einen Nachdarsmann voriger Zeiten zu entdeden glaubte. Sogleich wurden, da ich mich mit ähnlichen Gegenständen beschäftigte, sobgende Gedanken ausgeregt und niedergeschrieben.

Man spricht so oft ben Namen Bolkslieder aus und weth nicht immer ganz beutlich, was man sich dabei benken soll. Gewöhnlich stellt man sich vor, es sei ein Gebicht, aus einer, wo nicht roben, doch ungebildeten Masse hervorgetreten; benn da das poetische Talent durch die ganze menschliche Natur durchgeht, so kann es sich überall manisestiren, und also auch auf der untersten Stufe der Bildung. Hievon ist so öfters gehandelt worden, daß davon weiter zu reden unnöthig sein durfte.

Run möchte ich aber durch eine geringe Beränderung bes Ausbrucks einen bebeutenden Unterschied bezeichnen, indem ich sage Lieder des Bolts, d. h. Lieder, die ein jedes Bolt, es set dieses ober jenes, eigenthümlich bezeichnen und, wo nicht den ganzen Charafter, doch gewisse Haupts und Grundzüge besselben

glüdlich barftellen.

Berziehen sei es mir, daß ich, nach deutscher und nordischer

Beise, etwas aushole und mich folgendermaßen ertlare.

Die Ibee, wenn sie in die Erscheinung tritt, es set, auf welche Art es auch wolle, erregt immer Apprehension, eine Art Schen, Berlegenheit, Widerwillen, wogegen der Mensch sich auf irgend eine Weise in Positur sett. Aun ist aber teine Nation vorzuführen, welche die Idee unmittelbar im allgemeinen und gemeinsten Leben zu verkörpern geneigter ware als die spanische, die uns über das Gesagte die schönsten Ausschlisse liefert. Die Joce, wie sie unmittelbar in die Erscheinung, ins Leben, in die Wirklichkeit eintritt, muß, in sofern sie nicht tragisch und ernst wirkt, nothwendig für Phantasterei gehalten werden, und dazu, dabin verirrt, verliert sie sich auch, wie sie ihre hobe Reinsheit nicht zu erhalten weiß: selbst das Gefäß, in welchem sie sich manischirt, geht, eben wenn es diese hohe Reinheit behaupten will, darüber zu Grunde. Hier weisen wir hundert Mittelgedanken ab und wenden uns wieder zu unserer Rubrik.

Indem die Joee als phantastisch erscheint, hat sie keinen Werth mehr; daher denn auch das Phantastische, das an der Wirklichkeit zu Erunde geht, kein Mitleiden erregt, sondern lächerlich wird, weil es komische Berhältnisse veranlaßt, die dem heistern Böswilligen gar glüdlich zusagen. Ich müßte mich besinnen, um irgend etwas zu sinden, das uns Deutschen in dieser Art gelungen wäre; das Mißlungene wird sich jeder Einschtige selbst vorzählen; das höchsteclungene dieser Art ist Don Quizote von Eervantes. Das, was im höhern Sinne daran zu misbilligen sein möchte, verantworte der Spanier selbst.

Aber eben die uns vorgelegten Romanzen des spanischen Boltes, die freilich schon ein hohes Dichtertalent voraussehen, leben und schweben durchaus zwischen zwei Elementen, die sich zu vereinigen trachten und sich ewig abstoßen, das Erhabene und das Gemeine, so daß Derjenige, der auch darin wes't und wirkt, sich immer gequetscht sindet; die Quetschung aber ist hier nie tragisch, nie tödtlich, sondern man muß am Ende lächeln, und man wünschte sich nur einen solchen humor, um dergleichen zu singen oder singen zu hören.

Rurg nachdem bieses niedergeschrieben, erhielt ich nun das heft selbst, in welchem noch mehr bergleichen, wie ich sie nennen will, eigentlich humoristische Balladen sich finden, so daß ihrer zusammen erwa neun, von welchen das Obgesagte gelten tönnte, sammtlich als unschätzbar in ihrer Art anzusprechen find.

Allein die Sammlung beschränkt sich nicht hierauf; beliebter Kürze willen möchten wir sagen: sie umfaßt tragische, komische und mittlere; alle zusammen zeugen von Großbeit, von tiesem Ernst und einer hohen Ansicht des Lebens. Die tragischen gränzen durchaus ans Grausenhafte, sie rühren ohne Sentimentalität, und die komischen machen sich Spaß ohne Frechbeit und sühren das Lächerliche dis ins Absurde, ohne deshald den erhabenen Urssprung zu verläugnen. Hier erscheint die hohe Lebensansicht als Fronie; sie hat zugleich etwas Schelmisches neben dem Großen, und das Gemeinste wird nicht trivial. Die mittlern sind ernst und bewegen sich in leidenschaftlichen, gefährlichen

aber entweder durch irgend eine Bermittlung, und wo das nicht gelingt, durch Resignation, Aloster und Grab werden sie abgessichlossen. Alle zeugen von einer Nation, die eine reiche Wirklichsteit und darin ein geistreiches Leben besaß und besigt.

### Chinefisches.

#### 1827.

Rachstehenbe, aus einem chrestomatische biographischen Berte, bas ben Titel führt: Gebichte hunbert fconer Frauen, ausgezogene Rotizen und Gebichtchen, geben uns bie Ueberzeugung, baß es sich, trop aller Beschränkungen, in biesem sonberbarmerkwürdigen Reiche noch immer leben, lieben und bichten laffe.

### Franlein Bee- haon- Sing.

Sie war schon, besaß poetisches Talent, man bewunderte fie als die leichteste Tanzerin. Ein Berehrer brudte fich hieraber poetisch folgendermaßen aus:

> Du tanzest leicht bei Pfirsichstor Um luftigen Frühlingsort; Der Wind, stellt man den Schirm nicht vor, Bläft euch zusammen fort.

Auf Wasserlilien hüpftest du Wohl hin den bunten Teich; Dein winziger Fuß, dein zarter Schuh Sind selbst der Lilie gleich.

Die andern binden Juß für Juß, Und wenn fie ruhig stehn, Gelingt wohl noch ein holber Gruß, Doch konnen fie nicht gehn.

Bon ihren kleinen goldbeschuhten Füßchen schreibt sich's ber, daß niedliche Füße von den Dichtern durchaus goldene Lilten genannt werden; auch soll dieser ihr Borzug die übrigen Frauen des harems veranlaßt haben, ihre Füße in enge Bande einzuschließen, um ihr ähnlich, wo nicht gleich zu werden. Dieser Gebrauch, sagen sie, sei nachher auf die ganze Nation übergegangen.

#### fraulein Mei.fe.

Geliebte bes Raifers Min, reich an Schönheit un b geistigen Berbienften, und beshalb von Jugend auf merkvürbig. Rachbem

eine neue Favoritin sie verdrängt hatte, war ihr ein besonderes Quartier des Harems eingeräumt. Als tributäre Fürsten dem Kaiser große Geschenke brachten, gedachte er an Mei-Fe und schickte ihr Alles zu. Sie sendete dem Kaiser die Gaben zurück, mit folgendem Gedicht:

Du senbest Schätze, mich zu schmuden! Den Spiegel hab' ich längst nicht angeblickt: Seit ich entsernt von beinen Blicken, Beiß ich nicht mehr, was ziert und schmudt!

#### Franicin Jung - Bean - Ling.

Den Kaifer auf einen Kriegszug begleitend, ward fie nach bessen Riederlage gefangen und zu den Frauen des neuen Herrschers gesellt. Man verwahrt ihr Andenken in folgendem Gedicht:

Bei geselligem Abendroth, Das uns Lied und Freude bot, Wie betrübte mich Seltne!
Alls sie, sich begleitend, sang Und ihr eine Saite sprang, Juhr sie fort mit edler Miene: "Haltet mich nicht froh und frei! Ob mein Herz gesprungen sei — Schaut nur auf die Mandoline!"

### Rae - hven.

Gine Dienerin im Palaste. Als die kaiserlichen Truppen im strengen Winter an der Granze standen, um die Rebellen zu bestriegen, sandte der Raiser einen großen Transport warmer Monturen dem Heere zu, davon ein großer Theil in dem Harem selbst gemacht war. Gin Soldat fand in seiner Rodtasche folgendes Gedicht:

Aufruhr an ber Gränze zu bestrafen, Fechtest wacker, aber Nachts zu schlafen hindert dich die strenge Kälte beißig. Dieses Kriegerkleid, ich näht' es sleißig, Wenn ich schon nicht weiß, wer's tragen sollte; Doppelt hab' ich es wattirt, und sorglich wollte Meine Nadel auch die Stiche mehren, Zur Erhaltung eines Manns der Ehren. Werden hier uns nicht zusammensinden; Mög' ein Zustand droben uns verbinden!

Der Solbat hielt für Schuldigkeit, bas Blatt seinem Offizier vorzuzeigen; es machte großes Aufsehen und gelangte vor ben

Raiser. Dieser versügte sogleich eine strenge Untersuchung in dem Harem: wer es auch geschrieben habe, solle es nicht verläugnen. Da trat denn eine hervor und sagte: Ich bin's und habe zehntausend Tode verdient. Der Raiser Puen-tsung erdarmte sich ihrer und verheirathete sie mit dem Soldaten, der das Gedicht gesunden hatte; wobei Seine Majestät humoristisch bemerkte: "Haben und denn doch hier zusammengefunden!" Worauf sie versetze:

Der Raifer schafft, bei ihm ift Alles fertig, Bum Wohl ber Seinen, Runftiges gegenwärtig.

Hieburch nun ist ber Name Rae- Pven unter ben dinesischen Dichterinnen aufbewahrt worben.

## Individualpoefie.

Ganz nahe an das, was wir Boltspoeste nennen, schließt sich die Individualpoeste unmittelbar an. Benn die einzelnen werthen Bersonen, denen eine solche Gabe verliehen ift, sich selbst und ihre Stellung recht tennen lernen, so werden sie sich ihres Plates im Reiche der Dichttunst erfreuen; anstatt daß sie jetzt meist nicht wissen, woran sie sind, indem sie sich in der Masse der vielen Dichter verlieren und, indem sie Anspruch machen, Poeten sie sein, niemals zu einer allgemeinen Anertennung gelangen tonnen, wie sie solche wünschen. Um mich hierüber deutlich zu machen, will ich mich an Beispiele halten.

Ein Geistlicher auf einer nörblichen Landzunge der Insel Usedom, auf einer Düne geboren, diese Düne mit ihrem geringen vegetabilischen Behagen und sonstigen Zustanden liebend, sein geistliches Amt auch mit Wohlwollen verübend, hat eine gar liebenswürdige Art, seine Zustande poetisch darzustellen.

Bog hat in seiner Luise diesen hauslichen Ton angegeben; in Hermann und Dorothea habe ich ihn aufgenommen, und er hat sich in Deutschland weit verbreitet. Und es ist wohl teine Frage, daß diese dem Sinne des Bolls sich nahernde Dichtant ben individuellen Zuständen am besten zusagt.

Ein solcher Mann muß sich ansehen wie ein Musikfreund, bet, bei angeborenen Talenten und Neigungen, ben Beruf gerade nicht sindet, Kapellmeister zu werben, aber für sich und seine Handtapelle genugsames Geschick hat, um eine solche wünschenswerthe Kultur in seinem Kreise zu verbreiten.

Da man nicht aufhören tann, Chreftomathieen bruden gu laffen und bas Bekannte wieber bekannt zu machen, wogegen boch auch nichts zu fagen ist, weil man bas Bekannte weiter bekannt macht oder in der Erinnerung der Menschen auffrischt, so wäre cs, aber freilich für einen Mann von höherm Sinn und Geschmack, eine schöne Aufgabe, wenn er gerade von solchen individuellen Gedichten, welche gar nicht in den Kreis des größern Publikums gelangen oder vom Tage verschungen werden, eine Sammlung veranstaltete und so das Beste, was aus dem individuellen Zustande, aus einem eigens bestimmten und gestimmten Geiste here vorgegangen, billigerweise ausbewahrte; wobei denn zum Beispiel eben dieser Geistliche, so wie mancher Andere, zu verdienten Spren gelangen und mit dem alles verzehrenden Weltlauf einen mäßigen Kamps beginnen könnte.

Die Bemerkung muß ich hinzusügen, daß solche Individualitäten, benen man ein dichterisches Talent nicht absprechen kann, sich gewöhnlich ins Weitläuftige verlieren. Das wird aber einem jeden Talent begegnen, das sich nicht durch entwicklten Geschmack, entweder durch sich selbst oder durch Anleitung, nach und nach zu der Höhe erhebt, um zu dem ästhetischen Lakonismus zu geslangen, wo nur das Nothwendigste, aber auch das Unerlässliche gehörig fastlich dargebracht wird. Sin Jeder kann aus seiner Jugend derschien Beispiele vorsühren, wo er nicht sertig werden konnte, und die deutsche Nation hat schöne Talente auszuweisen, welche, selbst ausgebildet, diesen Borwurf nicht ablehnen können.



